

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

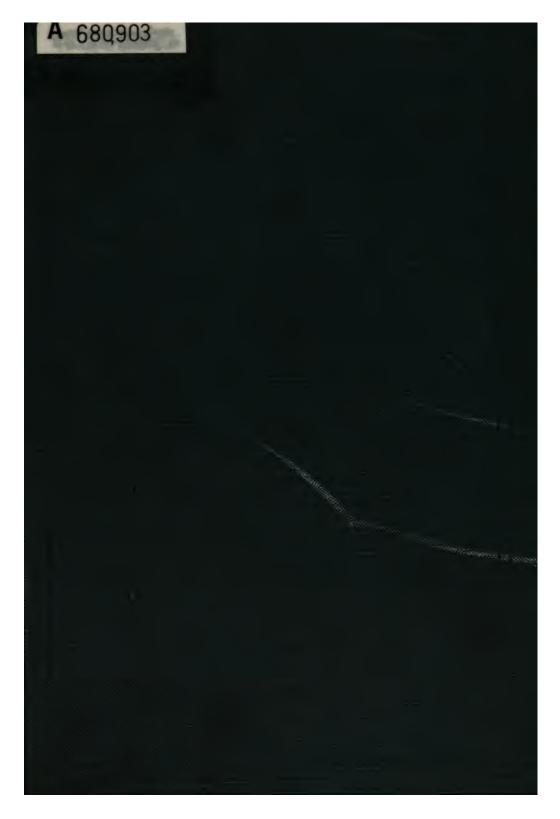









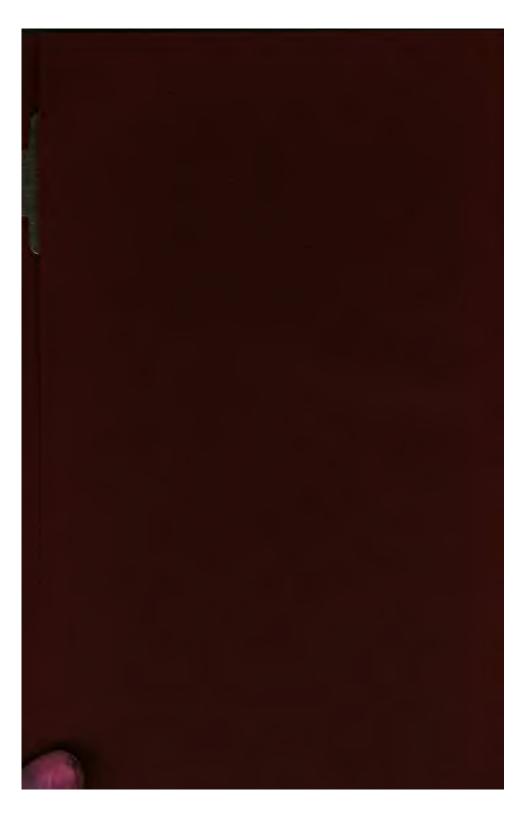

CB 83 .H 515

# MAgemeine

# Kulturgeschichte

von der Urzeit

# bis auf die Gegenwart.

Von

Otto Senne-Am Rhyn.

Britter Band.

Das Mittelalter.

Leipzig.

Berlag von Otto Wigand.

1877.

# Kulturgeschichte

peg

# Mittelalters.

Vom Auftreten der nordeuropäischen Völker

bis zum

Wiederaufleben der Wiffenschaften.

Bon

Otto Senne-Am Ahnn.

Mag immerhin ber Rame, welcher die große Zeitfluft zwischen bem griechisch = römischen Altertum und ber heutigen Gegenwart ansbeutet, schwanken, sein Gehalt bleibt fest und wahr, wenn er bezogen wird auf die beginnende Entwicklung ber walichen (romanischen) wie beutschen Germanen und ber Slawen in Europa, ber morgenländischen Geschiechter in Alien und Afrika, bort unter bem Geleite bes Christen = tums, hier bes islamitischen Glaubens.

Sortum.

### Leipzig

Berlag von Otto Wigand.

1877.

, .

### Dormort.

Mit ber Hinaussendung bes vorliegenden Bandes in die Lesende Welt beutscher Zunge ift ein lange gehegter Wunsch bes Berfasserfüllt und die Arbeit des wichtigften Abschnittes seines Es ist nämlich damit ber Kreis bes Werkes ge-Lebens vollendet. ichlossen, ben er im Jahre 1870 mit bem ersten Banbe seiner "Rulturgeschichte ber neuern Zeit" begonnen, freilich bamals noch als Halbfreis blos und noch ohne Boraussicht einer völligen gludlichen Schlieffung besselben. Es hatte auch die von 1870 bis 1872 in brei Banben erschienene "Rulturgeschichte ber neuern Zeit" eine andere Tendenz als die nunmehrige "Allgemeine Kulturgeschichte", obschon ber Plan einer Erweiterung bes Werkes zur lettern bereits vor Beendigung ber erstern gefaßt wurde. Die "Kulturgeschichte ber neuern Zeit" war ein in noch jugendlichem Feuereifer erlaffenes Brogramm des Fortschrittes und der Aufklärung. In rubelosem Borwartsbrängen nach einer beffern Zufunft ließ fie vergangen sein, was vergangen war und noch keine entschiedenen Bestrebungen nach Reform kannte, und schaute lediglich vorwärts. Sie hatte einzig und allein ben Zweck, ben Kampf zwischen bem Alten und bem Neuen, zwischen ber Autorität und ber freien Forschung barzustellen. Die "Allgemeine Kulturgeschichte" bagegen ist bie Frucht ruhigerer Überlegung im reifern Mannesalter. Sie schaut nicht mehr nur vor-, fondern auch rudwärts und hat bas Beftreben, alle Erscheinungen

ber Kulturgeschichte, bas Alte wie bas Neue, ben Wahnglauben wie die Aufflärung, die Unterbrückung wie die Freiheit, ben Rückschritt und Stillstand wie ben Fortschritt mit gleicher Gerechtigkeit und ohne Borliebe für einzelne Erscheinungen zu betrachten und zu beurteilen. Das schließt aber nicht aus, bag ihr Standpunkt berjenige bes entschiedensten Fortschrittes und ber weitestgebenben Freiheitliebe ift; benn ohne biefen Standpunkt gabe es überhaupt keine Kulturgeschichte, sondern nur eine fortgesetzte Schmäbung ber Rultur zu Bunften irgend eines wahnerfüllten und geiftesbeschränkten, anmagenden und willfürlichen Lehrgebäudes. Da nun. wie wir hier zu unserer freudigen Genugthuung mittheilen konnen, ber Anklang ber "Rulturgeschichte ber neuern Zeit" ein folcher mar, baß sie im kommenden Jahre in zweiter Auflage erscheinen fann, biesmal aber als vierter, fünfter und fechster Banb ber "Allgemeinen Rulturgeschichte", so wird sie in biesem neuen Bewande auch, wie wir hoffen, manchen erfreulichen Fortschritt von jugendlichem Feuereifer zu reifer Besonnenheit und Umficht an ben Tag legen.

Es war nun vorzüglich die Aufgabe des vorliegenden britten Bandes der "Allgemeinen Kulturgeschichte," das verbindende Glied zwischen ben beiden erften, das graue Altertum darstellenden Bänden berselben einerseits und ber verbesserten Gestalt ber "neuern Rultur» geschichte" anderseits zu bilben. Denn wie biefer Band auf ber einen Seite nach dem Altertum zurücklickt und die Grundlagen der menschlichen Bilbung, welche basselbe zu Tage förberte, bankbar ehrt, so schaut er auf der andern Seite voraus und weist auf die Anzeichen bes Fortschrittes bin, welche gegen bas Ende bes Mittelalters hin auftauchten und einen allmäligen Sieg bes freien Bebankens verkündeten. Einzelne biefer Anzeichen sowol als andere Borkommnisse mußten, als zur Darstellung des Kampfes gegen allen Beisteszwang gehörent, bes Zusammenhangs mit Erscheinungen späterer Zeiten wegen im ersten Bande ber "neuern Rulturgeschichte" Aufnahme finden, obwol sie hinsichtlich ber Zeit und bes noch engern Busammenhanges mit früheren Buftanben in bas Mittelalter gehören. Diese Dinge nun sind in Folge ber nunmehrigen Ausbehnung bes

Werkes aus ber "neuern Zeit" weggenommen und in das Mittelalter versetzt worden. Und ähnlich hat der das letztere darstellende deritte Band auch in anderer Hinsicht dazu Hand bieten müssen, zwischen den Kulturverhältnissen des Altertums und denen der neueren Zeiten den richtigen Übergang zu sinden und die Gegensätze dieser beiden so sehr verschiedenen Zeiträume auszugleichen.

Das "Mittelalter," welches biefer Band zum Gegenstande bat. ift baber überhaupt kein blos zeitgeschichtlicher Begriff. Es kann weder einen bestimmten Anfang noch ein bestimmtes Ende haben, sondern vereinigt in seinem weiten Schose alle Erscheinungen, welche weber unter ben Begriff bes Altertums, b. h. eines Zeitraums gänzlich überwundener und aufgegebener Anschauungen und Zuftande, noch unter benjenigen ber Neuzeit, b. h. bes unsere jezigen Rultur= verhältniffe vorbereitenden und fortentwickelnden Zeitraums fallen. Das Gemeinsame bieses Zwischenzeitraums ober "Mittelalters" liegt erftens in bem Auftreten von Bolfern auf ber Bubne ber Weltgeschichte, welche bis babin nicht auf berfelben erschienen waren, zweitens in bem Streben nach ber Bereinigung von Bölfern verschiedener Hertunft unter bem Gesichtspunkte eines religiösen Glaubens, welcher nicht mehr, wie alle Religionen bes Altertums, für ein einzelnes Bolt, sonbern für alle Bolter bestimmt sein sollte, b. h. für alle diejenigen, welche ben Bölkern, unter benen ber neue Glaube herrschend wurde, näher bekannt waren, — und brittens in bem Berlangen ber in jener Zeit eine Rolle spielenden Bolfer nach festeren sowol politischen als religiösen Organisationen.

Bezüglich alles Nähern auf ben Inhalt dieses Bandes selbst verweisend, wollen wir hier nur eine im Texte selbst nicht anzubringende übersicht der Eintheilung des Bandes geben, was bei der großen Berschiedenheit der darin behandelten Dinge gerechtsertigt sein dürfte. Nachdem das letzte Buch des zweiten Bandes dargestellt hat, wie aus den darin näher geschilderten jüdischen und griechischen Reimen das Christentum sich entwickelte, wendet sich das erste Buch des dritten Bandes zu den im "Mittelalter" zuerst neu auftretenden Bölkern Europa's, nämlich zu densenigen außershalb Griechenlands und Italiens, welche in ausgebehnter Reihe von

Sübwesten nach Nordosten sich eigener alter und nicht unbebeutender Es schilbert biefe Rulturen, bie ber Finnen Rulturen erfreuten. und der Slawen im Rorden und Often, wie die der Kelten im Westen, besonders aber die ber Germanen in ber Mitte, welche ber eigentlich tonangebenbe Bolksstamm bes Mittelalters wurden. Bu biesen Bölkern gelangte im Laufe ber Zeit bas Chriftentum. Das zweite Buch zeigt bie Form, welche basselbe zuerft annahm, nämlich bie ber Staatsfirche, b. h. ber vom Staate abhängigen geiftlichen Organisation, und zwar erst ba, wo selbe wieder verbrangt wurde, bei ben Germanen, und bann, wo sie besteben blieb, bei ben Bhzantinern und ben Ruffen. Bei ben Germanen und ben mit ihnen vermischten Relten, woraus bie Romanen entsprangen, wie auch bei ben Westsslawen, trat an bie Stelle ber Staatsfirche, als Gegenstand bes britten Buches, Die Rirche bes romischen Papfttums mit ben ihr eigentümlichen Einrichtungen bes Alostermesens und der religiösen Werkheiligkeit, mit benen firchenfeinbliche Erscheinungen in einen Rampf traten, ber späteren fortschrittlichen Bewegungen ben Weg bahnte. Neben ber Kirche wurde ber Gesichtstreis ber bas Bapsttum anerkennenden Bölker vorzüglich durch das im vierten Buche dargeftellte Ständemefen ausgefüllt, welches bie mittel= und weft= europäische Gesellschaft in die für sich ziemlich abgeschlossenen Kreise bes Abels, bes Bauernstandes und bes Bürgertums ber Stäbte schieb. Daß sich aber bas abendlandisch - driftliche Europa auch über die blose geistliche und weltliche Ordnung zu erheben verstand, zeigt bas fünfte Buch, welches die Fortschritte bieses Bölker= freises im Staatsleben, in Wissenschaft, Dichtung und Runft zusammenftellt. Dem in biefer Beife gur Erklimmung böherer Stufen ber Beiftesbildung erzogenen driftlichen Abendlande ftellt fich im fechsten Buche ber als Blagiat bes Juben- und Chriftentums aus ber alten Religion Arabiens erwachsene 381am gegenüber, bie zweite im Mittelalter über Bolfer verschiebenen Stammes sich verbreitende Glaubensform, beren höhere Kultur aber, weil nicht auf ursprünglich eigener Thätigkeit beruhend, zu berselben Zeit versumpfte, wo diejenige ber christlichen Bölker fich böher zu erheben begann. Das siebente Buch zeigt, wie ber gegenseitige

Trieb der Ausdehnung zu einem schweren und langwierigen Kampfe zwischen Christen und Mohammebanern führte, welcher unter ber Geftalt ber Areugzüge ben Often verwüftete, wie gleichzeitig awischen beiden Glaubensparteien um die iberische Salbinfel gefämpft wurde; es schilbert aber auch bas Wirken ber aus ben Areuzzügen hervorgegangenen geistlichen Ritterorden, den Untergang ber Templer, wie bie Berpflanzung bes im Often vereitelten Rampfes nach bem beibnischen Norben burch bie Deutsch= ritter. Bas Zeit und Begriff bes "Mittelalters" außerbem noch umfassen, ohne daß es mit der Entwickelung und den Rämpfen der Chriften und Islamiten in Berührung tam, ftellt bas achte Buch bar, nämlich einerseits die britte sich im Mittelalter ausbehnende internationale Religion, ben Bubbhismus, beffen Anhanger ebenso in Tibet eine Hierarchie, wie in Japan ein Feudalwesen, in auffallender Ahnlickfeit mit den entsprechenden Erscheinungen in Europa aufrichteten. Andrerseits führt uns bas letzte Buch noch in jene bem Mittelalter unbefannten Gegenben, wo bie Reiche ber Axteken und ber Inkas sowol an Züge bes morgenländischen Altertums, wie an folde bes abendländischen Mittelalters erinnern, und schilbert Zustände, burch beren Entbedung und Zerstörnng ber europäischen Kultur eine ungeheure Erweiterung verlieben und ber Gesichtsfreis des Mittelalters endailtig überschritten wurde.

Da in dem eben übersichtlich zusammengestellten Areise von gleichzeitigen Kulturen einer mehr als tausendiährigen Periode die neueste Zeit keine die wichtigeren Kulturverhältnisse betreffenden Forschungen von Bedeutung angestellt hat, wie sie solche auf das morgenländische Altertum verwendete, so wird auch der vorliegende Band weniger bezüglich der darin enthaltenen Thatsachen, als bezüglich ihrer Anordnung und gegenseitigen Berknüpfung und des durch dieselbe hindurchwehenden Hauches der fortschreitenden Menscheitzbildung Neues dieten können, und zwar letzteres um so eher, als es disher an einer tiefern Auffassung des innigen Zusammenshanges zwischen der Kultur des meist vereinzelt betrachteten Mittelalters und berzenigen des Altertums wie der Neuzeit entschieden gemangelt hat.

Der Verfasser schließt mit ber Bitte an alle Sachkundigen und überhaupt an alle wolwollenden Leser, allfällige Berichtigungen und Aufschlüsse sowie als notwendig erachtete Fragen, gleichviel mit Bezug auf welchen Band dieser "Allgemeinen Kulturgeschichte", personlich an ihn gelangen zu lassen, wofür er sehr dankbar sein wird.

Birichberg in Schleften (am Fuße bes Riefengebirges).

# In haft.

| Eingan   | g                      |         |      |     |        |     |      |    |   |   | • |   |   |   | Seite<br>1 |
|----------|------------------------|---------|------|-----|--------|-----|------|----|---|---|---|---|---|---|------------|
|          |                        | Er      | ltes | 3   | udj    | •   |      |    |   |   |   |   |   |   |            |
|          | Die                    | nor     | bifd | þen | 1 . 8  | Böl | lter |    |   |   |   |   |   |   |            |
| Grfter ! | Abschnitt. Die Ofteuro | näer    |      |     |        |     |      |    |   |   |   |   |   |   | 5          |
| A        | Finnen ober Tichuben   | <b></b> |      | •   | •      | •   | •    | •  | ٠ | ٠ | · | ٠ | ٠ | Ť | 5          |
| 11.      | Abstammung. Woh        | ıfite   | •    | •   | •      | •   | •    | •  | • | • | • | • | • | • | 5          |
|          | Waliaian               | riege   |      | •   | •      | •   | •    | •  | • | • | • | • | • | • | 9          |
|          | Religion               | •       | •    | •   | •      | •   | •    | •  | • | • | • | • | • | • | 6<br>7     |
|          | Sage und Dichtung      | •       | •    | •   | •      | •   | •    | ٠  | • | • | • | • | • | • | 1          |
| _        | Die Chften             | •       | •    | •   | •      | •   | ٠    | •  | • | • | • | • | • | ٠ | 8          |
| В.       | Slawen                 | · - •   | •    | •   | •      | •   | •    | ٠  | • | • | • | • | • | • |            |
|          | Ausbreitung und 23     | ohnsii  | ge . | •   | •      | •   | •    | •  | • | • |   |   | • | • | 8          |
|          | Religion               |         |      |     |        |     |      |    |   |   |   | • |   |   | 10         |
|          | Sage und Dichtung      |         |      |     |        |     |      |    |   |   |   |   |   |   | 11         |
| 2meiter  | Mbfcnitt. Die Wefter   | ranö    | er   |     |        |     |      |    | _ |   |   |   |   |   | 12         |
| A        | Iberer                 |         |      |     | :      | •   | •    | •  | • | • | • | • | • | • | 12         |
|          | Relten                 | •       | •    | •   | •      | •   | •    | •  | • | • | • | • | • | • | 13         |
| В,       |                        | · .     |      | •   | •      | •   | •    | •  | • | • | • | • | • | • |            |
|          | Bohnfige. Außere       | s clabe | ıııı | ug  | •      | •   | •    | •  | • | • | • | • | • | • | 13         |
|          | Charafter. Religion    | ~       |      | •   | •      | •   | •    | •  | • | • | • | • | • | • | 14         |
|          | Stände. Druiden u      |         |      |     |        | •   | •    | •  | • | • | • | • | • | • | 15         |
|          | Barben                 | •       | •    | •   | •      | •   |      | •. | • | • | • | • | • | • | 16         |
| Dritter  | Abschnitt. Die Germa   | nen     | _    |     |        |     |      |    |   |   |   |   |   | _ | 17         |
| Α.       | Land und Bolt          |         |      |     |        |     |      |    | - | - |   |   | • | - | 17         |
|          | · Bebeutung und Woh    | nfike   | •    | •   | •      | •   | •    | •  | ٠ | • | • | • | • | ٠ | 18         |
|          | <b></b>                | _       |      | •   | :      | •   | •    | •  | • | • | • | • | • | • | 19         |
|          |                        |         |      |     |        |     | •    | •  | • | • | • | • | • | • | 20         |
| •        | Erscheinung und Sitt   | ieii    | ġ.   |     | ·<br>* | •   | •    | •  | • | • | • | • | • | • |            |
|          | Beschäftigung. Stär    |         |      |     |        |     | •    | •  | • | • | • | ٠ | • | • | 21         |
|          | Rechtspflege           |         | •    | •   | •      | •   | •    | •  | • | • | • | • | • | • | 23         |
| _ •      | Spatere Ausbreitung    |         | •    | •   | •      | •   | •    |    | • |   | • | • | • | • | 24         |
| В.       | Glaube und Götterbien  | lft.    | • •  | •   |        | •   |      | •  | • | • | • | • | • | • | 25         |
|          | Schöpfungfage          |         |      |     |        |     |      |    |   |   |   |   |   |   | 25         |

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 |                |      |                                       |                 |                                         |                                         |                                         |   | Seite                                                                                                          |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------|------|---------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                | Thierverehrung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 |                |      | •                                     |                 |                                         |                                         |                                         | • | 26                                                                                                             |
|                | Damonen: Nixen, Zwerge, Riefen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 |                | •    |                                       |                 |                                         | •                                       |                                         |   | 28                                                                                                             |
|                | Afen und Wanen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 |                |      |                                       |                 |                                         |                                         |                                         |   | 29                                                                                                             |
|                | Asen und Wanen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 |                |      |                                       |                 |                                         |                                         |                                         |   | 30                                                                                                             |
|                | Donar (Thor)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 |                |      | _                                     |                 |                                         |                                         |                                         |   | 33                                                                                                             |
|                | Andere Afen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 |                |      |                                       |                 |                                         |                                         |                                         |   | 35                                                                                                             |
|                | Loti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ·                               | Ī              | •    | •                                     |                 |                                         |                                         |                                         | : | 36                                                                                                             |
|                | Afinnen. Die Göttermutter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | :                               | •              | •    | •                                     | •               | •                                       | •                                       | :                                       | • | 37                                                                                                             |
|                | Beifter und Gefpenfter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 |                | •    | •                                     | •               | •                                       | •                                       | -                                       | • | 46                                                                                                             |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | •              | •    | •                                     | •               | •                                       | ٠                                       | •                                       | • | 47                                                                                                             |
|                | Weltenbe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | •                               | •              | •    | •                                     | •               | •                                       | •                                       | •                                       | • |                                                                                                                |
|                | Gebete. Opfer. Beilige Orte .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | •                               |                | •    | •                                     | •               | •                                       | •                                       | •                                       | • | 49                                                                                                             |
| ~              | Briefter. Umgüge. Fefte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | •                               | •              | •    | •                                     | •               | •                                       | •                                       | ٠                                       | ٠ | 50                                                                                                             |
| C.             | Sage und Dichtung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | •                               | •              | •    | •                                     | •               | ٠                                       | ٠                                       | •                                       | ٠ | 51                                                                                                             |
|                | Altefte Belbenbichtungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | •                               | •              | • •  | •                                     |                 |                                         | •                                       | •                                       | • | 51                                                                                                             |
|                | Ebba                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 |                | •    |                                       |                 |                                         | •                                       | •                                       |   | <b>52</b> .                                                                                                    |
|                | Märchen und Sagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 |                |      |                                       | •               |                                         |                                         |                                         |   | 53                                                                                                             |
|                | Drachenmythen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 |                |      |                                       |                 |                                         |                                         |                                         |   | 56                                                                                                             |
|                | Nibelungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 |                |      |                                       |                 |                                         |                                         |                                         |   | 57                                                                                                             |
|                | Mpthische Bebeutung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 |                |      |                                       |                 |                                         |                                         |                                         |   | 57                                                                                                             |
|                | Geidichtliche Bebeutung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 |                |      |                                       |                 |                                         |                                         |                                         |   | 59                                                                                                             |
|                | 2 1,4,14,111,4,1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | •                               |                | •    | •                                     |                 | •                                       | Ť                                       | •                                       | ٠ | - •                                                                                                            |
|                | 'STAX (Githtettt hav (Gi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ***                             |                |      |                                       |                 |                                         |                                         |                                         |   |                                                                                                                |
|                | Das System der S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4441                            | 911            | F(I) | e.                                    |                 | •                                       |                                         |                                         |   |                                                                                                                |
| Green 9        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 |                | r(1) |                                       |                 | ٠                                       |                                         |                                         |   | e.i                                                                                                            |
| Erfter ?       | lbschnitt. Die Ariche der Germaner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | π.                              |                |      |                                       | •               | •                                       |                                         | •                                       |   | 64                                                                                                             |
| Erfter 2<br>A. | lbschnitt. Die Kriche der Germanes<br>Allgemeiner Charafter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | α.                              |                |      |                                       |                 | ·<br>•                                  | :                                       | •                                       | • | 64                                                                                                             |
| Erfter ?       | lbschnitt. Die Ariche der Germanes<br>Allgemeiner Charafter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | α.                              |                |      |                                       |                 | •                                       | •                                       | •                                       | • | 64<br>66                                                                                                       |
| Erfter ?       | lbschnitt. Die Ariche der Germanes<br>Allgemeiner Charafter<br>Einbruch der Hunnen<br>Raubzüge ber Goten und anderer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | a .<br>BBN                      | er             | •    |                                       |                 |                                         | •                                       | •                                       | • | 64<br>66<br>67                                                                                                 |
| Erfter ?<br>A. | lbschnitt. Die Ariche der Germanes<br>Allgemeiner Charafter<br>Einbruch ber Hunnen<br>Raubzüge ber Goten und anderer<br>Ende des weströmischen Reiches                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | n .<br>BBN                      | er             | •    |                                       |                 |                                         |                                         | •                                       | • | 64<br>66<br>67<br>69                                                                                           |
| Α.             | lbschnitt. Die Ariche der Germanes<br>Augemeiner Charafter<br>Einbruch der Hunnen<br>Raubzüge ber Goten und anderer<br>Ende des weströmischen Reiches<br>Die neuen germanischen Keiche                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | r .<br>:<br>:<br>:              | er             |      |                                       |                 | •                                       | •                                       | •                                       | • | 64<br>66<br>67<br>69<br>70                                                                                     |
| Α.             | lbschnitt. Die Kriche der Germaner<br>Augemeiner Charafter<br>Einbruch der Hunnen<br>Raubzüge der Goten und anderer<br>Ende des weströmischen Reiches<br>Die neuen germanischen Reiche<br>Die firchlichen und religiösen Berbal                                                                                                                                                                                                                                                                    | a .<br>Bin                      | er             |      |                                       |                 | :                                       | •                                       | •                                       | • | 64<br>66<br>67<br>69<br>70<br>72                                                                               |
| Α.             | lbschnitt. Die Kriche der Germaner<br>Allgemeiner Charafter<br>Einbruch ber Hunnen<br>Raubzilge ber Goten und anderer<br>Ende des weströmischen Reiches<br>Die neuen germanischen Reiche<br>Die kirchichen und religiösen Berhäl<br>Arianismus und Katbolizismus.                                                                                                                                                                                                                                  | a .<br>Bill<br>tniff<br>Sta     | er<br>e        | tird |                                       |                 | :                                       | ٠                                       | •                                       | • | 64<br>66<br>67<br>69<br>70<br>72<br>72                                                                         |
| Α.             | lbschnitt. Die Kriche der Germaner<br>Allgemeiner Charafter<br>Einbruch ber Hunnen<br>Raubzilge ber Goten und anderer<br>Ende des weströmischen Reiches<br>Die neuen germanischen Reiche<br>Die kirchichen und religiösen Berhäl<br>Arianismus und Katbolizismus.                                                                                                                                                                                                                                  | a .<br>Bill<br>tniff<br>Sta     | er<br>e        | tird |                                       |                 | :                                       | •                                       | •                                       | • | 64<br>66<br>67<br>69<br>70<br>72<br>72                                                                         |
| Α.             | lbschnitt. Die Kriche der Germaner<br>Allgemeiner Charafter<br>Einbruch der Hunnen<br>Raubzüge der Goten und anderer<br>Ende des weströmischen Reiches<br>Die neuen germanischen Reiche<br>Die kirchlichen und religiösen Berhäl<br>Arianismus und Katholizismus.<br>Bestgoten, Ofigoten<br>Langobarden, Kranken                                                                                                                                                                                   | æill<br>Etniff<br>Sta           | er<br>e<br>ats | tird |                                       |                 | :                                       | ٠                                       | •                                       | • | 64<br>66<br>67<br>69<br>70<br>72<br>72<br>73<br>74                                                             |
| Α.             | Ibschnitt. Die Kriche der Germanen<br>Allgemeiner Charafter<br>Einbruch der Hunnen<br>Raubzüge der Goten und anderer<br>Ende des weströmischen Reiches<br>Die neuen germanischen Reiche<br>Die firchlichen und religiösen Berhät<br>Arianismus und Ratholizismus.<br>Bestgoten. Oftgoten<br>Langobarden. Franken                                                                                                                                                                                   | æ8111<br>Etniff<br>Sta          | er<br>e<br>ats | fird |                                       |                 | :                                       | •                                       | •                                       | • | 64<br>66<br>67<br>69<br>70<br>72<br>72<br>73<br>74<br>76                                                       |
| Α.             | Ibschnitt. Die Kriche der Germanen<br>Allgemeiner Charafter<br>Einbruch der Hunnen<br>Raubzüge der Goten und anderer<br>Ende des weströmischen Reiches<br>Die neuen germanischen Reiche<br>Die firchlichen und religiösen Berhät<br>Arianismus und Ratholizismus.<br>Bestgoten. Oftgoten<br>Langobarden. Franken                                                                                                                                                                                   | æ8111<br>Etniff<br>Sta          | er<br>e<br>ats | fird |                                       |                 | :                                       | :                                       | •                                       | • | 64<br>66<br>67<br>69<br>70<br>72<br>73<br>74<br>76                                                             |
| В.             | lbschnitt. Die Kriche der Germaner<br>Allgemeiner Charafter<br>Einbruch der Hunnen<br>Kaubzüge ber Goten und anderer<br>Ende des weströmischen Reiches<br>Die neuen germanischen Reiche<br>Die sirchlichen und religiösen Berhäl<br>Arianismus und Katholizismus.<br>Bestgoten, Ofigoten<br>Langobarben, Franken<br>Angelsachsen<br>Aberglaube                                                                                                                                                     | a .<br>BBN<br>:<br>tniff<br>Sta | e ats          | fird | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |                 | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | :                                       | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | • | 64<br>66<br>67<br>69<br>70<br>72<br>72<br>73<br>74<br>76<br>77                                                 |
| В.             | lbschnitt. Die Kriche der Germaner<br>Allgemeiner Charafter<br>Einbruch der Hunnen<br>Raubzüge der Goten und anderer<br>Ende des weströmischen Reiches<br>Die neuen germanischen Reiche<br>Die sirchlichen und religiösen Berhäl<br>Arianismus und Katholizismus.<br>Bestgoten, Ofigoten<br>Langobarden, Franken<br>Angelsachsen<br>Aberglaube<br>Stellung der Juden                                                                                                                               | viii                            | er<br>e ats    | tird |                                       |                 | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | •                                       | :                                       |   | 64<br>66<br>67<br>69<br>70<br>72<br>72<br>73<br>74<br>76<br>77<br>78                                           |
| В.             | lbschnitt. Die Kriche der Germaner<br>Allgemeiner Charafter<br>Einbruch der Hunnen<br>Raubzilge der Goten und anderer<br>Ende des weströmischen Reiches<br>Die neuen germanischen Reiche<br>Arianismus und religiösen Berhäl<br>Arianismus und Katholizismus.<br>Bestgoten, Ofigoten<br>Langobarden, Franken<br>Angelsachsen<br>Angelsachsen<br>Stellung der Juden                                                                                                                                 | Bert                            | er<br>e ats    | tird |                                       |                 | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | •                                       | •                                       |   | 64<br>66<br>67<br>69<br>70<br>72<br>73<br>74<br>76<br>77<br>78<br>79                                           |
| В.             | Ibschnitt. Die Kriche der Germaner Allgemeiner Charafter Einbruch der Hunnen Raubzilge der Goten und anderer Ende des weströmischen Reiches Die neuen germanischen Keiche Arianismus und katholizismus. Westgoten. Oftgoten Langobarden. Franken Angelsachsen Aberglaube Ebellung der Juden Die staatlichen und gesellschaftlichen Könige Freie und Unfreie                                                                                                                                        | Bert                            | er<br>e ats    | tird |                                       |                 |                                         | •                                       | :                                       |   | 64<br>66<br>67<br>69<br>70<br>72<br>72<br>73<br>74<br>76<br>77<br>78                                           |
| В.             | lbschnitt. Die Ariche der Germaner<br>Allgemeiner Charafter<br>Einbruch der Hunnen<br>Raubzüge der Goten und anderer<br>Ende des weströmischen Reiches<br>Die neuen germanischen Keiche<br>Die kirchlichen und religiösen Berhäl<br>Arianismus und Katholizismus.<br>Westgoten. Ofigoten<br>Langobarden. Franken<br>Angelsachen<br>Aberzlaube<br>Stellung der Juden<br>Die staatlichen und gesellschaftlichen könige.<br>Freie und Unfreie<br>Kriegswesen                                          | a<br>Bill<br>Sta<br>Sta         | er<br>e ats    | tird |                                       |                 |                                         | •                                       | :                                       |   | 64<br>66<br>67<br>69<br>70<br>72<br>73<br>74<br>76<br>77<br>78<br>79<br>80<br>81                               |
| В.             | lbschnitt. Die Kriche der Germaner<br>Augemeiner Charafter<br>Einbruch der Hunnen<br>Raubzüge der Goten und anderer<br>Ende des weströmischen Reiches<br>Die neuen germanischen Keiche<br>Die kirchlichen und religiösen Verhäl<br>Arianismus und Katholizismus.<br>Bestgoten, Ostgoten<br>Langobarden, Franken<br>Angelsachen<br>Aberglaube<br>Stellung der Juden<br>Die staatlichen und gesellschaftlichen könige<br>Freie und Unfreie<br>Kriegswesen                                            | ert                             | er<br>e ats    | tird |                                       |                 |                                         | •                                       | :                                       |   | 64<br>66<br>67<br>69<br>70<br>72<br>73<br>74<br>76<br>77<br>78<br>79<br>79                                     |
| В.             | lbschnitt. Die Kriche der Germaner Allgemeiner Charafter Einbruch der Hunnen Kaubzüge ber Goten und anderer Ende des weströmischen Reiches Die neuen germanischen Reiche<br>Arianismus und religiösen Verhäl<br>Arianismus und Katholizismus. Bestgoten, Oftgoten<br>Langobarden, Franken<br>Angelsachsen<br>Aberglaube<br>Stellung der Juden Die staatlichen und gesellschaftlichen in Könige<br>Freie und Unsreie<br>Kriegswesen<br>Regirung. Städte                                             | ert                             | er<br>e ats    | tird |                                       |                 |                                         | •                                       |                                         |   | 64<br>66<br>67<br>69<br>70<br>72<br>73<br>74<br>76<br>77<br>78<br>79<br>80<br>81                               |
| В.             | lbschnitt. Die Kriche der Germaner Allgemeiner Charafter Einbruch der Hunnen Raubzüge der Goten und anderer Ende des weströmischen Reiches Die neuen germanischen Reiche<br>Die sirchlichen und religiösen Berhäl<br>Arianismus und Katholizismus.<br>Bestgoten, Ofigoten<br>Langobarden, Franken<br>Angelsachsen<br>Aberglaube Stellung der Juden Die staatlichen und gesellschaftlichen könige<br>Freie und Unfreie<br>Kriegswesen Regirung, Städte Rechtspsiege                                 | a<br>Bill<br>Sta                | er<br>e ats    | fird |                                       | ••••••••••••••• |                                         | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |                                         |   | 64<br>66<br>67<br>69<br>70<br>72<br>73<br>74<br>76<br>77<br>78<br>79<br>80<br>81<br>82                         |
| В.             | lbschnitt. Die Kriche der Germaner Allgemeiner Charafter Einbruch der Hunnen Raubzilge der Goten und anderer Ende des weströmischen Reiches Die neuen germanischen Keiche Arianismus und katholizismus. Bestgoten, Ofigoten Langobarden. Franken Angelsachen Abetzlaube Stellung der Juden Die staatlichen und gesellschaftlichen könige Freie und Unfreie Kriegswesen Regirung. Städte Rechtspsiege Lrachten Die Pedckliftaungen und wissenschaft                                                 | a                               | er e ats       | fird |                                       | ••••••••••••••• |                                         | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |                                         |   | 64<br>66<br>67<br>69<br>70<br>72<br>73<br>74<br>76<br>77<br>78<br>79<br>80<br>81<br>82<br>83                   |
| B.             | lbschnitt. Die Kriche der Germaner Allgemeiner Charafter Einbruch der Hunnen Raubzilge der Goten und anderer Ende des weströmischen Reiches Die neuen germanischen Keiche Arianismus und katholizismus. Bestgoten, Ofigoten Langobarden. Franken Angelsachen Abetzlaube Stellung der Juden Die staatlichen und gesellschaftlichen könige Freie und Unfreie Kriegswesen Regirung. Städte Rechtspsiege Lrachten Die Pedckliftaungen und wissenschaft                                                 | a                               | er e ats       | fird |                                       | ••••••••••••••• |                                         | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |                                         |   | 64<br>66<br>67<br>69<br>70<br>72<br>73<br>74<br>76<br>77<br>78<br>79<br>80<br>81<br>82<br>83<br>86             |
| B.             | lbschnitt. Die Kriche der Germaner Allgemeiner Charafter Einbruch der Hunnen Raubzige der Goten und anderer Ende des weströmischen Reiches Die neuen germanischen Reiche Arianismus und Katholizismus. Bestgoten, Oftgoten Langobarden, Franken Angelsachen Aberglaube Stellung der Juden Die staatlichen und gesellschaftlichen Könige Freie und Unfreie Kriegswesen Regirung. Städte Regirung. Städte Regirung. Wechtspflege Trachten Die Beschäftigungen und wissenschaft Aderbau und Biehzucht | von                             | e ats          | fird |                                       | ••••••••••••••• |                                         | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |                                         |   | 64<br>66<br>67<br>69<br>70<br>72<br>72<br>73<br>74<br>76<br>77<br>78<br>79<br>80<br>81<br>82<br>83<br>86<br>87 |
| B.             | lbschnitt. Die Kriche der Germaner Allgemeiner Charafter Einbruch der Hunnen Raubzilge der Goten und anderer Ende des weströmischen Reiches Die neuen germanischen Keiche Arianismus und katholizismus. Bestgoten, Ofigoten Langobarden, Franken Angelsachen Aberglaube Stellung der Juden Die staatlichen und gesellschaftlichen könige Freie und Unfreie Kriegswesen Regirung. Städte Regirung. Städte Regirung der Suden Die Beschäftigungen und wissenschaft Regirung.                         | von                             | e ats          | fird |                                       | ••••••••••••••• |                                         | •                                       |                                         |   | 64<br>66<br>67<br>69<br>70<br>72<br>73<br>74<br>76<br>77<br>80<br>81<br>82<br>83<br>86<br>87                   |

| 2000014000 | greezenin Man berandinirah Walah            |     |       |      |     |    | Cente |
|------------|---------------------------------------------|-----|-------|------|-----|----|-------|
| Bmeiler    | Abschnitt. Das byzantinische Reich          |     |       | •    | •   | •  | 91    |
| A.         | Charafter und Staatsorbnung                 | •   |       | •    | •   | •  | 91    |
|            | Sprache                                     | •   |       | •    | •   | ٠  | 92    |
|            | Regirung                                    |     |       | •    |     | •  | 93    |
|            | Heerwesen                                   |     |       |      |     |    | 94    |
|            | Blüte unter Justinian                       |     |       |      |     |    | 95    |
|            | Hofleben                                    |     |       |      |     |    | 96    |
|            | Sitten. Magenrennen, Bauten                 |     |       |      |     |    | 97    |
|            | Trachten                                    | •   |       |      | •   |    | 99    |
| В.         | Trachten                                    | •   |       |      | •   | •  | 99    |
| D.         | Arianer                                     |     |       |      | •   | •  |       |
|            |                                             |     |       | ٠    | •   | •  | 100   |
|            | Bilberftreit                                | •   |       | •    | •   | •  | 101   |
| _          | Trennung ber öftlichen und weftlichen Rirch | e.  |       |      |     | •  | 102   |
| C.         | Byzantinische Kunft und Literatur           |     |       |      |     | •  | 105   |
|            | Rerchriftlichung und Slamisirung Griechenla | nd8 |       |      |     |    | 106   |
|            | Biffenschaft und Bilbung                    |     |       |      |     |    | 107   |
|            | Dichtfunst                                  |     |       |      |     |    | 109   |
|            | Tonkunft. Baukunft. Bilbnerei               |     |       |      |     |    | 110   |
| Omission.  |                                             |     |       |      |     | •  |       |
| Dinner     | Abschnitt. Das ruffische Reich im Mittelalt | ET  | •     |      | •   | •  | 113   |
| A.         | Bolf und Staat                              |     |       |      | • . | •  | 113   |
|            | Kultur. Hanbel                              | •   | •     | • •, | •   | •  |       |
|            | Tracht. Sitten                              | •   |       |      |     | •  | 114   |
|            | Staatswesen                                 |     |       |      |     | •  | 115   |
|            | Stänbe                                      |     |       |      |     |    | 116   |
| •          | Stable                                      |     |       |      |     |    |       |
|            | Kriegswefen. Rechtspfiege                   |     |       |      |     |    |       |
| В.         | Religion und Rilbung                        | •   |       |      |     | :  | 440   |
| ٠.         | Referring her Stomen sum Christmetum        | •   |       | . :  |     |    |       |
|            | Wilhers has Maistiddie                      | •   | •     |      | •   | •  |       |
|            | Bilbung ber Geiftlichkeit                   | •   |       | •    | •   | •  | ,121  |
|            | scump und willemagast                       | ٠   | •     | •    | •   | •  | 122   |
|            |                                             |     |       |      |     |    |       |
|            |                                             |     |       |      |     | •  |       |
|            | Prittes Buch.                               |     |       |      |     |    |       |
|            | Source Sunge                                |     |       |      |     |    |       |
|            | Die vämilde kethelilde Died                 | ĥ.  |       |      |     |    |       |
|            | Die römisch=katholische Kird                | ye. |       |      |     |    |       |
|            |                                             | •   |       |      |     |    |       |
| Erfter L   | (bschnitt. Das Papstum                      | •   |       | •    | •   | •  | 124   |
|            | Allgemeiner Charafter                       | •   |       |      |     | •  | 124   |
| В.         |                                             |     |       |      |     |    | 127   |
|            | Yeo I. (Oregor I                            |     |       |      |     |    | 128   |
|            | Schöpfung bes Kirchenftaates                |     |       |      | ٠.  | •  | 130   |
|            | Ernenerung bes Raifertums                   |     |       |      | •   |    |       |
|            | Die pseudoisidorischen Defretalen           | •   | •     | •    | •   | •  |       |
|            | Erniedrigung des Papfitums                  | •   | • •   | •    | •   | •  | 190   |
|            | · Green VII wh Consto                       | •   |       | •    | •   | •  | 140   |
|            | Gregor VII. und Canoffa                     | ٠.  |       | •    | •   | ٠  | 140   |
|            | Die Bapfte gur Beit ber Rreugzüge und ber   | 9   | auser | •    |     |    |       |
|            | Shibellinen und Welfen                      | •   |       | •    | •   | •  | 144   |
|            | Onitar Princero                             | •   |       | •    | •   | .• | 144   |
|            | Bapströnung Sunocenz III. und seine Zeit.   | •   |       | •    | •   | •  | 146   |
|            | Junocenz III. und feine Zeit                |     |       |      |     |    | 147   |
|            | Die Pacifalger Ennacens III                 |     |       |      |     |    | 149   |

|          | Berlegung bes Papfitums nach Avigno                                             | 111   |       |   |    |   |   |   | 152 |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|---|----|---|---|---|-----|
|          | Pom ohne Rouft Pienzo                                                           | 111   |       | • | •  | • | • | • | 154 |
| •        | Rom ohne Bapft. Rienzo                                                          | •     | • •   | • | :  | : | • | : | 156 |
| :0 aldan |                                                                                 |       |       |   | •  |   | • | • | 158 |
|          | Abschnitt. Die Geistlichkeit                                                    |       |       |   | •  | • | • | • |     |
| A.       | Die Beltgeifilichteit                                                           |       |       |   | •  | • | • | ٠ | 158 |
|          | Die Bischöfe                                                                    |       |       | • | •  | • | • | • | 159 |
|          | Die Kardinäle                                                                   |       |       | • | •  | • | • | • | 161 |
| В.       | Die Rlöfter                                                                     |       |       |   |    | • |   |   | 162 |
|          | Die Eremiten                                                                    |       |       |   | •  |   | • | • | 163 |
|          | Benebikt und Monte-Caffino                                                      |       |       | • | •  | • |   |   | 163 |
|          | Das Kloster St. Gallen                                                          | •     |       | • | ٠. | • | • | • | 165 |
|          | Bilbung und Schulen ber Klöfter .                                               | •     |       | • | •  | • | • | • |     |
| •        | Berfall ber Klöster                                                             | •     |       | • | •  | • | • | • | 171 |
| •        | Reformversuche                                                                  | •     |       | • | •  | • | • | • | 173 |
|          | Die Bettelorben                                                                 | •     | • •   | • | •  | • | • | • |     |
| Dritter  | Abschnitt. Das religiofe Ceben der W                                            | eltli | ichen | • | •  | • | • | • | 177 |
| Á.       |                                                                                 |       |       |   |    |   |   |   | 177 |
| •        | Die religiösen Schwärmer                                                        |       |       |   |    |   |   |   | 177 |
|          | Die Geiflerschaaren                                                             |       |       |   |    |   |   | • | 179 |
| •        | 'Schwärmerinnen                                                                 |       |       | • | •  | • | • | • | 180 |
| В.       | Die gottesbienftlichen Übertreibungen .                                         |       |       |   |    |   |   |   | 182 |
| ٦,٠      | Keilige und Religuien                                                           |       |       |   |    |   |   |   | 183 |
| •        | Bilgerfahrten                                                                   |       |       |   |    |   |   |   | 185 |
|          | Bilgerfahrten                                                                   |       |       | • |    | • | • | • |     |
|          | Ablan und Sann                                                                  |       |       | • | •  | • | • |   |     |
| •        | Gottesfriede, Interbitt, Jubeljahre .                                           | •     |       | • | •  | • | • | • | 188 |
| •        | Heiligenfeste                                                                   |       |       |   | •  | • | • | • | 189 |
|          | Narren- und Efelsfeste                                                          | •     | • •   | • | ٠  | • | • | • | 190 |
| Bierter  | Abichnitt. Die Seinde der Kirche .                                              |       |       |   | •  |   |   |   | 191 |
| Α.       |                                                                                 |       |       |   |    |   |   |   | 191 |
|          | Briscillianiften und verwandte Reger                                            |       |       |   |    |   |   |   | 192 |
|          | Arnold von Brescia                                                              |       |       |   |    | • | • |   | 193 |
|          | Berfechter ber driftlichen Armut                                                |       |       |   |    | • |   |   |     |
|          | Satharer Malbenier                                                              |       |       |   | •  |   |   | • |     |
|          | Albigenser                                                                      |       |       | • | •  | • | • | ٠ | 197 |
|          | Inquifition                                                                     | •     |       | • | •  | • | • | ٠ |     |
| •        | Reterverbrennungen<br>Die Stebinger                                             | •     |       | • | •  | • | ٠ | • | 201 |
| •        | Die Stedinger                                                                   | •     | • •   | • | •  | • | ٠ | • | 202 |
| •        | Britder des freien Geiftes, Begourden                                           | •     |       | • |    |   | • | • | 203 |
| В.       | Der Teufelse und Berenglaube                                                    | •     |       | • | •  | • | • | • | 203 |
| •        | Urfprung besfelben                                                              | •     |       | • | ٠  | • | • | ٠ |     |
|          |                                                                                 |       |       |   |    |   |   | • | 206 |
| •        | Beginn ber Berenverbrennung                                                     | •     | ٠.,   | • | •  | • | • |   |     |
|          | Beginn ber Herenverbrennung<br>Bunghme bes Teufelsglaubens<br>Der Teufelsprozeß | •     | • •   | • | •  | • |   | ٠ |     |
|          | Der Teufelsprozeß                                                               | •     |       | • | •  | • |   | • |     |
| C.       | Der eigentliche Bolksaberglaube.                                                | •     |       | • | •  | • |   | • |     |
| D.       | Die Juben im Mittelalter                                                        | •     |       | • | •  | • | • | • | 214 |
|          | Wattiniamus                                                                     |       |       | • | •  | • | • | • | 214 |
|          | Der Talmub                                                                      | •     |       | • | ٠  | • | • |   |     |
| •        | Die Jubenverfolgungen                                                           | •     |       | • | ٠  | • | • | • | 217 |
|          |                                                                                 |       |       |   |    |   |   |   |     |

### Viertes Buch.

# Die weltlichen Stände bes Mittelalters.

| Erfter 9       | Abschnitt.                                                                                                                                                                                | Der Ad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | el.                                                                                                      |                                                                          |                          |           |                                                                                             |      |                                         |          |                                         |                                         |                                         |                                         | 221                                                                                                                        |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------|----------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>A</b> .     | Das Leh                                                                                                                                                                                   | nsweien u                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | nd bie                                                                                                   | Wiit                                                                     | lten                     |           |                                                                                             | _    |                                         |          |                                         |                                         |                                         | _                                       | 221                                                                                                                        |
|                | Das F                                                                                                                                                                                     | eubalmefer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | a .                                                                                                      | • 040                                                                    |                          |           |                                                                                             | ·    | •                                       |          |                                         | :                                       |                                         | :                                       | 222                                                                                                                        |
|                | Die Ki                                                                                                                                                                                    | inige .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                          |                                                                          | •                        |           | •                                                                                           | •    |                                         |          |                                         | •                                       |                                         | •                                       | 225                                                                                                                        |
|                | Das R                                                                                                                                                                                     | aisertum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                          | •                                                                        |                          |           |                                                                                             | •    | :                                       | :        | :                                       |                                         | :                                       | :                                       | 226                                                                                                                        |
|                | Die K                                                                                                                                                                                     | ırfürften                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                          | •                                                                        | Ĭ.                       | •         |                                                                                             |      | •                                       | •        | •                                       | •                                       |                                         |                                         | 227                                                                                                                        |
|                | Die be                                                                                                                                                                                    | arfürsten<br>utiche Kön                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | iaströi                                                                                                  | nna                                                                      | •                        |           | •                                                                                           |      | ·                                       | •        | •                                       | •                                       | •                                       |                                         | 228                                                                                                                        |
|                | Andere                                                                                                                                                                                    | Poniae                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                          |                                                                          | •                        |           |                                                                                             | ·    | •                                       |          | •                                       | •                                       |                                         |                                         | 230                                                                                                                        |
| В.             | Andere<br>Der nieb<br>Rittert                                                                                                                                                             | ere Mbel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                          | • •                                                                      | •                        |           |                                                                                             | •    | •                                       | •        |                                         | •                                       |                                         | :                                       | 281                                                                                                                        |
| -:•            | Mittert                                                                                                                                                                                   | ım. Bur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | aen                                                                                                      | • •                                                                      | •                        |           | •                                                                                           | •    | •                                       |          | :                                       | •                                       | •                                       | •                                       | 231                                                                                                                        |
|                | Dinne                                                                                                                                                                                     | bienft F                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | rànen                                                                                                    |                                                                          | •                        |           |                                                                                             |      | •                                       | •        | •                                       | •                                       | :                                       | :                                       | 234                                                                                                                        |
|                | Turnie                                                                                                                                                                                    | bienst. F<br>re. Raul                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | rittert                                                                                                  | pefen.                                                                   | 3.                       | cunt      | iucht                                                                                       | •    | •                                       |          | :                                       | :                                       | •                                       |                                         | 236                                                                                                                        |
|                | Mappe                                                                                                                                                                                     | n, Hausm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | arten.                                                                                                   | Beld                                                                     | blech                    | 8na       | men                                                                                         | Ċ    | •                                       | -        |                                         |                                         | :                                       |                                         | 237                                                                                                                        |
| C.             | Das Wel                                                                                                                                                                                   | brmeien .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                          |                                                                          | ,,,,,,                   |           |                                                                                             |      | :                                       |          |                                         |                                         |                                         | :                                       | 289                                                                                                                        |
|                | Das Wel                                                                                                                                                                                   | es Webrm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | efen 11                                                                                                  | nb S                                                                     | Bîbn                     | er .      | :                                                                                           |      |                                         |          | :                                       | •                                       | •                                       | :                                       | 239                                                                                                                        |
|                | Bemaff                                                                                                                                                                                    | nuna .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | • •                                                                                                      |                                                                          |                          |           |                                                                                             |      |                                         |          |                                         | :                                       | :                                       |                                         | 240                                                                                                                        |
|                | Seemel                                                                                                                                                                                    | nung .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                          |                                                                          | •                        |           | Ť                                                                                           |      | •                                       |          |                                         | -                                       | -                                       |                                         |                                                                                                                            |
| Omeiter        | Abschnitt.                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                          |                                                                          |                          |           |                                                                                             |      |                                         |          | •                                       | •                                       | • .                                     | •                                       | 243                                                                                                                        |
|                |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                          |                                                                          |                          |           |                                                                                             |      |                                         | •        |                                         | •                                       | •                                       | •                                       |                                                                                                                            |
| Ą.             | Freie un                                                                                                                                                                                  | d Eigene                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                          | • •                                                                      | •                        |           | •                                                                                           | •    | •                                       | •        | •                                       | •                                       | •                                       | •                                       | 243                                                                                                                        |
|                | Leibeige                                                                                                                                                                                  | enschaft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | •                                                                                                        |                                                                          | ·                        | • •       | •                                                                                           | •    |                                         | •        | ٠                                       | •                                       | •                                       | •                                       | 243                                                                                                                        |
|                | Porigie                                                                                                                                                                                   | it und Er                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | bunter                                                                                                   | thànig                                                                   | zeit                     |           | •                                                                                           | •    | •                                       | •        | •                                       | •                                       |                                         | •                                       | 244                                                                                                                        |
|                | Behand                                                                                                                                                                                    | lung ber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Yeibeig                                                                                                  | enen                                                                     | •                        | • •       | •                                                                                           | •    | •                                       | •        | •                                       | •                                       | •                                       | •                                       | 245                                                                                                                        |
|                |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                          |                                                                          |                          |           |                                                                                             |      |                                         |          |                                         |                                         |                                         |                                         |                                                                                                                            |
|                | Freie.                                                                                                                                                                                    | randwirt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ichatt.                                                                                                  |                                                                          | • •                      | ٠ :       | • .                                                                                         | •    | •                                       | ٠.       | •_                                      | •                                       | ÷                                       | •                                       | <b>24</b> 6                                                                                                                |
|                | Marige                                                                                                                                                                                    | Landwirt<br>noffenscha                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | japajt<br>ften, (                                                                                        | <br>Bemei                                                                | inbei                    | i, e      | Hat                                                                                         | gilb | en,                                     | <b>.</b> | ubg                                     | eno                                     | Fen                                     | =                                       | 246                                                                                                                        |
|                | Marige<br>Parige                                                                                                                                                                          | Landwiri<br>noffenscha<br>ften                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | japajt<br>ften, (                                                                                        | emei                                                                     | nber                     | i, e      | ŏ <b>ģ</b> uţ                                                                               | gilb | en,                                     | ð        | ubg                                     | eno                                     | ffen<br>·                               |                                         | 247                                                                                                                        |
|                | landes:                                                                                                                                                                                   | ften<br>Jemeinben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | • •                                                                                                      | • •                                                                      | •                        | •         | •                                                                                           | •    |                                         |          | ubg                                     | eno                                     | ffen<br>·                               | •                                       | 247<br>250                                                                                                                 |
| В.             | Lanbess<br>Bas Lebe<br>Das                                                                                                                                                                | ften .<br>zemeinden<br>en der Ba                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | uern                                                                                                     | · ·                                                                      |                          | •         | •                                                                                           | :    | •                                       | ,        | •                                       | •                                       | ffen<br>·                               | •                                       | 247<br>250<br>252                                                                                                          |
| В.             | Landes<br>Landes<br>Das Lebe<br>Dorffir                                                                                                                                                   | zien .<br>zemeinben<br>en ber Ba<br>chweihen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | uern<br>Mar                                                                                              | · · ·<br>· · ·<br>tinsgo                                                 | ns                       | •         | •                                                                                           | •    | •                                       |          | •                                       |                                         | •<br>•<br>•                             | •                                       | 247<br>250<br>252<br>252                                                                                                   |
| В.             | Laubese<br>Das Lebe<br>Dorftir<br>Nitolau                                                                                                                                                 | sten<br>zemeinden<br>en der Ba<br>chweihen.<br>18taa. W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | uern<br>War<br>Seibnad                                                                                   | <br><br>tinsgo                                                           | ns                       | • •       | •                                                                                           | •    | •                                       | •        | •                                       |                                         | •<br>•<br>•                             | •                                       | 247<br>250<br>252<br>252<br>254                                                                                            |
| <b>B</b> .     | Laubes,<br>Das Lebe<br>Dorffir<br>Rifolau<br>Lichtme                                                                                                                                      | sten<br>gemeinden<br>en der Ba<br>chweihen.<br>18tag. W<br>g. Fasin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | uern<br>Mar<br>Beihnad<br>acht                                                                           | tinsgo                                                                   | ns                       | • •       | •                                                                                           | •    | •                                       | •        | •                                       |                                         | •<br>•<br>•                             |                                         | 247<br>250<br>252<br>252<br>254<br>256                                                                                     |
| В.             | Laubes,<br>Das Lebe<br>Dorftir<br>Ritolau<br>Lichtme                                                                                                                                      | sten<br>zemeinden<br>en der Ba<br>chweihen.<br>18tag. W<br>ß. Fastn<br>it                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | uern<br>Mar<br>Seihnad<br>acht                                                                           | insgo<br>ht .                                                            | ns                       | • •       | •                                                                                           |      | •                                       | · · · ·  | •                                       | •                                       | •                                       |                                         | 247<br>250<br>252<br>252<br>254<br>256<br>257                                                                              |
|                | Lanbes,<br>Das Lebe<br>Dorftir<br>Ritolan<br>Lichtme<br>Ofterzei<br>Somme                                                                                                                 | sten<br>gemeinben<br>en ber Ba<br>chweihen.<br>18tag. W<br>g. Fasin<br>it<br>ers und H                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | uern<br>Mar<br>Beihnad<br>acht<br>erbstfe                                                                | tinsge<br>ht .                                                           | nns                      |           | •                                                                                           |      |                                         | · · · ·  | •                                       | •                                       | •                                       | •                                       | 247<br>250<br>252<br>252<br>254<br>256<br>257<br>259                                                                       |
| <b>Dritter</b> | Lanbes,<br>Das Lebe<br>Dorffir<br>Nitolan<br>Lichtme<br>Omme<br>Abschnitt.                                                                                                                | gemeinben<br>gemeinben<br>en ber Ba<br>chweiben.<br>18tag. W<br>g. Fafin<br>it .<br>ers und H                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | wern<br>Mar<br>Seihnad<br>acht<br>erbstfe                                                                | insge<br>ht .<br>ite .                                                   | ins                      | tädt      |                                                                                             |      |                                         | · · · ·  | •                                       | •                                       | •                                       | •                                       | 247<br>250<br>252<br>252<br>254<br>256<br>257                                                                              |
| <b>Dritter</b> | Lanbes, Das Lebe<br>Das Lebe<br>Dorffir<br>Rifolan<br>Lichtme<br>Ofterzei<br>Somme<br>Abfchnitt.                                                                                          | gemeinben<br>en ber Ba<br>chweihen.<br>18tag. W<br>g. Fafin<br>it<br>ers und H<br><b>Das Bi</b><br>iche Eutw                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | uern<br>Mar<br>Seihnad<br>achi<br>erbstseingerli                                                         | tinsgo<br>ht .                                                           | ins                      | tädt      |                                                                                             |      | •                                       | •        | •                                       | •                                       | •                                       | •                                       | 247<br>250<br>252<br>252<br>254<br>256<br>257<br>259<br>261<br>261                                                         |
| <b>Dritter</b> | Lanbes, Das Lebe Dorffir Ritolan Lichtme Ofterzei Somm<br>Vienitt. Geschichts                                                                                                             | gemeinben en ber Ba dhweihen. 18tag. W 15tag. W  | uern<br>Mar<br>Beihnad<br>acht<br>erbstse<br>irgerli<br>idelung<br>r Hof                                 | tinsgo<br>ht .<br>in de                                                  | nns<br>er S              | tädt      |                                                                                             |      | •                                       |          | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | •                                       | •                                       | •                                       | 247<br>250<br>252<br>252<br>254<br>256<br>257<br>259<br>261<br>261<br>262                                                  |
| <b>Dritter</b> | Lanbes, Das Lebe Dorffir Ritolan Lichtme Ofterzei Somm<br>Vienitt. Geschichts                                                                                                             | gemeinben en ber Ba dhweihen. 18tag. W 15tag. W  | uern<br>Mar<br>Beihnad<br>acht<br>erbstse<br>irgerli<br>idelung<br>r Hof                                 | tinsgo<br>ht .<br>in de                                                  | nns<br>er S              | tädt      |                                                                                             |      | •                                       |          | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | •                                       | •                                       | •                                       | 247<br>250<br>252<br>252<br>254<br>256<br>257<br>259<br>261<br>261<br>262                                                  |
| <b>Dritter</b> | Lanbes, Das Lebe Das Lebe Dorffir Nitolan Lichtme Ofterzei Sommi<br>Abschaftlichtigen Geschaftlichtigen Freiwer Barteilk                                                                  | gemeinben gemeinben en ber Ba dweiben. 1stag. W g. Fafin it was Si iche Eutw käbte unte köben ber E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | uern<br>Mar<br>deihnad<br>acht<br>erbstsei<br>irgeris<br>idelung<br>r Hof<br>Stäbte<br>ben S             | tinsge                                                                   | nns<br>er S              | tädt      |                                                                                             |      |                                         |          | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | •                                       | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |                                         | 247<br>250<br>252<br>252<br>254<br>256<br>257<br>259<br>261<br>262<br>264<br>265                                           |
| <b>Dritter</b> | Lanbes, Das Lebe Dorffir Nitolan Lichtme Ofterzei Sommi Abschnitt. Geschichts Freiwer Parteitt Etabte                                                                                     | gemeinben gemeinben en ber Ba dweiben. 1stag. W g. Fafin it ers und H was Si iche Eutw äbte unte iben ber G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | wern Mar seihnad acht erbstseingerli idelun r Hof Stäbte ben S                                           | tinsgo<br>ht<br>in de<br>tim de<br>täbten                                | nns<br>er S              | tädt      |                                                                                             |      |                                         |          | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | 247<br>250<br>252<br>252<br>254<br>256<br>257<br>261<br>261<br>262<br>264<br>265                                           |
| <b>Dritter</b> | Lanbes, Das Lebe Dorffir Nitolan Lichtme Ofterzei Sommi Abschnitt. Geschichts Freiwer Parteitt Etabte                                                                                     | gemeinben gemeinben en ber Ba dweiben. 1stag. W g. Fafin it ers und H was Si iche Eutw äbte unte iben ber G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | wern Mar seihnad acht erbstseingerli idelun r Hof Stäbte ben S                                           | tinsgo<br>ht<br>in de<br>tim de<br>täbten                                | nns<br>er S              | tädt      |                                                                                             |      |                                         |          | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | 247<br>250<br>252<br>252<br>254<br>256<br>257<br>261<br>261<br>262<br>264<br>265                                           |
| <b>Dritter</b> | Lanbesg<br>Das Lebk<br>Dorffir<br>Ritolan<br>Lichtme<br>Offerzei<br>Gommi<br>Geschichts<br>Die Streiwer<br>Parteill<br>Stäbtel<br>Der<br>Der<br>Der                                       | gemeinden en der Ba dweihen. 18tag. W ß. Fafin it Das Bi iche Suiw täbte unte ben der G inhie in bilinbniffe. 1 comäbise  | wern Mar keihnad acht erbstsellingerli irgerli irgerli btäbte ben S Die he Stä                           | tinsge<br>ht<br>te<br>tabten<br>Hanf<br>ibtebu                           | nus<br>Kird,             | tädt<br>e |                                                                                             |      |                                         |          | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |                                         | •                                       |                                         | 247<br>250<br>252<br>252<br>254<br>256<br>257<br>261<br>262<br>264<br>265<br>267<br>269<br>270                             |
| Dritter<br>A.  | Lanbesg<br>Das Lebk<br>Dorffir<br>Ritolan<br>Lichtme<br>Ofterzei<br>Gommin<br>Abschnitt.<br>Geschickst<br>Die Si<br>Freiwer<br>Barteill<br>Stäbtel<br>Der<br>Die                          | gemeinben gem ber Ba dweihen. stag. Wie. Saftn it was Si ide Eutwähler unter Sant ben ber Campfe in bündniffe. stallenifd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | wern  Mar keihnad acht  erbstselung icklung r Hos ben S Die he St jche E                                 | tinsge<br>ht<br>in de<br>täbten<br>Hanfibtebu<br>ibgeniäbte              | er Serica                | tädt<br>e |                                                                                             |      | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |          | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |                                         |                                         |                                         | 247<br>250<br>252<br>252<br>254<br>256<br>257<br>261<br>262<br>264<br>265<br>267<br>269<br>276                             |
| Dritter<br>A.  | Lanbes, Das Lebe Das Lebe Dorffir Nitolau Lichtme Offerzei Sommin Abschrift Die Städtel Der Der Das Lebe Das Lebe                                                                         | gemeinden gemeinden en der Ba dweihen. stag. Wistag. Wistag. Wistag. Wistag. Si ide Eutweitäbte unte den der Chumpfe in bündniffe. sambischenischen der Statenischen der Staten der St | mern Mar seihnad acht erbstseiligerli idelung r Hof Stäbte ben Sie hs Sie                                | tinsge ht .  in be tinsge tinsge und .  täbten Hanfibtebu ibgene äbte    | er Serica                | tädt<br>e | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                       |      |                                         |          | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |                                         |                                         |                                         | 247<br>250<br>252<br>252<br>254<br>256<br>257<br>261<br>262<br>264<br>265<br>267<br>269<br>270<br>276<br>281               |
| Dritter<br>A.  | Lanbes, Das Lebe Das Lebe Dorffir Nitolan Lichtme Ofterzei Sommin Abschie Si Freiwer Parteilli Stäbtel Die Die Das Lebe Trackte                                                           | gemeinben gemeinben en ber Ba dweihen. istag. M g. Fafin it er= unb H was Si iche Eutw äbte unte äbte unte ibn ber C impfe in bilnbniffe. [chwäbise jchweizeri italienisch un ber St                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | mern<br>Mar<br>seihnad<br>acht<br>erbstseit<br>idelung<br>r Hof<br>Stäbte<br>den St<br>ise Eti<br>ise St | tinsge<br>ht<br>in de<br>im de<br>täbten<br>Danfibtebu<br>ibgene<br>äbte | er S<br>Kird<br>a<br>and | tädt<br>e | :<br>:<br>:<br>:<br>:<br>:<br>:<br>:<br>:<br>:<br>:<br>:<br>:<br>:<br>:<br>:<br>:<br>:<br>: |      |                                         |          |                                         |                                         |                                         |                                         | 247<br>250<br>252<br>252<br>254<br>256<br>257<br>261<br>261<br>262<br>264<br>265<br>267<br>269<br>270<br>276<br>281<br>281 |
| Dritter<br>A.  | Lanbes, Das Lebe Das Lebe Dorffir Nitolan Lichtme Ofterzei Sommin Abschie Si Freiwer Parteilli Stäbtel Die Die Das Lebe Trackte                                                           | gemeinben gemeinben en ber Ba dweihen. istag. M g. Fafin it er= unb H was Si iche Eutw äbte unte äbte unte ibn ber C impfe in bilnbniffe. [chwäbise jchweizeri italienisch un ber St                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | mern<br>Mar<br>seihnad<br>acht<br>erbstseit<br>idelung<br>r Hof<br>Stäbte<br>den St<br>ise Eti<br>ise St | tinsge<br>ht<br>in de<br>im de<br>täbten<br>Danfibtebu<br>ibgene<br>äbte | er S<br>Kird<br>a<br>and | tädt<br>e | :<br>:<br>:<br>:<br>:<br>:<br>:<br>:<br>:<br>:<br>:<br>:<br>:<br>:<br>:<br>:<br>:<br>:<br>: |      |                                         |          |                                         |                                         |                                         |                                         | 247<br>250<br>252<br>252<br>254<br>256<br>257<br>261<br>261<br>262<br>264<br>265<br>267<br>269<br>270<br>276<br>281<br>281 |
| Dritter<br>A.  | Lanbesg<br>Das Lebe<br>Dorffir<br>Ritolan<br>Lichtme<br>Offerzei<br>Osomme<br>Geschichts<br>Die Streiwer<br>Barteitl<br>Stäbtei<br>Der<br>Die<br>Das Lebe<br>Trackte<br>Banart<br>Geräte. | gemeinden gemeinden en der Ba dweihen. stag. Wistag. Wistag. Wistag. Wistag. Si ide Eutweitäbte unte den der Chumpfe in bündniffe. sambischenischen der Statenischen der Staten der St | wern Mar eihnad acht                                                                                     | tinsge<br>ht                                                             | nns<br>Rirch<br>a<br>nnb | tädt<br>e |                                                                                             |      |                                         |          |                                         |                                         |                                         |                                         | 247<br>250<br>252<br>252<br>254<br>256<br>257<br>261<br>261<br>262<br>264<br>265<br>267<br>269<br>270<br>276<br>281<br>281 |

|          | Trinkgelage. Gasthäuser  Bolizei                                                                                                                                                             |    |     |   |   | 290 |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|---|---|-----|
|          | Bolizei                                                                                                                                                                                      |    |     |   |   | 291 |
|          | Bolthätigkeit                                                                                                                                                                                |    |     |   |   | 293 |
|          | Spitaler und Baber                                                                                                                                                                           |    |     |   | • | 294 |
| C.       | Die Beschäftigungen ber Stäbter                                                                                                                                                              |    |     |   |   | 295 |
|          | Handel und Markte                                                                                                                                                                            |    | •   |   |   | 295 |
|          | Bant- und Bechselwesen  Dandwerte für die Nahrung  Dandwerte für die Aleidung  Dandwerte für die Bohnung  Steinmehendriderschaften  Französische Dandwertsverbindungen  Englische Bandwitten |    | •   | • | • | 299 |
|          | Handwerke für die Nahrung                                                                                                                                                                    |    | •   | • |   | 300 |
|          | Sandwerke für die Rleidung                                                                                                                                                                   |    | •   | • | • | 301 |
|          | Handwerke für die Wohnung                                                                                                                                                                    | •  | • . | • | ٠ | 302 |
|          | Steinmetenbritderichaften                                                                                                                                                                    | •  | ٠   | • | • | 302 |
|          | Franzosische Handwertsvervindungen                                                                                                                                                           | •  | •   | • | • | 307 |
|          | Englische Baubutten                                                                                                                                                                          | •  | •   | • | • | 310 |
|          | zimmerieure, Lijoler u. j. w.                                                                                                                                                                | •  | •   | • | • | 311 |
|          | Pandwerte der Metauardeit                                                                                                                                                                    | •  | •   | • | ٠ | 312 |
|          | Englische Banbütten<br>Zimmerleute, Tischler u. s. w                                                                                                                                         | •  | •   | ٠ | • | 313 |
|          | Optische Inftrumente. Papier. Schern                                                                                                                                                         | •  | •   | • | • | 314 |
|          |                                                                                                                                                                                              |    |     |   |   |     |
|          | Fünftes Buch.                                                                                                                                                                                |    |     |   |   |     |
| ٠        |                                                                                                                                                                                              |    |     |   |   |     |
|          | Das geistige Leben des Mittelalters.                                                                                                                                                         |    |     |   |   |     |
| Erfter ! | Abschnitt. Der Staat                                                                                                                                                                         |    |     |   |   | 315 |
| A.       | Die Thee und Organisation des Staates                                                                                                                                                        |    |     |   |   | 215 |
|          | Charafter bes mittelalterlichen Staates Siandewesen. Der Reichstag Englische, spanische Stande                                                                                               |    |     |   |   | 316 |
|          | Ständewesen. Der Reichstag                                                                                                                                                                   |    |     |   | • | 317 |
|          | Englische, spanische Stanbe                                                                                                                                                                  |    |     |   |   | 318 |
|          | rranzonice Stande                                                                                                                                                                            |    |     |   |   | 319 |
|          | " Centralifation                                                                                                                                                                             |    |     |   |   | 320 |
|          | " Centralifation                                                                                                                                                                             |    |     |   | _ | 322 |
| В.       | Die Rechtspflege<br>Rechtsbücher und Gefetze<br>Femgerichte<br>Sendgerichte. Schöffengerichte. Gerichtsflätten                                                                               |    |     |   | • | 325 |
|          | Rechtsbilcher und Gesetze                                                                                                                                                                    |    | •   |   | • | 325 |
|          | Femgerichte                                                                                                                                                                                  | ,  | •   | • | • | 326 |
|          | Sendgerichte. Schöffengerichte. Gerichtsftätten                                                                                                                                              |    | •   | • | • | 330 |
|          | Eib. Gottesurteise                                                                                                                                                                           |    | •   | • | • | 331 |
|          | Strafrechtliche Grundlate                                                                                                                                                                    |    | •   | • | • | 333 |
|          | Ubergang jum Rechte ber neuern Beit                                                                                                                                                          |    | •   | • | • | 336 |
| Bweiter  | Abschnitt. Die Wissenschaft                                                                                                                                                                  | •  | •   | • |   | 336 |
| A.       | Abschnitt. Die Wissenschaft                                                                                                                                                                  | ,  | •   | • | ٠ | 336 |
|          | Die Kirchenväter Die Gelehrten Karls bes Großen Die Scholastiker Die Mpfiker Die Universitäten und klassischen Studien                                                                       |    | •   | • | • |     |
|          | Die Gelehrten Karls bes Großen                                                                                                                                                               |    | •   | • |   | 839 |
|          | Die Scholafiter                                                                                                                                                                              | •  | •   | • |   | 341 |
|          | Die Mystiker                                                                                                                                                                                 |    | •   | • | ٠ | 344 |
| D.       | Die universitäten und fiassischen Studien                                                                                                                                                    | •  | •   | • | ٠ | 346 |
| В.       | Die Universitäten und Massischen Studien                                                                                                                                                     | •  | •   | • | • | 349 |
| U.       | Grafenning and Chiperingen                                                                                                                                                                   | •  | •   | • | • | 304 |
|          | Ginfing has Creton                                                                                                                                                                           | •  | •   | • | • | 356 |
|          | Einfluß des Islam                                                                                                                                                                            | •  | •   | • | • | 357 |
|          |                                                                                                                                                                                              |    |     |   |   |     |
|          | hes Kanhels und der managlischen Paukeita                                                                                                                                                    |    | •   | • | • | 350 |
| Dalite-  | " des Handels und der mongolischen Raubzüg                                                                                                                                                   | e. |     |   |   | 358 |
| Dritter  | " bes Handels und ber mongolischen Raubzüg<br>Abschnitt. Die Dichtung                                                                                                                        | e. |     |   |   | 358 |

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |          |        |      |      |            |     |     |      |      |     | Seite |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|--------|------|------|------------|-----|-----|------|------|-----|-------|
|            | Germanische Muthenbichtu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ng    | •        | •      |      |      | •          | •   | •   | •    | •    | •   | 361   |
|            | Dichtung ber Angelfachfen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | •     | •        | •      | •    |      | •          | •   | ٠   | •    | •    | ٠   | 361   |
|            | Deutsche Cpit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       | •        |        |      |      |            | •   | •   | •    | •    | •   | 364   |
|            | Nibelungenlieb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | •     | •        |        |      |      | •          | •   | •   |      | •    | •   | 365   |
|            | Gubrun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |          |        |      |      | •          |     |     |      |      |     | 367   |
|            | Thierfage, Fabel, Sprucht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | dicht | ung      | ,      |      |      | •          |     |     |      |      |     | 368   |
| В.         | Die Ritter- und Minnebicht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ung   | '        |        |      |      |            |     |     | ,    |      |     | 870   |
|            | . Spaniloe Dioniunn .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |          |        |      |      |            |     |     |      |      |     | 370   |
|            | Brovençalifche Dichter, T                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | roul  | 6ab      | our    | 6    |      |            |     |     |      |      |     | 371   |
|            | Frangöfische Dichter, Erou                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ıbèr  | e8       |        |      |      | •          |     |     |      |      |     | 373   |
|            | Artus=, Gral= und Tr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | rifta | nía      | ae     |      |      |            |     |     |      |      |     | 374   |
|            | Deutsche bofifche Dichtung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |          |        |      |      | Ĭ          |     |     |      |      |     | 376   |
|            | Bolfram von Efchenbe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | άhr   | 11 11 î  | Ġ      | ottf | rieb | non        | œ   | tra | kbu  | ra   | :   |       |
| •          | Minnefanger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |          |        |      | **** |            |     |     | p-u  | 0    | Ť   | 378   |
|            | Dichterhöfe und Sange                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | orfri | •        | •      | •    | • •  | •          | :   | •   | •    | •    | :   | 380   |
| C          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |          |        | •    |      | •          | •   | •   | •    | •    |     | 381   |
| v.         | Rlosterdichter. Roswitha                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | •     | •        | •      | •    |      | •          | •   | •   | •    | •    | •   | 381   |
|            | Italienische Poeste                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | •     | •        | •      | •    | • •  | •          | •   | •   | •    | •    | •   | 382   |
| •          | Banta Poette                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       | •        | •      | •    | • •  | •          | •   | •   | •    | •    | •   |       |
|            | Dante                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |          | •      | •    |      | •          | •   | •   | •    | •    | •.  |       |
| •          | Betrarca                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       | •        | •      | •    |      | •          | •   | •   | •    | •    | • • | 387   |
|            | Boccaccio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | •     | •        | •      | •    |      | •          | •   | •   | •    | •    | •   | 388   |
| Bierter    | Abschnitt. Die Kunft.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |          |        |      |      | •          |     |     | •    |      | ٠   | 389   |
| A.         | Bautunft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       | _        |        |      |      |            |     |     |      |      |     | 389   |
|            | Charafter ber mittelalterli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | dien  |          | เกษ    |      |      | •          | :   | :   | •    | •    | ٠   | 389   |
|            | Romanischer Bauftil .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | w     |          |        | •    | • •  | ·          | •   | •   | •    | •    | •   | 391   |
|            | Gotischer Bauftil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •     | •        | •      |      | • •  | <i>.</i> : | •   | •   | •    | •    | •   | 393   |
| R          | marks to a mark to                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |          |        | • •  | •    | •          | •   | •   | •    | •    | •   | 395   |
| D.         | Tontunst und Malerei<br>Tontunst und Schauspiel<br>Tontunst                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | •     | •        | •      | •    | • •  | •          | •   | •   | •    | •    | •   | 398   |
| U.         | Tankung and Schunibier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | •     | •        | •      | •    | • •  | •          | •   | •   | •    | •    | •   |       |
| •          | With tall the Court of the Cour | •     | •        | •      | •    | • •  | •          | •   | •   | ٠    | •    | •   | 399   |
|            | Rittelalterliches Theater                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | •     | •        | •      | •    | • •  | •          | •   | •   | ٠    | •    | •   | 999   |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |          |        |      |      |            |     |     |      |      |     |       |
|            | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |          |        |      |      |            |     |     |      |      |     |       |
|            | Sechs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | atea  | 1        | he     | 1.   |      |            |     |     |      |      |     |       |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •••   | •        | •••    | •    |      |            |     |     |      |      |     |       |
|            | Der                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | G)    | 2        | ı<br>A | m.   |      |            |     |     |      |      |     |       |
|            | 241                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | J     | 2        | ı u    | ш.   | •    |            |     |     |      |      |     |       |
| <u> </u>   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |          |        |      |      |            |     |     |      |      |     |       |
| •          | lbschnitt: Die Grundlagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |          |        | im   | • •  | •          | ٠   | ٠   | •    | •    | ٠   | 403   |
| A.         | Arabien und fein Bolt .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |          |        |      |      |            |     |     |      |      |     | 403   |
|            | Einleitung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |          |        |      |      |            |     |     |      |      |     | 403   |
| •          | Lage und Beftanbtheile A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | rabi  | ens      |        |      |      |            |     |     |      |      |     | 405   |
|            | Klima                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       | •        |        |      |      |            |     |     |      |      |     | 407   |
|            | Pflanzen und Thiere .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       | _        |        |      |      | Ĭ.         | -   | Ī   | -    | Ĭ.   | Ĭ.  | 408   |
|            | Sewohner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | :     |          |        |      | •    | •          | •   | •   | •    | •    | •   | 409   |
|            | Beschäftigung. Familien.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       | Stä:     | nm     | ė    | •    | ÷          | •   | :   | •    | •    | •   | 410   |
|            | Geschichte. Handel. Krie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | endr  | nese     | *****  | •    |      | •          | •   | •   | •    | •    | •   | 413   |
| TD         | Die Religion Arabiens und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 71.   | - 90     | naf.   | •    | • •  | •          | •   | •   | •    | •    | •   | 415   |
| <i>D</i> . | Alte arabische Religionen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 19    | 4)<br>5: | Y      |      | Ç.   | .han -     | •   | . i | œ'i- | iė.  |     | 410   |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       | e (III)  | ւուն   | UES  | , J1 | uvcus      | 11. | uV  | eyt  | rlrc | 16> | 412   |
|            | tums                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | •     | •        | •      | •    | • •  | •          | •   | •   | •    | ٠    | ٠   | 415   |
|            | Mohammeb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | •     | •        | •      | •    |      | •          | •   | •   | •    | •    | •   | 416   |
| •          | Die Flucht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ٠,    |          | •      | •    |      | •          | •   | ٠   | •    | •    | ٠   | 418   |
| •          | Derrschaft in Medina und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | E     | D        | •      | •    | • •  | •          | •   | ٠   | •    | ٠    | ٠   | 419   |

#### XVIII ----

| C.        |                                                          | seute<br>421       |
|-----------|----------------------------------------------------------|--------------------|
| Ÿ.        |                                                          | 421                |
|           |                                                          | *21<br><b>12</b> 3 |
|           |                                                          | 125                |
|           | The Planching                                            | 126                |
|           |                                                          | 427                |
| Omaiter   | ANY ANY ALL MAN AND AND AND AND AND AND AND AND AND A    | ·<br>428           |
|           | MILEYTY I VIVIX . Martin I A.V.                          | 128<br>128         |
| Δ,        | m to make                                                | ±20<br>429         |
|           | Parteten und Eroberungen des Islam                       | 131                |
| •         | 7,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1                  |                    |
| ъ         |                                                          | <b>13</b> 3        |
| В.        | Mr. to the tenter of the second of the second            | 10E                |
|           | ON P. F. C.          | 136                |
|           | Tronfolgeordnung. Geinliche und weitliche wacht 4        | 137<br>137         |
|           |                                                          |                    |
| •         | Chalifen und Wester                                      |                    |
|           | Ming: und Boftwefen                                      |                    |
|           | Rriegswesen                                              |                    |
| C.        | Rechtspflege                                             | 143                |
| U.        |                                                          | 144                |
|           | Chalifenstädte                                           | 140                |
|           | Luxus und Fefte                                          |                    |
|           | . Av. III                                                | 147                |
|           | stigfen der Bevolterung                                  | 149                |
|           | Hohnung, Nahrung, Kleibung, Schmud                       | 10Z                |
|           | Bohnung, Nahrung, Kleibung, Somud 4                      |                    |
|           | •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••                  | 155                |
| Dritter ? | hichnitt. Die Bildung der Islamiten und Juden im Mittel- |                    |
| ,         |                                                          | 155                |
| A.        | Die Wiffenschaft 4                                       | <b>L</b> 55        |
|           |                                                          | 156                |
|           | Theologie. Bhilosophie                                   | 158                |
|           | Raturwisenschaft und Peilkunde                           | <b>L</b> 59        |
|           |                                                          | <b>L61</b>         |
|           |                                                          | 162                |
| В.        | Die Dichtung 4                                           |                    |
|           | Altere arabifde Dichtung                                 | 166                |
|           |                                                          | <b>L67</b>         |
|           |                                                          | 168                |
|           | Bebraifche Dichtung                                      | <b>l</b> 69        |
|           | Berfische Dichtung                                       | <b>F</b> 69        |
|           | Firbust                                                  |                    |
|           |                                                          | 172                |
| C.        | Die Runft                                                | 173                |
|           | • • •                                                    |                    |
|           |                                                          |                    |
|           | Siebentes Buch.                                          |                    |
|           | Die Rrengzüge.                                           |                    |
| ,         |                                                          |                    |
| Erfter 2  | bichnitt. Der Kampf zwischen Christentum und Islam 4     | 176                |
| Δ.        | Abenbland und Morgenland                                 | 176                |

|            |                                                                                                                                                                                                   |           |   |    | Seite       |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---|----|-------------|
|            | Charafter bes Abend- und Morgenlandes                                                                                                                                                             |           |   | .• | 477         |
|            | Scheibung ber abenbländischen Nationen                                                                                                                                                            |           |   |    | 478 .       |
| В.         |                                                                                                                                                                                                   |           |   |    |             |
|            | Charafter ber Kreuzziige                                                                                                                                                                          |           |   |    | 482         |
| •          | Die erften Rreuzziige                                                                                                                                                                             | -         | • |    | 484         |
|            | Die Milaffinen                                                                                                                                                                                    | ·         | • | Ċ  | 488         |
|            | Die geiftlichen Ritterorben                                                                                                                                                                       | •         | • | Ċ  | 489         |
|            | Das Phniareich Gerusalem                                                                                                                                                                          | •         | • | •  | 490         |
|            | Charafter ber Kreuzzüge Die ersten Kreuzzüge Die Assassingen Die gestlichen Ritterorben Das Königreich Jerusalem Mißlingen und Abnahme ber Kreuzzüge Das latinische Kaisertum. Der Kinderkreuzzug |           | • | •  | 490         |
|            | Das latinishe Pailertum Der Pinhertreusung                                                                                                                                                        | •         | • | •  | 492         |
|            | Die Mangalen                                                                                                                                                                                      | •         | • | •  | 403         |
|            | Die Mongolen                                                                                                                                                                                      | •         | • | •  | 405         |
|            | Die Türken                                                                                                                                                                                        | •         | • | •  | 495         |
|            | Timur                                                                                                                                                                                             | •         | • | •  | 407         |
|            | Ellitt                                                                                                                                                                                            | •         | • | •  | 400         |
| ~          | Folgen ber Kreuzilige                                                                                                                                                                             | •         | • | •  | 498         |
| C.         | ver kamps um die iberische Halbimei                                                                                                                                                               | •         | • | ٠  | 500         |
|            | Glanz des ommajabijchen Reiches in Spanien                                                                                                                                                        | •         | • | •  | 501         |
|            | Auffdwung ber driftlichen Staaten                                                                                                                                                                 | •         | • | •  | 502         |
|            | Enbe ber maurischen Herrschaft                                                                                                                                                                    | •         | • | •  | 504         |
| 3weiter    | Abiconitt. Die geiftlichen Ritterorden                                                                                                                                                            |           |   |    | 504         |
| <b>A</b> . | Die Johanniter und die Templer                                                                                                                                                                    |           |   |    | 504         |
|            | Uriprung beiber Orben                                                                                                                                                                             |           |   |    | 505         |
|            | Entartung ber Templer                                                                                                                                                                             |           |   |    | 506         |
|            | Uriprung beiber Orben Entartung ber Templer Bersaffung bes Orbens Geheime Lehren und Gebräuche                                                                                                    | •         |   | Ĭ. | 507         |
|            | Geheime Lehren und Gehrände                                                                                                                                                                       | •         | • | •  | 509         |
|            | Prozeß gegen die Templer                                                                                                                                                                          | •         | • | •  | 515         |
|            | Untergang her Templer                                                                                                                                                                             | •         | • | •  | 51Q         |
|            | Untergang ber Templer                                                                                                                                                                             | •         | • | •  | 59A         |
| D          | Die Ritter bes Deutschen Orbens                                                                                                                                                                   | •         | • | •  | 520<br>890  |
| ъ.         | Ausbreitung bes Christentums im Norden und Often                                                                                                                                                  | •         | • | ٠  | 520         |
|            | Mintendick bes Confirmation im Norden und Open                                                                                                                                                    | •         | • | •  | 700         |
|            | Birtiamteit bes Deutschen Orbens an ber Office .                                                                                                                                                  | •         | • | •  | 022         |
|            | Berfall bes Deutschen Orbens                                                                                                                                                                      | •         | • | •  | 52 <b>4</b> |
|            | Achtes Buch.<br>Die vereinzelten Kulturen bes Mittelalters                                                                                                                                        | <b>3.</b> |   |    |             |
| /GD        | Weter the Man district and Material Com-                                                                                                                                                          |           |   |    | ***         |
| erner 3    | Michnitt. Der Suddhismus als Weltreligion                                                                                                                                                         | •         | • | •  | 025         |
| A.         | Hochafien und ber Lamaismus                                                                                                                                                                       | •         | • | •  | 525         |
|            | Liver; Lage, Riima und Produtte                                                                                                                                                                   | •         | • | •  | 526         |
|            | Bewohner                                                                                                                                                                                          | •         | • | •  | 528         |
|            | Einführung und Berbreitung bes Buddhismus                                                                                                                                                         | •         | • | •  | 528 ·       |
|            | Einführung und Berbreitung bes Bubbhismus                                                                                                                                                         | •         | • | •  | 530         |
|            | Reformation des Lamaismus                                                                                                                                                                         | •         | • | •  | 532         |
|            | Berfassung bes Lamaismus Asteje und Kult bes Lamaismus Der Buddhismus in China Einführung des Buddhismus in China                                                                                 |           | • |    | 533         |
|            | Asteje und Rult des Lamaismus                                                                                                                                                                     | •         |   |    | 536         |
| В.         | Der Buddhismus in China                                                                                                                                                                           | •         | • |    | <b>54</b> 0 |
|            | Einführung des Budbhismus in China                                                                                                                                                                |           |   |    | 541         |
|            | Berbailnik begielben aum Staate                                                                                                                                                                   |           |   |    | 04Z         |
|            | Chinefifche Literatur feit Ginführung bes Bubbhismus                                                                                                                                              | •         | • | •  | 543-        |

|         |                                                |   |   |   |   | Seite       |
|---------|------------------------------------------------|---|---|---|---|-------------|
| C.      | Das Inselreich Japan und bie Halbinsel Korea . |   |   |   |   | 544         |
|         | Lage, Klima, Probutte                          |   |   |   |   | 545         |
|         | Bevölferung                                    |   |   |   |   | <b>54</b> 6 |
|         | Berfaffung und Geschichte Japans               |   |   |   |   | 549         |
|         | Religion                                       |   |   |   |   | 551         |
|         | Literatur                                      |   |   |   |   | 552         |
| Zweiter | Abidnitt. Die Neue Welt vor ihrer Entdedung    | • |   |   |   | 554         |
|         | Die amerikanische Urzeit                       |   |   |   |   | 554         |
|         | Charafter ber Neuen Welt                       | Ċ |   |   | · | 554         |
|         | Die Mounds                                     |   |   |   |   | 558         |
|         | Graber und Trummer Central-Amerita's           |   |   |   |   | 559         |
| В.      | Die Reiche von Anabuat                         |   |   |   |   | 561         |
|         | Lage und Bevölkerung                           |   |   |   |   | 562         |
|         | Staatszustände                                 |   |   |   |   | 563         |
|         | Religion                                       |   |   |   |   | 565         |
|         | Beschäftigungen                                | i |   |   |   | 567         |
|         | Bilberschrift                                  |   |   |   |   | 568         |
|         | Zeitrechnung                                   |   |   |   |   | 570         |
|         | Bausliches Leben. Rultur von Tegtuto           |   |   |   |   | 572         |
| C.      |                                                | • |   | • |   | 573         |
|         | Lage und Anfänge                               |   | · |   |   | 573         |
| ,       | Staatsform                                     | Ċ |   |   | • | 574         |
|         | Stänbe. Grunbeigentum                          |   | • | • |   | 576         |
|         | Gewerbe, Berfehr, Runfte                       | • |   | : | • | 577         |
|         | Rriegswefen                                    | • | • | · | · | 579         |
|         | Religion                                       | • | • | • | • | 580         |
|         | Sounenjungfrauen. Che                          | • | • | • | • | 582         |
|         | Quipus; Wiffenschaften                         | • | • | • | • | 583         |
| 97 ti   | ablia                                          | : | : | : | : | 584         |
|         |                                                |   |   |   |   |             |

## Eingang.

Die Geschichte ber Menschheit enthält einen Zeitraum von etwa tausend Jahren, mährend beffen sowol die Länder, in benen das Klassische, hanvtsächlich vom griechischen Geiste genährte Altertum geblüht hatte. als biejenigen, welche burch Griechen und Römer die erften Reime ber Bilbung empfangen hatten, — trothem von bem Ginfluffe ber antiken Rultur losgelöst maren. Es ift ber Zeitraum, welcher mit bem Ausatmen bes antiken Beistes und seinem Berbrängen burch bas Christen= tum, wie wir am Schluffe bes vorigen Bandes unserer Rulturgeschichte faben, anfängt und mit bem Wiederbeginne bes Ginfluffes ber antifen Rultur auf die europäischen Bölker, wie wir im Eingange bes vierten Bandes ber Kulturgeschichte sehen werden, endet. Es handelt fich dem= nach um einen Zeitraum zwischen bem wirklichen Dasein hellenischer ober hellenisch-römischer ("antiker", "klassischer") Kultur und dem erneuerten Einwirken ber Uberbleibsel berselben auf durch das Christentum wesent= lich veränderte Bustande, - ober zwischen ber Zeit bes Sieges ber driftlichen Lehre über die heibnische Kultur und ber Zeit tiefsten Zerfalls dieser Lehre und ihres Reiches, — also um eine mittlere Zeit zwischen Zerfall und Wiederherstellung bes Griechen= und Römertums und zwischen Auftommen und Niedergang bes von jenem losgelösten und auf fich felbst gestellten firchlichen Christentums. Diese Zeit ift baher nicht ohne Berechtigung "bas Mittelalter" genannt worben; benn fie ift in ber That ein mittleres Alter und steht als Zeitraum bes Christentums ohne Rlassif zwischen bem Altertum ober ber Zeit ber Rlassit ohne Christentum, und der Neuzeit oder der Beriode des Rufammen-, beziehungsweise Entgegenwirkens von Rlaffit und Christentum: es sind dies brei Zeitraume, welche ein ftufenweises Bachsen bes internationalen und kosmopolitischen Elements in ber Rultur zeigen, und welchen gleichsam als Einleitung bie ben ersten Band unseres Werkes einnehmende Zeit der nationalen und vartikularistischen Kulturen vorangeht.

Das Gesagte ift nun allerdings nicht so zu verstehen, als ob mäh= rend bes Mittelalters gar kein Einfluß ber antiken auf die chriftliche Welt stattgefunden hätte. Schon das Christentum, welches diese Periode beherrschte, war in seinen Ursprüngen aus dem Juden- und dem Griechentum hervorgegangen; nachdem es sich aber von heidnischer Philosophie und Kunst, wie vom jüdischen Gesetze losgesagt und zu einer selbständigen Erscheinung in der Kulturgeschichte emporgeschwungen hatte, wäre es doch gar zu arm an völkererziehender Bildung dagestanden, hätte es nicht dies und jenes von antikem Geiste in sich aufgenommen. Doch — dies geschah theils unwillkürlich, theils mit Widerstreben und stets nur in sehr geringem Maße, so daß nicht von einem Einslusse der Klassik, sondern nur einzelner Elemente derselben die Rede sein konnte. Wesent-lich kommt in dieser Beziehung nur der fortdauernde Gebrauch der griechischen Sprache im Isten und der latinischen im Westen Europa's und des ehemaligen römischen Keiches überhaupt in Betracht, — beinahe gar nicht die antike Philosophie und Kunst, und nur in geringem Grade die politischen Systeme der Hellenen und Römer.

Übrigens war auch der Schauplat der Geschichte im Mittelalter verschoben. Die morgenländische Kultur, d. h. diesenige der für sich abgeschlossenn Bölker, hatte im Südosten des Mittelmeeres und am indischen Ocean gespielt, die stufenweise vom Partikularismus zum Kosmopolitismus aussteigende der Griechen und Römer ausschließlich am Mittelmeer, in dessen und Norden; die christliche oder vielmehr christliche germanische Kultur strebte darnach, ihren Schwerpunkt nach dem Innern Guropa's, nordwestlich vom Mittelmeer, nach dem atlantischen Ocean hin zu verlegen, ohne ihren sesten Fuß im antiken Gebiete, namentlich in Italien, zu verlieren, während das Gebiet der morgenländischen Kultur ihr durch eine neue Religion verloren ging, die unter einem bis dahin nicht selbständig ausgertetenen Bolke durch Umbildung von Elementen des Indentums zu einer kosmopolitischen Richtung ihren Ursprung nahm und heute noch das Morgenland beherrscht.

So theilte sich seit bem siebenten christlichen Jahrhundert das Gebiet der entwickeltsten menschlichen Kultur in zwei große Reiche, das mohammedanische im Südosten und das christliche im Nordwesten des Mittelmeeres, beide mit stets wechselnden Grenzen. Bom achten bis fünszehnten Jahrhundert griff das Reich des Halbmondes auf die iberische Halbinsel und während kürzerer Zeit auch auf italische Inselh hersiber; in den zwei Jahrhunderten der "Kreuzzilge" versuchte umgekehrt die christliche Kultur sich im Geburtslande ihres unfreiwilligen Stifters eine Provinz zu gründen; beide Überschreitungen der natürlichen Scheidelinie mißlangen, und der dritte Bersuch, der seit dem vierzehnten Jahrhundert dahin ging, die griechische Halbinsel zu islamissiren, und zwar zu einer Zeit, da die geistige Bildung der Mohammedaner bereits untergegangen, ist ohne Einsluß auf die Kultur und bei brutaler Unterdrückung stehen

geblieben.

Das Gebiet ber driftlichen Kultur ift aber auch seinerseits wieder, und zwar schon vor dem Entstehen des Islam, in zwei Reiche zerfallen, beren Grenze im Ganzen bas abriatische Meer ift, mahrend bie von der istrischen Bucht weiter ziehende Landgrenze schwankte. beiden Reiche, schon seit dem britten driftlichen Jahrhundert durch Theilungen des römischen Weltreiches vorbereitet, unterscheiden sich haupt= fächlich als Berbreitungsgebiete ber griechischen Sprache im Often und ber latinischen im Westen. Dazu tam noch eine religiöse Entzweiung im Schofe bes Christentums, indem die Bolter latinischer Rultur ben Geboten bes Bischofs von Rom sich unterordneten, wessen die Bolker griechischer Rultur sich weigerten. Im Often, im Reiche bespotischer Staatsgewalt von Alters her, war feine andere Autorität, auch in Sachen ber Religion, benkbar, als die bes Staatsherrschers; es kam baber hier bas Syftem ber Staatsfirche jur Geltung. 3m Weften begilnstigte ber Zerfall bes römischen Reiches und ber Sitz eines kuhn aufstrebenden Kirchenfürsten im altehrwürdigen Rom die allmälige Ent= widelung bes Rirchen ftaates, b. h. eines ibealen Beistesreiches ber Kirche, in bessen Umfang die weltlichen Fürsten nur als Basallen bes geistlichen Oberhirten erschienen. So umfaßt bas Mittelalter brei feit bem fiebenten Jahrhundert scharf geschiedene Rulturfreise: ben moham= medanischen, den morgenländisch-driftlichen (byzantinischen) und den abend= ländischen (römisch-germanischen). Anfangs, b. h. unmittelbar nach dem Ausklingen ber antiken Rultur und dem Siege bes Chriftentums, war biefe Trennung noch nicht vorhanden und das Sustem ber Staatskirche, später auf Ofteuropa beschränkt, beherrschte auch den Orient und Westeuropa, erstern bis jum Siege bes Islam, letteres bis jum Siege bes Bapsttums.

Ru diesen drei Kulturgebieten nun, welche nacheinander den Gegenstand unserer Kulturgeschichte bes "Mittelalters" bilben werben, fommt als Vorhalle noch basjenige ber Bölfer Nord- und Westeurspa's vor bem Eindringen und Siege bes Chriftentums in ihren Ländern; benn biefe Thatsache mar es, welche mit hilfe einer mächtigen Bölker= bewegung, ber vorzugeweise sogenannten Bolkerwanderung, ber mittel= alterlichen Rultur ihren eigentlichen Charafter verlieh. Die Bekehrung ber Nordeuropäer, namentlich ber germanischen Böller, vertauschte bie griechisch=jubische Farbung, welche bas Christentum anfänglich trug, bei bem an Bahl überwiegenden Theile seiner Anhänger auf die Dauer mit einer driftlich=germanischen, welcher Umschwung durch die Ber= wandtichaft ber Deutschen mit ben Griechen in Stamm und Sprache, wie in geistiger Richtung, namentlich in der Anlage jur Denkweisheit und Dichtung und in der Art der Mythenbildung wesentlich erleichtert wurde.

So werden wir benn zu betrachten haben :

- 1) die nord = und westeuropäischen Bölker, namentlich bie unter ihnen für die Entwidelung ber Weltkultur allein maßgebenben Germanen vor ihrer Berchristlichung;
- 2) die Entwickelung des Shstems der Staatskirche, erst bei sämmtlichen christlichen Bölkern in den durch die sog. Bölkerwanderung entstandenen Staaten, später beschränkt auf das byzantinische Reich und die von diesem aus civilisirten slawischen Bölker;
- 3) das Wachstum der römischen Hierarchie und des mit berselben bei den nordwesteuropäischen Bölkern Hand in Hand gehenden Feudalwesens, welchen beiden dem Stillstand ergebenen Welt=mächten gegenüber sich in dem Bürgertum ein Element des Fortsschreitens erhebt und selbst Theise jener beiden Mächte mit sich fortreifit;
- 4) den Kulturkreis des Islam, sowol in seiner innern Entwickelung, als in seinem langen Kampse mit dem Christentum, woran sich die Berhältnisse kulpsen, welche diesem Kampse, besonders den "Kreuzzügen", ihre Entstehung verdankten, wie namentlich die geistlichen Ritterorden.
- 5) Endlich ist noch ber Periode des "Mittelalters", gewissermaßen als Anhang, eine Reihe von Kulturen anzufugen, welche weber mit ber driftlichen, noch mit ber mohammebanischen Kultur bes Mittelalters im Zusammenhange ftanden, ja beiben vollständig unbefannt waren. Dieselben bilben zwei Gruppen, welchen beiben auffallender Weise Einrichtungen gemein waren, Die an Die gleichzeitige geistliche Sierarchie und das Feudalmesen des driftlichen Abendlandes erinnern. Die er ft e Gruppe ift die der buddhiftischen Bolfer in Sochafien (besonders Tibet), im spätern China und in Japan. Letteres Land, welches ber Entbeder ber "Neuen Welt" aufzusuchen ben Zwed hatte, erinnert zugleich an die zweite Gruppe, beren Kulturstaaten mit der drift= lichen Welt in der sog. Neuern Zeit in einen Zusammenstoß gerieten. ber sie zertrummerte, während er zugleich bem Gefichtsfreise ber fog. Alten Welt eine großartige Ausbehnung gab, fo bag biese Kulturen wie bas ihnen gleichzeitige Mittelalter zu ben Boraussetzungen jener Renern Beit gehören. Es find biejenigen von Mejito und Beru.

So wird uns in dem vorliegenden Bande eine Reihe von Kulturerscheinungen beschäftigen, welche alle das Gemeinsame haben, daß sie zwischen der antiken und der modernen Kultur und zwischen der klassischen und der mit klassischen Erinnerungen und Entlehnungen arbeitenden Zeit den Übergang bilden und so in dem Gesammtbilde der Entwickelung menschlichen Geisteslebens und Geistestreibens den roten Faden herstellen helfen, der von den Urzuständen der Menschheit bis zu deren neuesten Errungenschaften ununterbrochen herliberleitet.

### Erstes Buch.

# Die nordischen Völker.

Erster Abschnitt.

### Die Dsteuropäer.

### A. Finnen oder Cfcuden.

Der zur mongolischen Raffe. und zum ural-altaischen Bölker- und Sprachstamme gehörenbe finnische (ruffisch : tichubische) Bolkszweig batte fich über die Stufe ber meisten mongolischen Bölker niemals erhoben, wenn er nicht in altersgrauen Zeiten seine branbenden Wogen nach Europa hereingewälzt und sich hier mit Bölkern indogermanischen Stammes, flawischen sowol als germanischen, vielfach berührt und selbst vermischt hatte. Denn ihm fehlte ein ben Bollsgeift wedenbes und bildendes Kulturland, wie es die Chinesen fanden, das einzige mongolische Bolt, das eine selbständige Rultur geschaffen. Das Berbreitungsgebiet ber Finnen bilben bie jum Romabenleben trefflich geeigneten Steppen zu beiben Seiten bes Ural, in Nordwest-Afien und Nordost-Europa. Es ist mahrscheinlich, daß sie letteres einft ebensoweit einnahmen, als es feine in ber Urzeit vom Meere bebedten Ebenen nach Westen erstreckt, vielleicht bis zum Rhein, und daß ihnen die in Nordund Mitteleuropa entbecten Werke urzeitlicher Kultur, wenigstens ber Steinzeit (Bb. I. S. 27), jum großen Theile angehören.

Die Finnen theilen die Merkmale der mongolischen Raffe (Bb. I. S. 128) mit deren übrigen Bölkerstämmen. Ein selbständiger Platz in der Kulturgeschichte gebührt nur denjenigen ihrer Stämme, welche im Innern Europa's neben und unter Indogermanen ihre Wohnsitze haben und durch deren Einwirkung sie über die Stufe roben Nomadentums

erhoben wurden; aber dieser ihr Plat ist immerhin ein sehr beschiedener, indem ihre Kultur nur eine eigentümliche Art der Äußerung hat: die Bolksdichtung. Die simmischen Stämme, von denen dies gilt, und deren Leistungen in den hier zu besprechenden Kulturkreis der vorchristlichen Bölker Nordeuropa's fallen, sind die eigentlichen Finnen und die Ehsten, welche beide (mit den Lappen, Ingriern u. a.) dem baltischen Zweige des sinnischen Stammes angehören und am östlichen User der Oftsee wohnen.

Die eigentlichen Finnen, die sich selbst Suomalaiset (Sumpf= bewohner) und ihr Land Suomi nennen, bewohnen das nach ihnen "Finnland" genannte breite Berbindungsland zwischen ber ofteuropäischen (sarmatischen) Tiefebene und der standinavischen Halbinsel. Es ist eine breite Brilde, eingeschloffen im Norboften vom Weißen Meere, im Gliben vom finnischen, im Westen vom bottnischen Meerbusen, und besteht aus nieberen Granitmaffen, die von einer Anzahl von Seen und Gumpfen in ben wunderlichsten Berzweigungen und Berfrummungen burchschnitten und durchfurcht find. Diese Gemäffer bilben fast ein Drittel ber Oberfläche bes Landes. Die Erhöhung des Bodens erreicht im Silden wenig über breihundert, im Norden wenig über fiebenhundert Meter. Den Hauptsitz ber finnischen Kultur bildet die Oftseekliste, welche im Bangen fanft abgerundet erscheint, genauer genommen aber aus gabl= reichen Stären mit vorliegenden Inseln besteht. Das Klima bes Landes ift kalt aber gefund. Ein großer Theil besselben ift mit Wälbern und Strauchwert bebedt und es ift, namentlich an ben buchtenreichen Seen, zwischen benen manche großartige Basserfälle rauschen, reich an ben überraschendsten Landschaftbildern, die jedoch im Ganzen, in Folge ber nordischen Rebelluft und ber spärlichen Begetation, einen schwermutigen Eindruck, eine tief das Gemüt ergreifende Stimmung hervorrufen. Kinnen waren durchaus roh und als Seeräuber berüchtigt, bis sie mit ben Normannen in Beruhrung tamen, beren Ginwirtung auf ihre Voltsbichtung nicht zu verfennen ist. Noch bedeutender wurde der germanische Einfluß auf die Kinnen, als sie von den Schweden im zwölften Jahrhundert Rultur, Regirung und Christentum erhielten, welches Berhältnift bas makgebende blieb, bis in unseren Tagen, unter russischer Herrschaft, ber finnische Bolksgeist sich in selbständiger Beise mächtig zu reaen begann.

Die Grundlage ber finnischen Kultur ist die Religion dieses Volkes, eine Naturreligion und ursprünglich ein Zweig ber schamanischen Zauber=

tulte bes turanischen Bölkerftammes.

An ber Spitze ber mythischen Gestaltungen sinnischer Volksfantasie steht Jumala, ber himmelsgott. Wahrscheinlich nur eine Beränderung besselben ift Ukko (b. h. Greis, Altvater), auch Gott bes himmels, besonders aber ber Lufterscheinungen: Blit und Donner, Regen,

Schnee, Sagel und Bind. Der Blit war fein Stein ober hammer (was an ben germanischen Thor erinnert), ber Regenbogen sein Bogen. Seine Gattin Atta ober Amma wurde als Donnergöttin verehrt; nach ihnen tamen im Range Sonne, Mond, Sterne, Morgen= und Abendrot, Rebel, Winde. Dem Meergotte Abto ober Abti, den man fich mit Schilfbart und Schaumgewand bachte, waren Baffergottheiten, ber Erb= göttin, Maanemo, und dem Feldgotte, Bellerwoinen, die Feld= und Ader= gottheiten, bem Balbgotte, Tapio, ber einen hut aus Föhrennabeln und einen Belz aus Baummoos trug, die Baldgeister untergeordnet. Außerbem war die ganze Ratur, jeder Baum, ja jede Bflanze und jedes Thier vergöttlicht. Die Finnen tannten aber auch ethische Gottwefen. und zwar folde, welche Ubel bringen, und folde, welche felbes abwenden, - keine bagegen, welche die Tugenden beschützen ober verleiben; ferner Gottheiten menschlicher Buftanbe, wie ber (geschlechtlichen) Liebe, bes Schlafes, Traumes u. f. w. Anfer ihnen riefen fie auch bie Geister ber Berftorbenen an und bachten fich beren Aufenthaltsort in ähnlicher Weise wie die Alten, jedoch in barod verzerrter Weise. Der Gott ber Unterwelt, Inoni, war ein alter Mann mit brei Fingern und einem auf die Schultern herabhangenden hute (wie Dbin), seine Gattin Tuonen eine alte Frau mit hatigen Fingern und verzerrtem Kinn, die ihre Gafte mit Schlangen und Froschen bewirtete; ihre Rinder brachten Schmerzen und Krankheiten. Dazu tamen bie meift von ben Rordgermanen entlehnten Robolbe, Tont und Barat genannt.

Die Finnen kannten weber Tempel noch Götterbilder; wol aber brachten sie Göttern und Geistern Opfer, meift an Bier, Salz, Brot,

aber auch an Menschen.

Auch die finnische Sage sang von einem entschwundenen goldenen Weltalter. In bemfelben lebten bie Herven bes Bolfes, die ursprünglich weltbilbenbe Botter finb. 3hr größter, Bainamöinen, ber Gobn ber "Urmutter" und bes Simmelswindes, ichafft bie Welt aus einem Ei, bas ein Abler brachte. Sein Gefang ruft auf ber Erbe Pflanzen, Thiere und Meniden bervor. Seine Geschichte ift ber Hauptgegenstand bes finnischen Epos, bas aus einzelnen Liebern ober Runen (runot) zufammenwuchs, und ihm gur Seite fteben feine Brliber: ber finnreiche Renerflinftler 31marinen, ber finnische Sephaftos und Wolund, und ber tapfere Belb Lemmintainen. Die Belben gruppiren fich nach Befchlechtern, bie unter fich in Gebbe leben, entführen Jungfrauen, um welche Arieg entbrennt (wie um Belena) und vollführen allerlei marchen= hafte Baffen= und Bunberthaten. Die namhafteste Dichtung ber Finnen ift Ralewala, b. h. helbenheimat, Aberaus reich in Erinnerungen an homer und bie Ebba, aber boch mit unvertennbaren nordafiatischen Eigentfimlichkeiten. Das Zeitmaß find Trochaen in achtfußigen, in ber Mitte einen Rubepunkt bietenben Berfen mit Alliterationen und Parallelismus. In der Hauptsache versetzen uns die sinnischen Heldengedichte in eine ähnliche Stimmung wie die standinavische Dichtung; das Riesenhafte und das Dissere, untermischt mit dem Naiven und Grotesten, herrscht dort wie hier vor. Das Schönste und Anziehendste sind die begeisterten Naturschilderungen; das meiste Gewicht wird jedoch auf Kulturthaten, menschenbeglückende Ersindungen und Einsührungen gelegt. Den Abschluß sindet das sinnische Epos in dem Siege des Christentums, indem die Legende von der Geburt des Gottessohnes durch eine Jungfrau an die heidnische Mythe angepast wird und der alte Wäinämöinen vor dem neuen Weltherrscher sich ruhig zurückzieht.

Die ben Finnen nächst verwandten Ehsten, beren Land, an ber baltischen Küste subwärts vom finnischen Busen hinziehend, ursprünglich das jetige Ehft- und Livland umfaßte, find in ihrer Rulturthätigkeit weniger reich. Auch ihr Land ist felsen-, see- und waldreich und bie Rüste von Stären und Inseln besetzt. Charakter und Sprache ber Bewohner sind benen ber Finnen ahnlich, ebenso bie Mythe und die Dichtung, auch ber lettern Form. Der Haupthelb ber zahlreichen ehstnischen Bolkslieder ist Ralewi=Boeg, b. h. Sohn des Ralew (entsprechend bem finnischen Ralewa, b. h. Helb), ein abenteuerreicher bortiger Beratles, nach bem eine Menge Bügel, Feljen, Bache u. f. w. benannt sind. Wie auf die Finnen mehr die standinavische, so wirkte auf die Ehsten mehr die deutsche, neben ihr aber auch die flawische und lettische Mythe und Legende, bis das Christentum ber Deutschorbensritter im elften Jahrhundert bem alten Glauben ein Ende machte. Der Ton ber ehstnischen Lieder ist trübsinnig und voll Sehnsucht nach befferer Bergangenheit. Ralewala ber Kinnen nennt Schott einen frischen Frühlingsmorgen mit Silberwölfchen im blauen Ather, Ralewi-Boeg ber Chften einen in bunter, zuweilen fantastischer Farbenmischung schillernden Berbst-Die ehstnische Dichtung ift marchenhaft und ahnelt in ihren Rügen auffallend bem beutschen Boltsmärchen. Der Belb spielt fed mit Sonne, Mond und Sternen, himmel und bolle und überwindet ben Teufel, während unglückliche Liebe ihn zu Boben brückt.

#### B. Slamen.

Im Often Europa's, von der Oder (zeitweise von der Elbe und Saale) bis zur Wolga und Kama und von der Newa dis südwärts über den Balkan haben sich die Slawen verbreitet; ihr eigentliches charakteristisches Gebiet aber ist die große Tiefebene zwischen der Ostsee, dem Schwarzen und Weißen Meer. Hier sind sie seit mindestens einem halben Jahrtausend vor Chr. zu sinden unter den Namen Slowenen und Sorbeu. Zweiselhaft und bestritten ist seit Schafarik ihr Zu-

sammenfallen mit ben alten Sarmaten, obschon das Wohngebiet basselbe ift. Die Slawen haben ursprunglich auch bie Letten umfaßt und mit ben Germanen eine Abtheilung bes großen arischen Bölterftammes gebilbet, welche ber oft = arischen (indo = perfischen) Abtheilung näher stand als die hellenisch römische und die keltische, daher auch sicherlich nach letterer aus Afien nach Europa eingebrungen ift. Gewiß gehörte ben Slawen auch ein Theil ber verschiebenartigen Boller an, welche die Griechen Stythen namten. Sowol Gesichtsbilbung als Gemilterichtung ber Slawen beweisen schlagend einen Busammenhang berselben burch vielfache Bermischung mit finnischen Bölfern; benn gleich biefen zeigen fie niedere Stirnen, stumpfe Rasen, hervorstehende Badenknochen, kleine Augen, bunne Brauen und schwachen Bart, sowie eine Neigung jum Schwermutigen und Sehnsuchtigen, jum Berzichten auf Selbstthätigkeit und zum Bertrauen auf waltende und vorforgende Obere. Grundzuge bes flawischen Charafters find baber die Liebe zur Familie, bie Behaglichkeit in berfelben und bas familienahnliche Zusammenleben in ländlichen Gemeinden. Der Slawe trägt, nicht aus Knechtssinn, fondern aus innerm Bedürfniß, dem Familienvater und folgerichtig dem Gemeindehaupte, in weiteren ftaatlichen Gebilden baber auch bem Monarchen (feinem "Bäterchen") ein unbedingtes kindliches Zutrauen entgegen. Er liebt weber bas Leben in alleinstehenden Burgen ober Bofen, noch bas in Städten, sondern mur bas in seinen Dorfgenoffen= schaften, welche wieder burch Busammenfaffung zu Landschaftvereinen werben. Um biefe Kreise bewegt sich Sang und Sage ber Slawen, in benfelben jubeln und weinen bie flawischen Boltslieder. "Tiefes Gefühl für hausliches Glück und hauslichen Fleiß, bein Rame ift Glame ", fagt ber Dichter Ropitar. Die Bande ber angeborenen Familie sind so start bei ben Slawen, daß ber Sohn, wie die Tochter, inniger und bauernber an Eltern und Geschwistern hangen, als an ber Gattin ober bem Gatten. Doch weiß bie Bolfebichtung auch von herzlicheren Banben zwischen Liebenden und Gatten und von garter Auffassung dieser Berbaltniffe zu fingen.

Wie der Wohnsitz der weitaus meisten Slawen die Ebene ist, so herrscht auch in ihren volklichen Einrichtungen ein starker Hang zur Ausebnung der Verschiedenheiten. Städte und Burgen oder Höse prägen
sich eher zu scharf unterscheidbaren Einzelwesen aus, als die schon durch
die Einerleiheit der Beschäftigung mit dem Ackerdau einander ähnlichen
Landgemeinden. Daher haben die slawischen Sprachen Mangel an Mundarten und zeigen auf unermeslichen Strecken eine und dieselbe Rebeweise. Ebenso ist den Slawen das Reinstaatentum fremd, soweit sie
nicht durch Absonderung in entlegenen Gegenden und Trennung von
den Stammverwandten dazu genötigt sind, ein eigenes Staatswesen zu

bilben.

Die alte Religion ber Slawen vor ihrer Bekehrung zum Chriftentum war ein Zweig bes großen indogermanischen Glaubensbaumes und zeigt nähere Berwandtschaft einerseits mit der arischen Gruppe in Indien und Eran und anderseits mit der germanischen und selbst mit der italischen Göttersage, als mit ber Mithe ber Griechen, obschon auch biefe mittelbar mit jener zusammenhängt. Auch ben Glawen ift bas Licht bas Grundwefen und baber beffen Auferungen und Geftalten, besonders Feuer und Sonne, besonders beilig. An Indien erinnern namentlich vielfache (mehrköpfige) Bötterbilber, an Eran ein ethischer Dualismus, bem jedoch zur vollständigen Durchführung ein Religions= ftifter fehlte. Auch hier fteht ein höchster Gott als ber himmlische, als Bater über ber großen Menge untergeordneter Befen, Berun ober Perkun. Er ist bald männlich, bald weiblich, steht auch in verschiebenen Lebensaltern, balb hat er als Gattin die Mutter Erde zur Seite, welche ben fast bei allen indogermanischen Bölkern in ber Wurzel ahnlichen Namen Dewana führt. Auch verzweigt er fich in bas gute und bas boje Urwesen, Biel=bogi und Ticherno=bogi, b. h. ben weißen Gott und ben schwarzen Gott, ersteres als belebenber himmel, letteres als zerstörender Blit; benn bas Gute war auch hier ursprüng= lich bas Helle, wie bas Bofe bas Dunkle, und bie sittlichen Begriffe erstanden allmälig aus ben natürlichen. Beibe Gestalten sind von Beeren guter und bofer Beifter umgeben, bie auch je nach ihrem Charafter als Thiere auftreten. Dewana ist zugleich Lebens= und Todes= göttin, weil die Erbe ja die Wiege und bas Grab alles Lebens ift.

Die untergeordneten Gottheiten sind theils Zertheilungen ber Haupt= götter, theils persönlich gebachte Naturerscheinungen. Sonne und Mond sind Gatten und die Sterne ihre Rinder, ober Brautleute, wo bann ber Liebende die Geliebte, die ihm untreu war, zerhieb, so daß fie halb erscheint. Die Milchstraße ist ber Weg, ben bie Seelen in die andere Welt wandeln. Triglaw bei ben Pommern hat brei, Swantowit auf Rügen vier Röpfe (jene bebeuten himmel, Erbe und Unterwelt, Diese bie vier Weltgegenden). Den germanischen Walkliren entsprechen bie forbischen Wilen, die Lithauer haben eine Bestjungfrau und viele Slawen theilen ben entsetzlichen Glauben an die als Bampire aus den Gräbern fteigenden und Blut faugenden Tobten. Die Berftorbenen find aber auch Gegenstand ber Berehrung wie bei ben Chinesen und Italern; ihr Bild ift die Schlange. Der Gründer ber Familie lebt als Hansgeist, Domovoy, in berfelben fort, und zwar im Feuer bes Hausberbes. Den Abnen opferte man im Fruhling auf ihren Gräbern Speise und Trant, und die Todten überhaupt ehrte man jährlich einmal auf dem Leichenfelbe burch ein Mal, zu bem man fie einlub. Dieselben werben nach flawischem Glauben in Thiere und Pflanzen, Wolfen, Baume ober fiberhaupt in Naturgeister verwandelt. Solche leben als Robolde, Nymphen,

Nixen, in Bergen, Wälbern und Gewäffern aller Art, - furz bie ganze Natur ift befeelt. Der Naturfeste gibt es eine Menge. Frühling treibt man den Winter als Strohmann aus und verbrennt ihn, worauf man ben Maibaum aufpflanzt; auch kämpfen zwei Burfche als Winter und Lenz miteinander. Farbige Gier, die man schon in alter Zeit sich schenkte, haben fich am driftlichen Ofterfest erhalten. An ben Sonnenwenden springt man burch bas reinigende Feuer. Die Ernte feiert man mit Gesang und Tanz und bankt ben Felbgeistern für ihren Segen. Die Götter verehrte man auf Boben und in Sainen und opferte ihnen Blumen und Friichte, auch Thiere und Kriegsgefangene vor ober nach ber Schlacht. In Lithauen opferte fich ber Oberpriester in hohem Alter selbst durch ben Feuertob. Wer vom Blitz erschlagen wurde, ben nahmen bie Götter zu sich. Die Götterbilber ber beibnischen Slawen waren roh; boch wurden oft griechische (byzantinische) Rünftler zur Fertigung solcher berufen. Gine Tempelbautunft fand erft burch bas Chriftentum aus Byzanz Eingang.

Das selbständigste Schaffen der alten Slawen war die Dichtkunst. Ihr vorherrschender Ton ist wie bei den sinnischen Bölkern die Wehmut, ihre Grundsorm wie dort meist vierststigige Trochäen. Sie ist vorwiegend lyrisch und besingt in ergreisender, zarter und ernster Weise die Natur, die Liebe und die Tapferkeit. Die Göttersage tritt wenig hervor; gerade deshalb aber erhielt sich das slawische Bolkslied auch nach dem Siege des Christentums, und vielsach vermischen sich heidnische und christische Borstellungen. So besitzen denn die Russen, Polen, Tschechen, Wenden, Serben und Letten einen reichen Schatz der Bolksbichtung, der in den wunderbar ergreisendsten Tönen den Lefer und hörer zu berücken

versteht \*).

Die einzelnen slawischen Stämme haben, wenn auch kein eigentliches Spos, boch ihre Nationalhelben, die in einzelnen Sagen und Liebern gefeiert werden. Der ländlichen Grundlage des slawischen Bolkstums gemäß ist der Held in der Regel von bäuerlicher Abkunft, ein riesiger und sabelhaft tapferer, aber ungemein gemittlicher und menschenfreundlicher Haubegen. Bei den Russen ist es Isja, eine Berschmelzung des Himmelsgottes Perun mit dem auf feurigem Wagen gen Himmel sahrenden Proseten Elia, an dem auch noch in christlicher Zeit die Götterkennzeichen in Menge haften. Unter Wladimir dem Großen spielt er die Rolle eines russischen Sid im Kampse gegen die Mongolen. Daneben seiert auch das Märchen dieselben Helden, so daß Isja mit Riesen ähnliche Abenteuer erlebt wie Thor. Auch kämpst Isja unerkannt mit feinem Sohn, wie Russem und Hildebrand.

Weit vollendeter als die russische ift die serbische Helbendichtung;

<sup>\*)</sup> Räheres f. Carriere, bie Runft, III. 2. S. 19 ff.

sie ist wahrhaft von griechischem Geiste burchweht und durchaus episch; aber der mythische Gehalt ist verloren und die Helden gehören durchaus den geschichtlichen Kämpsen gegen die Türken an, wenn auch altertilmsliche Bestandtheile nicht zu verkennen sind. Marko Kralzewitsch (der Königssohn) ist der volkstimliche Hauptheld. Diese herrlichen Gesänge allein deweisen die Lebenss und Freiheitsähigkeit des wegen unglücklicher Kämpse gegen die Übermacht assatischer Barbaren von der erfolgsandetenden Meute mit gewohnter Humanität verhöhnten Serbenvolkes. Dem lächerlichen Gespenste des Panslawismus wird durch die Thatsache der scharsen, lebendigen Eigentümlichkeit sämmtlicher slawischen Stämme in ihrer Dichtkunst und durch den daraus sprechenden milden und friedslichen Sinn der slawischen Bölker gründlich die Larve abgerissen und die angebliche Notwendigkeit ihrer Unterdrückung durch die mongolischen Horden der Türken und Magharen als das blosgestellt, was sie ist: Fälschung der öffentlichen Meinung.

### Zweiter Abschnitt.

# Die Westeuropäer.

#### A. Bberer.

Es gab eine Zeit, ba noch kein arischer Fuß Europa betreten hatte und nicht unwahrscheinlich die Finnen diesen Erdtheil mit den Iberern theilten, welche Letteren (Bb. I. S. 17) ihn mit Afrika zu verknüpfen icheinen wie die Finnen mit Ufien. Die Grenze zwischen beiben Bölkerstämmen dürfte etwa am Rhein gelegen haben. Die Iberer find noch immer ein Rätsel in der Bölkerkunde. Unbestritten der mittelländischen Raffe angehörend, fprechen ihre unzweifelhaften Nachkommen, Die Basten, eine Sprache, welche mit feiner andern ber Erbe Bermanbtichaft zeigt. Bu ber Zeit, ba bie Römer ihren Siegeslauf in Westeuropa begannen. waren die Iberer bereits längst durch die Relten gurudgebrängt und besaften nur noch Hispanien und Gallien füdwestlich von der Ga= rumna, ja auch bies nicht allein, sondern gemeinsam mit dem Misch= volke der Reltiberer. Näheres über die Rultur ber Iberer ist nicht bekannt: Grofies kann fie nicht geleiftet haben, sonst mare fie nicht fo spurlos verschwunden; auch war einer höhern Entwickelung ber glieder= lofe, an Afrika erinnernde Bau ber iberischen Salbinsel bochst ungunftig. Doch muß die Rultur dieses Stammes nicht ganz unbedeutend gewesen sein, da die Basten anscheinend alte Boltslieder besitzen, die zum Theil Rämpfe mit den Römern in wehmutigem Tone befingen.

#### B. Relten.

Es scheint, daß die Kelten die ersten Arier waren, welche Europa betraten, beffen nordweftliche Gaue fie ju ihren Wohnsiten mablten. Die Bronzezeit (Bb. I. S. 31) burfte bie Zeit ihrer Einwanderung gewesen sein. Die Phoniter trafen sie um 1000 vor Chr. an ber gallischen Mittelmeerklifte. Ihre größte Berbreitung hatten sie etwa 400 bis 300 vor Chr., wo fie, außer ben in Sifpanien und Subgallien hausenden Reltiberern, Gallien, Norditalien, Die Donauländer, Gudgermanien und die britischen Inseln bewohnten. Ja nach Alexanders bes Großen Tobe (Bb. II. S. 290) unternahmen fie eine Ruchwanberung nach Borberasien und bevölkerten Galatien, wo sie mit der Reit umter ben afiatischen Briechen verschwanden. Die oberitalischen Relten wurden später zu Italienern, biejenigen nörblich ber Alpen zu Deutschen, und als Cafar Gallien eroberte, gehörte ben Relten nur noch Gallien nördlich ber Garumna und Britannien. Zu ihnen wurden auch die Belgen zwischen Seine und Rhein gerechnet, Die jedoch ein keltisch= germanisches Mischvolt zu sein scheinen, mas auch von ben Selvetiern im ebenern Theile ber beutigen Schweiz gelten blirfte. Übrigens find bie Grenzen zwischen Relten und Germanen unbestimmt, und bie Schriftsteller ber Alten, welche über ben Unterschied zwischen beiben Bölkerstämmen keine klaren Begriffe hatten, gewähren in dieser Frage keinen sichern Anhaltspunkt. Gine eigentumliche nationale Kultur indeffen, was für uns allein von Bedeutung ift, findet fich ansschließlich bei ben gallischen und ben britischen Relten, und fie ift ebenso selbständig und eigenartig, wie die Kelten überhaupt unter den Indogermanen eine abgesonderte Stellung einnehmen und in ihrer Sprache von den übrigen Stammverwandten weiter entfernt find, als irgend welche ber Letteren unter Das Reltische ift bem Sanstrit frember als irgend eine andere arische Sprache. Db bie Kelten schon von ben seefahrenden Phonikern höhere Kultur erhalten und welche Art einer solchen, ist ungewiß; sicher gewannen sie solche burch die um 600 vor Chr. in Massilia sich nieder= laffenden Photaier. Gallien blieb überhaupt der Kern des keltischen Lebens; von hier aus gingen ber Wanderzüge eine Menge, begunftigt burch die mittlere Lage des Landes zwischen anderen von dort aus leicht zu erreichenden solchen; aber in keinem derselben, das abgelegene Britannien ausgenommen, wurden fie auf längere Dauer einheimisch ober Träger einer eigentumlichen Rultur.

Die alten Kelten werben in ihrem Aussehen ben Germanen ähnlich geschilbert, blondhaarig und blauaugig, groß und stark, daher auch beibe Bölkerstämme vielsach verwechselt wurden. Sie waren in älteren Zeiten Nomaden und lagerten mit ihren Schweineheerden unter Sichen.

An ihnen gehörten wol die Bewohner ber meiften Bfahlbauten (f. Bb. I. Zugleich befuhren die an ben Ruften Niedergelaffenen bas Meer, während die Bewohner des innern Landes Kriegszuge unternahmen. Unter Anführung ihrer Brenne festen fie ben fuß auf Roms Nacken, wie sie hundert Jahre später die Nachfolger Alexanders zittern machten. Als Solbner bienten fie ben Rarthagern, ben Btolemaiern, Seleufiben u. f. w. Erst in späterer Zeit lernten fie auch ben Aderbau üben. Als ihre hauptfächlichen Fertigkeiten schilbern bie Alten bie Tapferkeit im Kriege und die Gewandtheit in der Rede. Auch prunkten fie gerne mit Belmidmud, prächtigen Schwertern und ebelmetallenen Salsketten und Armringen. Ihr Berhältniß zu ben Frauen scheint bas überschwenglich bewundernde, aber wenig dauerhafte und innige gewesen zu sein, wie es sich in der neuern Zeit von Frankreich her als "Galanterie" über Europa verbreitete. Als Rleidung ber Relten erschienen ben subeuropäischen Bölkern die Hose (bracca) und ber Kriegs= mantel (sagum) höchst frembartig. In ber Sprache unterscheiben sich bie Kelten namentlich als gallische von ben britischen und unter ben Letteren wieder die füblichen Khmren von den nördlichen Gabhelen ober Kaledoniern und von den Hiberniern im grunen Erin, deren Bermischung mit Iberern nicht ganz unwahrscheinlich ift (Tac. Agr. 11). In der Folge, seit der römischen Herrschaft, find die gallischen Relten in Folge ber leichten Augänglichkeit ihres Landes, namentlich von ber Mittelmeerkliste aus, romanisirt und darauf mit germanischen Franken, Burgunden und Goten vermischt worden, haben aber als Franzosen bennoch die sprechendsten Buge ber Relten beibehalten. Die britischen Relten erwiesen sich gaber, was ihre Vertheilung auf Inseln und abgesonderten Gliebern solcher begünstigte. Soweit sie nicht gewaltsam durch Angelsachsen und Normannen germanisirt wurden, bewahrten sie in Irland, Hochschottland, Wales und ber Bretagne (Rlein=Britannien, wohin sie eingewandert) ihre keltische Sprache (bie nur in Cornwales untergegangen) und beren Dichtung bis auf ben beutigen Tag, geben jedoch ber langsamen, vereinzelten Stämmen unausbleiblichen Auffaugung burch bie Sieger entgegen.

Die Religion ber Kelten war in burchgreisenber Berlebenbigung und Bergötterung ber Natur ben Glaubensformen ber übrigen indogermanischen Bölker nahe verwandt. Am nächsten steht sie der germanischen. Der wahrscheinlich in ältester Zeit oberste Gott, Taran oder Tarran (germ. Thor), der Donnerer, war später vor dem mehr geistigen Himmelsgott Teutates (germ. Odin) zurückgetreten; als Dritter kam zu Beiden Hesus der Kriegsgott, weiter der Sonnenlenker Belen u. s. w. Als Mittelgeisterwesen zwischen Göttern und Menschen walteten Dämonen, die Feen und Elsen, Letzter namentlich bei den Briten, Berbildlichungen des Lebens und Webens in der Luft, in den

Gewässern und in der Pflanzenwelt, die im Mondenschein auf Fluren und in Wäldern tanzen und großen Einfluß auf das Geschick der Menschen üben. Meist erscheinen sie von ewiger Jugend, Schönheit und Zartheit, sanft und wolwollend, oft aber auch koboldartig und neckisch oder gar boshaft und tückisch.

Ganz eigentumlich unter allen Europäern ift ben Relten ein abgeschlossener Briefterstand. Db fie bamit indische Einrichtungen beibehalten, welche die anderen Stammverwandten aufgegeben, ober burch die Phoniter mit affatischen Sitten bekannt geworben, ift ungewiß. Die Druiben, nach den Eichen (dovs) benannt, unter denen sie opserten und mit beren Laub fie fich befranzten, bilbeten einen abgeschloffenen Stand, mit Bebeimlehren und Bebeimbienften. Reben ber von den Schrift= fundigen unter dem übrigen Bolfe gebrauchten griechischen Schrift bevienten sie sich besonderer Zeichen (Runen). Sie theilten sich in drei Abtheilungen: Senanen ober eigentliche Briefter, zugleich höhere Lehrer und Richter, bann Enbuten (Wahrfager) und endlich Barben (Dichter ober Sanger). An ihrer Spitze stand ein Oberpriester; eine jährliche Bersammlung vereinte fie im Lande ber Karnuten (Chartres). Eine Rafte bilbeten sie nicht, sonbern ber Eintritt in ben Stand war jedem freien Relten offen; nur mußte der Bewerber eine lange, oft über zwanzig Jahre dauernde Lehr= und Brobezeit burchmachen. Eubuten waren Aftronomen, Arate, Zauberer, Bogel- und Eingeweibeschauer, ähnlich ben italischen Auguren und Haruspicen. Handlung berfelben mar bas Abschneiben ber heiligen Mistel und ihr Auffangen mit weißem Tuche, bamit sie bie Erbe nicht berührte. Auch Frauen ber Druiden und Dienerinnen berfelben wirften im Götterbienste In driftlicher Zeit ging Manches von ihrem Wefen auf die angeblichen Beren über. Bon ben Lehren ber Druiben ift wenig bekannt. Sie handelten in breifach gegliederten Bersen (Triaden) von der Schöpfung ber Welt als eines riefigen Thieres aus ber Urnacht, von ihrem Emporfteigen jum Lichte, von ber Unfterblichkeit ber Seele und ihrem Fortschritte zu himmlischer Bollendung. Die Opfer waren zahlreich und blutig und verschonten auch Menschen nicht, welche in Götterbilder aus Weibengeflecht gestedt und verbrannt murben; Die Betroffenen waren Berbrecher, Ariegsgefangene, in beren Ermangelung auch Unschuldige ober sich selbst barbietenbe Kanatifer. Sflaven und Hausthiere wurden mit ben Tobten verbrannt. Mit dem Kulte ber Druiden haben jedoch die Dolmen, Menhirs und Kromlechs (Bb. I. S. 32) nichts zu thun; sie gehören entichieben vorkeltischer Zeit an.

Nach den Druiden kam im Range der kriegerische Abel, welcher in einer Art aristokratischer Republiken die einzelnen, gegenseitig von einander völlig unabhängigen Stämme beherrschte. Auf den britischen Inseln hießen (und heißen noch) die Stämme Klans und standen unter Häuptlingen; sie hatten eigene Lieber und Abzeichen, und die Klangenossen verließen einander im Rampse niemals. Unter ihnen galt die Blutrache. An der Spize jedes Bolkes stand ein von den Häuptlingen beratener König; über wichtige Angelegenheiten entschied die Bolksversammlung. Nach dem Untergange der keltischen Selbständigkeit in Britannien und dem Siege des Kreuzes über die Druiden waren in denjenigen Theilen, die wenigstens ihre Sprache bewahrt hatten, die Barden die Träger des Bolkstums, und wurden auch von ihren Stammesgenossen als unverletzlich geehrt und mit Land und Gaben beschenkt.

Die Barben pflanzten in Schulen, beren vorzüglichste auf ber Infel Mona (Anglesey) war, ihre Kunst fort, die daher bis in die neuere Zeit herab lebte und gedieh und reich an Dichtungen aller Art ist, vorzüglich an Opfer= und Schlachtgebeten, Kriegsgefängen, Tobtenklagen, Sittensprüchen n. f. w. Es waltet in ihr ein traftiger, trotiger, aber burch bittere Rlagen über bie verlorene Freiheit getrübter Ton. Reitmaße sind schwerklingend und reich an Reimen, beren oft bie nämlichen eine ganze Strophe hindurch forttönen. Der Reim (kelt. rhim) ist überhaupt, unabbängig von dem dinesischen und grabischen, eine Erfindung ber Relten und von ihnen auf das spätere Latinische und bie Bölker bes neuern Europa übergegangen. Die Helben der epischen Dichtung bes Barbentums find die Könige, welche fich gegen die Frembherrschaft tapfer wehrten, wie Chmbelin und Artur (Artus) und große Barben wie Taliefin, sowie ber Zauberer und Profet Merlin, in dem sich die Mythen der Briten vereint in vaterländischem Geiste zuspiten.

Das Barbentum von Wales erlebte zwei Blitteperioden, die erste im sechsten, die zweite, gleichzeitig mit den Troubadours und Minne-sängern, im zwölsten Jahrhundert, wo die letzen Kämpse gegen die Normannen, wie früher gegen die Angelsachsen ausgesochten wurden. Nach dem Unterliegen von Wales unter Englands Scepter trat an die Stelle der kriegerischen Begeisterung die Liebe und das hänsliche Glück als Gegenstand der Dichtung; doch ging damit anch eine überschwenglich allegorische Ausdrucksweise Hand in Hand. Der walesischen Bolksdicktung ähnlich ist die stammverwandte bretonische, wo auch Artur, als eigentlich volksitzmlicher Held aber Morwan der Brite (loz Breiz) geseiert wird.

Gleich dem kleinen Wales, aber dasselbe an Reichtum der Erzeugnisse nicht erreichend, hatten auch Hochschottland und Frland ihre unter sich in engem Zusammenhange stehende Bolksdichtung. Die sagenshafte Überlieferung nennt als größten Sänger Erins, bessen Werke aber auch das Eigentum der stammverwandten "Hochländer" wurden, Disin (Ossian), den Sohn des Königs Fin oder des gaelischen

Fin (Fingal) (um 300 nach Chr.), bes Führers ber Fenier ober Finier, beren Rame in unserer Zeit neue politische Bebeutung erhalten hat. Mehrere ber Difins Namen tragenden Selbenlieder hat im achtzehnten Jahrhundert bekanntlich Macpherson englisch zu größeren epischen Bebichten umgearbeitet, welche eine trligerische Entstellung achter gaelischer Bollsbichtung find und zur Zeit ber erwachenden Natur-Schwärmerei und Seelen-Empfindsamteit mit bem Belbengetofe ber irifden Schlachtfelber und ben nebelhaften Mondscheinfantasien bortiger Landschaftbilber große Einwirfung auf die empfänglicheren Gemilter jener Zeit übten. Dag bies gefchah, ift eben ein Zeichen ber Zeit; nur eine empfinbfame, aus lauter Naturliebe naturwidrige Dichtung konnte folche Wirkung erzielen; die ursprünglichen gaelischen Lieber waren weit entfernt von Sentimentalität und zeichneten flar und treu bie Empfindungen eines tapfer für seine Freiheit tampfenden Bolles und die Gefühle wirklicher Menschen von Fleisch und Blut, Die feine "offianischen Schatten" find. Merkwürdig ist ber Sagentreis von Difins zweihundertjährigem Schlummer, bis er um 500 wieber erwacht und gegen ben driftlichen Apostel Patrit für sein bedrohtes Reltentum ankämpft. Es war jedoch ein fruchtlofer "Rulturkampf", ben bie beiben thpischen Bersonen fochten. und wie schon früher die gallischen, unterlagen auch die britischen Relten nicht nur bem Kreuze, sondern fandten ichon im sechsten Jahrhundert aus ihrer Mitte die wirffamsten Apostel ber Lehre des Nazareners nach Gegenden, die beffen Beimat weit naher liegen, ja bis in die ent= legensten Thaler im Schofe ber Alben, wo bas Reltentum inbeffen längst germanischer Rraft erlegen mar.

### Dritter Abschnitt.

## Die Germanen.

## A. Land und Holk.

Die nord- und westeuropäischen Bölker, auf beren vorchristliche Zustände und Leistungen wir bisher unsere Blicke geworsen, waren im Ganzen passiven Charakters, und wenn auch die Slawen und Kelten einige Raub- und Kriegszisge unternahmen, so haben sie doch, so wenig wie die Finnen und Iberer, irgendwie zur Bilbung neuer oder Ausbehnung älterer Kulturkreise mitgewirkt. Sie blieben mit ihrem Dichten und Trachten auf sich selbst beschränkt; ja dasselbe mußte sogar vor ber Macht neuer und ihnen fremder Ibeen immer weiter zurückweichen

nnd ihr höchstes Gut, ihre Volksbichtung, fich ber erobernben Macht anbequemen und fich von ihr ben Ton angeben laffen. So sind die Slamen größtentheils von ber Rultur eines erftarrten Briechentums, bem Byzantinismus aufgesogen worben, während fich ein Theil von ihnen (Polen, Tichechen und Wenben) ber Kirche Roms beugte. lettere mar es benn auch, welche bie Relten und Basten in ihren Schos aufnahm und nach längerm Rampfe bie Letten und Finnen be-Anders verhält es fich mit ben Germanen. Allerdings verloren auch fie burch Roms geistliche Eroberungen ihren alten Glauben, doch nicht ohne manigfache, ja sogar sehr ausgebehnte Reste besselben au bewahren. Dabei beugten fie fich ber Rirche niemals vollständig, so wenig wie früher bem kaiserlichen Rom, ja sie wurden einige Zeit sogar die Herren und Gebieter ber Primaten Roms und waren wieder bie Ersten, welche ber Kirche ben Fehbehanbschuh hinwarfen, als sie ihren wahren Beruf vergaß. Die Germanen allein find es, welche im Bewuftsein ihrer Kraft eine Rulturform geschaffen haben, welche für ben größten Theil Europa's maßgebend geworden ift; sie thaten bies allerdings mit hilfe des firchlichen Chriftentums; dafür aber hat letteres für West= und Mitteleuropa und einen Theil des Nordens seinen griechisch-jübischen Charafter burchaus verloren und einen germanischen solchen angenommen, beffen Grundzug fich in ber Verschwisterung ber christlichen Hierarchie mit bem germanischen Feudalstaate ausprägte. Das Bezeichnenbste an dieser Berknüpfung ist aber, daß bei berselben ber germanische Antheil es war, ber mit ber Zeit gewann, und ber römische berjenige, ber verlor. Denn mahrend bas germanische Lehnswesen verknöcherte und sich so in die driftliche Herrschaft hineinlebte, baf es mit ihr stand und fiel, erhoben sich bagegen beutsches Städtewefen und beutsche Wiffenschaft zu solcher Bobe, bag sie ben Bund ber Rirche und bes Abels brechen und an seiner Stelle ein wissenschaftlich gebildetes Bürgertum zur maßgebenden Macht in der Kulturgeschichte erbeben konnten.

Rein europäischer Hauptstamm hat ursprünglich ein so kleines Gebiet, keiner später ein so großes besessen wie die Germanen. Während vor dem Zuge der Kimbern und Tentonen der Rhein die Oft- und der Main mit dem Erzgebirge die Nordgrenze keltischer oder doch dasür geltender Stämme bildeten und im Often der Oder die Slawen hausten, die später sogar zur Elbe und Saale und zum Böhmerwalde vordrangen, gehörte den Germanen in Deutschland nichts als das Viereck zwischen dem Rhein, dem Main und der angegebenen schwankenden Oftgrenze, und auch weiterhin nur die kimbrische Halbinsel mit den zugehörigen Inseln und der äußerste Süden Standinaviens, dessen übriger Theil von Finnen und Lappen bewohnt war, wie großentheils noch jetzt.

Die Blige ber Rimbern und Teutonen erweiterten bie Grengen

beutschen Landes südwärts bis an den Schwarzwald und die Donau und an manchen Orten auch westwärts über den Rhein, wo indessen erst der Zusammenbruch des römischen Reiches den Germanen den Weg weiter bahnte, und zwar nicht nur über den Rhein, sondern über alle europäischen Länder westlich vom adriatischen Meere, ja zeitweise sogar über einen Theil Nordafrika's! In biesem ganzen weiten Gebiete, in Germanien, Gallien, Italien, Hispanien und den britischen Inseln, sowie in den standinavischen Ländern wurde in Folge dessen der aus den manigsaltigsten Bölkern gemischen Bewohner in Beziehung auf das gesellige Leben, wie auf Recht und Staat, Kirche und Glauben, Kunst und Wissenschaft.

Wir haben es indessen hier nur mit den Zuständen der Germanen in ihrer eigentlichen Heimat, in Deutschland und Sild-Standinavien zu thun, d. h. in den Ländern, in welchen ihre älteste bekannte, ihre eigentümliche, durch keine fremden Einwirkungen veränderte Kultur ihre heimat hat. Es ist allerdings ein Gebiet ohne seste Grenzen, indem sich die heidnisch-germanische Kultur vielsach mit der keltischen, slawischen und sinnischen und in späterer Zeit auch mit der römischen berührt und gegenseitige Entlehnungen, namentlich in Sachen des Glaubens stattgefunden haben; doch kann im Ganzen mit Fug und Recht Deutschland mit der Schweiz, den Niederlanden, Dänemark, dem südlichen Schweden und Norwegen, sammt bessenkolien Kultur vor Verchristlichung derzselben betrachtet werden.

Ein Bewußtsein der Berwandtschaft und Zusammengehörigkeit gab es, wie überhaupt im Altertum, so auch unter den altgermanischen Stämmen nicht; sie machten ebenso oft mit Nachdaren fremden Stammes, wie Slawen oder Kelten, gemeinsame Sache, als sie sich unter einander selbst bekämpsten, in Folge dessen sie auch vielsach mit anderen Stämmen zusammengeworsen wurden. Es gibt daher auch keinen andern Maßstad der germanischen Angehörigkeit dei Völkern und Stämmen des Altertums, als die Thatsache des Gebrauches germanischer Sprache bei ihren erweisbaren Nachkommen. Woher der Name der "Germanen" komme, von wem und wie weit er, außer von Griechen und Kömern, als Volksamme gebraucht wurde, ist ungewiß. Wahrscheinlich ist es ein alter Volks= und Mannsname, wie er ja auch bei einem Geschlechte der (stammverwandten) alten Perser (Bd. I. S. 547), in der eranischen Landschaft Kerman, in den Kamen Armin, Irmin, Germann, Hermann u. s. w. erscheint\*). Auch ist es ungewiß, wie alt der Kame "Deutsch"

<sup>\*)</sup> Das lat. Germani (Brüber), "Ger-Mannen" (Speermanner) und bas telt. garmwyn (Schreier) find kunftliche und erzwungene Ableitungen.

als Bezeichnung eines Theiles, und zwar des süblichen, der Germanen ist, während fest steht, daß er "Bolt" (gotisch thiuda, altnord. tuydske, althochd. diot, mittelhochd. diot) bedeutet; zuerst wol erscheint er im Bolksnamen der Teutonen.

Wie die Germanen unter den indogermanischen Bölkerstämmen die nächsten Berwandten der Slawen (und Letten) sind, so haben sie auch mit diesen das Glüd gemein, daß sie von der römischen Herrschaft frei blieben, — wenigstens der Mehrheit nach. Sie waren, was bei den Slawen nicht der Fall, den römischen Grenzen so nahe, daß ein vollkommener Widerstand gegen die Übermacht der Weltherrschaft nicht möglich war. Der Widerstand war aber immerhin, und zwar hauptsächlich durch des Cherusters Armin Verdienst, ein so weit ausgedehnter und kräftiger, daß durch denselben die germanische Sigenart dem Schicksale der keltischen entging, in entlegene Winkel zurückgedrängt zu werden und nach und nach zu Grunde zu gehen; denn im Falle einer Eroberung Germaniens durch die Römer wäre auch hier, wie in Gallien und hispanien, eine romanische Sprache entstanden und die herrschende geworden.

Aus dem Altertum, d. h. aus der Zeit vor der vorzugsweise so genannten "Bölkerwanderung", besitzen wir fast nur Berichte über Deutschland, wenige über die Zustände Skandinaviens, welches die Römer für eine Insel hielten, bessen Bewohner, die Suionen (Schweden) aber Tacitus (Gorm. 44) als gewandte Seefahrer kannte. Ohne Zweisel war Deutschland das ältere Kulturland und wurde Skandinavien erst später nach und nach den Finnen abgenommen, bei welcher Gelegenheit Letztere von den Germanen höhere Gesittung empfingen.

Jeder der vielen Stämme, welche Deutschland bewohnten, und welche in sehr verschiedener Weise eingetheilt und über das Land verstheilt werden, lebte für sich vollkommen unabhängig; doch gab es auch mehrere Bünde, welche kleinere Bölkerschaften zu Schutz und Trutz vers

einigten.

Die alten Deutschen waren hoch gewachsen und start an Gliebern, blauaugig und rötlich-blond an Haaren. Weiten Ruses war ihre Tapsersteit und ihr wildes Anstilrmen im Rampse, in den sie nur leicht gekleibet, mit Frame und Schild bewassnet, zogen. Letztere beide Wehrstlicke erhielt der Ilingling, wenn er vor der Bolksgemeinde wehrhaft gemacht wurde. Die Tapsersten erhielten den Oberbesehl. Eine Schattenseite des Charatters war die Neigung zum Trunke und zum Spiele; Lieblingsgetränk war schon früh das Bier, das man in wilden Gelagen aus Hörnern trank, wobei auch Staatsgeschäfte abgemacht wurden. Bergnügungen waren serner Tänze nachter Ilinglinge zwischen ausgesteckten Schwertern und Speeren. Tugenden des Bolkes waren die Gastfreundschaft, die Abwesenheit von List und Trug, sowie von Wucher (Tac. Germ. 22. 26)

und die Reuschheit im geschlechtlichen Umgange. Die Achtung vor ben Frauen war, allerdings mit Ausnahmen, im Ganzen so boch, daß fie ben Römern auffiel. Rach Tacitus (Germ. 8) saben die Deutschen in ber Frau etwas Heiliges, Vorahnenbes, achteten ihres Rates und horchten ihrem Ausspruche. Bor ber Che war Breisgebung gang un= erhört, obicon erstere fehr fpat eingegangen murbe. Go mar auch ber Chebruch höchst selten und erfuhr die schimpflichste Strafe; beibe Fehlbare zu töbten war bes Beleibigten volles Recht. Wie in Indien, rechneten es fich die Frauen oft zur Pflicht, bem Gatten in ben Tob zu folgen. Der Bräutigam brachte ber Braut als Brautschat ein Rindergespann und ein aufgezäumtes Roß, sowie Schwert, Schild und Frame; diese Waffen wurden auf Kinder und weitere Nachkommen vererbt. Biele Kinder zu haben war große Ehre. Doch wurden mißgestaltete Kinder, ähnlich wie in Sparta, in Sumpfen erstickt. Frauen folgten nicht selten ben Männern in den Krieg und hielten ihren Mut durch Zurufe aufrecht.

Die Beschäftigung ber alten Deutschen im Frieden bestand vorzugs= weise in Biehaucht und Jagt. Aderbau war, wenn auch schon fruh, boch lange nur in geringem Mage betrieben. Die Anfiedelungen waren vereinzelt, in Sofen ober zerstreuten Dorfern; zusammenhängende Orte ober gar Städte fannten bie Deutschen nicht. Die Baufer maren von Holz und Lehm; ungeheure Wälder umgaben und trennten bie Wohnpläße. Dem das Land war im Großen und Ganzen unwirtlich und bot nicht soviel an Erzeugnissen bar, um allen Bewohnern bei ihrem Sange, ungestört für sich und ihre Familie auf bem beimischen Grund und Boben zu leben, hinlängliche Nahrung zu gewähren. Aus biefem Grunde erhielt sich bei ben Germanen länger als bei irgend welchen andern Bolfern mittelländischer Raffe ber Banbertrieb und bie Neigung, bas jum forgenlofen Dasein in ber Beimat Rehlenbe ander= warts aufzusuchen; benn Freunde ber Arbeit waren bie alten Deutschen nicht und ihnen war schlechterbings unbegreiflich, wie man sich für bas armselige Dasein abmuben mochte. Dazu tam noch, bag ber Landbesit nicht ben Einzelnen gehörte, sonbern von Seite ber Bemeinde an bieselben vertheilt wurde, und zwar mit jährlichem Wechsel zwischen ben einzelnen Familien, je nach beren Rang und Stärke (Caes. bell. Gall. VI. 21 ff.; Tac. Germ. 26). Die Bevölferung mar baber, ba ftets Auswanderungen ftattfanden, fehr bünn.

Die Arbeitschen ber alten Deutschen machte, wie bei hellenen und Italern, ben Bestand ber Stlaverei notwendig. Das gange Bolt fchied fich baher in Freie und Unfreie, von benen die Letteren weit zahlreicher maren, und jeder ber beiben Stande zerfiel wieder in eine bem andern fich nähernbe und eine ben reinen Charafter besselben ausbrudenbe Abtheilung, nämlich bie Freien in Ebelfreie, Chelinge

(nobiles) und Gemeinfreie (ingenui, liberi im engern Sinne), die Unfreien aber in zins- und dienstpflichtige Borige (liti) und in leibeigene Schalke (servi). Die Letzteren waren ursprünglich aus Kriegs= gefangenen gebildet und nicht höher geachtet als Thiere ober Sachen, so daß es kein Unrecht war, sie zu mighandeln ober gar zu tödten. Die Hörigen waren an die ihnen zur Bebauung übertragene Scholle gebunden, von welcher sie eine Abgabe (Feod) zahlten, und konnten nur mit dem Gute verkauft werben. Waffen tragen und in den Bolksversammlungen erscheinen durften nur die Freien; fie waren bas eigentliche Die noch liber ihnen stehenden Sbelinge hatten bas Borrecht, daß ihnen ein nach dem Rechte der Erstgeburt vererbbares Grundstück (Allod, Obal) übertragen werben konnte. Jeber obere ber vier Bolks= theile refrutirte sich aus bem nächstfolgenben untern burch Standes= Die Nachkommen von freigelaffenen Liten erhielten jedoch erst im britten Geschlechte bie Borrechte ber Freien. Die kleinste Bereinigung von Freien verschiedener Kamilien war die Ortsgemeinde ober Markgenoffenschaft, beren Berfammlung zum Gegenstande bie gemeinsame Nutung ber Almeinde und Bertheilung ber Gemeindeflur, sowie die hierauf bezuglichen Streitigkeiten und Bergeben zu ordnen hatte. Mehrere Marken bilbeten bas Gau (pagus), bessen Gemeinde bas ge= meinsame Recht ordnete und unter einem Grafen ober Richter ftand. Die Gaue vereinigten sich wieder in Angelegenheiten von Krieg und Frieden, als ben gemeinsamen bes Bolkes ober bamaligen Staates, zu Landesgemeinden, welche ben Bergog, als Anführer im Rriege wählten. Bau= und Lanbesgemeinden hatten überdies gemeinsame An= gelegenheiten bes Glaubens und Gottesbienstes zu besorgen. Rach biesen Abtheilungen waren auch die aus allen waffenfähigen Freien bestehenden Heere gebildet, und zwar in Abtheilungen nach der Zehnzahl. Tacitus (Germ. 6) stellte jedes Gau hundert Mann. Die Schlacht= ordnung war der Reil. Berwandte blieben beisammen in benselben Beeresabtheilungen. Die Weiber und Kinder folgten dem Seere in Wagen, die man vor dem Kampfe in Burgen zusammenstellte.

Die Berfassung war somit eine Berschmelzung von Volksherrschaft und Kürstentum, bessen Bertreter, die Herzoge und Grasen, durch Wahl, und zwar ohne Zweisel aus dem obersten Stande, den Ebelingen hervorgingen; gab es in einer Ortsgemeinde keinen solchen, so bekleidete ein Gemeinsreier die Vorsteherschaft oder das Richteramt derselben. Manche Völker, wol die zahlreicheren, hatten jedoch auch Könige, welche aus dem Abel gewählt und deren Würde wol oft nach und nach erblich wurde (Tac. Germ. 6. 25; Ann. XI. 16; Hist. IV. 13). Auch kam es vor, daß in Bünden mehrerer Völker der König des mächtigsten dersselben, dessen Hoheit auslibte und so gleichsam ein Reich beherrschte, wie z. B. der

Markomanne Marbob und später die Könige zur Zeit der sog. Bölkerwanderung. In solchem Falle nahmen auch die verblindeten oder gemeinsam beherrschten Bölker einen gemeinsamen Namen an, sei es nach dem herrschenden Bolke, wie z. B. die Sueven, sei es mit einer neu eingeführten Bezeichnung, z. B. die Alamannen, Saxen, Franken u. s. w.\*). Die Sdelinge und sonstige verdienstvolle Personen bildeten das Gefolge der Filrsten, welche Letzteren sie nicht verlassen durften und mit ihnen im Kampfe stehen oder fallen mußten (Tac. Gorm. 13. 14; Caes. bell. Gall. VI. 23).

Die Rechtspflege ber alten Deutschen entwickelte sich allmälig aus ber Blutrache, in Verbindung mit gottesbienstlichen Gebräuchen. Rur Freie konnten Rläger, Zeugen und Richter fein, Liten nur ausnahms= weise, Schalke niemals, — und ohne Rlage gab es keine Rechtsprechung. Das Verfahren war öffentlich und mündlich. Als Beweismittel bienten ber Eib und bas Orbal ober Gottesurtel, welches lettere im Zweikampf, ober in ber Waffer= und Fenerprobe bestehen konnte, im erstern für Freie; Unfreie bestanden es meift, indem fie einen Ring aus siedenbem Waffer herausholen mußten. Lettere wurden jum Tobe ober ju Berstummelungen verurteilt, Freie aber nur in den schwersten Fällen, wie Kürstenmord ober Landesverrat; sonst buften sie sogar filr Mord nur mit dem Wergelt in Bieh ober anderm But an die Familie des Ge= tödteten. Geringere Bergeben hatten stufenweise fich verringernde Buffen zur Kolae. Besonders streng wurden Beleidigungen von Frauen, bis herab zum Streicheln ber Sand, gefühnt. Der Beleidigte ober Berlette hatte die Wahl zwischen gerichtlicher Klage und der Selbsthilfe, indem er gegen die Sippe des Thäters Rehde erheben und so das Faustrecht geltend machen fonnte.

So bieten die alten Deutschen in ihren gesellschaftlichen und ftaatlichen Zuständen ein Bild ungebändigter Kraft und zugleich der Anlage zu höherer Entwickelung dar, wie die den Frauen bewiesene Achtung, das seste und unverbriichliche Zusammenhalten der Standesgenossen und die vorherrschende Redlichkeit und Gewissenbaftigkeit bezeugen.

Den Durchbruch zu jener höhern Gesittung vermittelte aber vorzugsweise die Wanderlust der Germanen. In ihrem Lande selbst wären sie ohne Zweisel noch viele Jahrhunderte im Zustande der alten Rohbeit verblieben; denn mit der römischen Herrschaft wehrten sie zugleich die antike Kultur von sich ab. Während im unterworsenen Gallien und in der südwestlichen Sche unseres Landes, den dekumatischen Ackern, römische Tempel und Paläste emporstiegen, kannte das freie Germanien nur seine Holz- und Lehmhlitten.

<sup>\*)</sup> Bethmann - hollweg, über bie Germanen vor ber Bolferwanderung. Bonn 1850. S. 70.

Seit bem verunglückten Zuge ber Kimbern und Teutonen hatte feine größere Wanderung die deutschen Stämme mehr außer Landes geführt. Erst in ber Mitte bes zweiten Jahrhunderts nach Chr. zogen bie Goten, ein großer Böllerbund an ber Offfee, nach ber Donau und bem Schwarzen Meere. Im britten Jahrhundert überschritten fie ben genannten Fluß und gleichzeitig im Westen die Bunde ber Alamannen und Franken ben Rhein. Dft zurudgeschlagen, erzwangen fie boch auch oft wieder die Duldung in den Ländern, wo sie eingebrochen waren. Sie ließen fich als Aderbauer nieber und traten fogar in bie romischen Deere, wo sie eigene Truppentheile unter ihren heimischen Flirsten bil-Unter Julian nahm bas römische Beer, — so zahlreiche Ger= manen gahlte es, - bereits beutsche Sitte an, wie die Erhebung bes Keldherrn auf den Schild, die Beifallsbezeigung durch Waffengeklirr, ben Schlachtgefang (barritus) u. f. w. Theodosius ber Große nahm ganze Heere verbündeter Germanen und andere "Barbaren" unter ihren Königen in seinen Dienst, und solche Heere entschieden oft die Schlachten zwischen ben Gegenkaisern, wie die Goten unter Theodosios gegenüber den Franken unter Eugenios. So stiegen die Germanen zu hohen Rriegswürden, ja auch am Sofe ju Amtern ersten Ranges empor; es gab Ronfuln und Senatoren mit deutschen Namen, Die oft Raiser ein= und absetzten. Der Bandale Stilicho und der Sueve Ricimer beherrschten das westliche Reich als allmächtige Minister, — und so waren die Germanen bereits thatsächlich herren des Reiches, namentlich des abendländischen, bas nur noch ben Ramen eines romischen trug, - als ber Heruler Oboaker auch biefen noch beseitigte, womit im Ganzen nichts geschah, als was folgerichtig geschehen mußte. Schon vorher waren bie Brovingen Gallien, Sispanien und Britannien in germanische Reiche verwandelt; es folgte nun auch Italien nach; ja das römische Afrika wurde porlibergebend ein solches. Die Angelsachsen in Britannien, Die Franken in Gallien, die Goten in Spanien und später die Langobarden in Italien haben ben spätern Charakter ber Bevölkerungen biefer Länder bis auf unfere Tage herab festgestellt. Die Germanen bewiesen babei ihre Fähigkeit der Anpassung an höhere Rultur. Wo die Römer stets nur schwach gewesen waren, wie in Britannien, machten bie einbringenden Germanen ihre eigene Nationalität geltend; wo sie aber hohe römische Kultur vorfanden, da unterwarfen sie fich ihr, gaben die heimische Sprache und Sitten auf, und die von ihnen gegrundeten Reiche murben romanische, doch nicht, ohne wesentlich beutsche Elemente in sich aufzunehmen, so namentlich in der Gesetzgebung und in der Art, wie die Deutschen bas Christentum auffasten, nämlich nicht im Sinne jubischen Gesetzeifers ober griechischer Mustit, wie die ersten Christen im Morgenlande, sondern in bemienigen einer selbständigen ibealen Anschauung auf der Grundlage bes alten germanischen Glaubens, ben zu betrachten uns nun vorbehalten ift. -

#### B. Claube und Götterdienft.

Auch die Religion der Germanen ist ein Zweig des Baumes der indogermanischen und damit des Waldes der menschlichen Naturreligionen. Sie ift zwar nur in Bruchstuden bekannt, die bezüglich ihres Zusammenhanges noch viel zu wünschen übrig laffen; aber Dank eifriger Forschung ist von ihr mehr befannt, als von ber Religion irgend eines andern Bolkes, das nicht die geistige Bildung der großen Kulturstaaten des Altertums erreicht hat; ja die germanische Religion wird eigentlich an Menge bes vorliegenden Stoffes entschieden nur von der hellenischen und vielleicht noch von der römischen Glaubensform übertroffen. Ihre Quelle find die Sagen und Marchen ber Deutschen und die Götter- und helbenlieber ber Standinavier, welche gegenseitig ben Beweis liefern, daß beibe Abtheilungen ber Germanen genau benfelben Glauben bekannten, ber sich nur bei der nördlichen länger erhielt als bei der südlichen, und auch bort vollständigere Schriftbenkmäler hinterließ als hier. Diese Quellen nun handeln, was Angelegenheiten bes Glaubens betrifft, vornehmlich von breierlei: von ber Entstehung ber Belt, von ben Gegenständen ber Berehrung und ihren Schicffalen und endlich vom Enbe ber Dinge und ihrer Wiebergeburt. Sehr wenig enthalten bie Quellen vom Dienfte ber verehrten Wefen, über welchen bie Geschichte ber Germanen mehr Ausfunft ertheilt.

Eine Schöpfung kennt die germanische Mythe nicht, sondern nur eine Entstehung ber Welt\*), wie die brahmanische (Bb. I. S. 224 f.) und die griechische Dichtung (Bb. II. S. 113 f.). Zuerst war nur ein ungeheurer Abgrund, Ginnunga-Gap (Gaffen ber Gähnungen). Selber hatte zwei Seiten, Die eine buntel und talt, Riflheim (Rebelwelt), Die andere hell und heiß, Muspelheim (Funkenwelt). Durch gegenseitige Einwirkung beiber Seiten entstand im Abgrund ein Menschenbild, ber Riese Imir. Als er schlief, wuchsen ihm unter bem linken Arm Mann und Weib, und sein einer Fuß erzeugte mit dem andern einen Aus diesen Wesen entstand das Geschlecht der Brimthursen (Reif= ober Frostriesen). Imir aber nährte sich von der Milch einer Ruh, Audhumbla, welche falzige Eisblöcke beleckte, woraus ber gewaltige Buri entstand, ber Bater Bors (Berwandtschaft mit Boreas, bem Nordwinde?) und Grofpater der drei Götterbrüder Odin, Wili und Be. Diese töbteten ben Imir und ba ertrank in seinem Blute bas ganze Geschlecht ber Hrimthursen, bis auf Bergelmir, ber sich aus bieser "Sintflut" mit seinem Beibe in einem Boote rettete, und seine Rach-

<sup>\*)</sup> Simrod, handb. ber beutschen Mythologie mit Einschl. ber norbischen. 3. A. S. 12 ff.

kommen sind die Riesen ober Jöten, mit welchen von da an die Götter ober Asen in ewigem Kampse lebten. Aus Imirs Leib aber schusen die Götter die Welt, aus dem Blute Meer und Wasser, aus dem Fleische die Erde, aus dem Knochen die Berge, aus dem Schädel den Himmel, aus dem Gehirn die Wolken und aus den Augenbrauen den (waldigen) Wohnsitz der Menschen, Midgard. Aus Maden in Imirs Fleisch erwuchsen die Zwerge. Die Gestirne entstanden aus den von Muspelheim her sliegenden Funken. Am meisten unter den Weltkörpern aber weiß die Sage von Sonne und Mond: es waren an den Himmel gesetzte Menschenkinder, von denen die Sonne in einem von zwei Hengken gezogenen Wagen suhr. Sin ähnliches Paar sind Dag, der Tag, und seine Mutter Nott, die Nacht spien Vacht mit Primsari, dem reifmähnigen, der Tag mit Stinsari, dem lichtmähnigen.

Börs Söhne schufen weiter die ersten Menschen, und zwar aus Bäumen, den Mann (Ask) aus einer Esche und das Weib (Embla) aus einer Ulme oder Erle. Die Bäume spielen überhaupt eine große Rolle in der germanischen Sage. Selbst die Welt als Ganzes ersscheint unter der Gestalt der ungeheuern Esche Iggdrasill, die ihre Wurzeln und Zweige durch alle Welten breitet, in denen die verschies

benen Arten von Wefen wohnen.

Der Besen, von deren einstiger Berehrung die Sagen und Überlieferungen der germanischen Bölfer zeugen, sind eine bunte und manigsaltige Reihe. Wir sahen bereits aus der Art der Auffassung des
Weltursprungs, daß darunter die Gestirne eine wesentliche Rolle gespielt haben müssen, und daß unter den Wesen auf der Erde die Bäume, wie überhaupt die Pflanzen, dazu gehörten (j. Bd. I.
S. 106 f.). Die Spuren ihrer Berehrung sind spärlich und bestehen
meist nur in dem Glauben an übernatürliche oder zauberhafte Wirkungen
von Wurzeln, Kräutern, Blumen und Früchten, sowie in Sitten und
Gebräuchen, die sich an Bäume knüpsen, unter denen der zur Zeit des
Wiederwachsens der Tage angezündete Christbaum eine der merkwürbigsten Erinnerungen an die heidnische Zeit bildet\*).

Biel reicher sind die Denkmäler der Thierverehrung, welche vorzüglich aus einer Unzahl von Ortsfagen spricht. Eine besondere Gruppe von Thieren, welche einst Gegenstand der Berehrung gewesen sein müssen, bilden die kriechenden ohne Unterschied der Klasse und Gattung. Ob die kriechenden Thiere den Menschen an die scheindar langsam sich fortbewegenden Gestirne erinnerten, wollen wir hier nicht untersuchen. Bu ihnen gehören die Spinne, die Kröte, besonders aber die Schlange, welche Gattung einen König mit goldener Krone besitzt

<sup>\*)</sup> Des Berf. Deutsche Bollssage, S. 317 ff., Simrod, D. M. S. 475 ff.

und aus welcher sich das mythische Geschlecht der Drachen entwickelt Die Sagen von allen biefen Thieren find unter fich nabe verwandt und oft auffallend ähnlich, und es geht aus ihnen hervor, daß bie Thiere dieser Arten nicht nur etwa mit Abscheu, sondern mit hei= liger Scheu, mit Furcht, ja mit Ehrfurcht betrachtet wurden. lich galten fie als Schathuter und dag bie mythischen Schätze, um welche stets Bötter und Beroen fampfen, nichts anderes bedeuten können, als ben Glanz ber Gestirne, bafür sprechen eine Menge von Anzeichen \*). Eine weitere Gruppe fagenreicher Thiere find bie Bogel, von benen eine Menge Arten Gegenstände des Aberglaubens fowol als ber Mythe find, und sobann biejenigen Thiere, benen bie Jagd nachstellt, 3. B. Eichhorn, Safe, Fuchs, Wolf, Bar, Sirfc u. f. w. Des Wolfes hohe mythische Bedeutung zeigt der Wolf Fenrir in der Edda und bas Märchen vom Rotfappchen, Die bes Baren bas Marchen von Schneeweißchen und Rosenrot. Mit diesen Thieren wetteifert ihr Berfolger. ber hund; mit Borliebe fputen hund und Rate als Gefpenfter und letztere als Berwandlung ber Heren, wie als Thier ber Göttin Freia. Nachtgespenst und Herenthier ist auch bas Schwein und als Eber Freir's auch Götterthier. Die Ziege und die Ruh (wie auch ber Bock und ber Stier) sputen ebenfalls an vielen Orten und spielen zugleich in ber nordischen Göttersage eine Rolle. Ahnliches ift vom Bserbe ju fagen, in welches sich Loki verwandelt. Noch beutlicher aber sprechen für einstige Thierverehrung die Sagen von größeren Ansammlungen verschiedener Thiere.

Dahin gehört z. B. die wilde Jagb ober bas mutenbe Beer. zwei Namen einer und berselben sagenhaften Erscheinung, welche eine Berschmelzung der Fortbewegung des Sternheeres mit Wolken und Sturmen zu fein scheint und einen Gott jum Anführer bat. Spielmann, ber gleich bem hellenischen Orpheus ober Amphion Thiere und Menschen an fich lockt und fortführt, wie 3. B. ber Rattenfänger von Sameln (wobei baran ju erinnern ift, bag bie Mans in Sagen als Bild der Menschenseele erscheint), bezieht sich ebenfalls auf Vorgänge am Gestirnhimmel, wo Sonne ober Mond die ungeheure Rahl ber Sterne nach fich ziehen, und somit auf göttliche Rrafte. Gine andere Abanderung des nämlichen Gedankens ift die in den Alpen spielende Sage von plötlicher Bersetzung ganger heerben burch bie Luft auf ent= legene Weiden und das ebenfalls dort erzählte Spuken geisterhafter Birten und Beerben (bas "Rachtvolf"), mas offenbar damit aufammenhängt, daß Götter und Beroen im Altertum mit Borliebe als Hirten geschildert werden, wie Apollon, Baris u. f. w.

An die Thiere schließen sich in der Reihe sagenhafter und einst

<sup>\*)</sup> Deutsche Bolfsfage S. 30. 499.

göttlicher Wefen junachst bie halb irbifden, halb göttlichen Damonen, von welchen bas Bolt glaubt, daß sie teine Seele, b. h. feine menschliche Seele haben; sie erscheinen zwar in der Sage mit menschlichen Formen, aber meist auch mit thierischen Remzeichen. Die deutsche Bolksfage kennt folder Mittelgeschöpfe besonders brei Arten, die im Wasser lebenden Nigen, die im Innern der Berge wohnenden Amerge und bie Gebirge und Balber unsicher machenben Riefen. Aus bem Busammenhange ber von ihnen erzählten Maren geht flar hervor, bag bie Nixen und Zwerge Bersonifikationen ber Gestirne, die Riefen aber solche ber elementaren Naturkräfte sind. Merkwürdig ist, daß Nixen und Zwerge in alterer Bestalt ber Menschenfuße ermangeln und bafür jene Fisch= ober Schlangenschweife, Diese Ziegen= ober Gansefufe haben, während die beiben Gattungen ber an Geift und Gemut weit untergeordneten, thierisch roben und ungeschlachten Riesen ber Gestalt nach völlig menschlich gedacht find. Niren und Zwerge haben auffallend ähnliche Rige; an die Sterne erinnern bei Beiben glanzende Ropfbebedungen, gehütete Schäte, bas plötliche Erscheinen und Berschwinden, Wohnung in krystallenen Gewölben. Beibe lieben Singen, Spielen und Tanzen, bienen ben Menschen (bie Zwerge als "Robolbe"), doch meist ohne Belohnung dafür anzunehmen, und geben Liebesbüude mit ihnen ein, die aber ungludlich enden, mahrend fie hinwieder oft im erbitterten Rampfe mit ihnen leben. Auch verstehen sie sich auf Zauber ober üben sonst eine Macht aus, die nur göttlichen Wesen zukommt, wie ihnen die Sage auch ein ungemein bobes Alter guschreibt; Bergeben ber Menschen gegen sie rachen und strafen sie unerbittlich und blutig. In ten harm= losen sog. Wald=, Holz=, Moos= und wilden Leutchen berühren fich die beutschen Zwerge ober norbischen Elben (Alfar) mit ben keltischen Elfen und Keen. Abarten von ihnen find die rätselhaften Kornbamonen\*) und die das Albbriden verursachenden Geisterwesen (Nachtmaren, Druben u. f. w.), die Bieles mit ben flawischen Bamppren gemein haben.

Den oft, ja meist wolthätigen Niren und Zwergen gegenüber erscheinen die Riesen als roh und polternd, gewaltthätig und grausam. Oft zwar werden von ihnen dieselben Sagen erzählt wie von Zwergen; aber ihr ganzes Wesen und noch mehr ihre Namen in der nordischen Edda zeigen, daß unter ihnen die schädlichen Naturereignisse, wie Feuer, Sturm, Schnee, Eis, Hagel u. f. w. verstanden sind. Wit den deutschen Riesensagen auffallend verwandt sind die vom ehstnischen Kallewi-Poeg (oben S. 8), wie die von herakles und noch mehr die von den ansiken Giganten. Den Riesen werden überdies alle riesenhaften Bauten oder gebäudeähnlichen Felsengruppen und dergl. zugeschrieben, in der

<sup>\*)</sup> Mannharbt, Roggenwolf und Roggenhund, Danzig 1865 und Die Kornbämonen, Berlin 1868.

Schweiz die Teufelsbrücken und andere; denn das Christentum setzte an die Stelle der Riesen den Teufel, nicht minder aber auch Heilige, und an die der ebenso ungeschlachten Riesinnen (z. B. die Burgtochter von Niedeck im Elsaß) Maria und andere weibliche Heilige.

Die Sage kennt auch einen Abschieb ber Zwerge und Riesen von ber Erbe. Während aber ersterer bei stiller Nacht und klagend siber ben Undank der Menschen vor sich geht, besteht letzterer in einer furchtbaren Strase für den Übermut der Riesen, an deren Stelle auch oft übermütige und hartherzige Menschen treten, welche Strasen in Überslutung mit Wasser, Übergletscherung der Alpweiden, Bedeckung von Thälern mit Bergsurz bestehen, so daß von solchen Katastrophen manche Seen, Sissirnen und Trümmerselder hergeleitet werden. Es haben diese Sagen die auffallendste Ähnlichkeit mit den bei verschiedenen Bölker vor-

kommenden Überlieferungen von einer allgemeinen Überflutung.

Gewiß hat sich die Religion der germanischen Bölker durch dieser Gestalten mehrere oder alle hindurcharbeiten müssen, ehe sie zur Bersehrung wirklicher Götter, d. h. über der Welt erhabener, geistig allen Wesen überlegener, unsichtbarer und unsterdlicher Wesen gelangte. Diese höchsten göttlichen Wesen hießen bei den Germanen Asen (nord. aesir). Zwar gibt es zwischen ihnen einers und den Riesen, Zwergen und Nixen anderseits noch eine Zwischengattung, die Wanen, die aber so nebelhaft erschien, daß ihre Bedeutung ein Rätsel geblieben ist und von ihnen nichts Näheres gesagt werden kann. Zwischen ihnen und ben Asen wird von einem Streite gesungen, der mit einem Frieden und gegenseitiger Geiselstellung schloß. Wahrscheinlich waren Beide die Gottheiten verschiedener Stämme.

Der Afen zählte man gewöhnlich zwölf männliche mit einem Oberften und bazu eine schwankende Bahl von Afinnen; boch war man bei beiben Geschlechtern nicht einig über die zu ihnen gehörigen Per-Die norbischen Götter bewohnten eine Burg, welche sie mitten in der Welt gebaut hatten, Asgard genannt. Mitten in der Burg lag das Idafeld (Idavöllr), wo die Asen richteten. Es war umgeben von zwölf Säufern ber Afen, jedes mit einem besonderen Namen, welche bie Afen aus Erz, Gestein und Holz errichtet, theilweise mit Silber und Gold gebect hatten und barin alle Gerate von Gold maren. zwölf Häuser sind die Bäuser bes Thiertreises, das Gold die Sterne wie in allen Sagen. Merkwürdig ift, daß ber Name Iba im Norben wiederkehrt, wie er in Rleinasien und auf Rreta einen alten Göttersit, die Heimat der ebenfalls in der Bau- und Bildnerkunft bewanderten ibaifchen Dakthlen (Bb. II. S. 128) bezeichnet hatte; follte er etwa auch an "Eben" erinnern? Berwahrt ja bie Göttin Ibun in einem Befäße bie Apfel, welche bie Götter genießen sollen, wenn fie altern; benn ste werben alle jung bavon, und um ihrer willen wird ste von

ben Riesen burch Loki's Verrat geraubt. Eine dunkle Stelle in einem ber älteren Eddalieder läßt sie von der Weltesche herabfallen und im Thale der Nacht weilen. Es ist, wie Persephone (Bb. II. S. 131), die Blumenwelt, welche jährlich abfällt und doch, ewig jung, wieder erneuert wird. In Usgard, und zwar in den Häusern Walhall und Wingolf, werden die Helden aufgenommen, welche auf dem Walplate fallen; sie heißen da Einherier und vergnügen sich mit Essen, Trinken und kriegerischem Spiel. Von Asgard führt die Brilde Vifröst, d. h. der Regendogen, auf die Erde.

Die Asen wurden als menschlich gestaltet, aber von feinerm Stoffe als die Menschen gedacht, wenn auch nicht in der idealen Schönheit der griechischen Götter. Da den Germanen eine bildende Kunst fehlte, so kann über die herrschende Borstellung von den Göttern nichts gesagt

werben, als was die Dichtkunft barüber erwähnt.

Als höchster Gott aller Germanen galt zu ber Zeit bes Entstehens ber von ihrer Religion Bericht gebenden Dichtungen Wuotan (nord. Obhin), ber Bater ber Götter. Sein Wefen umfaßt bas All, er ift baher sowol ber weise, fürsorgende Welterhalter, als ber Ordner ber Kriege und Schlachten, welcher ben Sieg verleiht. Er erfüllte ben Menschen, was die Alten mit "Wunsch" ausbrückten, b. h. Alles, beffen fie zu ihrem Beile bedurften. Die fieben Sterne bes großen Baren hießen sein Wagen, ber himmelswagen. Er war aber auch ber älteste Sonnengott, wie bies stets ber Himmelsgott zugleich war (z. B. Zeus); benn obichon die Sonne im Deutschen weiblich ift, mußte boch ihr mannlicher Charakter über die Grammatik den Sieg davon tragen\*). Reiner ber alten germanischen Götter hat so viele Erinnerungen unter bem Bolte zurückgelaffen wie Buotan (benn die Übrigen find eben nur feine Bervielfältigungen). Als Himmelsgott, mit bem einen Auge, Sonne (weil bas andere, ber Mond, untergegangen, oder umgekehrt) \*\*), überschaut er in ber Mythe, auf seinem Throne Blidhstialf sigend, Die gesammte Welt, ober blickt vom himmel burch ein Fenster gur Erbe nieder, welche Vorstellung das Volk auch von dem driftlichen Gotte noch immer bat.

"In den altnordischen Liedern und Sagen, bemerkt Uhland (Sagenforschungen I. S. 138), erscheint oft ein großer, alter Mann, einäugig, bärtig, mit niedrigem Hute, in den Mantel eingehüllt. In der Wildniß und in der Königshalle, im Seesturm und im Schlachtgewähl zeigt er sich; jungen Königssöhnen und lebensmilden Helden tritt er nahe, hier gabenspendend und hilfreich, dort zankstiftend und todbringend. Mancherlei Namen sührt er; bald wird er nicht genannt, doch kenntlich bezeichnet,

<sup>\*)</sup> Simrod, Deutsche Myth. S. 180. 205. 208.

<sup>\*\*)</sup> Diefer Anficht ift auch Simrod (Deutsche Mpth. S. 205-207).

bald auch hat er den rechten Ramen, Dbin, ber Asen Höchster." Er trägt einen breiten Sut (bie ben Simmel bebedenden Wolken) und einen weiten gefleckten Mantel (Wolken- ober auch Sternenhimmel), welche beibe immer noch in ber beutschen Bolkssage spielen, und einen wunderbaren Speer, bas Zeichen seiner Kraft und Macht. Weil sein Auge beständig wandert, muß auch er wandern, und diese feine raftlose Wanberung ift es, welche auch auf andere Perfonlichkeiten, theils zur Strafe, wie auf Pilatus und ben ewigen Juden, theils ohne biefen Zweck, wie auf verschiedene Beilige übergetragen wurde. Aber er wandert nicht immer gu Fuß; er hat ein außerordentliches Rog, Sleipnir; es hat acht Füße und ift bas beste aller Roffe. Ein norbisches Rätsel (Bervörsaga) beißt: "Wer find bie Zween, bie jur Bersammlung fahren? Drei Augen haben fie zusammen, zehn Fuße und einen Schweif, so schweben fie über die Lande." Es ist der einäugige Obin auf seinem achtfüßigen Wir haben bereits die wilbe Jagd erwähnt; es bleibt uns Roffe. noch ihr haupt, ber wilbe Jäger in Berson, übrig. Wir haben in bemselben ebenso, wie in dem einsamen und gespenstigen Wanderer und Reiter, Buotan zu erkennen, ber, als Gott bes himmels, auch ber Herr ber Sturme, ber Wolfen und bes Sternenheeres ift, welche Erscheinungen zusammen bie schreckenben Fantome bes "wütenben Heeres" Als Meister aller lärmenben und tosenben Mächte war er ber Gott ber Rriege, als folder auch ber Berr ber Jagb. Gin alter Schwur (in einem ungebruckten Gedicht des Rüdiger von Munix) war "bi Wuotunges her". In Schweben fagt man noch jett, wenn nächtlicher Larm fich erhebt, "Dben far forbi"; in Schonen nennt man nachtliches Beräusch "Obens Jago", in Holstein, Medlenburg und Bommern fagt man: "De Wobe titt", ober "Wobe jaget", und macht mitunter eine "Fru Gode" oder "Frau Gaude" aus "Frô (Herr) Woben ". Desterreich heißt ber wilbe Jäger Wotn, und wenn er bie "faligen Fraulein" verfolgt, But ober Wobe, in Schwaben Berchtold (Masculinum ber unten zu erwähnenden Berchta). In Baiern beift ein rober und wilber Mensch ein Woudi. In Mittel- und Gubdeutschland spricht man ferner vom "wütenden" ober "wütischen Beer", in Baiern und Defterreich vom "wilben Gjoad", "wilben Gfahr", "wilben Grift" (Geritt) u. f. w., in Schwaben vom Mobes-, Mobis-, Wuetes- ober Buotesbeer, in ber Schweiz von "Buetisbeer", forrumpirt "Muotis-, Muoltis=, Guetigs=, Guenis=Beer", =Gel ober =Ge\*); in ber mittleren

mit be breit Huot het meh Gaft, als ber Walb Tannaft,

<sup>\*)</sup> M tritt hier an die Stelle von W, wie in ungähligen beutschen Dialetten (z. B. mir, mer, für wir), so auch in bem schweizerischen Kinberrätsel: De Muot

Schweiz aber jagt ber Thürst (Thor?)\*) und an verschiebenen Orten ber Schimmelreiter (von Obins Pferb Sleipnir), auch Hellrüter (Höllenreiter), und in ber Altmart: Belliager. Im Berner Oberlande beißen die in den Alpen donnernden Wetterriesen "die Rotthalherren", in heffen ber wilbe Jäger "ber Robensteiner" auf Robenstein und Schnellart, und die Aargauer sagen bei ben zeitweiligen, tanonenähnlichen Luftbetonationen, bas fei "ber Rotenburger", mas fie auf einen frubern Zwingherrn ber Luzerner Rotenburg beziehen, welcher nach im Leben verübten Unthaten, fo oft Unwetter ober Rrieg brobe, mit feinem Baffen-, getofe fich hören laffe. In Irland heißt ber wilbe Jager, ber mit Elfen umzieht, D'Donoghue, und erhebt fich auf weißem Roffe aus bem See von Rillarnen; in England hat ber Jäger und Räuberhaupt= mann Robin Sood (ber allerdings eine historische Berson ift) Bieles mit bem wilben Jäger gemein. In Nieberfachsen und Westfalen heißt ber wilbe Jäger "Hadelbarend", Hadelberg ober Hadelblock, angeblich nach einem braunschweigischen Oberjägermeister bes 16. Jahrhunderts, hans von hadelnberg, welcher, balb jur Strafe für fein allzu eifriges Jagen, balb aus Reigung, seit seinem Tobe fputt. Der Rame ift aber wahrscheinlich ein alter mythischer, zusammenhängend mit ber längsten Nacht, im Norden Solunott, Saukanott, in ber Schweiz Saggelenacht, mit hagen (norbisch högni), bem Mörber bes Sonnenhelben, mit bem Riefen Ede, mit ben Beren, mit bem "Bollentonig" ober Belletin (Dimin. von Bel), forrumpirt in "Erstönig", Harlequin, Carolus Quintus (wie in Beffen ber wilbe Jager beift: Karlequintes). vielen Orten fällt ber Nachtjäger mit bem Teufel gusammen; in Meißen heißt er Hans Jagenteufel. In Dänemart jagt König Wolbemar (Wold, Woban), in Schleswig König Abel, im Babischen " Junter Marten", in Beffen auch Rarl ber Große, in Frankreich Artus, Roland ober König Hugo.

Das Gefolge bes wilben Jägers bilben bie gewaltsamen Tobes Umgekommenen und die ungetauft gestorbenen Kinder, naturlich eine driftliche Borstellung, welche bem beibnischen Gotte gibt, was ber driftliche nach engherzigem Dogma verschmäht. Im Beidentum bestand bie wilbe Jagd eben einfach aus Allem, mas zu Wuotan gehört; und bas waren, außer seinem Sleipnir, seine beiben Raben, Bugin (ber Bebante) und Munin (die Erinnerung), welche auf seinen Schultern fagen und ihm alles in der Welt Borgebende berichteten, seine beiben Bolfe, Geri und Freti, welche er täglich flittert, die ihm beiligen Sabichte u. f. w.;

b. b. Buotan mit feinem breiten Sute (bem Bolfenhimmel) bat mehr Gafte

<sup>(</sup>bie Sterne), als ber Balb Tannaffe.
\*) Mit biefem Namen ftimmt, baß in Schwaben ber wilbe Jäger einen Sammer traat.

er selbst verwandelte sich, als Herr bes Windes, in einen Abler, ober auch in eine Schlange, das Bilb des Lebens und ber Gesundheit. Den Zusammenhang ber wilben Jagb mit ben Gestirnen zeigt bie Benennung bes Sternbilbes vom Groffen Baren als Wodansmagen (angel= fachs. Woenswaghen, mittelhochbeutsch himelmagen, banisch Karlswogn, schwedisch Karlmagn) und der Milchstrafe (Himmelsstrafe) im Gaelischen als Swydions (Wodans) Burg. Das Rämliche bezeugt auch die mit ber beutschen verwandte griechische Sage von Orion, ber noch in ber Unterwelt das Wild verfolgte und als Sternbild ben Berfolger der himmelsthiere darftellte. Wie Orion geblendet wurde und wie Wuotan einäugig ist, so erscheint ber wilbe Jäger oft ohne Kopf ober mit diesem unter bem Arm. In ber griechischen Mythe wird Drion vom Storpion in die Ferfe gestochen, in der bentichen Sadelberg vom Eber in ben Fuß gehauen. Mit Recht erinnert Simrod (D. M. S. 198) auch an den Riefen Wate (ein Name mit Buotan), ber feinen Sohn Bolund auf den Schultern burchs Wasser trägt, wie Orion bas wunderbare Rind Redalion (und Christophoros das Jesustind!). wilben Jägers erscheint jeboch häufig in ber Sage bes Boltes fein Wagen, ber Wodanswagen, als Geifterwagen ober bisweilen wegen bes Rlimas als Schlitten, endlich auch mobernifirt als Beiftertutsche, bie nach driftlicher Auffassung natürlich ein Tenfels- ober Höllenwagen ift. In Gulfaginning erscheint Dbin als Glieb einer Dreieinheit: Bar (ber Hohe), Jafnhar (ber gleich Hohe) und Thribhi (Dbin, ber Dritte). Seine Britber find Willi und We (oben S. 25). Auch erscheint er oft mit zwei Gesellen, Bonir und Lodur ober Loti, welche mit ihm vielleicht die brei überirdischen Elemente, Luft, Wasser und Feuer bedeuten, - welche Dreiheit, wie bei ben Briechen, später in ein Dutend vervielfältigt wurde. — Rach ben nordischen und angelfachfischen Stammjagen ift Obin ber Stammvater aller bortigen Rönigsgeschlechter.

Mit Buotan wetteifert an Alter und Borrang der Gott des Donners und Bfitzes, also auch ein Himmelsgott, deutsch Donar, nordisch Thorr, Thor. Er reitet nicht, sondern fährt entweder in einem Bagen mit zwei Böcken, wovon es donnert, oder er geht zu Fuß. Er trägt einen langen feuerroten Bart (den Blitz) und führt in Eisenhandschuhen einen steinernen Hammer, Miölnir (den Donnerkeil oder das Symbol der Beltschöpfung, wie der ägyptische Ftha, der Demiurgos); er schleubert denselben in seinem Jorne und Kampse gegen die Binterriesen (oben S. 28) weithin; in der östlichen Schweiz trat an seine Stelle der heilige Jakob, welcher seinen Banderstad vom Kronderge bei Appenzell bis nach Compostella in Spanien geworfen haben soll. Das Hammerzeichen (T) war daher ein heiliges und ging als entsprechendes dem christlichen Kreuzzeichen voran. Mit Thors Hammer wurden die Bräute und die Leichen geweiht. Bon der Muthe, daß Thors Hammer einschlage, kommen Flüche wie: ber Hammer schlage bich. Auch bie Bezeichnung bes Tenfels als "Meister Hämmerlein", wie bessen roter Bart führen auf Thor zurück. Dem Donnergott heilig war der Hirsteffäser, Schröter, auch genannt Donnerguge oder Donnerpuppe, welcher nach der Sage Kohlen ins Haus trägt und es anzündet, — sowie unter den Pflanzen der Donnerbart (Hauswurz), der Donnerbesen, das Donnerkraut, die Donnerbistel, namentlich aber die Eiche. Auch der Donnersberg und zahlreiche mit "Donner", in Standinavien mit "Thors" zusammengesetze Ortsnamen, wie nicht minder zahlreiche standinavische Ramen wie Thorassen, wie nicht minder zahlreiche standinavische Ramen wie Thorassen, bei Bonn, der Horbeitul u. s. w., sind auf ihn zurückzussühren, wie auf Wuotan der Wuodenesberg in Hessen, der Godesberg, ehemals Gudenesberg bei Bonn, der Odenwald, der Odensberg in Schonen, Odhinsve (Odense) auf Kilnen und zahlreiche Orte mit Odhins- oder Othens= in Schweden und Norwegen und mit Woodnes- oder Wednes- in England.

In Schweben und Norwegen scheint Thor, in ben übrigen germanischen Ländern Obin mehr verehrt worden zu sein; bort erscheint Thor unter ben Ahnen Obins, hier, und auch in ber isländischen Ebba, als bes Lettern Sohn. 3m "Grimnismal" ber alten Ebba fagt Dbin: Obbin beiß ich nun, Thundr (Donner, Thor) hab' ich geheißen. — Wahrscheinlich mar baber Thor ber altere Gott, welcher später burch Din verdrängt und berabgesett wurde. Thor hat in der That in Allem bas altertumlichere Geprage; er ift ber Gott bes Bolkes und geht zu Kuk mit bem hammer in ber hand; Obin ift ber Gott bes Abels, reitet und führt ben Speer. Im Tempel zu Upsala ftand, nach Abam von Bremen, Thor in ber Mitte, Obin und Fregr zu feinen beiben Seiten. Überdies ist Thor Herr über Leben und Tod. schlachtet seine Bode und ift fie in Gesellschaft, belebt fie aber wieber burch Weihung der aufgehobenen und auf die Felle gelegten Anochen. ein Aug, ber auch in vielen Märchen wiederkehrt (3. B. vom Machandelboom) und in den Sagen vom Nachtvolf (oben S. 27). - Die Römer (Tacitus) verglichen Dbin mit Mertur\*), Thor wurde später mit Jupiter ausammengestellt, und baber wurden auch die nach Merkur und Jupiter benannten Wochentage von ben Deutschen bem Wodan und Thor gewidmet (Dies Mercurii — Wodanstag, englisch Wednesday — Mittwoch; Dies Jovis - Thorstag, englisch Thursday - Donnerstag).

Ein fernerer germanischer Gott, ben die Römer (Tacitus) mit Mars

<sup>\*)</sup> Sollte es mit des Letztern griechischem Namen (Hermes) zusammenhängen, daß eine Bilbsäule der heidnischen Germanen Irmanful oder Drmenful hieß (wie die griechischen "Hermen")? Härmen heißt noch in Westfalen sowol der Teusel (der oft die Rolle der ehemaligen Götter erhält), als ein starker Mann (Kärspels-Härmen, der Löwe des Kirchspiels).

zusammenstellten und ber auch beffen Tag erhielt (Dies Martis englisch Tuesday — Dienstag), war (gotisch) Tine, (althochbentsch) Bin ober Zio, (altnorbisch) Thr, (genit. The), (angelsächsisch) Tiv, welche Kormen alle mit Deus und Zevs, Lids, verwandt find, und nicht weniger mit dies, Tag, was inbessen alles aus ber Wurzel div, leuchten, stammt, daher Tius-Rio wahrscheinlich ber älteste himmels-, Tagesund Sonnengott, ber "Gott" folechtweg ift, ber wol erst mit ber Reit, wie Thor, herabgesett wurde und baber auch mit Letterm ursprünglich zusammenfallen muß (wie Simrod, D. M. S. 367 vermutet). galt als Sohn Obins; aber Obin und Thor felbst haben Beinamen, welche wieder auf Ihr jurudführen (Ersterer: Sigtht, Bangathr u. f. m., Letzterer: Reibharthr u. f. w.). Auch ihm waren Berge heilig, ebenso Bflanzen; wie Dbin einäugig, wurde er jum Zeichen göttlicher Ginfach= heit und Ursprünglichkeit einhändig gedacht, weil nach ber Ebba (Degisbreda, Ginleitung) ihm ber Wolf Fenrir bie rechte Sand abgebiffen habe. In Deutschland heißt er auch Er, Eri, Ear, Cor (Ares?). In Däne= mark nennt man ben Teufel "alter Erich". Der Dienstag heißt in Schwaben und Schweiz Ziestag, in Baiern und Desterreich Erttag.

Der nordische Frehr, hochbentsch Frô (wovon das weibliche "Frau"), war aus dem Geschlechte der Wanen, wurde aber den Asen als Geisel beigesellt. Frehr vertritt, gegenüber dem disstern ernsten Charakter der vorher genannten drei Götter, das heitere, freundliche Element. Er gab aber weder einem Wochentage den Namen, noch wurde er mit einem römischen Gott in Parallele gesetzt. Mit dem Kriege hat er nichts zu thun; Fruchtbarkeit und Friede sind sein Werk. Das Pferd Frehsari und der Eber Gullindursti (dessen Goldborsten die Nacht gleich dem Tag erhellten) waren ihm, dem Sonnengotte geweiht; er war der Sohn Niördhes (wol eine männliche Bariation der Erdgöttin, gotisch Nairthus, bei Tacitus Nerthus), welcher nach der Edda über Wind, See und Feuer gebietet und daher ohne Zweisel auch Sonnengott war.

Söhne Obins sind Balbr und Hermodhr; ber nordische Mythos von Baldrs frühem Tobe burch seinen blinden Bruder Höbhr auf Ansstiften Loki's, die schönste und ergreisendste Episode der nordischen Mythologie, bedeutet des Tages oder Sommers Untergang, den er bei dem Herannahen der Nacht oder des Winters sindet. Baldr ist ein Sonnensgott, der gleich jedem Solchen untergehen muß, um einst wieder verzüngt aufzuerstehen. Die Mistel, welche ihm den Tod gibt, ist ein Wintertraut, und die Feuer zur Sommersomwendzeit im Norden wurden zu seinem Andenken gebrannt, weil zu dieser Zeit der junge Sonnensgott des Frühlings dem kräftigern des Sommers weicht.

Heimballr war ber Wächter ber Götter, benen er auf bem Gjallar-, b. h. gellendem Horne jebe Gefahr anzeigte; andere Asen waren ber sangreiche Bragi, ber richtende Forsett, ber Balbr rächende Wali,

ber winterliche Uller, ber alle Götter überlebenbe Wibar u. f. w. Unter ben Asen befand sich jedoch auch (nach manchen Aufzühlungen) ein Berräter, welcher balb als einer ber älteften Afen und zwar Dbins Genosse ober Bruder (ba die Dreiheit Odin — Hönir — Lodur offenbar mur eine Abanberung von Obin — Wili — We ist), balb als ein von ben Riefen ober Jötun zu ben Afen Übergegangener erscheint, - ber Keuergott Lobur ober Loti. Ursprünglich Bertreter sowol ber wolthätigen, als ber verberblichen Wirkung bes Feners, wurde er mit ber Reit immer mehr eine Personifikation bes zerstörenben Elementes \*). Obichon ftets Begleiter ber Götter, namentlich Thors (bes Blipes Feuer ift natürlich Genoffe bes Donners), finnt er boch fortwährend auf Zwietracht und Verrat, bis er baffir die gerechte Strafe erleidet, indem er (wie Prometheus, Bo. II. S. 115 f.) auf Felsen gefesselt und eine giftige Schlange über ihm befestigt wirb. Wenn er fich windet, bebt bie Erbe. Er erscheint seit ber Christenzeit häufig mit dem Teufel verwechselt und vermengt. Identisch mit ihm ift Logi (bie Lohe, verzehrende Flamme), der sich mit ihm im Schnelleffen mißt, und auch Nach ihm ist ber letzte Wochentag benanmt bessen Herr. Utgarbloki. (nordisch Laugardage, Lögerdag, später nach Saturn Saturday, endlich nach bem hebräischen Sabbat "Samstag" ober, mit gänzlichem Berluste eines felbständigen Namens, Sonnabend, Abend vor bem Sonntag). Loti's Bruder Ogir, Agir, vertritt, wie jener bas Feuer, so bas schreckenbe, verberbliche Meer, wie der britte Bruder Kari ben ver-Nach Weinholds Untersuchungen vertrat übrigens beerenben Sturm. Loti ursprünglich alle brei Elemente zugleich, mit benen er auch ftet8= fort in ber Mythe vertraut erscheint. Als Bertreter aller zerftorenben Mächte ist er benn auch Todesgott und fällt, wie auch sein Tag, mit Krono8=Saturn zusammen.

Ein anderer alter Fenergott, mit der Zeit aber zum Heros geworden, in welchem indessen vorzugsweise die bilbende Kraft des Feners personisizirt erscheint, zugleich ein Gegenbild des hellenischen Daidalos, ist der in der nordischen Dichtung verherrlichte Schmied Wolland, in dessen Großvater Wilkin Grimm mit Recht eine Verwandtschaft mit Bulkan suchte, die auch in seinem eigenen Namen nicht zu verkennen ist. Seine Großmutter ist eine Nixe, sein Bater der Riese Wabe (Wato); er selbst wird von Zwergen erzogen und unterrichtet; seine Gattin ist eine spinnende Schwanenjungfrau, eine von drei Schwestern (mit den Nornen und Walkliren verwandt), die sich mit den ebenfalls eine mythische Dreiheit bilbenden Brüdern Bölundr, Eigil und Slagsidr vermälen, in denen vielleicht die Vertreter dreier sogenannter Elemente (Feuer, Luft und Wasser) verborgen sind. Wielands Ruhm

<sup>\*)</sup> Beinhold, die Sagen von Loki, Haupts Zeitschr. VII. S. 1 ff.

ist in sast ganz Europa verbreitet; Standinavien, Deutschland, Lithauen, Britannien, Gallien besingen ihn. Wie Ostris im Sarge, schwimmt er, als Sonnengott, im hohlen Baumstamme, mit dem Gold der Zwerge, auf Strom und Meer. Sein Wettstreit mit dem Schwiede Amilias, den er schließlich, ohne daß Iener es merkt, mit dem Schwerte sachte mitten durchhaut, ist der Kampf zwischen Sonne und Mond, und des letztern halbes Licht. Wenn er vom eisersüchtigen Könige Ridung gelähmt wird, ist dies wieder die Verwandtschaft mit dem durch seinen Fall vom Himmel lahmen Hephäsisch sowol als mit den Zwergen, deren Küße verborgen sind. Seine verborgene Liebe zur Königstochter ist die verborgene Liebe zwischen Sonne und Mond. Das Interessanteste aber ist sein dem Daidalos genau entsprechendes, in der Edda und Wilkinasaga geschildertes Fliegen, um dem seindlichen Ridudr (Ridung), d. h. der Nacht, zu entgehen.

Des Fürsten ber Schmiebe, Wieland, Bruder Eigil ist zugleich ber Schützen erster Fürst, und seine Kunst hat sich in demselben Zuge weit in die Jahrhunderte hinein erhalten und ist bis vor Kurzem in einer nach muthischen Sagen zusammengesetzen und dann von unskritischen Chronisten wiederholt erzählten und veränderten patriotischen

Berfion für hiftorifch gehalten worben.

Den Asen entsprechen, in Berdoppelung bes griechischen Olymp, Afinnen, beren ebenfalls bis auf zwölf angenommen, aber mit noch größerer Willfür gezählt wurden, als ihre mannlichen Genoffen. zwei bebeutenbsten sind: Dbins Gattin Frigg und bie norbische Benus, Frenja, Die Schwester Frente. Beiber Ramen und baber auch Bersonen mitffen (wol als Erdgöttin) ursprilnglich vereinigt gewesen sein; ihnen ift ber sechste Tag ber Boche geweiht (Friggiarbagt norbifch, Friatac althochbeutsch, Freitag). Andere Afinnen sind: Gif, Thors, Ranna, Balbre, Ibun, Bragi's Gattin, Gefion u. f. w. Auch Sif, beren Haar (bas Gras und Korn) Loti abschneibet, ift eine Erbgöttin, so auch bie pflitgende Gefion, mahrend Nanna und Ibun junger find und bereits ben Ubergang ju ethischen Ibeen bilben. Dem Loti entspricht in ber weiblichen Gotterwelt seine fürchterliche Tochter Bel, bie Unterwelt, ursprünglich jeboch bie älteste Erbgöttin, ber wir wieber begegnen werben, und dem Ögir seine Gattin Ran. Erstere bedarf einer eingehenbern Betrachtung.

Dem männlichen Prinzip in der Welt des Seins, als dem him = mel, stand auch bei den alten Deutschen das weibliche als Erde gegenüber. Die Erde, die Quelle aller Fruchtbarkeit, war ihnen die Mutter aller Wesen; ihrem Schose entsprang, was lebte und webte. Bei der Manigsaltigkeit und Bielseitigkeit ihres Wesens haben sich, wie aus dem himmel mehrere Götter, aus ihr mehrere Göttinnen entwickelt. Simrock, dem wir uns hier aus voller Überzeugung anschließen, nimmt

an, daß die spätere Göttin ber Unterwelt, Bel, (got. Halja, althochb. Hellia, mittelhocht. Helle, neuhocht. Solle, von hilan, verhehlen), bie "verborgen wirfende Mutter alles Lebens", die Quelle fei, aus welcher alle weiblichen Gottheiten der Deutschen entsprungen sind. Wie Alles aus ihr hervorgegangen, so muß auch Alles zu ihr, ber gemein= samen Mutter, gurudkehren; baber fie, wie bie Gottin bes Lebens, fo auch die bes Todes, im wolthätigen wie im schreckenden Sinne ift, aber mit ber Zeit, als die verschiedenen Seiten ihres Wesens auseinander fielen, unter ihrem ältesten Namen nur die letztgenannte Seite, als Herrin ber furchtbaren Unterwelt, bewahrte, so daß die jungere Edda von ihr die schauerlich-prächtige Schilderung machen konnte: Ihr Sal beißt Elend, hunger ihre Schuffel, Gier ihr Meffer, Trag ihr Knecht, Langfam ihre Magb, Ginfturz ihre Schwelle, ihr Bette Kummerniß und ihr Borhang brauenbes Unheil. Sie wurde in biefer. ihrer Metamorphose halb schwarz, halb menschenfarbig gebacht, was wol die beiden ursprünglichen Seiten ihres Wefens, die freundliche und die schreckliche, ober die Herrschaft über Leben und Tob, über Belohnung und Strafe, bedeutet. Diese Doppelfarbe tragen auch häufig in der Sage verwünschte Jungfrauen, und beinahe regelmäßig eine ber 'brei Spinnerinnen ober Nornen. Bu ben Bervielfältigungen Hels gehören auch die "neun Miltter" Beimbals, b. h. die neun Welten bes Norbens, als Mütter bes jungen Sonnengottes.

Hel ist also die Göttermutter, und zwar ohne Zweifel jene, welche nach Tacitus (Germ. 45) die suebischen Afther an der Oftsee verehrten und als beren Symbol fie Eberbilder (Formas aprorum) trugen, burch welche fie fich im Rampfe gesichert glaubten (bie Namen "Helm" und "Held" find baher offenbar mit hel verwandt), indem fie bamit ben Feind zu schreden meinten. Bon anderen suebischen Stämmen weiß Tacitus (Germ. 40), daß sie die "Mutter Erbe", und zwar unter dem Namen Nerthus verehrten (welcher Name bekanntlich in Folge falfcher Schreibweife in bes Beatus Rhenanus Ausgabe ber Germania von 1533 bis in die neueste Zeit und bei Unkundigen noch jest mit dem in keiner Quelle vorfindlichen Bertha vertauscht wurde und wird). Auf einer Insel bes Weltmeers\*) wurde ber Nerthus verhüllter Wagen in einem heiligen Hain verwahrt und bei ihrer angeblichen Gegenwart von Rindern im ganzen Gebiete ihrer Berehrung herumgezogen, wo bann Freude und Friede herrschten. Dann murben Wagen und Berhfillung und wie bas Bolf glaubte auch die Göttin selbst im beiligen See gebabet, die babei Dienenden aber ertränkt, b. h. ihr geopfert.

<sup>\*)</sup> Rach Maack (Germania IV. Bb.) ber früher vom Festlande losgerissene und mit Fehmern verbundene norböstliche Theil von Holstein (um den See von Siggen).

Es tann nicht zweifelhaft sein, daß jene "Göttermutter" und biese "Mutter Erbe" gufammenfallen. Auch ber Gott Frehr, bem ber Eber beilig war, zog im Frühling auf einem Wagen burch bas Land, und seine Schwester Frebja irrte umber, um ihren Gatten zu suchen (Gulfaginning 35). Beiber Bater hieß Rjörbhr, welcher Name einer mit Nerthus ist und baher wahrscheinlich (wie Freyr und Freyja) ursprünglich ein Geschwisterpaar bezeichnete, bas aber unter fich vermält war und jene ähnlich beißenden Kinder zeugte. (Tacitus nennt ben Gatten, bie Ebba bie Gattin nicht; aber Loft wirft bem Riorbbr. Dgisbreda 36, vor, mit ber eigenen Schwester ben Freur erzeugt ju haben.) Der Name ber Nerthus ift auch erhalten in Jorbh, ber Gattin Obins und Mutter Thors, welche aber eine fpatere Fiction ift, weil Thor ursprünglich nicht Obins Sohn, sondern ein alterer Gott mar. Unter ben Afinnen galt Frigg als Obins Gattin; fie war also bie neue Erbgöttin, auf welche bie wichtigste von Bels Eigenschaften über-Mit Recht halt Simrod Grimm gegenüber baran feft, bag Frigg und Frenja ursprunglich ebenso Eines find, wie Dbin und Frenja's Gatte Obhur, daher auch die oberpfälzer Sage von Woud (Winotan) und Freid gang basselbe ergablt, mas bie fanbinavische Sage von Obhur und Frenja, und nach der Edda die Gefallenen zwischen Dbin und Frenja getheilt werben. Auch ift Lettere bie Bebe ber Afen, was nach germanischen Begriffen nur bie Sausfrau sein tann. Langobarden (Baulus Diakomis) nannten die Gattin "Gwodans", Frigg und Frebja find alfo bie fpatere Spaltung einer Berson (auch Saro verwechselte fie); die ernstere und die heiterere Seite ber Erbgöttin find in beiben auseinander gehalten.

Ein Beiname Freyja's in der Edda heißt Gefn, was später zu dem Namen einer besondern Göttin Gefion wurde, welche wie hel die Seelen der Berstorbenen aufnahm, wie Nerthus mit Ochsen suhr, mit diesen ein Stud vom Festlande als Insel (Seeland) abpflügte (Ghlsfaginning 1), und welcher wie der Freyja buhlerische Bergehen nach-

gesagt wurden.

Weitere Bervielfältigungen der Göttermutter und Erdgöttin Helfind die Nornen und die Walküren, bei welchen ihre Kennzeichen sich stets wiederholen, welche aber zugleich diejenigen von Mondgöttinmen angenommen haben. Die Nornen, die germanischen Moiren oder Parcen, Nornir, heißen: Urbhr, das Gewordene, Werbhandi, das Werdende und Stuld, das werden Sollende, das Künstige. Sie sitzen an dem Brunnen bei der heiligen Esche, bestimmen jedes Menschen Lebenszeit, fällen über Ieden ihr Urteil und werden als Spinnerinnen des Lebensstadens vorgestellt, wie die Moiren. Sie sind, sagt Simrock, göttlichen Ursprungs, aber bei Riesen auferzogen, sie sind älter, als die Götter selbst, weil diese altern. In der Norna-Gest-Saga heißen sie Bölvur

ober Spakonur; zwei von ihnen beschenken bas Rind mit brennenben Kerzen, die Dritte wünscht ihm nicht längeres Leben, als die Kerze brennt, worauf die erste sie loscht und aufbewahrt. Diese brei verhängnifvollen Spinnerinnen leben benn auch unsterblich, wenn ichon in verblagtem Bilbe, in den Sagen und Märchen des Bolfes fort. Ebenfo hat der Norden seine Amazonen, die Valkyrjar, Walachuriun, 28 alfüren, welche ber Schlacht vorfteben, ben Rampfern weissagen, ihnen Sieg ober Tob bringen. Sie reiten in ben Krieg und geleiten bie Befallenen nach Walhou (Walhalla). Auch bleiben fie Jungfrauen. Wöluspa nennt ihrer sechs, Grimnismal breizehn, was sich auf die Monbumläufe bes halben und gangen Jahres beziehen muß. Deffenungeachtet können die Walkuren auch (Simrod D. M. S. 344) auf die Wolfen, und später auch auf Mächte bes Seelenlebens bezogen worden Unter ben Namen ber Balffiren erscheint ftets Silbe, mas augenscheinlich auf Hel zurücksührt, und zwar um so mehr, als in manchen Bollsfagen Delb eine verwänschte Jungfrau beißt (oftschweizerisch heißt die Solle "Beld", mittelschweizerisch "Dell"). Die Walklire Silbe hat in Bielem auffallende Blige Frepja's (Simrod D. M. S. 348 f.), und unter ihrem fpatern Ramen Brunbild, folde Frigg's (fiebe in ber Ebba: Sigrbrifumal 4 und Helreibh 8, verglichen mit ber Einleitung zu Grimnismal; beibe, Frigg und Brunhild, find bort Beschützerinnen eines Agnar). Brynhilds göttlicher Charakter erhellt auch daraus, daß im Mittelhochdeutschen und in ben Niederlanden die Milchftrafe Bronelbenftraet (Frau Silben- ober Brunhildenftrafe) beift. Ebendort beift eine mythische Berfonlichkeit, welche bas Spinnen begunftigt, Berelbe, in Niedersachsen Ber Bellen, in Schleswig-Bolftein Ber Wellen, alles Baxiationen von "Fran Hilbe". Aus biesem Namen machte nach Grimm ber mittelalterliche Berfaffer bes latinischen Gebichtes Reinardus eine Pharailbis, Farahilb, wie nach feinem Berichte\*) Berobias seit ihrem Tobe hieß, b. h. eigentlich Salome, Tochter bes Herobes und ber Herobias, die Urheberin der Enthauptung Iohannes des Täufers, welche der Aberglaube des Mittelalters an die Spitze bes milben Beers ftellte, bismeilen auch bie antife Diana. Da lettere die ausgesprochenfte Mondgöttin ift, fo erhellt, bag wir es hier mit einer Anzahl verschiedenartig scheinender und boch zusammengehörender Bersonisitationen zu thun haben. Die gespenstisch wanbelnden Frauengestalten sind alle die weiblichen Ergänzungen zum höchsten Gotte, welcher himmels-, Sonnen- und Tagesgott ist.

<sup>\*)</sup> Schon vor ihm (1139—1164) wird fie genannt von Burchard von Worms († 1024), und noch früher vom Bischof Ratherius zu Berona († 974).

Dem Himmel steht gegenüber bie Erbe.

" Tag " " " Racht, " Sonnengott " " Mondgöttin.

Die nächtliche Göttin wechselt baber in ihren Begugen auf Erbe, Racht und Mond.

Man fabelte, daß ber britte Theil ber Menschen ber "Nachtfrau" gehöre, ohne Aweifel, weil in der Regel der britte Theil der Reit (8 Stunden) bem Schlafe gewidmet ift (wie ber Frenja die Hälfte, weil Tag und Nacht im Ganzen gleich vertheilt find) und daß diefer Theil ber Menschheit, was offenbar auf die fantaftischen Situationen ber Träume hindeutet, die Nacht mit ihr auf Bäumen zubringe. Beinabe bas nämliche wurde in Frankreich von ber Dame Habonde (lat. Domina Abundia) gesagt, einem Damon, ber Nachts in die Bauser und Keller einfalle und von Allem zehre, was zu finden ist, ohne daß es beshalb abnehme, an welchem gespenftigen Treiben ber britte Theil aller Menschentinder theilnehme (Bischof Wilhelm von Anvergne und ber Roman von der Rose). Denselben Ramen (Abundantia) hat die Asin Fulla; follte bas Ganze eine migverstandene Auslegung vom Begriffe bes vollen Monbes sein (Simrod. D. M. S. 353)? - Auf biese nächtlichen Geftalten und Fahrten bezieht fich, mas (in Lagbergs Liebersaal III. S. 10) eine leichtfertige Frau sagt, welche außer bem Sause ihren Buhlen befuchen möchte:

> Ich muß uz farn mit ber nacht frawen, ba muß ich beschawen baibi not und arbeit.

Sanz basselbe nun, was von Farahild und Abundia im Mittelsalter geglaubt wurde, nämlich geheimnisvolles nächtliches Umherziehen, berichtet die deutsche Bolkssage verschiedener Gegenden von der Frau Holle oder Holda, auch Hulda, welche Namen an Hel und Hilde erinnern und offenbar dasselbe sind.

Huld ist eine freundliche Göttin in der Bolksfage und bedeutet "Frau", wie Holbe, Helben "Männer" bedeutete. In Burchard von Worms. Sammlung der Dekrete (Köln 1548) sieht die Frage: "Credidisti ut aliqua femina sit, quae hoc facere possit, quod quaedam a diabolo deceptae se afsirmant necessario et ex praecepto facere dedere, i. e. cum daemonum turba in similitudinem mulierum transformata, quam vulgaris stultitia Holdam vocat, certis noctidus equitare dedere super quasdam destias, et in eorum se consortio annumeratam esse." Sie ist den guten Menschen geneigt und sast in ganz Norddeutschland bekannt. Schneit es, so macht sie ihr Bett, daß die Federn sliegen (die Erde im Winter). Zur Mittagsstunde sieht man sie als schöne weiße Frau im See oder

Brunnen baben und verschwinden. Ihr nachgehend kann man in ihre Wohnung gelangen. Sie fährt auf einem Wagen, aber (als Mond) auch schreckhaft durch die Lüfte mit dem wittenden Heere. Hexen sind ihre Gesellschaft, und "Holleschren" heißt in Oberhessen Hexenfahrt. Dann ist sie langnasig, großzahnig, alt, strupphaarig. Man schreckt Kinder mit ihr. Ein Unordentlicher, Ungekämmter "ist mit der

Holle gefahren".

Holla ist als Mondgöttin Spinnerin und liebt Flachs und Sanf und Arbeit. Fleißigen Dirnen schenkt fie Spinbeln und spinnt ihnen Nachts die Spule voll. Faulen brennt sie ben Roden an ober Rehrt sie um Weihnachten ins Land, so werben beschmutt ihn. alle Roden reichlich angelegt und für fie stehen gelaffen; tehrt fie Fast = nachts heim, muß alles abgesponnen sein und man verstedt die Roden Trifft fie alles wie siche gebührt, fo fegnet fie. Wenn Fast= nachts gesponnen wird, migrat ber Flachs; Die Spinnraber werben baber verstedt. Den "Samstag ber Hulla" wird auf ber Ron keine ländliche Arbeit verrichtet, wie im Norben vom Jultag bis Neujahr weber Rad noch Winde sich brehte. Diese hänsliche Ibee ging auch über auf Obins Battin Frigg. Orions Gurtel hieß "Friggs Roden", wie später "Mariensroden". Norwegen und Schweben kannten eine Berg- und Balbfrau Gulla, Hulbra, bie fie (es ift ber wechselnbe Mond) balb jung und schön, balb alt und finster bachten. Im blauen Rleid und weißen Schleier naht fie fich ben Weibepläten und ben Tangen, an benen fie theilnimmt; fie hat inbeffen einen Schweif, ben sie sorgsam zu verbergen sucht. Nach Ginigen ist sie vorne schön, hinten häßlich. Sie liebt Musik und Gefang; ihr Lied aber ist schwer= mütig und heißt "Hulbreflaat". In ben Wälbern ift sie grau gekleibet, alt, an ber Spite ihrer Beerbe, ben Melkeimer in ber hand. Sie foll ben Menschen ungetaufte Rinber forttragen. erscheint sie als Herrin der Berggeister, des "Huldenvolkes" (auf Island " hulbufolt, hulbumenn"). 3m Oberinnthale heißt bie Königin der Saligenfräulein Hulba. Luther übersetzte die hebräische Brophetin Chuledda oder Chulda mit Hulda.

Wie Frau Holle bis ins Boigtland, über die Kön hinaus im nördlichen Franken, in der Wetterau dis zum Westerwald und aus Thüringen in das angrenzende Niedersachsen und dann in den höchsten Norden reicht, aber in Friesland, Nordsachsen, Schwaben, Baiern, Desterreich und der Schweiz unbekannt ist (Grimm), so kennen diese Länder die Berchta (in Thüringen und Franken beide Namen). Daß sie jedoch auch das Bolk als ein und dasselbe Wesen ansieht, zeigt der Doppelname Hilde Berta, entstellt "wilde Berta", und Brech Höldere, womit man in Schwaben unartige Kinder schreckt und sich darunter ein alt häßlich Weib benkt. Auch sie hält ihren Umgang in

ben zwölf Nächten zwischen Weihnachten und Dreitonigen, wo ihr Tag gefeiert wird (in Luzern, Bürich, Aargan ift ber 2. Januar ober, falls Reujahr Samstags ift, ber 3. ber "Berchtelis-, Bergelistag, urfunblich St. Berchtentag", und wurde fruber von ben Bunften mit einem Effen, vom Bolte mit garm, Schellen, wilber Mufit ("Bergelen") gefeiert). 3m Elfaß liefen Rnaben und Sandwertsgesellen jur Weihnachtszeit von haus zu haus ("Bechten"), und im Salzburgischen 100—200 Burschen ("Berchten") bei hellem Tage verkleibet und mit Beitschen und Ruh= gloden umber, fo auch im Binggau, im Gasteinthale burche gange Thal ("Berchtenlaufen, Brechtenspringen"). Auch fie führt die Aufsicht über bas Spinnen. Dem Mäbchen, bas ben letten Tag im Jahre seinen Roden nicht abspinnt, heißt es im Saalfelbischen, beschmutt ihn bas gottige Ungeheuer "Bergba". Un ihrem Feste ift Die althergebrachte Speise Brei und Fijche, Fastenspeise. In Saalfeld beschloß man den letten Jahrestag mit Knöbel und Baringen. Fehlte man bagegen, fo "fonitt einem Berchta ben Leib auf, flillte ihn mit Saderling und nabte ihn mit einer Bflugschar mittels eiserner Rette gu" \*).

In Eschenloh bei Partenkirch in Oberbaiern gingen Weiber, "Berchten", meist drei, in alten Mannskleidern und vermummt (eine am Gürtel eine Kette, eine mit der Osengabel, eine mit dem Besen), in die Häuser, wo sie lärmten und dann Birnen, Brot und Rubeln bekamen. Zu Holzberndorf in Mittelfranken stellten sonst junge Leute die "Eisenberta" (andernorts eiserne Berta, Isanberchta) in einer Kuhhant mit Hörnern vor, Äpfel, Birnen, Nilsse und eine Kute tragend und von Haus zu Hause die Kinder lohnend oder strasend (Panzer). Wie unterm Namen Hulda und Werra, ist sie Nachts in Begleitung, und zwar der Heimen, kleiner Kinderwesen (nach manchen Sagen: megeborener Kinder, weil die Kinder vom Himmel, von den Sternen gesandt sind). Martin von Amberg im 14. Jahrhundert nennt sie Percht mit der eisnen Nas, und meldet, die Leute lassen ihr in der Perchtaacht

Effen und Trinfen fteben.

<sup>\*)</sup> Im Boigtlanbe thut basselbe "bie Werre", die Reinesius (geb. 1587 und † 1667) schilbert: "Furibundam, silvescente coma, facie lurida, cetero habitu terribilem, cum comitatu Maenadum Werram" (wilbe Jagb). Witte sagt um 1500: "Nam in hodiernum diem domini nativitatem et epiphaniam dicere solent Browe Here Blughet"; ("Schweig, ober die eiserne Bertha kommt", schreckte man Kinder) und Bintler i. J. 1411: "Precht mit der langen Ras". An Spihaniä duk man seite Kuchen, den Leib zu schwieren, "damit Frau Berche Messer abglitsche" (Schweller 1, 194), oder: "nach Wihenacht am zwelsten Tage, nach dem heilgen ebenwihe (worin Grimm irrig was andres sah als epiphania), do man ezzen solt ze Nahte, do sprach er zem Gesinde und zuo sin selbes Kinde: ezzet hinte sassen solt ze Nahte, daz inch din Stempe niht entrete." (Stampe ist ürvol allgemeiner Name der Berchta, und werden von ihr unter diesem Namen dieselben Lüce erzählt.)

Im alten Frankreich sah man ob bem Portal mehrerer Kirchen eine gekrönte Königin, ben einen Fuß platt wie ein Ganssuß, la Reine pedauque. Daraus machte man Karls bes Gr. Mutter la reine Berte au grand pie, "Berhte mit bem Fuoze", wie man bie "Spinnerin Berta" in ber Burgunder-Königin bes 10. Jahrhunderts suchte. Auch in Italien rebet man von tempo ove Berta filava. Der Plattsuß ist auch jener der "drei spinnenden Basen" und der "tretenden Stampe" (im franklichen Nordgaue ganz gleich "die Trampe", trampen heißt stampsen).

In Thüringen geht bem wilben ober wiltenben Beere ber Frau Holle ein alter Mann mit weißem Stabe voran, um die Begegnenden zu warnen und ben Weg rein zu halten. Er führt ben Namen bes getreuen Edhart und erinnert an ben antiten Bermes, als Gubrer ber Berstorbenen in die Unterwelt. In der Lausit nimmt seine Stelle bei Berchta ber "Anecht Ruprecht" ein. Derfelbe beifit als umgebendes Schreckbild für Kinder auch Rlaubauf ober Bärtel. Berch= tolb (Masculinum von Berchta) heifit ber wilbe Jager in Schwaben; er ist weiß gekleidet und hat ein weißes Pferd und weiße hunde. Edhart ist aber in Thuringen auch ber Wächter vor dem Berge ber Frau Benus, welche baber mit Sulba zusammenfällt, wie bies auch ber Lettern Ibentität mit Frebja bezeugt, die im Norden dieselbe Stelle ein= nimmt wie Aphrobite im Guben. Der Berg ber Frau Benus ift ber Hörselberg bei Eisenach, in welchem sie, nun wieder gleich Bel in ihrer letten Bebeutung, aber in freundlicherer, ja verführerischer Beife, eine Unterwelt beherrscht, wie Persephone, und irrende Ritter zu fich loct, wie den vielbefungenen Tannhäufer, der fo wenig erlöft wird, als ber bürre Stab wieber Blüten trägt. Ahnliches verlantet vom Ursel= oder Urschelberge in Schwaben. In der Schweiz heißt im Liebe vom "Tannhuser" Benus "Frau Brene", woraus eine "heilige Berena" entstand. Ohne Zweifel hängen "Brene-Hilbe" ober "-Held", "Bronelde", "Brunhild " zusammen.

Berchta (althochd. Perahta, die Glänzende) ist auch der Name der "weißen Frau", welche in deutschen Schlössern sputt, aber, gleich den unzähligen verwünschten weißen Frauen in Ruinen, Höhlen und unterirdischen Gemächern, mythisch und eine der vielen Gestalten der Erdgöttin ist. Auffallend gemahnen aber alle diese mythischen Jüge unseres Nordens an die sübliche, antike Sage von der Göttermutter Rheia oder Kybele und ihrem Begleiter Attis oder Pappos (Diod. III. 58. 59).

Tacitus nannte die deutsche Erbgöttin, die wir unter den Namen Hel, Jördh, Frigg, Fredja, Hilbe, Holle und Berchta kennen gelernt, außer Nerthus auch Isis, indem er (Germ. 9) berichtete, daß ein Theil der Sueven ihr opfere, und daß das Sinnbild ihres Dienstes ein

Schiff sei, was, wie er meinte, auf ferne Herkunft beute. Dieses Schiff ist aber ureinheimisch; benn man kennt in verschiedenen Gegenden Deutschlands seierliche Umzüge mit Schiffen (auf Räbern), und abwechselnd auch solche mit Pflügen und Wagen; ja der Wagen der Nerthus muste ebenfalls, wie Simrock richtig vermutet, zugleich ein Schiff sein, wenn er von der Insel auf das Festland gelangen sollte\*). Alle diese Fahrzeuge sind Sonnen- und Mondbilder (s. Simrock, D. M. S. 354 ff.), und hängen mit den Fahrten Hulda's und Berchta's zusammen.

Dies ist ohne Zweifel auch ber Fall mit einer weitern in biesen Rreis gehörenden Gestalt. Im 15. Jahrhundert erzählt Gobelinus Berfona, bag nach fachfischem Glauben "Frau Bera" (ob mit ber griechischen Hera verwandt?) in den Zwölften durch die Luft fliege und reiche zeitliche Gitter verleibe. Sie heiße auch (wol als Diminutiv) Berta ober Barte, Fru Barte, auch Fru Barfe, Barfen, Arte, und biefer Name ift in ber Mittelmart bis zum Barg ber Name ber in ben 3mölften umziehenben Göttin. Gine angelfachfifche Segensformel lautet : Erce eordhan modor. Berge unter bem Namen Bertenstein und Sarten= ftein gibt es an mehreren Orten, in benen nach ber Sage Berka mit ben "Unterirdischen" (Zwergen) und ihren aus wilden Thieren bestehenden Beerben hauft. Auch fie bedrohte faule Spinnerinnen und forgte außer= bem für Flachs, Getreibe und Gemilfe. Berta ober Belta beifit in ber Belbenfage Etels Gattin, und hat in ber Dietrichsfage eine Schwefter Berta. Sollte ber Name wol ursprünglich berselbe und nur ber Anfangs= buchstabe verändert sein? Damit hängt offenbar auch zusammen, daß mittelhochbeutsche Dichter bas Schickfal als "Frau Salbe" personificiren, und daß in Tirol die Sage geht, Fran Selga (hier fpielt ber Begriff "selig"), "eine Schwester ber Frau Benus", ziehe zu Fronfasten Nachts mit gespenftigem Bolte herum und bestimme bei einem Feuer, wer nachstes Jahr fterben milffe, tenne auch aller Menfchen Berhältniffe und die Orte, wo edles Metall liege. In Niedersachsen heißt bie Umziehende (nach Ruhn) Fru Freke (Frigg ober Diminutiv von Frea, Freia), in der wendischen Mart " die Murrane". Bei den vicentinischen und veronefischen Deutschen fahren vereint ber wilbe Mann und bie Balbfrau, zu welcher Zeit weber Jager noch Birt fich Die ebenfalls in diesen Rreis gehörenden Ramen Reha= lennia (feltische Göttin) und Offara (wovon "Oftern") find zu wenig aufgeklärt, um besprochen zu werden (vergl. Grimms und Simrocks beutsche Mythol.). Dag alle biese Erscheinungen und bamit zusammen-

<sup>\*)</sup> Solche Wagenschiffe haben sich in der Fastnacht erhalten; doch scheint es uns gewagt, wenn Simrock den italienischen Namen Carneval, der doch offendar von carne vale! (Fleisch lebe wol!) tommt, von car naval (Schiffswagen) ab-Leiten will.

hängenden Gebräuche in den Zeiten der Sommenwenden, namentlich aber derjenigen des Winters\*), spielen, beweist am besten ihren Zusammen= hang mit dem Laufe der Gestirne.

Daß bie Sterne bie Seelen ober auch die Wohnsitze ber Berftorbenen seien, ift eine alte volkstumliche Borftellung, aus welcher von felbst bie fagenhafte Ausschmudung und Weiterführung bervorgeht, bie nächtliche Versammlung und Bewegung ber Sterne auch wie eine solche ber als Beister belebten Tobten aufzufassen \*\*). Dag biefe schauerliche, markerschütternbe Kantasie in Bielem mit ber wilden Jagb, bem Beifterwagen und bem Zuge ber Nachtfrau (Holle ober Berchta), sowie mit ben nächtlichen Berenmalzeiten, Berentangen und Berenfahrten bes Bolfsglaubens zusammenfallen und vermengt werben mußte, ift fehr natürlich. Die Vorstellung wirkte auch so tief auf die Gemüter, daß es sehr nabe lag, ruchlosem Busehen ober gar Ginmischen in bas nächtliche geister= hafte Treiben eine Beftrafung bes Schuldigen folgen zu laffen, welche balb in einer Berwundung ober Berletung, in Blendung, in Entführung durch das Geisterheer ober gar in grausenhaftem Tode, sogar durch Zerreißen in Stilde bestand. Die Vorstellung vom Treiben ber Tobten selbst nahm verschiedene Formen an. Bald zogen sie in Leichen= proceffion babin, balb hielten fie in nachtlich erleuchteter Rirche Messe ober Predigt ober in Schlofruinen ein Geiftergericht. auch spielten und zechten bie Beister, balb jagten sie babin wie bas wütende Beer ober benütten die Beiftertutiche (ben Buotansmagen), an beffen Stelle auch, wie bei ber Ifis, ein Schiff ober, wie bei bem schweizerischen Posterli, ein Schlitten trat, balb endlich tangten fie auf ben Grabern, und biefer ichauerliche Tobtentang findet fogar in Sagen auf Lebende Anwendung, die zur Strafe für ein Bergeben immer tangen muffen, ohne anders zu konnen (Grimm, Sagen 231). Es ist in beiben Fällen ber rastlose nächtliche Tanz ber sich um die Welt brebenden Geftirne \*\*\*). Bei ber Leichenproceffion tauchte manchmal bas gräßliche Doppelgesicht auf, indem ber Reugierige im Buge fich felbst erkannte, mas seinen balbigen Tob zur Folge hatte. Die höchste poetische Ausbildung erhielt aber biese ergreifende Borstellung in der nächtlichen Entführung der Liebenden durch den todten Ge-

<sup>\*)</sup> Bergl. B. Menzel, bie Sonnenwenbe im altbeutschen Boltsglauben, Germania II. S. 228 ff.

<sup>\*\*)</sup> Ein alter hirt zu Brobewin in ber Udermark erzählte bem Sagenforscher Kuhn: jeder Mensch habe sein Licht am himmel, und wenn er sterbe, so gehe es aus, es kommen aber statt ber alten immer gleich wieder neue zum Borschein, ba immer wieder neue geboren werden (haupts Zeitschr. IV. S. 890).

<sup>\*\*\*)</sup> Ganz verschieden hiervon ist der klinklerisch dargestellte Tobtentanz (von Holbein, Manuel u. A.), welcher nichts mit der Mythe zu thun, sondern einerein christlich-ethische Idee zur Grundlage hat. Bergl. Wackernagels Abhandlin Haupts Zeitschr. IX. S. 302 ff.

liebten, welche Ibee (ausgemalt in der ergreifenden Lenorensage) sich eng an die wilde Jagd anschließt. Der wilde Jäger hat nämlich nach vielen Sagen eine Frau (Waldfrau) oder seine Geliebte oder Gattin; wenn er sie hier zu den Todten abholt, ist es dasselbe. Er ist Odin, sie die Fürstin des Sternheeres, die Mondgöttin, welche der Himmelszgott mit seinen Wolken umhüllt und entsührt, oder auch die Erde, welche er in Nebel einhüllt, dessen fantastische Formen einer geisterhaften Berzsamulung verglichen werden können.

Wie machtiger Donner und blutiger Nordlichtschein boren und lesen fich die Geschichten, welche die beiben Ebben von ben nordischen Göttern und ihren Rampfen mit ben Riefen ergahlen. In ber beutich en Boltsfage hat sich nichts bavon in ber ursprünglichen Form erhalten. fie die Mythen bewahrt hat, die fruher Deutschland und Standinavien gemein waren, in letterm Lande aber, bas die Römer nicht erreicht, länger und vollständiger fortbauerten, - bas ift in vielen, theilweise von uns bisher mitgetheilten Sagen von ben Thieren, Zwergen und Riefen enthalten. Die Götter find in unferer Sage, ihres mehr geiftigen als förperlichen Wesens wegen, weit mehr verwischt worben. Die beutsche Boltsfage tennt im Grunde nur noch ben bochften himmelsgott und die höchste Erbgöttin, Beibe in abgeblagter, gespenftiger Beftalt, und bas übrige Götterheer nur noch als Ganzes, als um = giebenbe Schaar, bie namentlich nächtlicher Beile ihr Befen treibt, weil das Chriftentum ben Tag in Beschlag genommen und bem alten Beidenwesen nur die Racht übrig gelaffen hat. Und in dieser, im glanzenden heer ber Sterne, unter ber schitzenden Aufficht bes milben Mondes, aber auch unter bem ftorenden Ginflusse ber wilben Stürme und ber bufteren Wolfen waltet und fchaltet ber alte Göttermythos noch immer trot Taufe und Abendmal, trot Brieftertum und Rirche.

Der Welt des Nordens, welche nach dem distern, kalten Riflsheim hin gelegen ist, droht ihr Untergang vom brennenden, glühenden Muspelheim her. Die Edda schildert diese endliche Katastrophe als die Erhebung Surturs, des Hiters der heißen Region, mit flammendem Schwert, gegen die Götter. Bor ihm werden Sonne und Mond durch Wölse verschlungen, wanken die Berge, sliehen die Riesen, sterden die Menschen, spaltet sich der Himmel und erliegen kämpsend die Asen, von denen Thor durch das Gift der von ihm erlegten Midgardssichlange, Odin durch den Wolf Fenrir, an dem ihn aber Widart rächt, Frehr durch Surtur getöbtet werden.

Die sächstische Evangelienharmonie " Heliand" sagt: Mudspel-

<sup>\*)</sup> Rach einer Erweiterung ber Mythe burch bie jüngere Ebba bringen fich noch heimbal und Loti gegenseitig um, ebenso Thr und ber hund Garmr.

les megin obar man forid, — bie Gewalt des Feuers fährt über die Menschen, und: mutspelli cumit an thiustrea naht, al so thiof forid darno mid is dådiun, — das Feuer kommt in der düstern Nacht heimlich und plöslich wie ein Dieb geschlichen. Das althochbeutsche Gedicht aber, welches den Namen dieses furchtbaren Feuers trägt, Muspilli, in Baiern versaßt, singt: där ni mae denne mäk andremo helfan vora demo muspille, denna daz preita wasal allaz vorprinnit, enti viar enti luft allaz arfurpit, — da kam kein Freund dem andern helfen vor dem Feuer, wenn der breite Glutregen Alles verbrennt, Feuer und Luft Alles wegkehren.

Ursprünglich bebeutete biese lange voraus gefürchtete, weil nicht mehr verstandene Ratastrophe nichts Anderes, als die Bernichtung der Nacht mit Mond und Sternen ober bes Winters mit ber Wintersonne burch ben anbrechenden Tag, die aufgehende Sonne ober die Sommer-Dag Loti von ben Afen abfällt und mit Surtur gegen fie tampft, ift die Folge seiner Bebeutung; benn er ift bas Feuer, welches zur Sonne gehört. — Nicht er aber, nicht das schädliche Feuer, siegt zulett, sondern das wolthätige Feuer, vertreten burch Surtur, welcher bas flammende Schwert trägt wie ber Engel an ber Pforte bes Bara-Dieses (1. Mos. 3, 24). Denn nach bem Weltbrande, Surtalogi, sagt bie Ebba, erhebt sich eine neue, seligere Erbe, auf welcher Korn ungefäet wächst und eine neue Sonne scheint, und herrschen verjüngte Götter, die wiederum Afen heißen, ju welchen die verschonten Afen Wibar und Wali, Thors Sohne Mobi und Magni und bie aus bel zurudkehrenden Balbur und Sobur gehören, und über benen ein ungenannter bochfter Gott thront. Auch ein neues, weniger simmliches Menschengeschlecht entsteht. Daraus geht klar hervor, bag Surtur ber neue Tag ober Sommer ift, welcher nicht bie ganze Welt zerstört, sondern nur die der Nacht (beziehungsweise des Winters), und jeden Morgen, beziehungsweise Frithlung, eine neue schafft, wie benn auch sein Schwert, sagt bie Ebba, beller als bie Sonne glangt.

Die Religion der alten Germanen war durchaus Poesie. Es gab bei ihnen weber ein Dogma, noch ein Priestertum, sondern nur allgemein anerkannte, durch keinen Zwang aufrecht erhaltene dichterische Borsstellungen mit Bezug auf Gegenstände der Natur und des sittlichen Bershaltens. Es gab auch keinen allgemein vorgeschriebenen Kult; solcher war vielmehr ganz dem Willen der Einzelnen überlassen. Auch ist von einem eigentlichen Kult nur in Bezug auf die ausgebildeten Gottheiten etwas bekannt; von einem solchen zu Ehren niederer Wesen, wie der Dämonen, Thiere, Pflanzen, Gestirne u. s. w., sind die Spuren fast ganz verloren gegangen\*).

<sup>\*)</sup> Simrod, D. M. S. 472 ff.

Bei bem Gebete wandten fich bie Germanen nach Norben, wo ber Sitz ber Götter vermutet wurde. Opfer wurden zu gewissen Jahreszeiten bargebracht. Besonders wichtig waren die Sauptopfer ber brei Jahreszeiten, die man gahlte: bas Dankopfer für die Ernte im herbst, das Bittopfer für kunftige Fruchtbarkeit im Winter und das Bitt- und Sühnopfer für Siege, wenn ber herannahende Sommer die Kriegszüge wieder gestattete. In Schweden wurde bei letzterm der Suhneber bargebracht. Auf Seeland wurde alle nem Jahre am 6. Januar, also am Ende ber "zwölf Nachte" ein Opfer gebracht, um die unterweltlichen Götter (Hel u. f. w.) zu verföhnen, wobei man 99 Menschen und 99 Pferde töbtete. Ein ähnliches Opfer zu Upfala, in gleichen Zeiträumen, erforderte von jeder (?) Thiergattung nenn Köpfe. Zu Menschenopfern nahm man Berbrecher, besonders aber Kriegsgefangene, jowie Sklaven, die man ausbriidlich zum Opfer verkaufte. Frauen und Kinder sollen bei Flußübergängen, Kinder zur Heilung des Aussatzes geopfert ober bei Neubauten eingemauert worden sein. Aus dem Norden wird sogar von Rönigen berichtet, welche ihre Sohne opferten. Martinsgans ist das Überbleibsel eines Opfers im "Schlachtmonat" (November), und noch in driftlicher Zeit wurden Pferdeopfer, wie bei ben Indern, Berfern und Slawen bargebracht. Die Schleffer nannte man Gelsfreffer, weil fie Efel opferten, und basfelbe fagte man auch ben Berchtesgabern nach. Im Übrigen waren Rinder, Riegen und Schafe Die häufigsten Opferthiere. Die Thiere mußten unbenutt sein, g. B. Bferde, die keinen Reiter, Ochsen, die kein Joch getragen; auch wurde viel auf fledenlose Farbe gehalten. Man schmildte und befranzte bie Opferthiere. Außer Menschen und Thieren wurden auch Pflanzen geopfert. Opferbare, b. h. reine Thiere und Pflanzen hießen Ziefer, unreine baber Ungeziefer. Am Opferschmause nahm die ganze Gemeinde Theil; bem Gotte blieben Berg, Leber und Lunge vorbehalten (mas bei Fleischern noch jetzt ein "Gebott", b. h. Dargebotenes heißt). bem Blute wurden Altare und Götterbilber bestrichen und bas Bolf besprengt. Kopf und Haut mancher Thiere, besonders der Bferde, hängte man an Bäumen ober am Dachgiebel auf, wo fie im alten Sachfenlande auch als Holzschnitzerei beibehalten find. Sie sollten vor Blit ichuten und Fruchtbarkeit beforbern.

Selbst bei ben täglichen Malzeiten gedachte man der Götter und stellte einen Theil des Essens für sie bei Seite, und bei Trinkgelagen trank man ihre "Minne".

Die Orte, wo man die Götter verehrte, waren meist Haine ober im Innern dieser eingefriedigte Plätze (Freithöse, davon das neuere "Friedhos"), erst in späterer Zeit hölzerne um einen heiligen Baum erbaute Hütten. Götterbilder gab es in älterer Zeit keine, sondern nur Sinnbilder der Götter, z. B. Wuotans Speer, Donars Hammer, Zius

Schwert, Frehrs Eber, bas Schiff ber als "Iss" benannten Göttin n. s. w. Eigentliche Götterbilder in Menschengestalt gab es wol sehr spät; aber sie sind durch die Berbreiter des Christentums fast spurlos vertilgt worden. Soweit noch welche vorhanden (und meist verchristlicht) sind, verraten sie ihre Berwandtschaft mit der unschönen mittelalterlichechristlichen Kunst. Man sindet besonders oft die Abbildung einer Dreibeit von Göttern erwähnt, 3. B. Obin, Thor und Frehr.

Einen abgesonderten Briefterftand gab es bei ben Germanen nicht; die Könige und Fürsten waren Briefter bes Staates, ober Boltes, die Hausväter der Familie. Wo es besondere Briefter gab, waren sie zugleich Richter; jedenfalls mußten fie aus eblem Geschlechte sein. bealeiteten das Seer mit den Götterbildern in den Krieg, durften aber weber selbst Waffen tragen, noch auf Hengsten reiten. Sie allein durften Wagen, Schiffe und andere Beiligtumer ber Götter berühren. aber auch Briefterinnen, und zwar mit geschichtlichem Namen wie Beleda u. A. Auker ben Opfern gehörte zur Aufgabe ber priesterlichen Bersonen die Dichtkunft, die Beilkunde, die Zauberei und Beissagung, und ihre Bedeutung war so groß, daß das Bolk bis auf den heutigen Tag in den "Heren" und "Herenmeistern" ihre Nachfolger gewähnt hat. Bum Bauber dienten die im Gebrauche beschränkten, mit den griechisch= latinischen Schriftzeichen nabe verwandten Runen, mit bezaubert wurde Alles, Mensch und Thier, Liebe und Krankheiten, Saus und Hof, Feld und Weibe, Wind und Wetter, Feuer und Wasser; man wandte auch Rauber an, um Feinden Schaben zuzufügen. Selber bestand baber theils in Segensprüchen, theils in Flüchen und Berwünschungen. Ebenso wurde aus Allem geweissagt, wozu auch die Traumauslegung gehörte, und in ähnlicher Beise ausgebehnt war der Glaube an wunderbare Heilungen. Da die Priester auch Richter waren, erhielt sogar die Rechtsprechung einen mit Dichtung und Aberglauben gemischten Charakter. Rechtsprüche waren gereimt und oft von schalkhaftem ober gemutlichem Inhalt. Man ging fantastische und barocke Berträge ein, gestattete soviel Land, als in gewisser Zeit umritten, umpflügt, umspannt werben konnte, wie in Karthago (Bb. II. S. 400; felbst die dortige Ochsenhaut kommt im Norben por). Näheres wird bei Anlag bes Aberglaubens in driftlicher Zeit zu berichten fein.

Zum Götterdienste gehörten weiter Um zil ge zu Ehren der Götter. Es schmüdten sich Menschen, häuser und Dörfer, und noch reicher geschmüdt durchsuhr der Wagen oder das Schiff des Gottes auf einem Wagen, den das Bolk zog, den Umkreis seiner Berehrung. Ebenso haben sich Spuren anderer Feste in reichlichem Maße in christlichen Festgebräuchen erhalten\*). Eine besondere Gruppe bilden die auf Bergen

<sup>\*)</sup> Rabere Nachweise f. Simrod. D. M. S. 520 ff.

und an anderen Orten zu gewissen Jahreszeiten angezündeten Fener, die dem Sonnendienste entstammen, indem sie lauter bestimmte Zeiträume des Sonnenlauses bezeichnen, wie die Oster-, die Johannis-, die Herbst-, die Juseuer u. s. w., wozu auch das Scheibenschlagen oder Funkensichlagen gehört\*). Endlich ist zu betonen, daß auch die Geburt- und Taus-, die Hochzeit- und die Bestatungsgebräuche die auf unsere Zeit eine Menge heidnischer Züge bewahrt haben. Aurz, es gibt beinahe kein christliches Fest und keinen christlichen Gebrauch, wobei nicht Bestandtheile heidnischer Feiern der Germanen zu entdesen wären, und eine nähere Erforschung dieses Umstandes zeigt klar, wie sehr das Christentum in Europa einen germanischen Grundzug erhalten hat. Die Deutsschen haben ihr Heidentum nicht ausgegeben, ohne Alles das davon zu behalten, was mit ihrer Liebe zu Haus und Hos, zu Land und Leben zusammenhing, so daß ihnen auch bei verändertem Götterglauben und Tempelkult ihr ursprüngliches Gemiltsleben bewahrt blieb.

#### C. Sage und Dichtung.

Die beutsch=standinavische Götterlehre besitzt, weil sie lebendige, emsig wirkende Naturkräfte zum Gegenstande bat, gleich ber griechischen, einen reichen Schatz von Sagen, welche die Erlebniffe ber Götter erzählen, und zwar befinat fie Diefe theils in ber göttlichen Gestalt felbst. theils in berjenigen von Menschen, die als herven, als menschgeworbene Götter auftreten. Diese Sagen wurden ichon fruh in die Form bichterischer Gesänge gebracht. Tacitus schon sagt (Germ. 2), daß die Ger= manen "in alten Boltsliebern, ber einzigen Art geschichtlicher Denkmäler, ben erbentsprossenen Gott Tuiston und beffen Gohn Mannus als bes Bolles Stammväter und Gründer preisen." Dem Mannus gaben sie brei Sohne, nach benen ihre brei Hauptstämme, Ingawonen, Berminonen und Istäwonen benannt waren. Weiterhin (Germ. 3) fügt er hinzu, daß sie erzählen, Herkules sei bei ihnen gewesen und daß sie ihn beim Ansqua in ben Streit als ben Ersten aller Belben besingen. Dann haben sie noch eine Art Kriegslieder, Barbite genannt (wol von barritus, Rriegegesang), burch beren Anstimmung fie bie Gemüter anfenern und aus beren blojem Schalle sie den Ausgang der naben Schlacht ahnen. Sie sangen dieselben in rauhem Ton und gebrochenem Murmeln, mittels vor ben Mund gehaltener Schilbe. Also in Götterliebern, Helbenliebern und Schlachtgefängen bestand schon im ersten chriftlichen Jahrhundert das Dichten der Germanen, und darin besteht auch

<sup>\*)</sup> S. ben Anhang: Die Beibenfeuer (Funten) unferer Boreltern, in bes Berf. Deutscher Bolisfage, S. 527 ff.

bas thatfächlich vorhandene, wenn schon in späterer Zeit entstandene bichterische Schrifttum bieses Bölferstammes vor Ginführung bes Chriftentums bei bemselben. Das lettere hat zwar, was die Sprache und einen großen Theil bes Inhalts betrifft, seine Beimat in Standinavien, indem fich hier erhielt und eifrig gepflegt wurde, was in Deutschland allzufrüh dem Eifer der driftlichen Glaubensboten erlag, wenn es hier überhaupt schriftliche Aufzeichnung und nicht blos mündliche Fortpflanzung gefunden haben follte. Aus dem Inhalte biefer nordischen Dichtungen geht jedoch beutlich hervor, daß sie zu einem großen, ja dem wichtigsten Theile in Deutschland ihre Burgel und erfte Bearbeitung haben; es sprechen bafür sowol Namen von Versonen und Orten in manchen Helbenliedern, als bie überraschende Übereinstimmung bieser und anderer Theile des norbischen Schrifttums mit Sagen und Märchen, die noch jetzt im beutschen Volke fortleben. Diese beiben Quellen enthalten zusammen ben Schat bes germanischen Dichtens in vorchriftlicher Zeit. Die Märchen und Sagen, welche die Runde von den alten Göttern nur noch in undeutlichem Bilbe enthalten, auch nicht aufgeschrieben waren, konnten bem driftlichen Glaubenseifer leicht entgeben; bag bies glinftige Schickfal auch über einem Theile ber Götter= und Helbenlieber waltete, hat seinen Grund barin, daß selbe mit ben nordischen Ansiedlern im neunten Jahrhundert nach dem eisigen Gilande des Hekla wanderten und an dieser abgelegenen unwirtlichen Kliste vor Bernichtung verschont blieben. als um das Ende des zehnten Jahrhunderts das Kreuz dort siegte, bewahrten beffen Anhänger und felbst Priester noch soviel Baterlandsliebe, bak fie nicht nur die alten Götter- und Selbenlieder aufbewahrten, sonbern bei Einführung ber latinischen Schrift an Stelle ber Runen mit Silfe berfelben fortpflanzten. In Island bearbeiteten bie Stalben, bie Sänger bes Norbens, bie alten germanischen Stammfagen und Stammlieder, sammelten Spriiche (in "Havamal") und Rätsel (in "Alwismal"), wie fie bas Bolk gedichtet, und bort entstanden baber die beiben Sammlungen, welche man die ältere und die jungere Ebba Die Sammler find nicht bekannt; vielfach wurde behauptet, nennt. baß es Sämund Sigfueson (1056 — 1133) und Snorri Sturlason (1178-1241) gemefen maren. Die sogenannte ältere Ebba besteht vorzugsweise aus Götter- und helbenliebern, von benen bie ersteren theils epischen, theils bidaktischen ober allegorischen Inhalts, die letzteren rein episch, alle aber in Stabreimen gerichtet find; bisweilen haben fie projaische Eingangs= und Schlufstellen. Das grofartigfte biefer Bebichte ift bie in 64 Strophen eine Besammtubersicht ber germanischen Mythe in dunkler aber ergreifender Sprache liefernde Wöluspa. Dramatische Form sindet sich in Wafthrudnismal und harbardsliod. Die sogenannte jungere Ebba enthält Götter- und helbensagen in Prosa, mit eingestreuten Bersen aus vorhandenen und verlorenen Theilem ber

ältern Edda, sowie einen Grundriß der nordischen Dichtkunst\*). Ton der Edda ist ernst und erhaben, knapp und düster, die überall durchklingende Weltanschauung ein unerbittlicher Fatalismus, dem Götter und Menschen von Ansang an verfallen sind. Die Götter und Helben find unbengfame Geftalten wie von Erz gegoffen, die Göttinnen und Belbinnen ftreng und herb, ohne Anmut und Lieblichkeit. — Beibe Ebben erganzen fich gegenseitig; manche im Stabreim verlorene Lieber finden sich in prosaischer Bearbeitung. Anderes, mas in beiden Edden der Heldensage fehlt, wird burch ben Inhalt beutscher Heldengebichte und nordischer Belbengeschichten driftlicher Zeit, aber mit beibnischem Sagenftoffe erfett, sowie burch beutsche Sagen und Märchen erläutert. einzelnes Werk umfaßt ben vollständigen Inhalt ber germanischen Götterund Helbenfage; aber alle die einzelnen unter fich noch fo verschiedenartigen Quellen liefern in ihrer gegenseitigen Erganzung ein nicht leicht gu überblidendes, aber bei geeigneter Zusammenstellung befriedigendes Bild ber germanischen Borftellungen vom Wesen ber Gottheiten.

Des Inhaltes ber germanischen Göttersage haben mir bereits (oben S. 25 ff.) übersichtlich Erwähnung gethan. Was die Selbensage betrifft, so versuchen wir im Folgenden ein allgemeines Bild ihres Inhaltes und ihrer Bedeutung zu geben, und zwar mit Zusammenfassung aller ihrer Duellen.

Es handelt sich in berselben hauptsächlich um eine persönliche Berbildlichung des Laufes der beiden Hauptgestirne, Sonne und Mond, wobei die Sonne gleich dem mit ihr verbundenen Tage, ungeachtet der deutschen Sprachlehre, als männlich und der Mond, gleich der mit ihm verbundenen Nacht als weiblich gedacht sein muß, wie bei den Hellenen (f. Bb. I. S. 102 f.).

Das Aufsteigen der Sonne am Morgen, von ihrem Erscheinen über dem golden glühenden Horizont dis zur Höhe im Himmel, wo ihre Stralen fühlbar zu werden beginnen, oder, vom Tage auf das Jahr übergetragen, ihr allmäliges Erstarken vom Frühlingsanfange dis zum längsten Tage, versinnbilblichte die sinnige Heldensage durch ihrer Lieblinge, des liebenden Baares blühende Jugendzeit. Sie sind Sonne und Mond, daher ihr stetes Flieben und Wiederkommen, ihr gegenseitiges Suchen und Finden; dem öfteren Berweilen der beiden Hauptgestirne in der Dunkelheit, bewirkt durch ihr Untergehen, durch Wolken oder Finsternisse, entsprechen Berborgenheit, Dienstdarkeit, Verkennung, Unterdrückung, Gesangenhaltung, Verbannung, Verwänschung und Verwandlung in Thiere, oder andere oft namenlose Leiden der Helden, — dem Wiederserscheinen und der Lichtzunahme der ersteren die Besteung, Erlösung und Erhöhung der letztern, und ihre Enthüllung und Erkennung als Königs-

<sup>\*)</sup> Näheres f. Simrod, bie Ebba, 4. A., S. 372 ff.

kinder, ober, wenn sie niederer Geburt sind, ihre Bereinigung mit dem königlichen Gemal und Erhebung zu feiner (ihrer) Bobe. Die fehnliche Erwartung der leuchtenden Himmelskörper in der Nacht ober im Winter wird zur Sehnsucht eines kinderlosen Elternpaares nach blühender Nachkommenschaft. Oft sind die Königskinder, aus Furcht vor voraus verfündetem traurigem Schicfal, in einem Thurm eingeschloffen, aus dem fie fich zu retten wiffen, um zu feben, wie die Welt aussieht, mas ja auch Sonne und Mond vom himmel herab thun. Sie durchziehen die Welt auf schnellem Rog ober anderm Gethier, mit Siebenmeilenstiefeln, im Wagen ober im schnellsegelnden Schiffe, wie von ben Gestirnen in so vielen Mythen gefabelt wird. Sprechend ist bie Analogie z. B. in Grimms Märchen "die Königstochter im Belgrocke". Die sterbende Königin hat Haare wie Gold und verlangt diese Eigenschaft auch von ihrer Nachfolgerin; da ihre Tochter solche hat, verliebt fich ber Bater in sie. Sie verlangt filr ihre Liebe brei Kleider, eines golden wie die Sonne, eines filbern wie ber Mond, und eines glanzend wie die Sterne, und einen Mantel von tausenberlei Belzwerk (bie tausend Thiere im Sternenheere). Sie flieht, um der verbotenen Liebe zu entgehen, mit brei golbenen Gegenständen: Ring, Spinnrad und Haspel (alle brei beuten auf die Ewigkeit und das Spinnen ber Nornen), hüllt fich in den Mantel, farbt fich schwarz und versteckt fich in einem hohlen Baum; unerkannt wird fie gefangen und muß niedrige Dienste thun; sie verrät sich aber durch die Brachtleider, in benen sie zum Balle erscheint (wie Aschenbröbel mit ben Glas= oder Goldpantoffeln) und burch die Goldsachen, die sie in des Königs Suppe legt. Der Wider= spruch, der in der anfänglichen Flucht und spätern Selbstentdeckung liegt, löst fich durch den mythischen Charakter der Sage und der Rönig heiratet seine Tochter, weil sie eben die Wiederholung seiner Gattin ift, b. h. ber Mond, welcher ber Sonne balb entflieht, balb wieder nahe kommt. Saare und Aleider ber Märchenhelbinnen, Die eine fo große Rolle spielen, find Glanz und Licht bes Gestirns, bas fie bedeuten, barum find fie meist von Gold; find fie aber buntel, ob Belgrod ober "Efels= haut", so beuten sie wie die schwarze Färbung, auf Berfinsterung ober Bu diesem lettern Momente gehören auch die finsteren Untergang. Gänge, welche zu unterirdischen Balaften führen, in benen aber plöplich ein eigenes Licht leuchtet, eine neue Welt blüht und grünt und alles von Gold, Silber und Ebelfteinen erglänzt. Es ift ber neue Tag, ber ja nach ber Finsterniß bem überraschten Auge wie eine neue Welt erscheint. Die Zauberschlöffer und goldenen Burgen im Freien aber, auf luftigen Sohen, die Glasberge, die Bunbergarten und die Riefenbäume ober Bäume mit goldenen und gläsernen Früchten — was sind fie. als das wundervolle Weltgebäude selbst mit seinen staunenswerten Berrlichkeiten?

Mit Borliebe erscheint ber Seld des Märchens als der Jüngste. bislang verkannte, jurudgesette und mighandelte von brei Brüdern; Die Heldin aber nimmt dieselbe Stellung unter brei Schwestern ein. Auch bas ist ein uralter mythischer Zug, ber schon im alten Indien spielt, in beffen Beba-Hymnen ber jungfte Bruber (Trita, ber Dritte) von ben beiben Alteren (Ctata ber Erste, und Dvita, ber Zweite) mighandelt, ja in einen Brunnen geworfen wird (wie Josef von seinen Brübern), aber sich retten tann und die Anderen durch feine Geschicklichkeit und Rlugheit in Schatten stellt. So ift auch Kronos ber Jungste von sechs, Beus ber Illngste von brei Brilbern, und Jeber fiberragt mit ber Zeit ben Bater sowol als bie alteren Brilber. Zeus muß außerbem beimlich aufgezogen werben, und biefe Berborgenheit, oft unter bem Bild ber Berwandlung in Thiere und arger Diffhandlung, erzählen auch viele beutsche Märchen von bem verkannten Helben. Auch Obin im Norben fett seine zwei Bruder Wili und We auf die Seite. Es ift stets bie Sommersonne, welche die Berbit- oter Frühlinge- und die Wintersonne befiegt, ober ber Sommer felbst unter ben (ehemals brei) Jahreszeiten. Die brei Madchen aber find die brei Gestalten bes Mondes. ichlafende ober verwünschte Bringeffin (Brunhild, Dornröschen), bisweilen auch ein anfangs stummes ober blindes Madchen, stellt ben Reumond vor, welcher burch ben Rug bes Geliebten, b. h. burch bas von ber Sonne wieder erhaltene Licht zu neuem Leben erwacht. Dahin gehört auch die häufige Einflechtung mythischer Thiere und die Bermand = lungen in folde; fie zeigen die Bermandtschaft ber Sauptgeftirne mit ben als Thiere vorgestellten Sternbildern des Nachthimmels. Wenn bann gar zu hohem bestimmte Rinder auf ber Stirn ben verräterischen golbenen Stern tragen, ober ihnen Berlen und Cbelfteine aus haaren, Augen und Mund fallen, - und nicht minder, wenn fie mit Sonne und Mond verglichen ober gar schöner als diese genannt werben, - weil fie es eben selbst sind, - so verschwindet vollends jeder Zweifel an ihrer Bedeutung. Bofe Stiefmütter, Die Beren Des Boltsaberglaubens, find Bilber ber unheimlichen Nacht, welche burch ihren Einbruch alles Lebende töbtet ober wenigstens in Schlaf versenkt; baber auch bas Ber= berbliche bes Schlafens und die Ginscharfung bes Bachens jum Behufe wichtiger Unternehmungen in fo vielen Marchen.

Geseite, d. h. bis auf eine Stelle unverwundbare Helden sind wieder die unverlethare und doch in einem Punkte, dem ihres Untersganges, dem Berderben geweihte Sonne. Die Selbstaufopferung aus Liebe, oft auf einem Scheiterhaufen (so in der nordischen Sage von Sigurd und Brunhild, wie schon in der von Herakles), was ist sie, als die Selbstverbrennung der Sonne?\*)

<sup>\*)</sup> Beral. Deutiche Boltsfage G. 467 ff.

Die Wanderungen von Sonne und Mond in ihrer Wechsel= beziehung geben, wie wir gefeben, ber helbenfage zur Dichtung vom gegenseitigen Suchen und Fliehen bes helben und ber helbin Anlag. Für fich allein betrachtet aber ift bie Sonnenlaufbahn eine Belben = laufbahn mit Thaten und Abenteuern. Die Thaten und Abenteuer ber Sonne sind ihre natürlichen Einwirkungen auf die Erbe in ben zwölf Abtheilungen bes Jahres, welche, weil sie, im Mondjahre genau, im Sonnenjahre aber nur annähernd, die Mondumläufe um bie Erbe bedeuten, Monde, Monate genannt werden. In der Edba hat Dbin awölf Beinamen, welche nach ihrer Bebeutung ungefähr ben Naturerscheinungen ber awölf Monate entsprechen (wie berselbe Gott fich zu zwölf Asen vervielfältigt, Die ebenfalls so vielen Naturericheinungen vorstehen und eigene Wohnungen in Asgard haben, die sich wieder auf Jahres- und Tageszeiten beziehen). Die Dichtung von Thaten und Abenteuern nach ber Rahl ber Monate erscheint in ihrer höchsten Ausbildung im Mythos von Beratles (Bertules), wo ihre Bedeutung auch am flarsten burchblickt. Die Berakles-Mythe hat sich aber auch nach dem Norden verpflanzt. Um dieses nachzuweisen, muffen wir bes mythischen Zuges gebenken, welcher biese Berpflanzung namentlich vermittelte. Es ift bies ber in allen helbenfagen mit so viel Borliebe behandelte Drachentampf. Derfelbe wird überall fo ahnlich erzählt, daß die Annahme, er bedeute auch überall Dasselbe, nicht mehr gewagt sein tann. Der Drache mit seinen vielen Röpfen ober Augen ift bie Nacht, ber von ihm bewachte Schat (ober bie Befveribenäpfel) die Sterne, die gefangen gehaltene Jungfrau der Mond, der Besieger bes Drachen und Befreier ber Jungfrau bie Sonne (ober ber Tag, was hier so in Eines zusammenfällt, daß es micht genau zu unterscheiden ist \*). Rämpe und Jungfrau wiederholen baher nur ben alten Mythos ber Liebe von Sonne und Mond, und baber ift bas Borkommen von Sagen biefer Gestalt so häufig.

Im Norden heist der Drachentödter unter ganz ähnlichen Berhältnissen meist entweder Sigfrid (Sigurd) oder St. Georg, oder er hat auch keinen Namen (ausgenommen an einigen Orten, wie z. B. Struthan Winkelried in Unterwalden).

Die älteste nordische Gestalt ber Drachenmythe ist jedenfalls bie in ber Ebba und Wölsunga-Saga enthaltene, auf welche wir blos verweisen können.

<sup>\*)</sup> Wird bagegen die Sonne als Jahres- (nicht Tages-) Sonne aufgefaßt, so ist der Helb der Sommer, der Drache der Winter und die Geliebte die Pflanzenwelt (wie bei Persephone); die Sterne aber verändern ihre Bedeutung nicht, indem auch Sommer und Winter um sie kämpsen und sie einander wegnehmen.

Die zwölf Abtheilungen bes Sonnenjahres wurden aber nicht nur auf so viele Thaten und Abentener bes Sonnengottes oder Sonnenspelden, sondern auch auf ebensoviel Gefährten desselben bezogen, indem er zu ebensoviel Helden vervielfältigt wurde. Beispiele sind die und bekannten Sagenkreise der Hellenen von den Argonauten, der kalpdonischen Jagd und dem troischen Kriege (Bd. II. S. 137 ff.). Auch der germanische Bölkerstamm besitzt derselben in seiner Literatur eine Anzahl, unter welchen aber nur einer, und zwar einer der reichsten in der gesammten Kulturgeschichte, durchweg mythische Bedeutung hat. Es ist dies der Sagenkreis der Nibelungen, den wir erst nach seinem mythischen und dann nach seinem geschichtlichen Ursprunge betrachten wollen.

Der mythische Mittelpunkt bes Nibelungen = Sagentreises ift ber Nibelungen= oder Niflungenhort, beffen Einführung in Die Schickfale ber Götter und Herven bie Ebba = Sage (Skalba 39-42) erzählt. Der Riflungenhort erscheint als ein Golbichatz aus bem Lanbe ber Niflungen, welcher jedem seiner Besitzer den Untergang bereitet. Wie ieber muthische Schat, bedeutet auch er bas Gold und Gilber bes Sternenhimmels, welches Niemand besitzen fann, er mußte benn zu ben Göttern gehören. Daber fann auch unter ben mythischen Sorten bei reifem Denken kein irbisches Metall verstanden werben. Nur Götter, beziehungsweise Belben, welche ursprünglich Götter find, besitzen fie und bekampfen fich um ihretwillen. Bas follten aber Götter mit irbischem Metall thun, wie sollten sie bessen beburfen? Es ist baber nichts auberes, als ber metallähnliche Glanz ber Sterne, was als ein Hort befungen wird, um ben fich bie Götter bes Tages und ber Racht, bes Sommers und Winters, bes Lebens und Tobes streiten, nach beffen Besit sie streben, obschon er ihnen unvermeidlichen Untergang bringt.

Den Namen "Niflungen" (nordisch) oder Nibelungen (beutsch) erklärt die nordische Kosmologie, welche indessen hierin übersraschende Ühnlichkeit mit der griechischen darbietet. Nach Homer theilte der Okeanos, der nicht nur die Erdscheibe umfloß, sondern auch an zwei Stellen, im Osten und Westen, als Mittelmeer in dieselbe einströmte, das Land der Erde in zwei Hälften, eine uördliche (node Cogo), später Europa, und eine sülliche (node hour diese Asia (mit Libha) genannt. Der Ansenthalt der Sonne im Süden und des scheindar unbeweglichen Polarsterns im Norden, die zunehmende Wärme in jener, die zunehmende Kälte in dieser Richtung sührten von selbst auf diese Scheidung in eine Schattens, Nachts und Winters und in eine Sonnens, Tags und Sommerseite.

So unterschieden auch die Standinaven. Im Norden lag ihnen Riflheim, der Aufenthalt der Todesgöttin Hel, dunkel, schwarz, kalt. Nur die Berbindung mit dem süblichen Habes konnte daraus einen unterirdischen Ort, die christliche Hölle machen; ursprünglich war

Nifsheim dies so wenig, als Nacht und Winter überhaupt, welche damit gemeint sind, unter der Erbe liegen. Dieser Seite der Welt entgegengesetzt war die südliche, Muspelheim, hell, licht, heiß und brennend, sür Menschen (d. h. Rordländer) unerträglich; es ist der lokalisitrte Tag und Sommer. Was daher Niflungen, Nibe-lungen sind, sollte hiernach klar sein. Es sind die Leute aus Niflheim, die Bewohner des äußersten Nordens, die Heptboreer, die Bertreter der Nacht, des Winters, des Todes, die Besitzer des Hortes, der um ihren Bolarstern gelagert ist und sich stets rings um ihn bewegt.

Den Drachen nun, ber ben Hort (b. h. bie Racht, welche ben Sternhimmel) bewacht, töbtet Sigfrib (Sigurb), ber Sonnengott ober Sonnenheld, und barauf auch ben Bruder bes Drachen, bem er feine Schmiebekunft abgelernt, und erringt ben Hort, ber aber verborgen bleibt, wie die Sterne am Tag es fein muffen. Er erringt aber nicht nur ben hort, ben ber Sonnengott besitzen muß, sonbern auch ben bierdurch bedingten Fluch der unglücklichen Liebe und unbefriedigten Sehnfucht jum Monbe. Er findet die Balfure Brunhilb in einem von Flammen umwallten Schloffe. Dies Flammenschloß ift bie vom Morgenund Abendrot umfäumte und vom Mond= und Sternenlicht erhellte Bum Fluche gehört aber nicht nur diese unglickliche Liebe, sondern auch die Untreue an berselben. Wie ber flidliche Zeus in heiterer, leichtfertiger, so vergift ber nordische Sonnengott in ernfter, tragischer Weise (burch einen Zaubertrank) seine Liebe und freit eine zweite Mondgöttin, während ihn das tudische Schickfal trifft, für seinen Lehnsberrn um feine erfte Beliebte werben ju muffen. Ratilrlich fann nur er sie bezwingen; aber bas bringt ihm ben Untergang. Die Gifersucht und ber Bant ber beiben Mondgöttinnen Brunhild und Rriem= bilb (im Norden Brunhild und Gubrun), benen als britte Gestalt bes meist breifachen Mondes (und zugleich gewissermaßen als Concession an bas nordische Geschlecht besselben) ber weibische Gunter, ber Gemal ber Erstern und Bruder ber Lettern, beitritt, befördert die furchtbare Das Werkzeug zu bes Helben Berberben, zu welchem, Ratastrophe. bewuft ober unbewuft, alle ber Nacht angehörenden Elemente mitwirken, ift ein bamonisches Wesen, ein in die Beroenwelt eingeschmuggelter Elfenfohn, ber Loti unter ben Belben, ber finftere und grimme Bagen (norbisch Högni, im Boltsbuche Hagenwald). Als Mörder bes Sommenbelben ist er natürlich eine Wieberholung bes Drachen, ben Jener besiegte und der auch ein verwandelter Beros war; beide find die Nacht, die vom Tage besiegt wird und ihn wieder besiegt, oder auch die nordische Nacht= und Wintersonne, die mit der Tag= und Sommersonne um die Herrschaft ringt. Der Kreislauf ist aber unendlich. Auch die Herven ber Nacht, die Niflungen, die nun den Hort wieder haben, muffen gu Grunde geben; die Rache ber Witwe (in ber nordischen Sage ihres zweiten Gatten Atli [ebenfalls eine Winter= ober Mitternachtsonne] Gier nach dem Horte) führt "der Nibelungen Not" herbei, und die Nacht schwindet vor einer neuen Sonne und einem neuen Tage, welcher in dem die Mordscenen allein überlebenden, seuersprühenden Sonnengotte Dietrich mehr angedeutet als klar ausgedrückt wird.

Dies ist die mythologische Grundlage der Nibelungensage, beren Grundzüge in dieser Beise, wie bereits angedeutet, ohne Zweiselschon vor Tacitus Gegenstand von Bolksliedern waren, sonst hätten sie den Römer nicht veranlaßt, den Helben derselben als "Herkules" zu benennen, der dieselben Thaten wie Sigfrid verübte, auf dieselbe tilckische Beise umkam und sich auf einem Scheiterhausen verbrannte, was auch mit Sigfrids und Brunhilds Leichen geschah.

Bestimmtere Gestalt aber, historische Anknüpfungspunkte und namentlich die Großzahl der Namen für die handelnden Personen, gewann die Sage erst durch ein Ereigniß, welches an weitgreifenden Folgen in der Weltgeschichte einzig dasteht und für den Norden in Wahrheit zur Götterdämmerung, für den Süden aber zum Weltunter=

gang wurde, die fog. Bolterwanderung.

In dieser welterschütternden Periode der Geschichte ist es indessen nicht eine ber größeren und folgenreicheren Katastrophen, wie z. B. die Bölkerschlacht bei Chalons, welche zum Behufe festern Anhalts ber Sage in die Dichtung aufgenommen wurde, sondern ein weniger bedeutender und auch wenig beachteter Borfall, nämlich bie von dem Chronisten Prosper Aquitanus furz erwähnte und von Idacius nur angebeutete Niederlage ber Burgunden unter ihrem Konig Gundifar vor ben Sunnen im Jahre 437, mahrscheinlich in ber Gegend von Worms am Rhein. Daß Rönig Attila bei biefem Rampfe bie hunnen angeführt habe, erzählt erft Baulus Diakonus am Ende bes achten Jahrhunderts. Die Sage hat jedoch mit diesem Ereigniß fehr frei geschaltet. Aus einer Schlacht wurde ein Kampf auf beschränktem Raum, und statt bei Worms sindet derselbe in Attila's Hunnenland (Ungarn) ftatt. In bem Atli (norbisch) und Etel (beutsch) ber Dich= tung erkennt man ben historischen Attila, die Gottesgeisel nicht mehr; aus dem grimmigen Länderverwüster und Bölkerunterjocher ist ein habsüchtiger, aber dabei lenksamer und schwacher Greis geworden. einen Bug feines Lebens, und zwar einen nicht fehr wesentlichen, haben Gefchichte und Sage gemein, jedoch in kaum mehr eine Ahnlichkeit barbietenber Weise, nämlich seine Berheiratung in vorgerucktem Alter. Der Attila der Geschichte nimmt eine gewisse 3lbiko zur Gattin (oder Beihälterin), stirbt aber in ber ersten Nacht an einem Blutsturze. Der Atli-Etel ber Dichtung beiratet Die Wittwe Sigfrids, Gubrun-Rriemhild (abgefürzt Silbe, Diminutiv: Silben, Ilbito) und vernichtet bann ihre Brilder; in der nordischen Sage wird er selbst darauf von Gubrun

aus Rache ermordet, weil sie mit der That an den Brildern nicht einverstanden war.

Unter ben in die Nibelungendichtung eingefügten historischen Bersonen ist nach Gundikar und Attila die sicherste der Ostgote Theodo= rich ber Große, in ber Dichtung: Dietrich von Bern (Berona, seine zeitweife Residenz). Er war zwar erst nach Attila's Tobe geboren; aber bas verhinderte bie Sage nicht, ihn an beffen hofe Zuflucht finden und am Kampfe gegen die Nibelungen theilnehmen zu laffen. Dazu führte ohne Zweifel ber Umstand, daß Theodorich, in Folge seiner großen Thaten und ruhmvollen Regirung, ber helb eines besondern Sagenfreises wurde, ber fich immer weiter ausbehnte und endlich mit bemjenigen der Nibelungen Berührung fand, ja denselben in sich aufnahm und als eine seiner Episoden umfing. Ja, Dietrich wurde in ber Sage sogar zum Salbgott; als wilder Jäger nimmt er an mehreren Orten die Stelle Wuotans ein, und in den helbengedichten (3. B. Laurins Rosengarten, großer Rosengarten u. j. w.) flammt Feuer aus seinem Munde, wenn er zornig ist, — das unsehlbare Attribut eines Sonnengottes! Zwei so emfig und innig besungene Helben, wie Diet= rich und Sigfrid, mußten aber auch einmal zusammenkommen. geschah bies in ber Sage vom Rosengarten, in welcher zwölf Belben bes burgundischen Hofes, Sigfrid an der Spite, gegen awölf Solche vom Sofe Attila's, Dietrich an ber Spite, in Ginzelfampfen um die Rosen bes munderbaren Gartens bei Worms fechten, wobei abwechselnd die eine und die andere Partei siegt, am Ende aber Alles in Frieden und Freude endet.

Während nun ilber die Identität des Gundikar, Attila und Theodorich der Geschichte mit dem Gunter, Etzel und Dietrich der Nibelungensage Alles einig ist, hat man sich bisher gesträubt, bei den zwei Hauptpersonen derselben, Sigfrid und Brunhild, historische Anknikpfungen zuzugeben. Es kann freilich nicht gesagt werden, daß diese beiden Personen als Solche in der Geschichte vorkommen wie obige drei Könige der Burgunden, Hunnen und Ostgoten; aber dessenwett finden sich in der Geschichte Personen, von denen der Sonnenheld und die Mondsheldin des uralten Nissungen-Mythos seit den Zeiten der Bölkerwanderung den Namen sowol, als manigsaltige Züge des Charakters und Schicksals angenommen haben. Wir sinden dieselben in der Geschichte der Franken unter den Merovingern, nach dem Berichte des zeitgenössischen Geschichtschreibers Gregor von Tours.

Seinen Namen erhielt Sigfrib (Sigferd, Sigverd, nordisch Sigurdr) von Sigebert, welchen Namen zwei franklische Herrscher stihrten, die auch Beibe gleich ihm am Rheine lebten und auf dieselbe Beise wie er um's Leben kamen. Der Erste von ihnen, Sigebert (bei Gregor Sigibert) der Hinkende, war Zeitgenosse und Verwandter Chlos

bowigs und König eines von diesem Eroberer noch nicht unterworfenen Gebietes der ripuarischen Franken zu Köln (nicht weit davon, zu Kanten, war der Sigfrid des Nibelungenliedes zu Hause). Er wurde in der Schlacht gegen die Alamannen bei Tolbiak (Greg. II. 37) im Knie verwundet und hinkte seitdem. Es ist dies wol zu beachten; denn die wahre Geschichte kam hier einem vielverbreiteten mythischen Zuge zu Hilfe. Helden, weil Sonnengötter, sind entweder nicht oder nur an einem Punkte, dem ihres Untergangs, verwundbar, und ihnen, wie den Nixen, Zwergen und Göttern, sehlt gerne etwas an den Filßen. Wie einsach ist z. B. solgende Ideenverbindung des Mythendichters, der wol schon das klassische Altertum kannte:

Bephästos - hintend vom Falle.

Dibipus — mit geschwollenen Füßen.

Achilleus — nur an der Ferse verwundbar.

Sigebert — am Anie verwundet, daher hinkend.

Sigfrid - nur am Ruden verwundbar.

Sigebert ber Hinkende wurde das Opfer des Verrates von Seite bes ländersüchtigen Tyrannen und neugebackenen Christen Chlodowig. Den eigenen Sohn Sigeberts, Chloderich (Greg. II. 40), verführte Derfelbe, den Vater zu tödten, was, während das Opfer schlief, durch Menchelmörder im buchonischen Walde bei Köln am Rhein geschah. In diese Züge theilten sich die nordische und die deutsche Sage. Jene läst Sigurd schlafend im Bette, diese wachend im Walde, nahe dem Rhein, als Opfer der Menchler sallen. Das gleiche Loos traf sofort auch Sigeberts menchlerischen Sohn; nur damit war Chlodowigs Ziel erreicht, welches sowol im Besitze der Lande des Ermordeten, als seiner reichen Schätze bestand.

Der zweite Sigebert, welcher zur Ausmalung Sigfrids biente, war einer der beiden feindlichen Söhne Chlothars I., Königs von ganz Frankreich. Er erhielt Austrasien, das Reich am Rhein, sein Bruder Chilperich Soissons und später auch Paris. Die Geschichte ihrer Todeseinhofchaft und derzenigen ihrer Weiber, Brunehilde und Fredegunde, ist bekannt; wir erwähnen hier nur das Wenige, was dieser zweite Sigebert mit Sigfrid gemein hatte. Er kämpfte tapfer in mehreren Kriegen, stand u. A. auch den Hunnen und den Sachsen gegenüber, und wurde, gleich seinem Namensvetter, meuchlerisch ermordet und seine hinterlassenen großen Schätze heimlich fortgeschafft (Greg. IV. 29. 43. 52; VIII. 26).

Sind nun auch biefe Züge nur jehr allgemeiner Art, so ist boch nicht zu leugnen, daß sie als Berbindungsglieder in einer Kette von Berührungspunkten zwischen der damaligen franklischen und burgundischen Geschichte einer= und der Nibelungensage anderseits gedient haben. Beide Sigeberte besagen Schätze, um deretwillen sie ermordet wurden, wie

Sigfrid wegen des Nibelungenhortes, der freilich kein irdischer Schat ift, aber boch z. Z. bafilt gehalten murbe. Noch wichtiger aber ift, daß der zweite Sigebert, wie Sigfrid der erste Geliebte Brunhilds, fo ber Mann ber beruchtigten Brunehilde (bei Gregor Brunichilb) war. Sind die beiden Sigebert, für sich allein betrachtet, der Meuchelmord, die Schätze und ber Wohnfitz am Rhein sprechend, betreffend ihr Berhältniß jum mythischen Sigfrid, so hat Brunehilde mit ber mythiichen Brunhild namentlich ben Charafter eines Dannweibes gemein. Ihr Streit mit ihrer feindlichen Schwägerin Fredegunde, Die von niederer Herkunft war, gab ohne Zweifel das Borbild zum Rangstreite zwischen Brunhild und Kriemhild. Auffallend ift ferner, bag bie mythische Brunhild in der nordischen Sage die Besitzerin großer Pferdeheerben ist und tie historische durch ein wildes Pferd zu Tode geschleift wird. Auch haben ber Stolz, ber Ehrgeiz und die Rachsucht, sowie bas tragische Ende ber beiben Brunhilden viele Berührungs= vunfte \*).

So wurde die bereits in alten Sagen und Liedern befungene Walfüre Sulba ober Silbe zur "Silba in ber Brunne", zur Brunhild. So weit war die Dichtung am Anfange des siebenten Jahrhunderts gediehen, und bald barauf muß fie in biefer Ausbildung, welche fie ohne Zweifel am Rhein gefunden, auch nach dem ffandinavischen Norden gewandert sein. Bon dem historischen Theodorich und Attila wufite man dort wenig; aus dem großen König wurde ein herumziehender Kämpe, aus bem wilben Eroberer ein harmloser Alter. Atli (Diminutiv von Atta, Bater), Bäterchen ist ein Beiname Thors und hieß wol auch manch nordischer Fürst; vielleicht hat der Name gar eine jetzt vergessene muthische Bedeutung. Im achten, neunten und zehnten Jahrhundert entstanden nach und nach die Gefänge ber Edda (" Urgroßmutter"), welche im elften und zwölften gesammelt wurden; aber in ben Liebern biefer Sammlung, welche fich auf unsern Mythos beziehen, findet fich eine bedauerliche Lude, welche nur durch die späteren prosaischen Bearbeitungen beffelben, die jungere Ebba und die Bolfunga-Saga ausgefüllt murbe.

In Deutschland war indessen wol der gotische, nicht aber der fränkische Sagenkreis bearbeitet worden, wie z. B. im Hildebrandslied des achten Jahrhunderts. Erst gegen das Ende des zwölften Jahrhunderts entstand das mittelhochdeutsche Ribelungenlied (in späterer Über=

<sup>\*)</sup> In die nordische Sage ist auch der Name des Gatten der Fredegunde, bes dem zweiten Sigebert seinblichen Chilperich, übergegangen. Ein König Dänemarks, hialprek, erscheint dort als Derzenige, an dessen Hofe Sigurd bei Regin schmieden lernte, und bei welchem Gudrun nach Sigurds Tod ein Aspl sand, die Atli um sie freite. Ja, nach einer Sage wurde sie die Gattin seines Sohnes Alf, nach der Wölsunga-Saga sogar seine eigene.

arbeitung "Der Nibelungen Not"), bessen Berfasser und spezielle Heimat unbekannt geblieben sind. Sein Einsluß bestimmt wesentlich die zweite nordische Bearbeitung der Mythe, welche indessen nur einen Theil der großen Thidrekse (Dietrichse) Saga bildet, die im dreizehnten Jahrshundert norwegisch abgefast wurde. Außerdem lebte die Sage von Sigfrid und den Nibelungen fort: einerseits im deutschen Gedichte und darnach bearbeiteten Bolksbuche vom hörnenen Sigfrid, das viel altertümliche Züge hat, viel von Zwergen und Riesen und vom Drachenstampse erzählt, aber mit des Helden Tod endet, — anderseits in stansbinavischen Bolksliedern von großer Menge.

## Bweites Buch.

# Das System der Staatskirche.

Erfter Abschnitt.

## Die Reiche der Germanen.

## A. Allgemeiner Charakter.

Unter allen Völkerschaften Europa's waren die Germanen durch die von ihnen bewahrte urwüchsige Kraft und durch die Freiheitliebe, die sie gegen Unterwerfung schützte, allein dazu geeignet, die Weltherrschaft zu fibernehmen, beren Scepter ben Römern entfallen mar, weil fie bas Unmögliche unternommen, die Schickfale ber Welt in eine Sand zu legen; die Folge ihres Unterfangens war, wie wir gefehen, ihre Berstreuung unter alle Völker und die Einstreuung aller Völker unter sie. Kelten und Iberer waren von den Römern zu einer Zeit unterworfen, da Lettere noch fart maren; Slamen und Finnen wohnten zu weit entfernt vom Schauplate ber Geschichte und waren ben Römern, wie Diese ihnen, kaum dem Namen nach bekannt, auch von wenig Thatkraft, die fich erst später und nur bei einem Theile von ihnen entwickelte. Die Germanen bagegen hatten hinlänglich Anlaß gehabt, die Römer nahe genug kennen zu lernen, und waren boch, wenigstens ber Mehrzahl nach, von ihnen nicht besiegt; die Germanen allein hatten daher den Beruf, den Römern im Weltherrschertum nachzufolgen. Die Germanen hatten dabei überdies ben Bortheil ber Unbefangenheit; benn ihre Kultur wurde ihnen nicht von Fremden ins Land gebracht, sondern sie hatten selbe in der Fremde fennen gelernt, wohin ihr Wandertrieb sie führte, hatten sie daher freiwillig gewählt und sie ihren eigenen bisherigen Anschanungen beigesellt. Was immer sie aber auch unter die letteren aufnahmen, das behielt

nicht seinen fremden Charafter, sondern nahm einen wesentlich germanischen an, und zwar machte fich biefer nicht nur in ben Stammländern ber Germanen geltend, sondern überall, wo Lettere auf ihren Wandergügen und Eroberungen hindrangen, auch wenn fie die Minderheit in ben betreffenden Gebieten bilbeten. Daber erhielt bas ganze westliche Europa, b. h. dieser Erbtheil mit Ausnahme ber Balkanhalbinsel und ber sarmatischen Tiefebene, in ber Hauptsache eine germanisch gefärbte Rultur: benn soweit erstreckte sich mit der Zeit das Übergewicht der Ger-Ermöglicht wurde biefe Thatsache nicht allein burch bie Wanberungen ber Germanen; benn biejenigen ber Kimbern und Teutonen waren ohne Folgen für die Kultur ihrer Landsleute geblieben. wurde vielmehr durch die Römer felbst herbeigeführt, welche, durch ihre Weltherrschaft verweichlicht und ihres Volkstums beraubt, die Germanen selbst an sich zogen, um burch ihre Kraft sich zu schützen und in ihrer Machtfülle zu erhalten. Wenn die Germanen dies benutten, um fich felbst an die Stelle der fruheren Weltgebieter zu feten, so thaten fie einerseits etwas schlechthin Unvermeibliches und anderseits etwas, wo= aegen Niemand Einwand erhob, sich auflehnte ober es nur zu verhin= bern suchte. Die Römer selbst erhoben Germanen zu ihren Felbherren, Ronfuln und Senatoren, und nach und nach verschwanden die Römer felbst vom Schauplate ber Geschichte; benn es war zulett nur noch schwer ober gar nicht mehr zu erkennen, wer ein achter Römer war, so sehr hatten sich die verschiedenen Bolkerschaften bes Reiches untereinander vermischt.

Schon lange vor ber Bewegung, welche man vorzugsweise bie Bölkerwanderung zu nennen pflegt, waren baher Germanen als Solbaten und Beamte burch bas gange römische Reich, vorzugsweise aber burch bessen westlichen Theil zerstreut. Der römische Charafter besselben beftand seit Anfang bes vierten Jahrhunderts beinahe nur noch im Gebrauche ber Sprache Latiums und in bem Vorhandensein römischer Staats- und Rriegsverfassung; beibe letteren aber gerieten immer mehr unter die Leitung von Fremden, und zwar vorzugsweise von Germanen. Der Unterschied zwischen bem Auftande vor und bemienigen nach bem Anfange bes fünften Jahrhunderts, als ber Zeit, wo die fog. Bölterwanderung im stärtsten Zuge war, bestand lediglich barin, bag vorher Die Germanen in schwächerer, nachher in stärkerer Anzahl im römischen Reiche vorhanden maren, vorher unter Römern ober mit römischen Titeln geschmückten Gliebern anderer Bölker, nachher aber unter ben eigenen beutschen Königen standen, welche zwar auch zum Theil römische Titel führten, aber nur aus Furcht erhaltene, und nur zum Schein, indem fie beren Amtshandlungen nicht ausübten. Ferner lebten bie Deutschen im römischen Reiche vorher nach römischem, nachber nach eigenem Rechte, bas in Folge ber großen Anzahl ihrer stets aufs Neue beranziehenden

Stammesgenoffen fich mit ihnen nach allen Ländern verbreitete, in benen sie die Oberhand gewannen. Mochten die Bevölkerungen berselben von römischem, keltischem, iberischem ober berberischem Stamme fein, gleichviel, der Charafter der unter ihnen gegrundeten Reiche war und blieb geraume Zeit ein beutscher; ja er blieb es im Grunde, bis biese Reiche von anderen Eroberern in Besitz genommen wurden. Trotz ber arabischen Eroberung sind sogar in Spanien beutsche Ginrichtungen bestehen geblieben ober wieder eingeführt worden. In größerm Mafistabe mar dies ber Fall, wo die beutsche Herrschaft nur durch Annahme frember Sprache und Sitten von Seite ber Deutschen Einbufe erlitt, in politi= scher Beziehung aber nie eigentlich gestürzt wurde ober sich nur allmälig veranderte, wie in Gallien und Italien. Böllig beutsch in allen Gin= richtungen aber blieben die Länder, wo die beutsche Sitte und Sprache sich geltend machen konnte und keiner fremden wich, wie in Britannien, sowie in ber alten Beimat ber Germanen, in Deutschland und Stanbinavien und soweit dieselbe nach und nach im Rampfe gegen Slawen und Kinnen fich erweiterte.

Das zahlreichere Erscheinen von Germanen im römischen Reiche, und zwar von unbotmäßigeren Schaaren, als felbes fie früher gesehen, seit dem Ende des vierten Jahrhunderts und damit auch die Bezeichnung biefer Bewegung als einer Bölferwanderung in hervorragendem Sinne, ist begründet in dem Ereignis bes Einbruches von Sorben bes mongolischen Stammes ber hunnen in Europa, welches fie jum erften Male 375, die Wolga überschreitend, betraten. Es ist eine eigentlimliche Erscheinung: Europa bilbet in nathrlicher Beziehung mur eine Ansammlung nordwestlicher Halbinseln Asiens, von bem es in ber Lide zwischen bem Ural und dem Raspisee durch keine natürliche Grenze geschieden ift. und bennoch steht die Thatsache fest, daß noch jede Einwanderung von Stämmen mittelländischer Raffe diesem willfürlich abgegrenzten Erdtheile Beil, Bilbung und Fortschritt, jede Einwanderung von Mongolen aber ihm Unglild, Zerftörung und Rildschritte gebracht bat. Jedes Volt mittelländischer Raffe, bas in Europa erschien: Die Griechen, Italer, Relten, Germanen und Slawen haben blühende Rulturstaaten gegründet; hingegen die Hunnen im 4. und 5., die Magharen im 9. und 10., die Mongolen Dichingischans im 13. und die Tilrten im 14. und 15. Jahrhundert haben mit jedem Fußtritte Blut und Brand, Greuel und Berwüftung hinterlaffen. Ein Königreich Ungarn ist nur durch Bermischung der Magharen mit Slawen und Germanen möglich ge= worden, und eine Ausnahme unter den Mongolen bilben nur die Finnen, welche wahrscheinlich ein menschenleeres Europa betraten und in der Kolae auf kleinere Landstriche beschränkt, baber auch harmlos geworben sind. Die Türken sind noch jetzt mit den von ihnen unterworfenen Indogermanen nicht verwachsen und werben es niemals werden; sie haben

keinen Kulturstaat gegründet, sondern nur einen solchen zerstört; sie find Fremdlinge und werden es bleiben, bis ihre Herrschaft zu Grunde geht.

Die Hunnen waren ohne alle weitere Kultur als biejenige fog. Bilber; ihre Religion war Schamanismus, ihre Berfassung Glieberung in Borben: Sumanität, Runft und Wiffenschaft waren ihnen fremb. Indem sie im siblichen Sarmatien auf germanische Bölfer trafen, gaben fie ben Anftog zu ber größten und folgenreichsten "Bölfermanberuna". Die Germanen nämlich finden wir zu bieser Zeit in einer wesentlich andern Berbreitung und Berfaffung, als wir fie zur Zeit ber Blute bes römischen Reiches in ihren Stammsitzen getroffen. Einerseits wohnten damals Germanen viel weiter östlich als dies in irgend welcher frühern Zeit erwähnt wird; benn während die Gutonen (des Blinius), Gothinen (bes Tacitus) und Guthonen (bes Ptolemaios) höchstens öft= lich ber Weichsel saffen, und seit 238 die jum ersten Male unter biesem Namen erscheinenden Goten (aus Migverstand von den Römern Geten und von ben Griechen Stythen genannt) die untere Donau und bamit bie römischen Grenzen beunruhigten, beherrschten die Letteren zur Zeit bes Einbruchs ber hunnen ben Gubwesten bes jetigen Rufland und nahmen bas Land bis jum Don ein. Ferner finden wir im Bangen bie Germanen bamals nicht mehr in die vielen kleinen Bölkerschaften getheilt, wie zur Zeit bes Tacitus, sonbern meift in größere Bollerbunde, bie nach und nach allgemeiner geworben (oben S. 20) und min bie ganze Nation umfaßten. Go hausten an ber Norbsee und auf ber timbrischen Halbinfel die Sachsen und Angeln, Erstere getheilt in die Oftfalen und die Westfalen und zwischen ihnen an der Weser und Aller die Engern. In ben Landen öftlich vom Nieberrhein fagen bie Franken, zu benen bie Cheruster, Ratten, Sitambrer u. A. gehörten; fie behnten fich nach und nach burch bie Nieberlande an die See und über ben Rhein aus (ripuarische Franken). Der Gubweften umfaßte bie an Neckar und Main, Oberrhein und Donau wohnenden Sueven und Alamannen. Rleinere Bünde waren bie ber Frisen an ber Nordfee, ber Langobarben an ber Elbe, ber Burgunben, erft an Ober und Beichsel, bann im Innern Deutschlands, ber Thüringer, ber Quaben und Markomannen in Böhmen und Mähren u. f. w. Der mächtigste Bölkerbund aber war der erwähnte der Goten. Unter ihrem Führer Alarich burchzogen fie Griechenland und Italien. Wir wissen aus der Kulturgeschichte ber Römer, daß Diese bereits ihr Möglichstes gethan hatten, die damals civilifirte Welt ihrer Kunftbentmale an berauben und alles Schöne ohne Auswahl und Geschmad in Rom zusammenzustapeln. Es ging bamals unter bem Einbrude bes Berfalles römischer Sitte und Staatsordmung die Sage, daß die ewige Stadt burch die Barbaren balbige Zerstörung erleiden werbe, nachbem vorher ber Antichrift erschienen. In Mondfinsternissen, Rometen und Eraumen

fah man die abergläubige Bestätigung dieser Sage. Alarich schien die= felbe erfüllen zu follen \*). Die Geschmackerichtung ber Goten von bamals erhellt aus dem Lösegelt, durch das sich Alarich 408 bewegen ließ, die (seit des Honorius' Wegzug nach Ravenna) kaiserlos gewordene Welt= stadt, in welcher eben ber bas Reich bes Westens beherrschende Wandale Stilicho (oben S. 24) durch Mord gefallen, mit der Plünderung zu Er erhielt 5000 Pfund Gold und 30.000 Pfund Silber, verschonen. 3000 in Burpur getränkte Felle, 4000 seibene Kleider und 3000 Pfund Pfeffer. Um das Gelt aufzubringen, schmolz man goldene und filberne Bilbfäulen ein, barunter biejenige ber Birtus, welche allerdings in Rom nichts mehr zu schaffen hatte. Bei bem zweiten Besuche ber Stadt in bemselben Jahre stellte Marich einen Gegenkaiser auf, womit er also das Raisertum und sich als bessen Bafallen anerkannte, als welcher er die Würde eines Oberbefehlshabers der Truppen erhielt. Eine neue Zeit war angebrochen; benn bie Germanen verfügten über bas Reich; aber das Reich bestand fort und die inneren Beränderungen in seiner Regirung waren für die Welt nicht mehr epochemachend. Bei bem britten Ruge vor Rom 410 fiel es endlich ohne Wiberstand in seine Gewalt: es wurde brei Tage lang geplindert und gebrannt, gemordet und geschändet; furchtbar waren bie Berluste, welche Rom erlitt und von benen es sich nie wieder recht erholt hat; doch ist, was eigentliche Zerstörungen betrifft, der angerichtete Schaden übertrieben worden. Bon Kunstwerken bes Altertums ging wenig zu Grunde; auch die Heiligtumer, die bem Betrus geweiht waren, wurden verschont, und es tam vor, bag ein Zug geretteter Rirchenschäte, Die jenem Apostel gehören follten, von untereinandergemischten zitternben Römern und bluttriefenden, beutebelabenen Barbaren andächtig begleitet wurde. Die verarmten Römer flohen maffenhaft nach den Inseln Italiens und nach Afrika \*\*).

An der Seite der Pländerung Roms durch die Goten, an welcher sibrigens auch Hunnen und andere Bölker theilnahmen, steht diesenige durch die Wandalen. Das Borspiel dazu war die eigenhändige Ermordung des "letzen Römers" Abtius durch seinen "kaiserlichen Herrn", den Schwächling Balentinian III. (454), den schon im nächsten Jahre die Nemesis erreichte; er siel auf Anstiften des beleidigten Chemannes Maximus durch die Hand von Dienern des Abtius, und Maximus folgte ihm als Kaiser. Es ist bezeichnend für die herrschende sittliche Entartung, daß er, dessen Gattin aus Gram gestorben, Endoxia, die Witwe des Ermordeten ehelichte, welche ihn gezwungen nahm, aber als sie seine That ersuhr, den Wandalen Geiserich aus dem von diesem Bolk

\*\*) Gregorovius a. a. D. S. 147 ff., 160 f.

<sup>\*)</sup> Gregorovius, Gefc. ber Stadt Rom im Mittelalter I. S. 118 ff.

eroberten Afrika herbeirief \*). Während die Wandalen in Italien ein= drangen, fiel Maximus der Bolkswut zum Opfer und nach drei Tagen rudte Geiserich ohne Wiberftand in ber emigen Stadt ein. Wandalen und Beduinen plünderten vierzehn Tage lang und rein nichts von Wert blieb in Rom zurlick. Was Rom einst anderen Bölkern abgenommen, bavon wanderten nun die letzten Überbleibsel noch fort, barunter bie Tempelaefäße, die Titus aus Jerusalem mitgebracht. Eudopia und tausend Römer wurden als Stlaven nach Afrika geschleppt und Jene mußte als Gattin des wandalischen Prinzen für ihr Berbrechen bilfen. Es läßt sich zwar nicht nachweisen, bag ein einziges Gebäube ober ein Standbild von Bedeutung durch die Wandalen zerftört worden ift; aber Rom war burchaus verarmt und veröbet und seitbem ist ber Name jenes beutschen Bölkerstammes, ber selbst in ber Folge zu Grunde ging, ein Brandmal für das Witten gegen Schönes und Treffliches geworben. Wer aber in Wahrheit am meisten gegen die Denkmäler ber Runft wütete, bas waren bie entarteten Römer selbst. Ihr Interesse baran war seit dem Überhandnehmen germanischen Ginflusses und driftlichen Glaubenseifers erloschen. Nur noch vereinzelt und in schwacher Weise äußerte fich lebhafte Erinnerung an die Größe bes alten Rom und bie Schönheit seiner Werte. So that 3. B. Kaiser Majorian, ben ber Sueve Ricimer erhoben (457); er erließ ein Sbift jum Schutze ber funstreichen Gebäude und Standbilder und brohte ben Zerftorern berselben mit Beitschenhieben und Handabhauen. Doch umsonft; die Römer, ober Die fich fo nannten, fuhren fort, Die alten Dentmäler als Baumaterial für Häuser und driftliche Kirchen zu verwenden, welche allein noch mit Runftwerken bedacht wurden, in benen freilich die Uberladung immer reicher und ber Geschmad immer armer wurde; Majorian aber wurde gestürzt und wahrscheinlich ermorbet \*\*).

So konnte es benn auch gleichgiltig sein, wenn ben übrigen Erimerungen an das alte Rom auch die Kaiserwürde nachfolgte, und das um so eher, als ja in Konstantinopel bereits seit bessen neuer Gründung ein Kaiser saße, und zwar seitdem in ununterbrochenerer Folge als in Rom und Italien. Italien war nicht mehr die Mitte des Reiches, sondern eine Provinz wie andere solche. Walteten seit Honorius wieder Kaiser da, so hatte das nicht mehr Bedeutung, als die früheren vereinzelten Kaiserhöse in verschiedenen Provinzen von Britanniens meergepeitschter Küsse bis nach Spriens glübenden Sandwissen. Germanen herrschten hier bereits; Ricimer seite nach Belieden Kaiser ein und ab und brandschafte 472 noch einmal das zweimal von seinen Stammesgenossen geptlinderte Rom, das ihm und seinem Werkzeuge Olybrius zu widerstehen

<sup>\*)</sup> Gregorovius a. a. D. S. 193 ff.

<sup>\*\*)</sup> Ebenb. S. 213 ff., 224.

gewagt, ftarb aber an ber Best, welche im Berein mit bem hunger bie verwüftete Weltstadt beherrschte. Nach ihm regirte ber Burgunder Gundebald und machte Raifer. Einer berfelben, ber ben Namen bes mythischen ersten Königs und ben verkleinerten bes ersten Raisers trug, war es, unter welchem die herrschenden Germanen es endlich geraten fanden, ganz mit bem westlichen Raisertum aufzuräumen. Der Styrre Obowakar (Oboaker) flürzte ben letten Raiserling, erzwang bie Bestätigung biefer Thatfache von Seite bes Senates und nahm unter ber Oberherrschaft bes byzantinischen Raisers, die er anerkannte, die Würde eines Königs von Italien an (476), - eine That, welche bei ber Schwäche bes abendländischen Raisertums, dem nur noch Italien gehört hatte, unvermeiblich war und in ber Weltgeschichte keine Beränderung hervorbrachte. Raiser Zenon, bem nichts anderes übrig blieb, ernannte widerwillig Oboafer zum "Patricius von Rom". Rom war wieder Provinzialstadt wie im vierten Jahrhundert schon; nur filr diese Stadt hatte bas Er= eigniß Folgen, indem es ihren Berfall vollends besiegelte, zugleich aber jebe Nebenbuhlerschaft bes in ihr waltenden driftlichen Bischofs beseitigte und so bessen spätere große Machtentwickelung ermöglichte. Nicht überall indessen schonten die wandernden oder vielmehr erobernden "Barbaren" die Bau- und anderen Aunstwerke des Altertums, wie in Rom, — ja man kann sagen: beinahe nirgends wie hier. Wo fie immer hausten. hunnen sowol als Germanen, da wurden bie römischen Städte und Rolonien vom Erbboden weggefegt, mit besonderer Gründlichkeit aber auf ber Linie bes Hauptangriffs gegen bas römische Reich, am Rhein, wo sich namentlich die Alamannen durch blinde Zerstörungswut furchtbar machten.

Indessen verstanden die das weströmische Reich zu Grunde richtenten nordischen Bölker nicht nur zu zerstören, sondern mit der Zeit auch aufzubauen. Die gegenwärtigen Staaten Europa's find beinahe fammt= lich eine Folge ihrer Staatengrundungen. Der civilisirtere Zustand ber Griechen und Römer, den sie kennen lernten, so sehr er auch nur noch ein Schatten ber Blütezeit bes klaffischen Altertums mar, verfehlte auf fie seine Einwirkung nicht. Sogar die wilden mongolischen Hunnen fligten sich in gewissem Mage einer solchen. Der Brudermörder Attila, die "Gottesgeifel", ber vom Sochlande Mittelasiens an ber Grenze China's zeitweise bis nach Gallien gebot, - freilich nicht in einem geordneten Staatswesen, sondern durch Schrecken und Furcht, wo er eben hauste, versuchte boch eine Art stetigen Reiches zu gründen, indem er längere Zeit zwischen Donau, Theiß und Karpathen ein befestigtes Lager bewohnte, bas nach und nach ben Charafter einer Stadt annahm. hölzernen Mauern umgeben, enthielt es meist mit Stroh und Moos gebeckte Wohnungen, aber auch von Griechen erbaute steinerne Baber. Auch ber Palast war von Holz, aber durch Thurme und Galerien

geschmudt, und bas harem, wo jede ber Frauen bes Gewaltigen mit ihrer Dienerschaft ein eigenes Haus bewohnte, war mit orientalischem Lurus ausgestattet. Die feingebildete Königin Berka, eine Gestalt ber beutschen Bolksbichtung geworben, hielt in ihrem schön eingerichteten Saufe Sof und unterhielt fich, umgeben von ihren arbeitenben Maaben. gerne mit angesehenen Fremben. Er felbst, vor bem Afien und Europa gitterten, lebte einfach gleich bem Nomadenführer ber Steppen, bewirtete aber die Gefandten, die an seinen hof tamen, prachtvoll. Sänger verherrlichten seine Thaten vor ihm und ben Gaften: Gautler ftellten volkstümliche Boffen bar. Attila übte schnelle patriarchalische Rechtspflege; griechische und romische Schriftgelehrte beforgten seine Ranglei; auf seinen Wink war eine halbe Million Krieger zum Marsche bereit. Oft genug beschämte er seine gebildeteren Gegner an Milbe und Rechtlichkeit, obschon er nicht Christ wurde, sondern Schamane blieb. Aber auch seiner Macht nahte ber Wenbepunkt. Zwischen ihm, ben Honoria, die Raiserschwester, als Retter erwartete, und Rom sollte es jur Entscheidung kommen; die Germanen hatten sich auf beibe Lager vertheilt. entsetliche Schlacht auf ben katalaunischen Felbern, welche nach ber Bolksfage von ben Tobten in ben Lüften fortgefochten wurde, that seinem Siegeslaufe Einhalt; Die Macht ber hunnen fant und mar gebrochen. als ber Eroberer burch ein junges Weib zu Grunde ging (453); ben Bortheil hatten weber hunnen noch Römer, sondern bie Bermanen. Erstere floben nach Afien und bie Zweiten überließen die Weltherrschaft ben Dritten.

Von den deutschen Reichen, die aus der Bölkerwanderung hervor= gingen, waren brei von nur vorübergebender Dauer: bas ber Oftgoten in Italien (bie Fortsetzung besjenigen Oboafers), bas ber Wandalen in Afrika und das ber Burgunden in Gallien. Die zwei ersten fielen durch das erwachende Byzanz, das unter Justinian noch einmal für kurze Zeit den größten Theil des ehemaligen Römerreichs vereinigte. Burgund ging ungefähr zu berfelben Zeit im Frankenreiche auf. Welt= geschichtliche Reiche bagegen, welche die Grundlage ber heutigen europaischen Staaten bilben, find geworben die ber Franken in Gallien, ber Westgoten in Spanien, ber Angelsachsen in Britannien und ber Langobarben in Italien. Es war nicht nur Eroberungssucht, sondern die Not= wendigkeit naturlich geographischer Abrundung, welche den Untergang der Burgunden und die Vertreibung der Westgoten über die Byrenäen berbeiführte und ein großes Frankenreich schus (und dieselbe Notwendigkeit jagte fast tausend Jahre später die Englander aus Frankreich). Deutsch= land, von wo die Eroberer ausgegangen, schuf allein kein eigenes Reich, fondern fiel im Weften ben Franken, im Often ben nachrudenben Glawen als Beute anheim. Seine Zeit follte erft fpater tommen.

## B. Die kirchlichen und religiöfen Verhältniffe.

Die beutschen Bölker waren beim Beginne ihrer Eroberunaszuge burch Europa noch Heiben, b. h. Berehrer ber Asen, welche ber gotische Geschichtschreiber Jordanes Anses nennt. Das Chriftentum begann aber bereits um die Mitte bes britten Jahrhunderts ben Goten befannt gu Die Form besselben, welche sie in großer Anzahl querft annahmen, nämlich die Westgoten an der Donaugrenze des byzantinischen Reiches in ber ersten Hälfte bes vierten Jahrhunderts, war die arianische Lehre, für welche in der zweiten Balfte besselben ihr Bischof Ulfila mit seiner gotischen Bibelübersetzung wirkte\*). Sie bewahrten selbe auch, als die Byzantiner sie unter Theodosios abschworen, und diese "Barefie" verbreitete fich von ihnen auch zu ben Oftgoten, Wandalen, Langobarben, Burgunden, Sueven u. f. w. Das westgotische Reich war arianisch bis auf Rektared, welcher 587 ben katholischen Glauben annahm, wie schon 507 Sigismund ber Burgunden und später (584-590) Agilulf ber Langobarden König; das wandalische blieb es bis zu seinem Untergange 533 und so auch das oftgotische bis zu dem seinigen (535—566); die Franken dagegen nahmen unter Chlodowig (496—511) mit dem Christentum gleich auch bessen katholische Richtung an, und so auch burch die Bemilhungen Gregors bes Großen seit 597 die Angel-In Dentschland und beffen nächsten Nachbarlanbschaften an Rhein und Donau geschah die Betehrung jum Christentum langfamer und es wurde hierfür das Meiste durch den Angelsachsen Winfrid (Bonifacius) im achten Jahrhundert gethan, die Sachsen aber erft unter Rarl bem Großen, theilweise burch Gewalt bekehrt.

Die hristliche Kirche war in den germanischen Staaten, die aus der Bölkerwanderung hervorgegangen, durchschnittlich bis in's achte Jahrhundert, als sich das römische Bistum zum Papstum entwickelte, vom Staate abshängig; es herrsche also auch in diesen Reichen, wie in dem byzantinischen, das sie sich überhaupt immer mehr zum Muster nahmen, im Wesentlichen das System der Staatstirche, das in dem ebenfalls von Byzanz aus beeinflußten russtschen Reichen bis heute herrschend geblieben ist. Daß das System der Staatstirche indessen in den von deutschen Stämmen eroberten Ländern nicht in der reinen Form zur Geltung gelangte, wie im byzantinischen und spätern russischen Keiche, das erklärt sich leicht aus dem Umstande, daß schon vor der deutschen Eroberung in den komanisirten Ländern Südwest-Europa's der Bischof von Rom, bessen Emporsteigen uns später beschäftigen wird, eine Macht und einen Einsluß unter der katholisch gesinnten Geistlichseit und dem Volke gleichen

<sup>\*)</sup> Alzog, Univ.-Gefch. ber driftl. Kirche S. 332.

Glaubens befag, wie es nur aus bem Umftande begreiflich wird, daß man sich gewöhnt hatte, die obersten Befehle, wie früher in staatlichen, jo nun auch in kirchlichen Dingen, aus Rom zu empfangen. Der Um= stand nun, daß die Beherrscher mancher der neuen Reiche Arianer waren und also eine Oberhoheit des fatholischen Rom nicht anerkennen konnten, veranlakte manche Ausammenstöke und Streitigkeiten, ja sogar Gewaltthaten zwischen ihnen und den katholischen Unterthanen. Letztere erlitten jogar Bebriidungen von Seite ber Ersteren, besonders im westgoti= ich en Spanien, wenn auch nur von einzelnen Königen besselben. Es geschah jedoch dies nicht um des Glaubens willen, sondern weil die Ratholiten versuchten, ihre Richtung jur Staatsreligion zu erheben und zu biesem Zwecke landesverräterische Berbindungen nach Außen nicht icheuten\*). Unter Rekfared gelangte, wie ichon erwähnt, biefes Streben zum Ziele; aber die Kirche blieb eine Staatsfirche. Der Einfluf bes Bapftes war nur gering; die spanischen Bischöfe selbst unterwarfen fich beffen Aussprüchen nicht unbedingt; ja wir finden erft feit ber Bekehrung unter Rekkared Zwistigkeiten zwischen Rom und ben katholischen Die Letteren, beren am Ende des siebenten Jahrhunderts Bischöfen. wenigstens achtzig waren, murben vom Bolfe gemählt, boch seit ber Bekehrung unter bem Einfluffe ber Rönige, an welche zulett (im fiebenten Jahrhundert) die Wahl (auf einen Vorschlag Mehrerer von Seite ber Diöcesanen) ganz überging. Überhaupt stand bie gesammte Kirchenverfaffung auch nach ber Betehrung unter bem Könige, bem ber Erzbischof von Toledo als Brimas des Reiches und geistlicher Rat beistand: doch erstreckte sich die unmittelbare Wirksamkeit bes Königs in ber Regel nur auf die Erzbischöfe, von benen bie Bischöfe burchaus 'abhingen. Einen Bischof absetzen konnte bagegen nur eine Kirchenversammlung. Seit ber Bekehrung beschenkten die Könige die Kirche reichlich. Bischöfe waren Berwalter bes Kirchengutes; aber immer häufiger murben die Klagen über ihre Sabsucht und Bedruckung gegenüber der niederen Beistlichkeit. . Auch verlauteten zahlreiche Beschwerben über bas sittenlose Leben von Geiftlichen, mas zu strengen Gesetzen Beranlaffung bot. Selbst Die Briefterehe murbe feit ber Befehrung fehr beschränkt.

Das oftgotische Reich in Italien war unter seinen arianischen Königen von tabelloser Dulbsamkeit gegen die Katholiken\*\*). Ja Theosborich der Große war sogar der ständige Fürsprecher bedrängter Katholiken bei seinen Glaubens- und Rangsgenossen, den arianischen Herrscher der Westgoten, Burgunden und Wandalen. Die Vermittler dieser Fürsprache waren natürlich die römischen Bischöse, und es waren diese Veranlassungen in nicht geringem Grade eines der Mittel, durch welche der

<sup>\*)</sup> Lembke, Gesch. v. Spanien I. S. 136. \*\*) Gregorovius. Rom I. S. 296.

Einfluß jener Bischöfe im Abendlande stieg. Wo solche Vermittelung nicht statzusinden brauchte, wie bei den Franken und Angelsachsen, blied auch die kirchliche Unabhängigkeit von Rom länger aufrecht\*). Erst als Theodorich peinliche Entzweiungen unter der römischen Geistlichkeit wahrenehmen mußte, als verschiedene Parteien verschiedene Päpste aufstellten, ja zwischen denselben blutige Zusammenstöße vorsielen, Geistliche vor den Kirchen mit Keulen erschlagen, Konnen in ihren Klöstern mißhandelt, als von Byzanz her die Arianer in Rom versolgt wurden, da bemächtigte sich des großen Königs Wisstimmung, und in diesem Zustande wurde auch der Instizmord an den beiden Gelehrten Boethius (Bd. II. S. 569) und Symmachus begangen.

Als nach bem Untergange ber Oftgoten und kurzer byzantinischer Berrichaft über Italien baselbst bas Reich ber Langobarben erstand, war die durch Theodorich absichtlos beförderte kirchliche Verbindung der abendländischen Katholiken mit Rom schon in vollem Gange. Die byzantinische Herrschaft bauerte fort in Ravenna, wo ber Erarch, in Neapel, Rom und Genua, wo Duces bes "römischen Reiches", bas als stets noch fortbestehend betrachtet wurde, regirten. In Rom aber hatte ber Bischof weit größeres Ansehen als ber Dur und ichon bamals kam ibm nahebei die weltliche Herrschaft zu. Diefe einflugreiche Stellung und weise Benutzung weiblicher Bermittelung, besonders durch die schöne römisch gefinnte Theodolinde beforderte, namentlich unter Agilulf, bem zweiten Gatten ber Lettern, die Bekehrung ber Langobarben zum Ratholizismus. Die Katholiken zeichneten sich bamals vor den Arianern burch Milbe wie burch Bilbung aus, so bag ihre Siege in allen driftlichen Ländern sich leicht erklären laffen. So entwickelte sich ein eigentüm= liches Verhältniß. Enge Freundschaft entstand zwischen den Langobarden und ben römischen Bischöfen, welche in weltlicher Beziehung ben Kaisern von Byzanz untergeordnet waren, aber von Diesen oft in Glaubenssachen bedrückt wurden und dagegen Hilfe bei ihren germanischen Nachbaren suchten. Zwar wurde bieses Berhältniß oft burch Zwistigkeiten und selbst Krieg gestört; aber es wirkte bestimmend darauf ein, daß in Italien bas Sustem ber Staatsfirche, namentlich seitbem ein papstlicher Rirchenstaat entstand, den die Langobarden selbst gründen halsen, früher ein Ende nahm als in anderen Ländern, was eng mit ber später zu erzählenden Entwickelung des Papsttums zusammenhängt.

Das Reich ber Franken zeigt, wie damals die Herrschaft des katholischen Bekenntuisses in einem Staate noch keineswegs dessen Abhängigkeit von Rom bedingte. Ja die Kirche war geradezu unter katholischen Königen abhängiger vom Staate als unter arianischen. Doch hatte in den abendländischen Staaten, namentlich im fränkischen Reiche,

<sup>\*)</sup> Leo, Gesch. ber ital. Staaten I. S. 140.

bie Staatsfirche einen wesentlich andern Charafter als unter ben oftrömischen Raisern. hier mischten sich die herrscher geradezu in religiöse Angelegenheiten; bort, wo sie in Glaubenssachen weniger eigenes Urteil hatten als hier, begutigten sie sich meift, die Rirche in äußeren Dingen, namentlich in ökonomischer hinsicht unter ihr Joch zu beugen und sich auf ihre Rosten zu bereichern. Doch fehlte es auch hier nicht an Berfuchen von königlicher Seite, auch in bogmatischer Beziehung Machtgebote zu erlaffen. Chilperich I. erließ einen schriftlichen Befehl, man solle die Dreieinigkeit nicht mit dem Unterschiede der Personen, sondern nur "Gott" nennen, indem es unwürdig fei, Gott wie den Menschen eine Berfon zu nennen, - gab jedoch feine Absicht auf Borftellungen von Bischöfen bin auf\*). Die aufere Abbangigfeit ber Rirche ging inbeffen so weit, daß weder Konzilien versammelt, noch Bischöfe ernannt werden konnten ohne des Königs Willen; ja der lettere war notwendig jum Gintritt in ben geiftlichen Stand, weil baburch bem Beere ein Mann verloren ging. Die geistliche Gerichtsbarkeit mar beschränkter als in Byzang; über peinliche Verbrechen ber Geiftlichen entschieden weltliche Richter, und in Streitigkeiten zwischen Beistlichen und Laien gemischte Behörden. Die Kirchengüter wurden bei ben fatholischen Franken ftarter besteuert als unter arianischen Königen \*\*). Ja die Merowinger brand= schatzten die Kirche auf die willkurlichste Weise. Chlotar I. 2. B. befahl, baf alle Kirchen seines Reiches ben britten Theil ihrer Einkunfte an ben Staatsschat abgeben sollten, und alle Bischöfe gehorchten, bis auf Einen, ben von Tours, beffen Widersetlichkeit jedoch ber König nicht mur nicht bestrafte, sondern von dem er sich sogar durch Drohung mit Gottes Strafe einschüchtern ließ \*\*\*). Es waren mithin bereits Umstände vor= handen, welche nicht nur auf Milberung der Staatshoheit über die Kirche, sonbern sogar auf Erhebung der Kirche über den Staat hinarbeiteten. Dazu gehörte namentlich ber Rimbus, mit bem fich bie Geistlichen ju umgeben wußten, ihr ftets burch fromme Schenkungen fich mehrenbes und nach Berluften fich wieber ersetzendes Gut, wozu noch ber Zehnte fam, ber "göttlichem Gefete" gemäß von ber Rirche bem Bolfe auferlegt wurde. Die Könige fanden ferner am Rlerus eine Waffe und ein Werkzeug gegen die Anmagungen des Abels, beriefen die Glieder besselben als Ratgeber und verliehen ihnen Sitz und Stimme an ben Landesversammlungen. So wuchs in ben Frankenreichen ber Ginfluß und die Macht ber Beiftlichkeit, und bald ichritt fie, baburch ermutigt, angriffsweise vor, mengte sich immer mehr in weltliche Angelegenheiten und erzwang fich Borrechte und folde Berfugungen ber Rrone, burch

<sup>\*)</sup> Gregor v. Tours, Geich. ber Franken V. 43.

<sup>\*\*\*)</sup> Schmidt, Gesch. v. Frankr. I. S. 105 ff. \*\*\*\*) Gregor v. Tours IV. 2.

welche ihre Macht noch mehr gestärkt wurde. So verordnete Childebert, daß die Exsommunizirten vom Hose verwiesen werden und ihr Bermögen ihren Berwandten zusallen sollte. Trothem sindet man erst sehr spät, zur Zeit des Sturzes der Merowinger, schwache und erst unter den Karrolingern deutlichere Spuren einer Abhängigseit der Franken in kirchelichen Dingen von Kom. Borher hatte nur in außerordentlichen Fällen Berusung nach Kom und Berücksichtigung von dessen Geboten stattgesunden.

Auch in den Reichen der Angelsachsen in Britannien war ein Element vorhanden, welches gleich den Arianern auf eine selbständige Entwidelung bes Chriftentums in ben einzelnen Ländern und auf Bermeidung der Unterwerfung unter die geistliche Oberhoheit Roms hin-Es war dies die altbritische ober schottische Kirche, beren Geistliche, namentlich ihr Berühmtester, Columba, durch Bildung und Sitte ebenso hoch über den katholischen der Angelsachsen standen, wie in anberen Ländern die Katholiken über ben Arianern. König Oswiu von Northumberland unterwarf sich jedoch (664) aus Liebe zum Frieden ber römischen Kirche und von da an versiegte die alte solche des Insellandes. Tropbem bestand auch hier das System der Staatskirche. Die Bischöfe wurden meift vom König erwählt, seltener von der Geiftlichkeit, und auch bann vom König bestätigt. Ja in späterer Zeit erhielten stets die königlichen Raplane die Bischofsstellen. Gine engere Berbindung mit Rom bestand nicht, und ber Angelsachse Winfrid klagte als Erzbischof Bonifacius von Mainz, daß teine Rlöster in solcher Sklaverei schmachteten wie die angelsächsischen. Die römischen Kanones faßten in England nur fehr langfam Wurzel. Nur wenig römische Briefter tamen in dieses Land: fast alle Geistlichen baselbst waren Angelsachsen. angelfächsische Kirchenrecht blieb mehr als das irgend eines andern Lanbes bem Bolfe eigentumlich. Die Spnoben bestanden aus Weltlichen und Geistlichen, mur bei Behandlung rein kirchlicher Dinge blos aus Letteren; die Ansetzung einer solchen hing vom König ab. Der geist= liche Gerichtsstand wurde blos in Streitigkeiten unter Geistlichen zugestanden. Die Briefterebe war gestattet, freilich blos eine im Leben. Auch war die Landessprache Kirchensprache, selbst Übersetzungen der Bibel in selbe waren schon früh verbreitet.

Dagegen lagen die Keime späterer Umschläge zu Gunsten Koms schon damals in den unter dem Bolke verbreiteten Gewohnheiten, nach Kom zu pilgern, die von da aus versandten Reliquien zu verehren, sür den Peterspfennig zu sammeln, die Kirche überhaupt mit Gaben und Geschenken zu überhäusen. Befördert wurde all dies durch die Stistung, welche in Rom für die "Sachsen" (d. h. Angelsachsen) errichtet wurde, das unter dem Namen Schola Saxonum dort errichtete Bilgerhospize\*).

<sup>\*)</sup> Lappenberg, Gesch. v. England I. S. 132 ff. 160 ff. 183 f. 191 ff.

Mit bem bon ber Rirche begunftigten Aberglanben wetteiferten indeffen die Uberbleibsel des heidnischen solchen, den übrigens die Rirche zu ihren Aweden zu benuten nicht verfehlte. Namentlich bei ben Angel= fachfen sputte bas Beibentum noch in bebeutenbem Mage. ihren späteren Zeiten, unter bem banischen Ronig Anub, mußten Gefete erlaffen werben, welche bie Berehrung ber Göten, ber Sonne und bes Mondes, des Feuers und des Wassers, der Bache, Steine und Baume bei Strafe untersagten. Von Benutzung und Übertragung heidnischen Aberglaubens auf die driftlichen Zustände liegen namentlich viele Rachrichten aus den frankischen Reichen vor. Die Beiftlichen nahrten ben Glauben an ungludliche Borbedeutungen von Sonnen- und Mondfinsterniffen, Nebenfonnen, Kometen, Nordlicht, Erbbeben, sowie bes Bogelfluges, des Berfiegens und der Füllung von Quellen, des Einfturzes von Mauern u. f. w.; fie verbreiteten Geschichten von aus gebrochenem Brote fliegendem Blute, blutigen Wolken und Seeen, von Gesichten und Erscheimungen, Weissagungen und Wunderzeichen aller Art; sie beschworen Beseffene und beforderten ben Rult mit Reliquien in allen möglichen Formen. Von den heidnischen Göttern glaubten sie nach Euemeros (Bb. II. S. 325), fie seien Menschen gewesen und hätten Das wirklich erlebt, mas von ihnen erzählt wird \*).

Überhaupt war wissenschaftliche Bildung in dieser Zeit eine seltene Sache geworben, wie wir später genauer sehen werben. Die Kirchenväter rühmten sich ihrer Unwissenheit in weltlichen Dingen und der ausfchließlichen Beschräntung ihrer geiftigen Arbeit auf bogmatische Dinge und solche ber kirchlichen Disciplin und Askese. Im Banne eines solchen Horizontes mußte eine Lehre in besonderm Mage Plat greifen, welche bie vollständige Scheidung des nach kirchlich-religiösen Begriffen Statthaften und Unftatthaften, Guten und Schlechten zum Inhalte hatte. Jenes als bas Wert guter, Dieses als basjenige bofer Beifter barftellte. Das war die aus der dualistischen Religion der Parfen durch das spätere Jubentum (Bb. II. S. 303) und burch bie Sette ber Manichaer (ebend. S. 565) in das Christentum übergegangene Lehre vom Prinzip bes Bojen, vom Teufel \*\*). Berwarfen auch die katholischen Kirchenlehrer Die Lehren der Manichaer und der mit ihnen geistig verwandten Priscillia= nisten, nach welchen beiben "bem guten Prinzipe, Gott, ein selbständiges boses solches entgegengesetzt wurde, bas nicht erft bose geworben, sondern burch sich selbst aus bem Chaos entstanden" ware, so nahmen sie beffen ungeachtet ein bofes Befen an, bas aber "ein Geschöpf Gottes und aus eigenem Willen von Gott abgefallen, boje geworden war und auch andere Engel zum Abfalle verleitet habe. " Dasselbe murbe als fort-

<sup>\*)</sup> Gregor v. Tours II. 29. 37, IV. 31. 33, VI. 21, VII. 44, X. 23 u. s. w. \*\*) Rostoff, Gesch. des Teufels I. S. 259 ff.

währendes Oberhaupt der Heiben, als Anstifter der Christenverfolgungen, Urheber der Retereien und Berführer zu bosen Begierden betrachtet. Den Dämonen als Untergebenen bes Teufels wurde auch besondere Einwirkung auf Weiber zugeschrieben, welche mit Jenen nächtliche Fahrten unternähmen, worin die Grundlage zu dem später ausgebildeten Herenglauben geborgen lag. Als Schutzmittel gegen ben Bofen betrachtete man Beschwörungen im Namen ber Dreieinigkeit, Beihwaffer, Reliquien Gott laffe, fo lehrte und glaubte man, bas Bofe zu und zwar zum Besten der Menschen, welche den freien Willen hatten, zwischen bem Guten und Bosen zu mahlen; er wolle also, daß fie mit letterm In diesem Kampfe libten sich benn auch die Rirchenväter tämpfen. fleißig und wollten auf alle Arten von bem Teufel in Bersuchung geführt sein, namentlich in Gestalt verführerischer Weiber ober mittels Goldes, aber auch unter ben manigfaltigsten fantastischen Umständen und Umgebungen. Bereits gab man ben Teufeln menschliche Gestalt und eine gewisse Farbe, vorzugsweise bie schwarze. Man glaubte an bas Befessensein von Menschen durch den Teufel und an das Bündnig mit bemfelben, burch welches bas Reich bes Bofen auf Roften besjenigen bes Guten vergrößert würde. Daher kam auch ber Unterschied zwischen weißer und schwarzer Magie, von benen jene burch Bund mit Gott, biese mit bem Teufel erworben würde. Es wurde von ben ersten driftlichen Raifern die Ausübung der schwarzen Magie bei Todesstrafe verboten und bagu auch alles Befragen von Aftrologen, Zeichenbeutern und Magiern gerechnet. Seit bem siebenten Jahrhundert wurde auch allen Täuflingen der Teufel ausgetrieben, und auf der Synode zu Leptinä 743 wurde eine Taufformel vorgeschrieben, burch welche man bem Teufel abschwor und neben bemselben auch (bei ben germanischen Bölfern) bie brei höchsten Götter ber Deutschen, Thunger (Donar), Woden und Saxnote (Fro?) nannte.

Auf solche Weise wurden die germanischen und die ihnen benachbarten Bölker in das Christentum herübergeleitet. Schrecken und Furcht vor dem Bösen war die Religion, die man ihnen einimpfte, und mit Schreckbildern und Wahngeschöpfen beschäftigte man fie mehr als mit dem Gotte, der sie geschaffen und mit Liebe durch das Leben leite.

Dazu paste das lieblose Berfahren gegen die nicht als rechtgläubig betrachteten Menschen. Namentlich wurden im westgotischen Spanien seit Annahme der katholischen Lehre die Juden mishandelt. Es war ihnen jede Gemeinschaft mit Christen und ihre ganze Religionsaussthung untersagt und ihr Zeugniß gegen Christen war ungiltig. Seit Chintila mußten die Könige bei der Tronbesteigung schwören, den Juden keinen Borschub zu leisten. Biele ließen sich soweit einschlächtern, sich tausen zu lassen, blieben jedoch im Innern Juden. Ja Erwich bedrohte Jene, die sich oder ihre Kinder nicht tausen ließen, mit hundert Geiselslieben.

und Landesverweisung. Jede Anhebung eines Strasversahrens gegen Juden hing von der Geistlichkeit ab. Die spätere But der spanischen Inquisition gegen die Juden hat demnach ihre Burzeln bereits zur Zeit der Westgoten.

## C. Die staatlichen und gesellschaftlichen Verhältniffe.

Die deutschen Bölker, welche sich zu Herren von Westeuropa ge= macht hatten, behielten vorläufig unter sich die Versassung der alten Deutschen bei. Ihre Könige waren nicht erblich, sondern wurden gewählt, und zwar auf die Zeit, mahrend welcher fie fich wurdig erwiefen. Schon nach ben ersten Regirungen in ben neugebilbeten Reichen inbeffen suchten sich die Könige unabhängiger zu stellen und ihre Kronen auf ihre Söhne zu vererben\*). Aber auch nachdem bies wiederholt gelungen, blieb bas Reich boch rechtlich ein Wahlreich und trat auch als solches auf, wenn tein Erbe vorhanden war ober die Nachfolge des Erben Widerspruch erfuhr. Am beständigsten wurde die Erbfolge in den frantischen und angelfächsischen Reichen geltend gemacht, boch nicht ohne manigfachen Zwist unter Brübern und anderen Verwandten, der nicht selten zu Mord und Krieg führte. Schon fruh wirfte bas Beispiel ber römischen Raiser auf die deutschen Rönige, in der Art, daß der im Baterlande ber Letteren unbekannte Begriff ber Majestät auf sie Unwendung fand.

Die westgotischen Könige, bei welchen die Erbfolge niemals anserkannt wurde, sondern Wahlvorschriften bestehen blieben, waren erst seit Leuwigild durch Tron, Krone, Scepter und prächtige Gewänder aussgezeichnet; sie wurden in der spätern Zeit durch die Bischöse gesalbt und leisteten einen Eid, ihre Pslicht zu erfüllen und die katholische Kesligion von aller Ketzerei frei zu halten, wogegen ihnen das Volk Treue schwor. Hielt der König seinen Sid nicht, so hielten sich die Bischöse su entbinden.

Die frankischen Könige trugen als Abzeichen langes Haar, einen Speer, durch bessen Berleihung sie eingesetzt wurden, und eine Hauptbinde, später auch die Krone, wozu noch der Tron kam. Sie führten den Borsitz in Bolksversammlungen und Gerichtsstungen und hatten einen Hof von Beamten ihres Gefolges, welche theilweise dem römischen Kaiserhose nachgeahmt waren. Der oberste Beamte war der Major Domus, Hausmaier, der die Oberaufsicht über die Besitzungen des Königs und den Öberbesehl im Kriege führte\*\*).

<sup>\*)</sup> Lembke, Gesch. v. Spanien I. S. 171. \*\*) Schmidt, Gesch. v. Frankreich I. S. 82 ff.

Bei den Angelsachsen war das Königtum erst nach der Einwanderung in Britamien aus der frühern Herzogswürde entstanden. Neben dem König nahm auch die Königin (owon) eine hervorragende Stellung ein, wurde geweiht und gekrönt und saß auf einem Trone neben ihm\*).

Der Unterschied zwischen Freien und Unfreien, wie er bei ben alten Germanen bestand, dauerte auch in ben neuen Reichen bieses Bölkerstammes fort. Unter ben Freien wieder wurden seit ber festen Riederlaffung in den neuen Wohndläten die früher nur verfönlich verliebenen Borzüge allmälig erblich und so entwickelte fich ein Abel, welcher theils burch Geburt, theils aber auch burch Bekleidung weltlicher und geistlicher Würden erlangt wurde. Den Grundstock des Abels bilbeten bie Grafen der Gaue, ursprünglich (oben S. 22) beren Richter und vom freien Bolke gewählt, die aber in den neuen Reichen aus dem Befolge des Königs hervorgingen (Comites). Ihre Amtsbauer hing vom König ab, war aber meist lebenslänglich. Über mehreren Grafschaften stand ein Herzog (Dux). Die Herzoge waren zugleich oberste Richter ber einzelnen Provinzen und Anführer im Kriege. Bei ben Angelsachsen war ber Abel so gegliebert, daß die Bornehmsten, Athelinge, ben Erzbischöfen und die ihnen untergeordneten Calbormannen den Bischöfen gleich geachtet wurden. Der Rönig verlieh dem Galdorman und anberen Kriegsgefährten die Ausruftung (herevaed, Heergewand) und zog fie nach bem Tobe bes Betreffenden jurud, wenn nicht die Erben vorzogen, sie auszulösen; sie bestand aus vier gesattelten und vier ungesattelten Pferden, vier Belmen und Pangern, acht Speeren und Schilben und 200 Mark Golbes. Nieberere Abelsklassen waren die Thane, welche einen bestimmten Landbesit, und die Ceorle, welche Helm, Banger und Schwert zu eigen hatten. In den Frankenreichen waren bie Leubes freie Manner, Die zu ihren eigenen Besitzungen noch Grundstücke vom König erhielten und sich dagegen zu besonderer Treue und fortbauerndem Kriegsbienste verpflichteten. Aus diesen Abelsverhältniffen entwickelte fich folgerichtig bas spätere Lehuswesen. freien ober Hörigen (servi) rekrutirten fich aus Kriegsgefangenen, zahlungsunfähigen Schuldnern, Berbrechern (zur Strafe), namentlich aber aus ben Nachkommen von Unfreien, sowie von Chen zwischen Freien und Unfreien; benn bei ben Deutschen folgte bas Kind immer bem geringern Stande unter seinen Eltern, nicht der Mutter, wie bei den Römern. Bei ben Franken wurden die Unfreien in Borige und Leibeigene getheilt. Die Ersteren, Die Liten ber alten Deutschen, wurden bes Wergeltes gewürdigt, die Letteren aber nicht. Beide konnten bei den Franken freigelaffen werben, indem vor dem König der Herr eine kleine Münze von ber Sand des Unfreien herabwarf. Bei ben Burgunden murbe ein

<sup>\*)</sup> Lappenberg, Gefc. v. England I. S. 564.

Unfreier durch eine Urkunde ober vor fünf bis sieben freien Zeugen freigelassen. Besser als andere Unfreie befanden sich die Hörigen der Könige (servi fiscales), welche bei den Westgoten fast alle Rechte der Freien besaßen, Zutritt zu Umtern hatten und selbst Hörige halten konnten.

Aufer ben berrichenden Deutschen bestand aber die Bevölkerung ber neuen Reiche auch aus ben früheren Bewohnern, ben unterworfenen. romanisch gewordenen Relten, Iberern u. f. w., in Italien aus ben Italern, beziehungsweise Römern. Die Burgunden nahmen in Gallien vom angebauten Lande zwei Drittel, von Sof und Garten bie Balfte und von den Sklaven ein Drittel und liefen den Galliern bas Ubrige. während die Waldungen gemeinschaftlicher Besitz blieben. Die Westgoten liegen fich von allem Lande zwei Drittel abtreten und bezogen von ben "Römern" Abgaben, von denen fie felbst frei waren. Die Franken aber nahmen keine Theilung vor. Wahrscheinlich fiel ihnen einfach alles Land zu, beffen Besitzer sie ausgerottet hatten. Doch gestatteten fie ben übriggebliebenen freien Galliern und Römern bas Auffteigen im Ronigebienste und bamit auch im Wergelte. Die Langobarden in Italien scheinen mit ber wenigsten barte vorgegangen zu sein ; sie begnfigten sich auf dem Lande mit einem Drittel der Früchte, während die in Städten wohnenden Italiener ganz unbehelligt blieben \*). Da indeffen in allen Ländern des westeuropäischen Festlandes die romanischen oder romanisirten Bewohner die deutschen Eindringlinge an Bildung weit überragten, so wurde ihre Sprache, obichon die der Unterworfenen, doch die berrichende und die Sieger wurden ben Bestegten affimilirt und ein Bestandtheil ihrer Ja fie wurden fo gute Schüler ihrer Befiegten, daß fie Nationalität. bieselben mit ber Zeit im Ronnen und Wiffen übertrafen, und als im achten Jahrhundert in Rom die Wiffenschaften in völligen Verfall gefommen, glänzten bie Langobarben burch Gelehrsamkeit und hatten als Geschichtschreiber Baulus ben Diakon, Sohn bes Warnefrid, sowie bes Rönigs Defiberius Tochter Abalberga als Beschützerin ber Studien aufzuweisen \*\*).

Das Kriegswesen ber beutschen Reiche, die aus der Bölkerwanderung hervorgegangen, beruhte auf der allgemeinen Wehrpflicht der Freien. Die Westgoten waren in Heeresmassen getheilt, an deren Spitze die Herzoge und unter ihnen die Grasen standen. Unter den Letzteren besehligte der Tiusad eine Abtheilung von tausend Wann, welche in solche zu 500, 100 und 10 zersiel. Entlassung eines Wehrpslichtigen in Folge von Bestechung brachte dem betressenden Führer schwere Strase ein. Fahnenslüchtigkeit hatte sir die Führer Tod, sür die Krieger Hiebe und Geltstrase im Gesolge. Sogar die Geistlichen waren zum Dienste

<sup>\*)</sup> Leo, Gefch. b. ital. St. I. S. 84.

<sup>\*\*)</sup> Gregorovins, Rom II. S. 400 f.

verpflichtet und miterlagen benselben Strafen. Das Aufgebot erfolgte auf Besehl des Königs durch die betreffenden Filhrer. Auch sorgte der König sitr Beköstigung der Krieger, und das Pländern im Lande war streng verboten. Die Westgoten waren besonders als Keiter tilchtig; sie trugen lederne Harnische, Pamzerhemden und große Schilder, zweischneidige Schwerter, Messer, Lanzen, Wursspieße. Pseile; täglich übten sie sieh in Kampsspielen. Seit Sisebut besaßen sie auch eine Seemacht.

Bei den Franken war ansangs die Wehrpflicht für die Freien nur in solchen Kriegen allgemein, die von der Bollsversammlung beschlossen waren; später jedoch wurde immer mehr der Wille des Königs maßgebend. Den Grundstod des Heeres bildeten seit dieser Zeit die oben erwähnten Leudes, und um sie schaarten sich die römisch-gallischen Unterthanen und die Unsreien, so daß die eigentlich freien Franken immer mehr zussammenschwanden; auch wurden Letztere nur in der Nähe ihrer Wohnsitz verwendet. Die Reiterei war gering, Lieblingswaffe das zweischneidige Beil und die Frame oder Franzisse, ein Spieß mit Widerhafen, der auf die Frinde geschlendert wurde. Schlachtordnung war der Keil.

Die Regirnng ber neuen Reiche war anfangs fiberall feine unumschränkte Alleinherrschaft und es wurde auch gesetlich niemals eine islice anerfannt. Eine fest organifirte Reichsversammlung, burch welche bas Rönigtum beschränkt wurde, gab es in Spanien seit Reffared, wozu Die Verfammlung ber Geiftlichkeit, bes Abels und ber hofbeamten, welche bie Umahme bes fatholischen Glaubens beschloß, die Grundlage barbet. Berufen wurde fie mit direch den Willen des Königs und fand in der Kathebrale zu Tolevo statt. Den Vorrang hatten bie Bischöfe, bann kamen die niederen Geistlichen und dann erst die Laien. Das Gebet eines ber älteren Bifchofe eröffnete bie Berhandlungen. - In den Frankenreichen wurden die fruberen Berfammlungen ber Freien am 1. März (Märzfeld) mit ber Zunahme ber königlichen Gewalt zu eigentlichen Reichsversammlungen, an benen jedoch nach und nach nur noch die Lendes und das königliche Gefolge theilnahmen, nathrlich ohne etwas Maggebondes befchliegen zu bürfen. — Die Könige ber Angelfachsen waren in allen ihr Bolt betreffenden Gegenständen an bie Buftimmung von Geite ber "Wittigsten" bes Reiches gebunben. Dazu gebörten bie angesehensten Beiftlichen und Laien, welche in ben einzelnen Grafschaften bas Witenagemote unter bem Calborman, für bas Reich aber ben "großen Rat", bas Micelgemote unter bem König bilbeten.

Die Städte, in welchen sich wenig Deutsche niederließen, vielmehr die sulheren Bewohner das zahlreichere oder einzige Element bilbeten, hatten in dem neuen Reiche nicht unbedeutende Rechte. Im Bestzotenlande stand an der Spitze jeder Stadt ein königlicher Richter (Graf) und die Burgerschaft selbst wählte in Berbindung mit dem Bischof, ansangs jährlich, bann auf Lebenszeit, einen Defensor civitatis, ber vom Grafen unabhängig war. In England bagegen, wo keine romanische Borbevölkerung vorhanden war, entwicklte sich unter den Angelsachsen ein eigentlimlich germanisches Städtewesen.

Eine ganz bedeutende Entwickelung hat das Rechtswesen ber beutschen Bölker in den neuen Reichen aufzuweisen. Für die unterworfenen "Römer" blieb das römische Recht giltig und der westgotische König Alarich ließ für sie ein eignes Gesehduch, das Breviarium Alaricianum abkassen. Die Sieger dagegen behielten für sich ihr deutsches Recht und ließen es in der Folge, mit Benutzung des römischen Rechtes, ebenfalls kodisziren. Nachdem sich aber dieses genugsam entwickelt, hielt man es für genügend für alle Unterthanen; unter dem Westgotenkönig Chindaswint wurde daher das römische Recht aufgehoben, und sein Nachsolger Receswint suche beide Bölker vollends zu verschmelzen und hob die Severbote zwischen Goten und Römern auf. Vollendet wurde das westgotische Gesetzbuch unter Witiza und man war so sehr auf Verbreitung desselben unter dem Volke bedacht, daß bei hundert Geiselhieben verboten wurde, es theurer als für zwölf Solidi zu verkausen.

Ühnlich waren die Verhältnisse in den Frankenreichen. Für die Römer galt auch hier das westgotische Breviarium Alarichs. Unter Chlodwig wurden sür die Franken (salisches Geset), unter Gundobald und Sigmund sür die Burgunden eigene Gesethücher geschaffen. Für die frünksichen Unterthanen im jezigen Deutschland wurden das ripuarische (niederrheinische), alamannische und bajuvarische Gesethuch erlassen, erst unter Karl dem Großen auch die der Sachsen, Friesen und Thüringer. Die Grundlage der Gesetzgebung des langobardischen Reiches in Italien bildete das Soift des Königs Rotharis (643). Alle diese Werke waren in latinischer Sprache abgesaßt. Dagegen diente bei den meisten Gesetzen der nicht auf romanischer Grundlage herrschenden Angelsachsen die deutsche Bolkssprache derselben. Erst in späterer Zeit sammelten auch die in den Ursitzen gebließenen standinavischen Germanen (Dänen, Korweger und Schweden) ihre Volksrechte.

Die beutschen Bolksrechte ber neuen Reiche hatten vorwiegend strafrechtlichen Inhalt, überhaupt aber keine sustematische Anordnung. Aus
ben privatrechtlichen Bestimmungen wählen wir zur Erwähnung nur die
wichtigsten berjenigen aus, welche sich unmittelbar auf das Kulturleben
jener Nationen beziehen. Dazu gehört vor Allem die Ehe. Bei den
Westgoten war die Einwilligung der Eltern der Braut unumgänglich
notwendig; wurde sie nicht erlangt und die Ehe dennoch geschlossen, so
war letztere nicht ungiltig, aber das Erbrecht der Braut verscherzt.
Beschränkungen der Ehen unter nahen Verwandten enthielten alle germanischen Gesetzbsicher, ebenso derzenigen mit Personen ungleichen Stanbes, worauf bei den Langobarden Todesstrase stand, wenn der Mann

ein Eigener und die Frau eine Freie war. Ein Freier aber konnte eine Eigene Aberhaupt nicht ehelichen, bevor fie freigelaffen war. Wem bei den Bestgoten die Frau niedrigern Standes als der Mann war, so verlor sie ebenfalls das väterliche, nicht aber das Erbe anderer Ber= wandten. Die Braut mufte junger sein als ber Brautigam. Die Frauen wurden geehrt. Nach altgermanischer Sitte bauerte bei Westgoten, Franten. Burgunden und Angelsachsen ber Brautfauf fort. Dem Mann nicht nur, sondern selbst dem Bräutigam war die Tödtung der Untreuen und ihres Mitschuldigen gestattet. Die Kinder unerlaubter Berbindungen waren von allen Erbrechten ausgeschloffen. Dem Kamilienvater stand im Hause unumschränkte Gewalt zu mit Ausnahme bes Rechtes über Leben und Tob. Starb ber Bater, so trat an seine Stelle die Mutter, bann ber älteste Sohn und wenn kein mündiger folcher ba war, ber älteste Bruber u. s. w. Bei ben Langobarben hieß ber Schutz, ben ber Mann über feine Angehörigen ausübte, Munbium, bei ben Angelsachsen Mund (vom lat. manus, Bb. II. S. 363 ff.); wer ihn ausübte, hieß Mundwald, wer unter bemfelben nicht stand, Amund, welch letteres kein Weib sein durfte. Die Braut ging aus dem Mundium des Vaters in das des Mannes über; das Weib war die "Frea" ihres Mundwaldes. Wer ein Weib beleidigte, verlor das Mundium über sie; an seine Stelle trat ber Gaftalb, ber königliche ober herzogliche Richter bes Ortes, und die königliche Rammer beerbte die Frau.

Ein Erbrecht wurde bei den Westgoten, wo vorher die Erblasser über ihr Bermögen frei verfügen konnten, erst unter König Chindaswint eingesührt. Nach langobardischem Rechte wurde dis zum siebenten Knie, d. h. Grad geerbt, unter blos Verschwägerten aber gar nicht. Die männ-lichen Berwandten waren überall gegenüber den weiblichen im Erbrechte

bevorzugt.

Der allgemeine Charafter bes Strafrechtes ber aus ber Bölferwanderung entstandenen Reiche war der, daß im Laufe der Zeit, mit dem Überhandnehmen feinerer Bildung und Sitte, an die Stelle der frühern Blutrache allmälig der Gebrauch trat, dem Rächer die zugefügte Bewöhigung oder Berletzung um Gelt abzufausen. Die meisten, bei den Laufgodarden und Franken sogar fast alle Berbrechen wurden nach den Gesetztücherunder neuen germanischen Reiche durch Geltstrafen gefühnt. Beninsdiese nicht bezahlt werden konnte, so wurde der Schuldige Anecht des Abders und seiner Willfür preisgegeben, welche vom Gesetze in einzeinen Fällen bis zur Tödtung ausgedehnt wurde. Die Geltstrafe num oder ubris Werrzeiten Schung ausgedehnt wurde. Die Geltstrafe num oder ubris Werrzeiten Berbrechen un schem Freien wurde höher geblist als einzschlies und einem Hörigen und eines an einem Ebeln höher als eines anneknemdigewöhnlichen Freien. Die Gens war das Wergelt unter die Thalle erschwerenden. Amständen ein höheres. Ausser den Geltstrafen

wurden verhängt: forperliche Buchtigung (besonders gegen Eigene), bas barbarische Stalpiren (Detalvation), Abhauen ber Sand (bei Kälschern und Falschmüngern), ber Nase, Entmannen, Blenden u. s. w. Die Todesstrafe murbe auf Hochverrat, Chebruch und Mord gesetzt, doch auf lettern nur, wenn er absichtlich an einem Freigeborenen verübt wurde — bei ben Burgunden sogar auf schweren Diebstahl. Sie war oft mit besonderen Beinigungen verbunden; auch der Feuertod kam vor. ben Angelsachsen tam bazu bie Achtserklärung; ber Beachtete "erhielt ein Wolfshaupt" und durfte nicht verborgen und im Falle der Gegenwehr getöbtet werben. Töbtungen und förverliche Verletungen, erftere an Hörigen ober Freigelaffenen, lettere überhaupt, maren mit peinlicher Genauigkeit, bis auf einzelne ausgeschlagene Rahne, je nach ben verletten Theilen in ein abgeftuftes Syftem von Geltbeträgen gebracht. Die Strafe für Diebstahl und Raub war meift mehrfacher Ersat, bei ben Franken Geltbuge und bei Zahlungsunfähigkeit Beifelhiebe. Hehler galt bem Diebe gleich. Als Ankläger konnte Jebermann auf-treten und wurde dafür belohnt, ja als Mitschuldiger straffrei, — ein falicher Ankläger aber bem Angeklagten zur Rache preisgegeben. Beim Mangel eines Geständnisses tam die Folter in Anwendung, boch in weit strengerer und häufigerer Weise gegen Eigene als gegen Freie und nur in schwersten Fällen gegen Ebele; ja es burften Börige gefoltert werben, um die Berbrechen ihrer Berren burch fie zu erfahren. Doch durfte durch die Folter weder Tod noch Verffilmmelung verursacht werden. An Stelle ber Folter trat bei Söherstehenden gewöhnlich ber Eib, beffen Wert sich nach bem Wergelte bes Betreffenben richtete. Die Schwörenben mußten Eideshelfer mitbringen, beren Bahl sich nach ber Größe bes Bergehens richtete, ber Beklagte jedoch mehr als ber Kläger, — welche ihre Ausfage unterftutten. Endlich wurde auch bas Gottesurtel als Beweismittel verwendet, besonders die Reffelprobe ober die ber glübenden Rohlen; nach bem ripuarischen Gesetze waren die Proben bes Feners (Halten ber Hand in solches), bes Loses und bes Zweikampfes zuläffig, welcher lettere bei Burgunden und Langobarden bas gewöhnlichste Ordal Es gab Leute, welche gegen Gelt ben Zweikampf für Andere Gegen richterliche Urteile stand Berufung an bes Königs Gnade offen, ausgenommen bei Sochverrat. Die Bollziehung ber Strafurteile geschah stets öffentlich und sofort nach bem Spruche; bei ben Franken war der Kläger auch der Bollstrecker, worin sich also die Blut= rache erhielt. Nach breifig Jahren waren bei ben Westaoten alle Berbrechen verjährt und straflos.

Richter über die Freien waren anfangs, und bei manchen Böltern noch lange, ihre Standesgenossen; an ihre Stelle traten zuerst bei den Westgoten königliche Richter, die meist mit den triegerischen Würdensträgern zusammenfielen. Bei den Langobarden wurden Geschwornen-

gerichte von zwölf Mitgliebern gebilbet; sechs wählte ber Kläger, fünf ber Beklagte und trat selbst als zwölfter bei. Wenn ber Angeklagte nicht vor Gericht erschien, so wurde er nach salischem Gesetze breimal, nach ripuarischem siebenmal vorgeladen. Wenn ber Geladene auch dann noch nicht erschien, so begab sich der Richter zur Wohnung tesselben, um seine sahrende Habe wegzunehmen. Der Geladene konnte sich aber dieser Maßregel widersetzen, indem er sein Schwert zog und in die Thüre legte und Bürgen stellte, daß er vor dem König erscheinen und sich mit den Waffen gegen seinen Gegner vertheidigen werde. Der jede Verantwortung ablehnende Geladene wurde geächtet und sein Eigentum siel an den Staat.

Schon aus biesen Rechtsvorschriften und Rechtsgebrauchen erhellt, bag unter ben herrschenden Bölkern ber neuen Reiche noch große Roh-Weber die höhere Bildung der von ihnen unterworfenen Römer und romanifirten Relten u. A., Die übrigens selbst schon fehr entsittlicht waren, noch bas Christentum machte große Fortschritte in ihrer Berebelung. Grausamkeit im Rriege gegen Feinde, im Frieden gegen Eigene und andere Untergebene, Ghebruch, Mord und Gewaltthaten selbst unter ben Gliebern ber foniglichen Geschlechter, namentlich ber frankischen Merowinger, unter Letteren sogar in driftlicher Zeit Bigamie, waren fehr gewöhnlich und erregten bei ben Zeitgenoffen wenig Entruftung. Ronzilien, wie z. B. das zu Chalons an ber Saone 650, mußten groben Unfug in der Kirche, wie er oft vorkam und womit selbst Ber= wundungen und Tödtungen und das Singen unzüchtiger Lieber, sogar burch Frauen, verbunden mar, untersagen. Der Aberglaube und engherzige Glaubenswahn, in welchem die zur Hebung folder Zustände berufenen Beiftlichen befangen waren, tonnte natürlich teine Befferung bewirken.

Wenig wissen wir von der Tracht der in der Bölkerwanderung hervorragenden Bölker. Manche scheinen noch in Thierfellen auf den Schauplatz der Geschichte getreten zu sein. Die Goten erschienen in langen Beinkleidern, einem kurzen Rock mit kurzen Ürmeln und einem Mantel darüber, ihre Weiber in einem dem griechischen Shiton ähnlichen Gewande und einem Mantel. Ühnlich, mit geringen Unterschieden, scheint die Kleidung der Franken und Langobarden gewesen zu sein. Wo indessen diese deutschen Bölker in römischem Gebiete sich sestsetzen, nahmen ste auch die römische Kleidung mit ihrem ganzen damaligen Prunke an; doch wurden die für sie charakteristischen Beinkleider, die schon vorher dei den Römern und deren Unterthanen Annahme gefunden hatten, seitz dem die herrschende Tracht im größten Theile Europa's. Namentlich an den fränksichen Hösen wurde die Kleiderpracht eine außerordentliche. Zum Schmucke des Freien gehörte das lange Haar, dessen Wegnahme dem ärgsten Schimpf gleich kam. Den Bart trugen die Goten wahr=

scheinlich voll, die Langobarden langen Kinnbart, die Franken in der Regel blos den Schnurrbart; Ropsbededungen wurden wie es scheint im Frieden nicht getragen; auch Fußbekleidungen waren noch keineswegs allgemein. Bei den Angelsachsen dagegen hatte das rauhere Klima sogar allgemeinen Gebrauch von Handschuhen im Gefolge.

#### D. Die Beschäftigungen und wiffenschaftlichen Bestrebungen.

Die im weströmischen Reiche eingebrungenen Deutschen brachten fein anderes Gewerbe mit fich als das des Kriegers. Die Theilung bes Landes mit ben früheren Bewohnern, beziehungsweise bie Wegnahme von foldem führte fie auf Aderbau und Biebaucht. Längere Friedenszeit beförderte diese Beschäftigung, so daß aus dem westgotischen Spanien unter Theodorich II. bereits Weizen nach Ufrita und Italien ausgeführt murbe. Die westgotischen Gesetze verordnen die Aufstellung von Grenzsteinen, beren Stelle auch bezeichnete Bäume einnehmen konnten. Weiden mußten durch Graben oder Zaune eingeschlossen fein; aber ber Besitzer mußte für durchziehende Heerden Fußsteige offen laffen. Auf nicht eingeschlossenen Wiesen durften Durchreisende ihr Bieh zwei Tage lang weiben laffen. Auf Berletzung von Baumen waren Bugen gesett, für Obstbäume größere als für andere, die größten für Ölbäume. Aufgefangene entlaufene Sausthiere mußten wie bie eigenen verpflegt und bie Sache ben Behörben angezeigt werben, sonst galt bas Behaltene als Diebstahl; Entwendung von Bienen toftete neunfachen Erfat und fünfzig Die Angelsachsen trieben besonders Bienen-, Schweine- und Hiebe. Getreibe wurde für ben einheimischen Bedarf binlänglich angebaut. Gärten maren fehr beliebt, und im bamaligen England mar fogar ber Beinbau ftark verbreitet. Sehr ftark waren bie Forsten, und Baumfrefel wurde äußerst streng bestraft. Man schätzte ben Wert eines Baumes nach ber Bahl ber Schweine, bie in seinem Schatten Blat fanden. Jagd war die beliebtefte Beschäftigung der Bornehmen und von ben Königen eifrig beschützt. Fischfang trieben bie Angelsachsen ber Fasten wegen bis nach Island.

Hand Gewerbe standen noch auf niedriger Stufe. Der bebeutendste Handelsplat jener Zeit war bereits das angelsächsische London, wo sich Kaufleute aus ganz Norde, Mittele und Westeuropa sammelten. Es wurden Pelzwerke aus Standinavien, Wein aus Germanien und Gallien gebracht und englische Wolle dagegen eingetauscht. Die fremden Schiffer mußten auf ihren Fahrzeugen seilbieten. Das Recht zur Minzprägung hatte nicht nur der Staat, sondern jede Stadt oder Burg, und der verschiedenen Währungen war eine Unzahl. Die verbreitetste Münze in England war der Silberschilling. Die Westgoten

in Spanien hatten Goldwährung. Ein Pfund Gold zerfiel in zwölf Unzen, eine Unze in sechs Solibos, ein Solidus in drei Tremissen, ein Tremissus in acht Siliquen.

Mit ber Zeit nahm auch wiffenschaftliche Bethätigung unter ben beutschen Völkern zu, und dieselben lieferten zuletzt, so viel möglich, Erfatz für die auf römischer Seite immer mehr in Verfall geratenden Wiffenschaften. Wie zu jeder Zeit, wo eine neue Religion auf den Schauplat der Geschichte trat, so hatte auch zu der Zeit der Ausbreitung bes Christentums bie vermehrte Beschäftigung mit religiösen Gegen= ständen eine Verminderung derjenigen mit Kunst und Wissenschaft zur Was von da an bis zum Wiederaufleben der Wiffenschaften zu Ende des Mittelalters außerhalb der Religion geleistet murde, befand fich burchaus in Abhängigkeit vom kirchlichen Gesichtstreise. Das vor= herrschende religiose Interesse, bessen Zielpunkt nicht Wiffen, sonbern Glauben war, führte sogar im Gebiete ber Religion selbst die ärgste Unwissenheit mit sich. Im sechsten Jahrhundert war z. B. die Unwiffenheit der spanisch-westgotischen Geistlichen so groß, daß der Bischof Licinian von Neu-Karthago bem Papfte Gregor bem Großen, ber bie Belehrfamkeit als Erforderniß zur Priefterweihe aufstellte, antworten mußte: wenn es nicht genuge zu wiffen, daß Christus für uns am Rreuze gestorben, so verdiene Niemand in seiner Diocese ben Namen eines Gelehrten. Man sah sich baber später genötigt, die Erfordernisse zur Briesterweihe auf Kenntnif des Psalters und der gewöhnlichsten Rirchengefänge herabzusetzen \*). Auch Gregor von Tours beginnt die Borrebe zu seiner frankischen Geschichte mit herber Rlage über ben Berfall, ja sogar den gänzlichen Untergang der Bflege der Wiffenschaften in den gallischen Städten. Was in dieser Zeit von Uberbleibseln klassischer Bildung und Wissenschaft im Abendlande gerettet wurde, verdankt man den Klöstern, und was noch neu geschaffen wurde, Diesen und einzelnen höheren Beiftlichen.

Die meiste Bildung zur Zeit der neuen Reiche fand sich in Italien, wo sich die Sprache Latiums am längsten in ihrer Reinheit erhielt. In Spanien und Gallien entartete sie schon früh und wurde bereits Ende des siebenten Jahrhunderts von den dort sich bildenden romanischen Dialekten, welche auch die deutschen Sieger annahmen, überwuchert. Noch besser erhielt sie sich bei kleineren Kreisen der Geistlichen in England, wo kein romanischer Dialekt entstand, weil die Römer das Landschon vor Eindruch der Angelsachsen aufgegeben, sondern die deutsche Mundart der Angelsachsen herrschend wurde.

Unter ben Schriftstellern und Gelehrten bes fünften bis achten

<sup>\*)</sup> Lembte, Gefch. v. Spanien I. S. 237 f.

Jahrhunderts, d. h. der Zeit, in welcher die ehemaligen Provinzen des weströmischen Reiches noch eine deutliche Scheidung herrschender deutscher und unterworsener nichtdeutscher Stämme zeigen, herrschte die latinische Sprache bei weitem vor, während die griechische im Abendlande schon beinahe ganz undekannt geworden war. Unter den in selber behandelten Fächern nimmt die Sprachwissenschaft den ersten Rang ein, weil sie unter denselben die geringsten Forderungen an selbständige Forschung stellte. Bezeichnender Weise sauf sie jedoch desto tieser, je mehr die kirchliche Rechtgländigkeit oder was man in Rom darunter verstand, über von ihr abweichende religiöse Meinungen den Sieg davon trug; es ist dies besonders im sechsten Jahrhundert der Fall, wo überall die arianische Lehre geschlagen wurde. Hervorragende Grammatiker dieser Zeit sind Makrodios, Capella, Boethius (Bd. II. S. 569), Kassiodor und Istor von Sevilla.

Dichtkunst in latinischen Bersen wurde nicht wenig betrieben, wenn auch mit unverkembaren Zeichen bes Berfalls. Die Ersten, Die fich in unserer Beriode barin bethätigten, schlossen sich in Form und Sprache noch ber klaffischen Poefie Roms an, wenn auch Jahrhunderte sie von beren letten vorhergehenden Bertretern (Bb. II. S. 515) trennten. Das gelobte Land biefer wiederaufgenommenen Bethätigung mar Gallien, wo D. Magnus Aufonius aus Burdigala im vierten Jahrhundert eine Dichterschule gegründet hatte. Der Klassische Beift und bie Bollendung ber Form waren bereits geschwunden. Sein bestes Gebicht ift Die Idulle "Mosella", dann Lieber auf seine alamanuische Sklavin Biffula. Bu feinen Nachfolgern gehörte Rutilius Numatianus, Berfaffer einer elegischen Reise von Rom nach Gallien, im fünften Jahrhundert, zu seinen Schülern ber Bischof von Rola Meropius Baulinus. Diefer Zeit wurden die Stoffe driftlich, wovon u. A. bes Brofver aus Mauitanien Gebicht von ber Gnabe zeugt, noch fpater aber Sprache und Inhalt immer geschmadloser und ungebilbeter. Bereinzelt fteht am Ende des vierten Jahrhunderts der eigentlich letzte römische Dichter Claudius Claubianus aus Alexandrien, Gunftling Stilicho's, aber Geaner bes Christentums. Berfasser bes epischen "Raubes ber Broferpina", sowie vieler triechender Lobgedichte auf seine Bonner und verächtlicher Schmähgebichte auf beren Feinde.

Wichtiger für die Wissenschaft sind die Geschichtschreiber ber Beit, benen wir auch die übrigen lettere schildernden Schriftseller beisgesellen. Mit ihnen beginnt ein ganz neuer Zeitraum der Geschichtsschreibung, nämlich derzenige der christlichen solchen. Die Christen konnten nicht mehr, wie die antiken Hilberiker gethan, mit der griechischen und römischen Mythe beginnen. Für sie sing die Geschichte mit der Schöpfung nach der hebräischen Überlieferung an und bestand im Wesentlichen aus der altsüdischen Geschichte und der sie fortsetzenden Urgeschichte

bes Chriftentums \*). Die ersten Werke biefer Art schufen bie bei Anlak der byzantinischen Literatur zu erwähnenden Chronisten Julius Africanus und Eusebios. Der erfte abendländische Chronist, ber auf ihrem Borgange beruht, ist ber Rirchenvater Sieronymos, ber Bater ber mittelalterlichen Geschichtschreibung. Die Form berfelben ift die annalistische. Ihre Tendenz war in dem uns hier beschäftigenden Zeitraume bas Festhalten am driftlich geworbenen römischen Reiche. Man sah und beklagte nur beffen Auflösung und hatte weber Sinn noch Auge für die Entstehung einer neuen Welt aus seinen Trümmern. Ja selbst ben aus beutschem Stamm entsprossenen geistlichen Annalisten waren ihre Stammesgenoffen Barbaren und nur bas römische Reich ein recht= mäkiges Staatswesen. Man schuf sich zu biesem Zwecke sogar eine trügerisch fortlaufende Reihe von Raisern, indem man zwischen Romulus Augustulus und Rarl bem Großen die Byzantiner einschob. gebachten Weise fühlte u. A. ber in ber jetigen Schweiz lebende Bischof Marius von Aventicum (bessen Bistum später nach Lausanne kam) gegen Ende bes sechsten Jahrhunderts. Fast alle neuen Reiche hatten so ihre romifch gefunten und romifch schreibenden Jahrbuchverfaffer. Boran die Oftgoten, neben den Angelsachsen die einzigen beutschen Eroberer, die sich dem wälschen Wesen nicht unterwarfen. Eines ber bebeutenbsten aus diesem Bolte hervorgegangenen Werke ift bes Raffio= boros (aus Calabrien), ber unter Theodorich lebte, gotische Beschichte, b. h. eine Beifügung geschichtlicher Thatsachen zu bem Berzeichnisse ber Einen Auszug baraus lieferte ber Gote Jor= römischen Konsuln. banis (ober Jornandes), boch mahrscheinlich mit eigenen Bufagen. Unter ben Westgoten in Spanien schrieben Die Geschichte ihrer Zeit: zu Anfang ihrer Herrschaft ber einseitig kirchliche Geschichtschreiber Drofins, Brosper ber Aquitaner und ber Spanier Ibacius, Alle im fünften Jahrhundert. Im sechsten und siebenten legte ber Bischof Ifibor von Sevilla in feiner Chronit icone Zeugniffe gu Gunften ber damaligen Westgoten nieder und machte damit einen Anfang zu gerechterer Beurteilung ber "Barbaren". In Gallien brandmarkte bie Letteren noch ber Bischof von Lyon, Sibonius Apollinaris († 489) in seinen Gedichten und Briefen. In erzählenden Gedichten und Legenden lieferte Benantius Fortunatus (um 565 Sigiberts Hofmann) anziehende Beiträge zur Renntniß jener Zeit. Der eigentliche Geschicht= schreiber ber Franken aber ift Bischof Gregor von Tours (540-594), aus einer römischen Familie, aber hoch angesehen bei ben Merowingern. Ihm war vorbehalten, in seinen zehn Blichern frankischer Geschichten die furchtbaren Bruberkriege jenes Geschlechtes ber Nachwelt zu überliefern. Sein Werk beginnt mit der Schöpfung und knüpft an eine kurze

<sup>\*)</sup> Battenbach, Deutschlanbs Geschichtsquellen im Mittelalter S. 36.

Uberficht ber biblischen Geschichte biejenige ber Stiftung gallischer Rirchen, bann die der Franken bis auf feine Tage und zuletzt biejenige seines Bezeichnend für ben bamaligen Standpunkt ift, baf er kein anderes Interesse tennt, als bas ber Rechtgläubigkeit und vor biesem bas ber Tugend völlig zurlicktreten läßt, so bag er es über sich bringen tonnte, von bem blutigen Mörber Chlodowig, ber aber ben tatholischen Glauben annahm und beschützte, zu fagen: "Gott warf Tag für Tag feine Keinde vor ihm ju Boben und vermehrte fein Reich, barum bag er rechten Bergens vor ihm mandelte und that mas feinen Augen wolgefällig war." Abscheu vor blutigen Thaten ist ihm völlig unbefannt. ausgenommen wenn fie gegen feine Glaubensgenoffen gerichtet find. Naiver Beise bekennt er offen seine Unwissenheit in ber Grammatik. Nach ihm versuchte sich in einem turzen Sandbuche ber Weltgeschichte ber seiner Person nach unbefannte Burgunde Fredegar in Mitte bes flebenten Jahrhunderts, in barbarischer Sprache. Dieses Buch bezeichnet gewiffermaßen ben Anfang völliger Wegwerfung aller flaffifchen Formen und Uberlieferungen, wie fie im fpatern Mittelalter ihren Berenfabbat feierte und damit die Entwickelung der Literaturen jener Rationen vorbereitete, welche sich aus bem Bölkergemisch in ben von ben Deutschen eroberten Reichen nach und nach gebildet hatten. Es mußte fich von vorne an, auf eigenen Fugen, ein neuer Rulturfreis bilben, wenn bie Menschheit fich aus bem Berfall erholen follte, in ben bie aller natitrlichen Entwidelung zuwiderlaufende Ausbehnung bes romifchen Welt= reiches fie gestürzt hatte. Nur bie Bilbung neuer, von Anfang an auf fich selbst gestellter und sich gegenseitig ein gewiffes Gleichgewicht haltender Bolfer mar geeignet, ber Bahrheit Bahn ju brechen, bag fein einzelner Bunkt ber Erbe berechtigt ift, von allen anderen bie Aufopferung für sich zu verlangen, sondern nur freiwillige und wetteifernde Thätigkeit aller einzelnen Theile bas Beste bes Ganzen forbern kann.

### Zweiter Abschnitt.

# Das byzantinische Reich.

# A. Charakter und Staatsordnung.

Das byzantinische Reich ist seinem Ursprunge nach die unmittelbare Fortsetzung des römischen. Diese Fortsetzung wurde beglinstigt durch den unter Konstantin in's Leben getretenen doppelten Umstand der Berlegung des Reichssitzes nach Byzanz und der Annahme des Christentums als

herrschende Religion. Die Ronstantinsstadt lag abseits von ben Stromungen ber Bölkerwanderung und blieb baber Reichssitz, mahrend bas wieder zu einem folchen erhobene Rom, weil ben Eroberern preisgegeben, biese Würde balb wieder verlor. Das orientalisch und christlich zugleich gewordene römische Reich mußte aber einen wesentlich andern Charafter gewinnen als bas abendländisch = heidnische gehabt hatte. Vor Allem konnte es nicht mehr ein wesentlich römisches Reich sein; benn bas alte Römertum war einerseits überhaupt untergegangen, andererseits im Often niemals ftark vertreten gewesen. Die Bersuche, ben burch bie beutschen Eroberer verlorenen Westen wieder einzunehmen und das Reich im alten Umfange wieber herzustellen, welche unter Justinian in Italien und Afrika Erfolg gehabt hatten, wurden bald wieder burch Langobarben und Araber vereitelt und durch Lettere auch Agypten, Sprien u. f. w. weggenommen, so daß das Reich auf die von Asien und Europa ein= ander entgegengestreckten beiben Halbinseln bes Tauros und Haimos beschränkt war und auch auf biefen burch vorbrängenbe Bolter, Bulgaren hier, Türken bort, immer enger zusammengebrängt wurde. Trothem erhielt es sich in diesem Zustande langsamen Sterbens fast tausend Jahre, bis es nur noch aus ber Hauptstadt bestand und am Anfange ber von uns so genannten "neuern Zeit" ein hilfloses Ende nahm. Die beiden erwähnten Salbinfeln, welche mahrend bes größten Theiles jener Zeit das Gebiet des byzantinischen Reiches bilbeten, enthielten tein vorherrschendes Bolkstum, sondern eine große Menge in einander ge= feilter solcher. Dagegen herrschte in jenem Gebiete seit Alexander bem Großen und noch in Folge seiner Rulturbestrebungen und seiner Siege (f. Bb. II. S. 287) eine Sprache, die griechische. Es lag baber nabe, daß nach dem unwiderruflichen Berlufte des latinischen Bestens die im Osten wenig gekannte Sprache Roms nicht mehr die herrschende bleiben konute, und so mußte sie benn, nachdem jener Berluft völlig eutschieden war, der griechischen weichen. Es geschah dies bald nach der Regirung Justinians, welcher Italien gewonnen und bas römische Recht noch in römischer Sprache gesammelt, aber bas Land ber Beimat bieses Werkes wieder verloren hatte. Das Reich war aber barum kein " griechisches" geworden, wie es oft bezeichnet wird. Es war trot griechischer Sprache weit entfernt von der Bflege griechischer Kultur in ihren mahren Eigentumlichkeiten; auch übten die Uberbleibsel des griechischen Bolkes keinen nennenswerten Einfluß in Byzanz aus \*). Der Charakter seiner Regirung war berjenige bes spätern römischen Reiches, als beffen Berrscher bereits die unumschränkte Despotie assatischer Reiche zum Muster genommen und zu ihrem Grundsate gemacht hatten, — und bas byzan= tinische Reich stand in seinem Wesen noch um so eher dem affatischen

<sup>\*)</sup> Bertherg, Gefch. Griechenlands (Gotha 1876) I. S. 99 ff.

Beiste näher, als es Asien näher lag, ja bieses vor ben Thoren ber Sauvtstadt hatte. In politischer Beziehung baber ein Erbe ber romischen Einrichtungen, bewahrte bas byzantinische Reich auch bie bestehen gebliebenen Borzuge Roms, b. h. nicht die längst verschwundene Freiheit und moralische Charaktergröße, aber bie gewissermaßen im Römertum versteinerte Strammheit, welche sich in einer musterhaften Kriegs-, Finanzund innern Staatsverwaltung äußerte. In Allem bagegen, was fich nicht auf den Staat bezieht, wurde für den Charakter Diefes Reiches und seiner Buftanbe mafgebend: Die Berbreitung bes Christentums unter vorwiegend morgenländischen, meist nur oberflächlich mit griechischer Rultur beleckten Bölkern, und zwar zu einer Zeit, da die letztere kaum noch in wenigen Trummern fortlebte. Es mußte baber auf bem Felbe geistiger Bilbung das byzantinische Reich zu bezeichnen sein als eine ftarre Briefterherrichaft mit verknöchertem Glauben und Rult, welche bas Bolt wie eine willenlose Heerbe bevormundete und weder in Runft noch in Wissenschaft irgend welches selbständige, frische und freie Leben, geschweige bem gar ein Streben nach Wahrheit ober Schönheit aufkommen ließ, sondern stets bestrebt mar, die Augerungen idealen Strebens nach ben Machtgeboten der Kirche in Fesseln zu legen. Es geht daraus hervor, bag in Staat und Kirche und auf allen Gebieten ber Kultur basselbe System herrschte, nämlich bas einer Gewaltherrschaft, ber sich Alles beugen mußte. Die ganze Maschinerie bieses Staatsfirchentums gipfelte ppramidenformig im Reichssitze am Bosporos und im Kaiser ber Romäer, wie fich bie Staatsangehörigen in felbstgefälliger Erinnerung an bie verlorene Größe bes Staates, von dem der gegenwärtige nur ein kleiner Bruchtheil war, nannten. Die erste Grundlage ber centralisirten Bureaukratie, unter welcher Form uns das byzantinische Reich mährend bes gröften Theiles seiner Dauer erscheint, wurde von Konstantin gelegt. Die Brovinzeintheilung wurde eine feste mit stehenden Beamten. Es wurden statt ber fruberen Lieferungen von Raturerzeugnissen Abgaben und Steuern eingeführt, und zwar eine Brund-, eine Ropf- und eine Gewerbesteuer. Die erstere wurde alle funfzehn Jahre auferlegt, indem man das Land in lauter gleich starke Hufen (capita) theilte und nachher keine Rucksicht barauf nahm, ob selbe während bieses Zeitraums (ber "Indiktion") burch Berwüstung im Kriege ober andere Ursachen an Wert abnahmen ober gar verloren gingen. Die Steuerbeamten verfuhren mit graufamer Barte und fogen bas Bolf erbarmungslos aus. Frei von Steuern waren nur die Rolonen ober unfreien Bauern, die au bestimmten Glitern gehörten; b. h. ihre Berren mußten für fie bie Ropfsteuer bezahlen. Die Liebe zur Freiheit war damals fo fehr geschwunden, daß fich die armeren Gutsbesitzer bazu brangten, Kolonen zu werben, um keine Abgaben mehr gablen zu muffen. In späterer Zeit murbe bieses Berfahren in bem Make milber, als bas Reich schwächer

wurde und daher seine Unterthanen schonen mußte. Wurden Erpressugen vorgenommen oder auch nur versucht, so waren in dieser spätern Zeit Bollsaufstände an der Tagesordnung, die oft unter Mord, Raub und Brand zu einer Tronumwälzung führten.

Das Reich mar zuerst ein Wahlreich wie bas römische, boch ohne eine feste Wahlordnung. Armee, Senat und Bolt maßten sich abwechselnd die Aufstellung neuer Kaifer an, beren Burbe seit Leon I. (457-474) ihre Weihe burch die Krönung erhielt, welche der Batriard von Konstantinopel vollzog. Die Person bes Raisers war von ba an beilig und fo alle von ihm benutten Beräte und andere Begenstände; ja das Hofceremoniell erhielt den Charafter religiöser Einrichtungen. Die Macht bes heeres in staatlicher Beziehung war jedoch schwächer als im römischen Reiche; bem Konstantin schon hatte die Bratorianer aufgehoben und ein Beer geschaffen, beffen Führer teine Staatsamter bekleibeten, fich in die Bolitik nicht einmischen konnten und bem Raiser blind ergeben waren. Diese Einrichtung bestand im byzantinischen Reiche Die Beere besselben waren bis jur spätern Zeit bes Berfalles (ber mit ben Kreuzzügen begann) in vortrefflicher Rucht und Ordnung gehalten und bewiesen in den Kriegen gegen die "Barbaren" große Die Tattit blieb bie romische, mahrend bie Befehlesprache Tapferteit. feit dem fiebenten Jahrhundert die griechische mar. Gebildet murbe bas heer burch Werbung unter allen möglichen unterworfenen und fremben Bölkern. Es waren Goten, Hunnen, Bulgaren, Slawen, Berfer, Araber, Türken u. s. w. im romäischen Dienste. Bon besonderer Bedeutung sind in bemjelben die feit Anfang des zehnten Jahrhunderts die Leibwache ber Kaiser bilbenben Standinavier ober Warager (Odagayyor) geworben, welche im elften Jahrhundert unter eigenen Anführern Waffenthaten zu Ehren des byzantinischen Reiches vollführten. Nur in schweren Kriegen wurde die allgemeine Dienstpflicht in Anspruch genommen, die aber bei dem überhandnehmenden Gebrauche des Loskaufens nach und nach that= sächlich verschwand, wenn sie auch im Grundsate nicht aufgegeben wurde. Das geworbene Heer wurde immer mehr die Stütze des Reiches und bas Mittel zur Bildung und fürzern ober längern Aufrechthaltung von Dynastien; bem es bilbete ben einzigen Schutz gegen bie auf bas von ber Natur nirgends befestigte Reich von allen Seiten losstürmenben Bei der Zunahme biefer Not war man benn, seit Kaiser Heraklivs (610-641), besonders aber seit Leon III. (717-741) gezwungen, bas tonftantinische Spstem wieder aufzuheben und bem Reiche eine durchaus triegerische Einrichtung zu geben, indem man es in mili= tärische Brovinzen, welche gleich ben früheren Legionen Themata genannt wurden, eintheilte. Seitbem murbe, bis jum beginnenben Berfalle, die friegerische Ausbildung bes Heeres forgsam gepflegt, es wurden Fortschritte und Berbefferungen in ber Kriegskunft gemacht, mit bem "griechischen Feuer" der Grundstein der spätern Artillerie gelegt und in den Seefestungen Konstantinopel und Thessalonike die neuere Kunst der Befestigung begründet. Auch das Seewesen wurde gepstegt und mit Hilfe der seetlichtigen Griechen und Normannen in bedeutender Volleendung erhalten.

Die Blüte des byzantinischen Reiches, welche mit Unterbrechungen vom sechsten bis zwölften Jahrhundert bauerte, mar von Juftinian I. 3war stand dieser in den seltsamsten Widerspruchen fich bebearündet. wegende Raifer unter ber Berrichaft feiner unsittlichen und frommelnden, aber thatkräftigen und klugen, von den niedrigsten Berhältniffen emporgestiegenen Gattin Theobora, zu beren Gunsten sein Dheim und Borganger Juftin I., ein bulgarischer Bauernsohn, bas Geset hatte aufheben muffen, welches die Ehe ber "vornehmen Romer" mit Schau-Bugleich auch fibte bes Felbherrn Belifar fpielerinnen unterfagte. ebenfo verworfenes Weib Antonina am Sofe ben größten Ginfluß aus, bis die höchste Ungnade den Gewaltigen stürzte. Trop dieser entsitt= lichenden Weiberherrschaft hat Justinian der Werke viele und unsterbliche Er führte in seinem Reiche die Seibenzucht ein, bekanntlich durch die Hilfe zweier Monche, die aus Oftasien beimlich eine Anzahl ber bort ftreng gehüteten Seibenraupenpuppen in hohlen Reifestöden nach Buzanz brachten. Bon da verpflanzte sich ber Seibenbau nach Italien und bem übrigen Sübeuropa. Justinian baute eine Ungahl Kirchen, Balafte, Bruden, Straffen, Wafferleitungen, Festungen, sowie Gafthäuser für die Bilger nach Palästina. Sein größtes Bauwert ift aber ber Wiederaufbau ber bei dem Nikaaufstand (532), wo sein Tron bebenklich wankte, ben ihm nur Belifar rettete, verbrannten Sophienkirche in nie gesehener Bracht, so bag er fich über Salomo ftellen konnte. Noch unsterblicher ist sein Werk ber Sammlung und Kodifizirung des römischen Rechtes unter Leitung Tribonians, verdienstvoll in ber Erhaltung ber Rechtsvorschriften Roms, verberblich burch bie Tenbenz, Alles, was an bie ehemalige republikanische Freiheit erinnerte, auszumerzen und bagegen was die herrschende Despotie begunftigte, zu befestigen, in welcher Form benn auch bas fog. römische, in Wirklichkeit byzantinische Recht auf seinem Siegeszuge burch Europa ber Freiheit und bem Wolftande ber Bölker ebenso tiefe Wunden geschlagen hat, wie es der Rechtswissenschaft förderlich war. Justinian bezeichnete überhaupt den Schlufpunkt des römischen Wesens. Unter ihm wurde das bereits längst nur noch dem Namen nach bestehende Konfulat förmlich aufgehoben; und zwar aus bem Grunde, weil bei bem Antritte bes Ronfuls mehr als zweitausend Pfund Gold für die Armen und für Schauspiele ausgegeben murben, welche ber Raiser größtentheils aus seinem Schatze zu bezahlen hatte. Seit Kon= stantin hatte es nur noch einen Konful in Rom und einen in Ronstantinopel gegeben; der letzte im alten Rom war schon 534 Decius

Theoborus Paulinus, ber letzte im neuen Rom 541 Flavius Basilius. Nur noch einmal nachher, 566, nahm Kaiser Justin II. den Konsultitel an\*). Auch der Senat ging den Weg alles Irdicken. Er versichwand gegen Ende des sechsten Jahrhunderts in Rom, ohne daß ergründet werden kann, wie, und die Regirung der ewigen Stadt wurde einzig durch Beamte des byzantinischen Kaisers unter bestimmendem Einsusse des Bapstes gesicht\*\*). Unter den späteren Kaisern, namentlich unter der sogenannten makedonischen, thatsächlich slawischen Dynastie der Basiliben, am Ende des neunten Jahrhunderts, ersetzte eine neue griechische Gesetzlammlung, die "Basilika", den justinianischen Koder, aus dessen übersetzung sie durch mehrere Revisionen entstanden war, und machte den herrschenden Despotismus zur förmlich anerkannten Reichseversassung. Der byzantinische Senat verlor das Recht der Mitwirdung bei der Gesetzebung und war nur noch oberster Verwaltungsrat.

Das so mit driftlichem Austrich förmlich orientalisirte Byzantinerreich war die Wiege der Bureaukratie und der Diplomatie, wie sie nachher im Staatswesen Europa's großgezogen wurden, seitdem sie hier an die Stelle der feudalen Berhältnisse traten. In der innern Berwaltungs= maschine wurde sleißige und genaue Arbeit ohne einen idealen ober originellen Bug bie Losung. Die fest eingewurzelte bureaufratische Braxis aber blieb auch unter den unumschränktesten Kaisern immerhin ein Zügel ber Gewaltherrschaft, ber allzu bespotischem Vorgeben Ginhalt gebot. Freilich geschahen wüste Dinge am byzantinischen Hofe. Graufamteit, bei ber alle driftlichen Grundfate verschwunden schienen, wurde besonders bei Palastrevolutionen und Tronentsetzungen gesibt, wobei schändliche Verstümmelungen und die teuflische Blendung mit Vorliebe Anwendung fanden, selbst von Seite nächster Berwandten und sogar entmenschter Beiber, Mitter nicht ausgeschloffen. Körperliche Buchtigungen wurden gegen hohe Beamte, Geiftliche und Frauen angewendet, ohne daß damit eine Entehrung ber Betroffenen verbunden war. wenn es auch vorkam, daß ein gestürzter Kaiser von seinem Nachfolger der Wut des Böbels überlaffen wurde, so ift doch am byzantinischen Hofe niemals die volle Wildheit herrischer Launen eines Nero, Domitian, Heliogabal u. A. erreicht worden. Was die erwähnte Diplomatie betrifft, so waren die Byzantiner darin unerreichte Meister, denen als Schüler nur die Senatoren Benedigs und die Kardinäle Roms nahe kamen. Mit Schlichen und Ränken, mit Schmeicheleien und Bestechungen verstanden sie es, die Kraft urwiichsiger Völker zu beugen oder zu brechen und fich lange zwischen Mibliteinen zu erhalten, von benen fie indeffen trot ihrer diplomatischen Künste endlich zermalmt wurden.

\*\*) Ebenb. II. G. 53 ff.

<sup>\*)</sup> Gregorovius, Rom I. S. 335 f.

Gekrönt wurde bieses byzantinische Wesen durch eine Hof = Etikette, die an China erinnert und wie sie steiser und gezwungener kaum gedacht werden kann. Schon unter der Familie Konstantins begann dieses Un= ding. Als sein Sohn Konstantius 355 mit ungeheuerm Pomp in Romeinzog, saß er auf einem goldenen, mit Edelsteinen verzierten Wagen und bewegte während des ganzen Einzuges weder eine Hand noch den

Ropf, fo bag er völlig einer farren Bilbfaule glich.

Es war unter diesen Umständen begreislich, daß von den Einrichtungen des alten Rom keine in solchem Umfange und mit solcher Zähigekeit fortbestanden, als die auf Prunk und Schaustellung bezüglichen des Circus und der Amphitheater. In Rom überdauerten sie die Plusberungen eines Alarich und Geiserich und die Herrschaft der Oftgoten, und wenn auch in Rom seit Honorius, in Konstantinopel aber erst seit Anastasios I. (494) die Gladiatorenkämpse aufgehört, so bestanden doch die Thierheisen sort. Selbst als Alles cristlich war, wurden in den Theatern immer noch dieselben schlipfrigen und schwuzigen Dinge aufgesührt wie in heidnischer Zeit (Bd. II. S. 510). In die Bischöse, welche bitter über solche Verdorbenheit klagten, hatten heftig zu kämpsen, um nur der Feier der heidnischen Luperkalien (Bd. II. S. 423) ein Ende zu machen.

Nichts aber von dem Genannten erregte den Eifer der Bevölkerung in solchem Grabe wie die Wagenrennen. Die alten Parteien (Bb. II. S. 482 ff.) waren zwar auf zwei, die der Grünen und Blauen zusammengeschrumpft; aber biese besehdeten sich noch immer mit berselben Wut, als ob es sich um etwas Großes handelte; ja sie führten zu driftlicher Zeit solche entsetliche Blutbaber und Burgerkampfe berbei, wie sie früher unbekannt gewesen waren. Das Lettere geschah auch weniger in Rom, wo 509 bei einem Tumult im Circus ein Mam umtam, als in Ronftantinopel, vielleicht weil hier bie Sache neuern Ursprungs und daher die Theilnahme noch frischer war. Im Jahre 501 wurden im hippobrom baselbst über breitausend Menschen niebergehauen und bei dem furchtbaren Nita-Aufstande kam die zehnfache Anzahl um und ging ber schönfte Theil ber Stadt mit ben prachtvollsten Gebäuben in Flammen auf; ja es wurde Justinian gegenüber ein Gegenkaifer aufgestellt, ber jedoch unterlag. Die letten Circusspiele in Rom gab 549 ber Gotenkönig Totila, wie man fagen tann: vor leeren Banken; ber Circus war bereits verfallen \*). In Konftantinopel bauerten die Circusfviele länger. Uberhaupt mar Byzanz als Stadt eine verspätete Rach= ahmung Roms. Wie hier, so ragte auch bort aus einem bes Namens= ruhms unwürdigen Säufermeere eine Anzahl prachtvoller Bauten von

<sup>\*)</sup> Gregorovius, Rom I. S. 283 ff. 428. Schmidt, Epochen und Kataftroppen, II. Der Nika-Aufstand S. 185 ff.

Benne = Um Rhyn, Allg. Rulturgefchichte. III.

monumentalem Charafter. Da war, fast genau in Mitte ber Stabt, bas konstantinische Forum, ein kolossaler Marktplat von länglich runder Gestalt, rings von einer zweistöckigen Säulengalerie umgeben; zwei große einander gegenüberstehende Triumfbogen bildeten die Eingänge. Zahllose Statuen, theils von Marmor, theils von Erz, schmuckten die Säulenhallen, die Triumsbogen und den Blat selbst. In der Mitte stand die Gruppe Daniels mit den Löwen und eine mächtige Borphyrfäule, von beren Spite bas kolossale Standbild Konstantins herabschaute. Das Severus- ober Alexanderbad, auch Reurippos, umfaßte eine Ungabl von Statuen berühmter Griechen und Romer, sowie von geseierten Runftmerten des Altertums. Damit ftand das "Lampenhaus", mit einem Bagar, beffen Ertrag gur Erleuchtung und Berichonerung ber Baber biente, und der die Nacht hindurch von unzähligen Lampen erhellt war, in Berbindung. Auch die schöneren Theile ber Stadt überhaupt waren auf bas blendendste mit Lampen erleuchtet. Weitere großartige Gebäude waren die Stadtpräfektur und das Oktogon, ein Komplex von acht gewölbten Säulenhallen, wo auch die kaiserliche Bibliothek untergebracht war. Säulenhallen umgaben das Angusteum, eine Ruhmeshalle ber Raiser, mit bem golbenen Meilenzeiger, von bem die Entfernungen im Reiche berechnet wurden. Justinian errichtete auch ein Uhrwerk bort. Wie fehr sich Bildung und Robbeit noch begegneten, zeigt ber Umftand, daß hier bie Röpfe ber hingerichteten ausgestellt murben. Der Senatspalaft bot nur eine prunkenbe Erinnerung an untergegangene Bolksrechte bar. Der für die byzantinische Geschichte so verhängnisvolle große Circus hatte eine herrliche Aussicht auf das Marmora-Meer und bot, bei 600 Schritt Länge und 300 Breite ber Arena, 150.000 Zuschauern Platz. faiserliche Loge wurde von 24 fehr hoben Säulen getragen. Alles aber übertraf ber kaiserliche Balast, an der Stelle des heutigen Serai, mit seinen prächtigen und weitläufigen Nebengebäuden und Vorhöfen und einem geräumigen hafen am Meer. Befonbers glanzend und zugleich für die Reichsgeschichte von oft dämonischer Bedeutung waren im Sauptgebäude ber Tronfal und ber Borphprfal.

Die Stadt war im Ganzen, wie zur Zeit der Kreuzzilge ein französischer Reisender, Odo von Deuil, Kaplan Ludwig VII. bezeugt, schmuzig, übelriechend und an vielen Stellen zu ewiger Racht verdammt; denn die Reichen bedeckten gleichsam mit ihren Palästen die Straßen und ließen den Armen und Fremden nur den Schmuz und das Dunkel übrig. In dieser Finsterniß wurden Mord, Raub und andere Bersbrechen verübt. Die Stadt hatte "ebensoviele Herren wie Reiche und ebensoviele Diebe wie Arme." Bon einem gesetzlichen Zustande war keine Rede und Niemand kannte Furcht oder Scham, weil das Lageslicht sein der Regel) weder bestraft wurde, noch auch nur an das Tageslicht gesangte.

Das byzantinische Reich ift, wie die Heimat ber Hofettette und ber Bureaufratie, so auch biejenige ber Uniformen. Die verschiedenen Rangstufen im Sof=, Staate= und Kirchenbienste hatten ihre bestimmte Tracht. Der Raiser trug (schon seit Diokletian), an ber Stelle bes einfachen Purpurmantels ber römischen Imperatoren, reiche mit Golb burchwirfte purpurfarbige Gemänder, mit Berlen und Sbelfteinen besetzte Schuhe, eine weiße mit Berlen geschmückte Stirnbinde, goldene Arm= spangen u. s. w. Im achten Jahrhundert trat an Stelle des Diadems die Krone, an die ber Schuhe rote mit Berlen geftidte Salbstiefel. Die Ronfuln, jo lange es noch Solche gab, trugen reich mit Golb burchwirkte Mäntel mit einer um die Schultern geschlungenen handbreiten Binde; sonst zeichneten sich die Beamten, je nach bem Range, burch größere ober kleinere purpurfarbige Zeugstlicke aus, die am Borber- und Hintertheile bes Mantels angebracht wurden (clavus) und an die Stelle ber purpurnen Streifen an der Toga der Römer (Bd. II. S. 356) traten, sowie burch mehr ober weniger reiche Stickereien. Die Rleibungs= stoffe waren Leinwand, Baumwolle ober Seibe. Die Frauen trugen noch ziemlich die Tracht der Römerinnen, nur weit prachtvoller und verschwenderischer. Meist wurden bunte und reich gemufterte Rleider getragen; weiß war die Trauerfarbe. Auch bei den Männern blieb ber Schnitt im Gangen ber römische bis jum breizehnten Jahrhundert, boch mit allmäligen Beränderungen. Die Tunika erhielt immer längere Armel und wurde kürzer sowol als enger, ausgenommen bei den höheren Ständen, wo fie bis auf die Fuge reichte. Der Mantel (sagum) wurde fiber beibe Schultern gehängt. An ben Füßen verschwanden bie Sanbalen und machten Salbstiefeln, bochftens bis zur Mitte ber Waben, Ropfbedeckungen tamen wie bei Griechen und Römern nur auf Reisen vor (Hüte ober Kappen aus Filz), seit bem neunten Jahrhundert aber wurde eine Art phrygischer Müte üblich. Die Frauen trugen verschiedene Arten von Hauben und tief ausgeschnittene Schuhe. Die Kriegertracht unterschied sich nicht wesentlich von der römischen. besondere geiftliche Tracht gab es erft seit bem sechsten Jahrhundert, und von da an war sie ahulich ber jetigen in der morgenländischen Kirche. Damals war, selbst bei Beiftlichen, bas Tragen eines blosen Schnurr= bartes vorherrschend; später scheint ber Bollbart die Oberhand ge= wonnen zu haben.

### B. Die orientalische Rirche.

Das byzantinische Reich wurde durch die Annahme des Christentums von Seite Konstantins die Wiege des Systems der Staatskirche, das von ihm ans, wie wir sahen, auch in den durch die Bölkerwanderung entstandenen germanischen Reichen Eingang fand. Ronstantin hatte in kluger Berechnung burch bie Berchriftlichung bes Reiches bas lettere qugleich von einem gefährlichen Gegner befreit und diefen ihm dienstbar Die Kirche war von seiner Zeit an Staatsanstalt und bie Rirchendiener Staatsbeamte. Das brachte aber auch filt ben Staat bebenkliche Folgen mit fich. Ginerseits fibten bie im Staate hochstehenben und geehrten Bischöfe, die natstrlich den Kaifern an Bildung meift überlegen waren, am Bofe einen Ginfluß aus, bem fich bigotte Berricher beugen mußten, wenn fie die Seligfeit nicht verscherzen wollten, und bies war baber neben ber verknöcherten Bureautratie ein zweites Mittel ber Beschränkung kaiserlicher Willkur, welches für bas Volk vortheilhafte sowol, als verberbliche Wirkungen haben konnte, je nachdem es in einem besvotische Robbeit milbernben driftlichen ober in einem beschränkten Glaubenswahn beförbernben Geifte Anwendung fand. Anderseits abet wurden die Glaubensstreitigkeiten auch Staatsangelegenheiten, welche bas Reich in Parteien zerriffen und Anlaß zu ber Heuchelei boten, die angenommene Irrgläubigkeit eines Raifers als Borwand zu feinem Sturze Es kam bazu, daß sich ein Herrscher weit leichter bie größte Sittenlosigkeit erlauben burfte, als die leiseste Abweichung vom alleinseligmachenden Dogma. Ja die Glaubensfragen wurden zur Lieb-Aingssache ber Bevölkerung, die mit demselben Gifer die Frage erörterte, ob der Sohn gleichen Wesens mit dem Vater oder von wem der heilige Beift ausgehe, wie biejenige, welche Bartei ber Rennbahn siegen werbe. In den Straffen, in den Hallen der Wechsler und Rleidertrödler und auf dem Gemüse= und Fischmarkte hörte man, wie Gregor von Nyssa Hagt, von nichts, als von der Homusie und Homoiusie u. s. w.

Schon unter Konstantin wurde die Kirche burch die heftigsten Streitigkeiten erschüttert. In Afrika wiltete ber Zwist ber Donatisten, welche den Ausschluß Aller aus der Kirche verlangten, die sich zur Zeit ber Verfolgungen (Bb. II. S. 561) schwach gezeigt hatten und jede Dberhoheit bes Reiches in Rirchensachen verwarfen, und ben orthoboren Ratholiken, welche damals in beidem das Gegentheil auftrebten. Osten bagegen entzweite ber Streit ber Arianer und ihrer Gegner, ber bebeutenbste in ber Kirchengeschichte, mit Ausnahme besjenigen, ber bie Reformation berbeiführte. Der Presbyter Urius in Alexandria rief benselben hervor burch eine eigentumliche Ansicht vom Berhältniffe zwischen Bater und Sohn. Nach ihm follte Chriftus burch ben göttlichen Willen aus Nichts geschaffen, baber nicht von Ewigkeit gewesen und nicht gleichen, sondern nur ähnlichen Wefens mit Gott fein. Ihm gegenüber hielt Alexander, ber bortige Bischof, und nach bessen Tobe (326) sein Nachfolger Athanasius die "tatholische" Ansicht aufrecht, daß Bater und Sohn von gleichem Wesen und Beibe von Ewigkeit her vereint seien. Dieser Streit zwischen zwei Ansichten, welche beibe gleich

willfürlich und von benen keine freisinniger ober vernünftiger ist als die andere, wurde mit einem solchen Feuereifer geführt, als ob es sich um die feststehendsten Thatsachen ober um die heiligsten Guter ber Menschheit handelte, und theilte die ganze driftliche Welt in zwei feind= liche Lager, die fich gegen zweihundert Jahre bekämpften (oben S. 72). Konftantin versammelte zur Entscheidung die Kirchenversammlung von Nifaia (325), wo er etwa breihundert Bischofe glanzend verpflegen ließ und sich felbst vor ihnen bemiltigte. Sier follte also entschieben werden, was von vornherein nur auf Behauptungen ohne bie Möglichfeit einer Gewißheit beruhte, und Das, was man von ba an ben "beiligen Beift" zu nennen beliebte, b. h. die Mehrzahl einer Bersammlung von Menschen, erklärte, bag Alexander Recht und Arius Unrecht habe. Die Arianer wurden verdammt und ihr Führer ver-Aber das Blatt wendete sich. Konstantin wollte wol zeigen, daß er (ber noch nicht einmal Getaufte) ber wahre Herr ber Kirche und ber Quell ber Wahrheit sei, begnabigte Arius, ließ Athanasius, ber Jenen von der Kirche ausschloß, entsetzen und verbannen und berief den Arius nach Konstantinopel, wo er aber (336) bei einer Brocession auf rätselhafte Weise starb. Konstantin folgte ihm balb nach (337), und ba brach ber Parteistreit von neuem aus und wurde zugleich ein Bruderfrieg, da seine Sohne auf verschiedenen Seiten standen. Die Fortbauer solcher zugleich ben Namen ber Menschlichkeit, wie ben ber Bernunft schändender Rämpfe, beren es damals eine Unzahl gab, die wichtiger für bie Kirchen= als für die Kulturgeschichte sind, trug einige hundert Jahre später nicht wenig zum Siege bes Islam in ber sublichen Sälfte bes byzantinischen Reiches und zu des letztern Beschränfung auf Kleinasien und Die Balkanhalbinfel bei; benn wer wollte in jener robern Zeit, wo auf beiden Seiten gleiche blutige Willklir herrschte, lange geschwankt haben, ob er einer einigen Religion mit einem einzigen Gotte ober einer zerspaltenen solchen, die fich um bas Wesen breier göttlicher Bersonen ganfte, angehören wollte? Mur als Beispiel, wie ber eitle Rank um bie Berfonen ber mutmaglichen Dreieinigkeit in treffenber Beise ad absurdum geführt murbe, gebenken wir ber Sette ber Tritheiten, welche zu Justinians I. Zeit in Konstantinopel auftrat, aus den drei Personen geradezu brei Götter machte, sich in Griechenland ausbreitete, Bischöfe weihte und erft im siebenten Jahrhundert erlosch. Filr bie Rultur von Bedeutung ift im byzantinischen Reiche erst wieder, nachdem bort ber Arianismus längst niebergeworfen, ber Bilberftreit geworben. Derselbe nahm seinen Anfang, als Leon III. ber Isaurier (reg. seit 717), ber Bertheibiger Konstantinopels gegen die Araber und Wieberhersteller bes zersprengten Heeres, ben Entschluß faßte, die Berehrung ber Beiligenbilder zu unterdrücken. Er war dabei von ben besten Absichten erfüllt, und es mochte ihm der große Gedanke vorschweben, dem Christentum

baburch wieder ben Sieg liber ben Islam im Drient zu verschaffen, daß es die gleiche reine Ansicht vom göttlichen Wesen zu der seinigen machte, mittels welcher jener bie Syfteme ber bilberdienenden Monche geschlagen hatte. Es mußte tief beschäment sein für die benkenden und fühlenden Christen, daß die wilden Saracenen überall die Heiligenbilder nicht anders beurteilten und behandelten, als wenn es heidnische Götzen gewesen waren. Der Spott ber Juden brachte biefelbe Wirkung hervor\*). Man erinnerte sich, daß die Christen bis zum fünften Jahrhundert nicht nur ohne Bilber ausgekommen, sondern sogar wegen dieses Mangels von ben Beiben ihrer Zeit verspottet worben waren. Denn ber Bilberbienst war in der christlichen Kirche wirklich zu einem Argerniß geworden, und wenn auch bie gebilbeteren Geiftlichen noch fo nachbrudlich lehrten, daß die Bilber blos ein Schmuck der Kirche und eine Erinnerung an verdienstvolle Versonen waren, - bas ungebildete Volt betete fie eben bennoch an, wie es sie heute noch anbetet und von ihnen selbst, nicht von ihren Originalen, Hilfe erwartet. Alle Kirchen ber Christenheit waren von Bilbern erfüllt, und zwar nicht nur von einfachen Abbildungen, sondern von wunderthätigen Bildniffen Christi, der Maria und verschiedener Beiligen, von Bilbern, Die nicht von Menschenhanden gemacht, sonbern vom Original abgebrudt, von Engeln hervorgebracht sein sollten u. s. w., sowie von Reliquien ber wunderlichsten und sogar ärgerlichsten Art. Man schrieb z. B. Feilspänen von des Betrus Rette ober bes Laurentius Rost Wunderfrafte zu. Namentlich waren die Mönche fanatische Berfechter und Beforberer bes Bilberbienstes im volkstumlichen und abergläubischen Sinne, womit sie zugleich ein Geschäft zu verbinden wußten, indem fie Beiligenbilder in Maffe verfertigen ließen und verkauften. Eine ber bekannteften und ältesten verehrten Bildfäulen war biejenige bes heiligen Betrus im Batikan zu Rom, gegen welche Raifer Leon auch ganz besonders eingenommen war. Schon seit bem fünften Jahrhundert begannen die Glänbigen, den Fuß berselben in gleicher Beise inbrunftig zu tuffen, wie man es im Beibentum mit ben Göttern gemacht hatte. Es war auch eine heidnische Figur gewefen, was ihr antiker Stil zeigt; nur ift ungewiß, wen fie vorgestellt hatte. Im Jahre 726 nun erließ Leon sein bilderfeindliches Geset; ein Aufruhr unter ben Ronobulen im ganzen Reiche war die Antwort, mährend bie Ronoklasten, ohne Rudficht auf Werke ber Runft, ben Boben mit Trimmern verehrter Bilber bebedten. Der Papft Gregor II. protestirte mit einer Bulle gegen bie Anordnung, zu welcher nach feiner Auffaffung ber Raifer nicht berechtigt gewesen; die Italiener ftanden zu ihm und erhoben sich, Römer und Langobarben, gegen die Reichsgewalt; die byzantinischen Beamten in Rom, die man beschuldigte, dem Papfte nach

<sup>\*)</sup> Gregorovius, Rom II. S. 216 ff.

bem Leben getrachtet zu haben, wurden theilweise vom erbitterten Bolke umgebracht; ja man bachte in Italien an Ginsetzung eines neuen Raisers, boch nicht in Rom, sondern in Byzang. Der Papst wollte in Rom einziger herr bleiben und verwendete fich baber gegen völligen Abfall vom Raifer; boch gab fich bie ewige Stadt eine republikanische Berfaffung unter ber Oberhoheit bes Bapftes. Go wurde ber Bilberfturm, ber ein Schlag gegen Rom sein sollte, vielmehr zur Grundlegung ber weltlichen Herrschaft bes Papstums. Aus dem barbarischen Latein und bem roben und polternden Ton ber Schreiben Gregors II. an ben Kaiser sieht man zugleich, welche traurige Rückschritte die römische Bilbung feit bem klaffich geschulten Gregor I. bem Großen gemacht hatte, - aber auch, welche Ansprüche bas Papsttum bereits zu erheben entschloffen war; es war bereits ber Embrho ber Weltanschauung eines Gregor VII. und Innocens III. Es war die erste Kriegserklärung gegen bas Shitem ber Staatsfirche, bas erfte Programm ber Politit bes Rirchen-Doch hinderte bies ben Papft nicht, fich ju gleicher Zeit aus politischen Grunden mit den Byzantinern gegen Versuche ber Berftellung eines italischen, den Kirchenstaat geführbenden Reiches zu verbinden. Gin Bortheil filt die Runft war bei biefen Wirren, daß fie, aus Wiberfpruch gegen ben Bilberfturm, in Rom bie reichste Beforberung fand, ja für das Abendland eigentlich gerettet wurde, und die Legende vom Bifchof Germanus in Konstantinopel, ber bas abgebrückte Antlit Christi von dort nach Rom geschleubert haben soll, weist unwillfürlich auf die Thatfache bin, daß damals die Runft den Often verlaffen hatte, ben fie nie wieder fah, um fich im Westen, wenn auch erst nach manchen Jahrhunderten und freilich mir mit Hilfe der Antike, zu veredeln und eine neue Blitte zu erlangen.

Leous III. Sohn und Nachfolger Konstantin V. Kopronymos setzte bas Werk bes Baters nicht nur fort, sonbern behnte bie Zerftörung auch auf bie Reliquien- und Beiligenverehrung überhaupt aus. fchon unter seinem gleichgefinnten Sohne Leon IV. begann die Reaktion gegen ben unklugen Bilberfturm burch bes Lettern bigotte Gattin, bie Athenerin Grene. Wahrscheinlich war bie Zeitgenoffin Karls bes Großen nicht unschuldig an dem frühen Tode bes Gatten, ber sie aus bem Palaste verwiesen; sie ließ 787 durch eine Kirchenversammlung in dem verhängnisvollen Nitaia den Bilderdienst wieder herstellen, so sehr das ganze heer und ein großer Theil ber Geiftlichkeit bagegen eiferten. Nur Die Macht ber ikonobulen Briefter über bas gemeine Bolk erklärt es. wie jene unnatikrliche Mutter, Die den eigenen Sobn Konstantin Borphyrogennetos im gleichen Burpursale, in bem er geboren war, blenben ließ, fo lange bas Reich brücken konnte, während fie bem großen Chalifen Harun schimpflichen Tribut zahlte. Noch wechselten lange Jahre bilberverehrende, bilberstürmende und in dieser Frage gleichgiltige Kaiser und

befehbeten sich beibe Parteien blutig, bis wieder ein Weib, Theodora, die Witwe des letzten Bilberstürmers Theophilos (842), zum zweiten Male, diesmal aber dauernder, den Bilderdienst, doch mit Ausschluß aller plastischen und Bewahrung blos der gemalten Bilder, wieder zum Landesgesetze machte. Der lange verheerende Streit, der damit seinen Abschluß fand, hat kein anderes Ergebniß gehabt, als daß im Morgenlande, wo der Bildersturm die Bilderdiener auss Auserste reizte, der Letzteren extremste Partei zuletzt die Oberhand gewann und daher die Kunst hier zurücktreten und dem geschmack- und bildunglosen Dienste

ber Bilber um ihrer felbst willen bas Felb raumen mußte.

Un den Bilberstreit schloß sich die Krise, welche die Trennung ber öftlichen und westlichen Kirche zur Thatsache machte. Den nächsten Anlag hierzu bot ber byzantinische Raiser Michael III., ber Sohn ber erwähnten Theobora, ein rober Berichmenber und frivoler Spötter, ber seine Mutter in's Kloster steckte und sich nicht um ben Staat kum= merte, bessen Regirung er seinem Dheim Barbas überließ. ber von Theodora erhobene Batriarch Ignatius dem mächtigen Minister das Abendmal verweigerte, wurde er 857 gestürzt und durch ein Werkzeug ber Regirenden, Photios ersetzt. Aber beibe Batriarchen hatten ihre Parteien und die des Photios suchte um die Unterstützung des Papftes (Nitolaus I.) nach, mit welchem Byzanz feit längerer Zeit ben Berkehr abgebrochen hatte. Der Papft, beffen Legaten fich von Barbas und Photios bestechen ließen, entbeckte biese Ranke und entsetzte ben Photios, worliber die byzantinische Regirung sich so emporte, daß ber vollständige Bruch eintrat und Patriarch und Papft einander gegenseitig als Reter verdammten. Der Unterschied zwischen ben Lehren beiber Rirchen, für uns gegenwärtig unerheblich, damals aber als ein folcher von höchster Wichtigkeit angesehen, bezog sich auf bas Berhältnif von Bater und Sohn, wie die Lehren ber Arianer und ihrer Gegner. Die Griechen nahmen an, daß der heilige Geist nur vom Bater, die Latiner aber, daß er vom Bater und vom Sohne ausgehe. So hat das einzige Wort filioque, so unbedeutend es uns erscheinen mag, eine mächtige Kirche seit tausend Jahren in zwei Theile zerrissen, und noch heute ist nicht die geringste Aussicht auf eine Berftändigung über einen Bunkt vorhanden, der außerhalb aller Erkenntniß liegt und nur in einer tranthaften Sucht nach Aufstellung theologischer Hypothesen seinen Ursprung Auch hier, wie im Gebiete ber Runft, ist es aber wieder ber Westen gewesen, welcher gewann, und ber Often, welcher verlor. lettere, von den Mohammedanern längst bedrängt, konnte nicht mehr auf abendländische Hilfe zählen und ging daher unter, während feine Lehre fast nur von ben Glawen fortgepflanzt murbe. Im Westen aber, ber bas geschmälerte Gebiet ber öftlichen Chriftenheit leicht verschmerzen konnte, beförderte die Trennung die Macht des Papsttums, das nun

bie widerspruchstüchtigen Griechen los wurde, und anderseits führte bas Aufftreben bes Papfttums im Abendlande ein erregtes religiojes Leben herbei, burch beffen Rämpfe die Wiffenschaften und Nationalliteraturen in großartiger Beise genährt und begunftigt murben. Die morgen= ländische Rirche, welche folder Anregungen entbehrte, verknöcherte baber feit ber Trenming und fiechte bas feitherige Jahrtausend ohne Leben und Fortschritt babin. Obschon nun die morgenländische Kirche eine völlige Staatsfirche war, b. h. unter bem Raifer stand, ber sich nicht nur die oberste Herrschaft, sondern auch das oberste Brieftertum beilegte, fehlte es boch nicht an Reibungen amischen ihm und ber Beiftlichkeit. Leon VI., ber Beife, Gohn bes Bafilios, Stifters ber fog. makeboni= fchen Dynastie (seit 886), geriet in Streit mit jenem Photios und ließ ihn willfürlich burch ein geiftliches Bericht entsetzen und einen Beiftlichen, ber ihn unterftlitt hatte, blenden. Auch die Ausschweifungen bieses Raisers brachten die Geistlichkeit so gegen ihn auf, daß er ihr zum Trot an eine Wiedervereinigung der östlichen und westlichen Kirche dachte. Der Patriard, Nikolaus wagte es nämlich, bem Kaifer, ber sich ben Staats- und Kirchengesetzen zuwider zum britten Male verheiratete, die Ginfegnung zu verweigern und ihm Rirchenstrafen anfzuerlegen, worauf fich Leon an den Papft wandte, weil Roms tanonische Gesetze eine folde Che nicht verboten. Auch setzte Leon ben Patriarchen ab und gab ihm einen gefügigern Nachfolger; aber auf bem Sterbebette nahm er biese Magregel juriid, mas jeboch ben wiebereingesetten Batriarchen nicht abhielt, bes Raifers Thaten zu verfluchen. Die Versuche einer Bereinigung beibet Kirchen scheiterten schlieflich. Das System ber Staatsfirche blieb von ba an in Byzang ungestört und bie fpateren Batriarchen waren ftets geftigige Wertzeuge ber Raifer, auch wenn Diese blutige Thrannen ober leichtfertige Buftlinge, ober gar frivole Religions= spötter maren.

### C. Byzantinische Kunft und Literatur.

Da die Sprache bes byzantinischen Reiches in Staat und Kirche die griechische war, so muß das griechische Element unter der gebildetern Bevölkerung des Reiches vorgewogen haben, wenn es auch als solches im Staate ohne wesentlichen Einfluß blieb. Überdies hatte das griechische Bolkselement bedeutenden Beränderungen unterlegen, auf welche wir näher eingehen müssen, um uns das Berschwinden seiner ältern Kultur vom Erdboden zu erklären. Wir wissen, daß schon zur Zeit der makedonischen Obmacht und noch mehr zu derzeinigen der römischen Herrschaft die hellenische Kultur immer mehr zum blosen Schattenbilde ührer frühern Größe wurde und wie endlich der römische Druck in Berbindung mit

ben Eroberungefriegen biefes Bolles und seinen Blünderungen ber fünftlerischen und missenschaftlichen Thätigkeit in ber antiken Welt überhaupt ben Untergang bereitete (Bb. II. S. 529). Was bavon als schwacher Rest noch übrig blieb, litt burch die Züge ber Goten und später ber Bulgaren und Slawen namenlos. Doch liefen die gotischen Streifzuge noch mit Plunderungen und Berheerungen ab, während weitere solche bas hellenische Bolt selbst nahebei zu Grunde richteten, so namentlich Bevor biefe begannen, verlor Bellas, mas ihm bie die der Slawen. Römer an Kunstwerken noch gelaffen, burch bie Gründung Konstantinopels, indem es diese Reste der neuen Raiserstadt abtreten mußte. Rugleich erhielt dieselbe einen ftets machsenben Rugug von Griechen, was in Sellas felbst veröbend wirkte. Eine weitere Beränderung wurde burch bas Christentum bewirkt, welches sich in Hellas nur sehr langsam verbreitete und hartnädigen Widerstand fand, welchen am erfolgreichsten Justinian burch Schlieftung ber Hochschule Athens (Bb. II. S. 569) brach\*). Hand in Sand damit ging eine zu großem Theile gewaltsame Bekehrung Deffen, was unter ben Griechen noch heibnisch war. heidnische Opfer wurde die Todesstrafe gesetzt. Da wirkte benn bie Furcht sehr viel, und 532 ließen sich in wenigen Monaten 70.000 affatische Griechen taufen. Das Barthenon wurde Athens Rathebrale, ber Thesenstempel nicht unpassend eine St. Georgstirche. Nur in Lakonien bestand noch Beibentum fort. Bon Bellenen sprach man nicht mehr; Alle waren Romäer, wie in Aften bie Griechen noch beute beißen Aur Unterscheidung wurden die Bewohner des eigentlichen Griechenland später Hellabikoi genannt. Am verhäugniftvollsten aber wurde für hellas wie angebentet die Einwanderung ber Glawen, welche 539 begann, oft von Bulgaren begleitet war und oft heftigen, auch zeitweise erfolgreichen Wiberstand auf Seite ber noch nicht verweichlichten Bellenen fant. Weit ftarter als vorher murbe ber flawische Einbruch in Griechenland im achten Jahrhundert; ja damals gewannen bie Slawen in Griechenland, mit Ausnahme Attita's, entschieden bie Oberhand, und mehrere bedentende Aufstände berfelben, die wol einen unabhängigen Raubstaat bezweckten, mußten burch byzantinische Heere niebergeworfen werben. Die Slawen wurden Anfangs bes neunten Jahrhunderts nach und nach unterworfen, ihre Wildheit gebrochen und ihnen Kultur beigebracht. Um die Mitte besselben Jahrhunderts wurden fie auch zugleich mit ben Resten noch heibnischer Hellenen zum Chriftentum bekehrt; boch gab es noch im zehnten Jahrhundert in Griechenlands abgelegenen Bergen Beiben flawischer Abkunft. Damals muchsen in Hellas Kirchen und Klöster empor wie Vilze und bas war (Ende

<sup>\*)</sup> Bertberg, Gefch. Griechenl. I. S. 78 ff.

bes neunten Jahrhunderts) auch die Zeit der Entstehung des merkwilrbigen Mönchestaates auf bem Athos. Seitbem verschmolzen auch Slawen und Griechen immer mehr mit einander, mas mahrscheinlich in Mitte des zehnten Jahrhunderts vollendet war. Beide Theile verloren ihre Gigentlimlichkeit. Die flawische Sprache murbe von bem gebilbetern griechischen Element aufgesogen und erlosch, mahrend zugleich die Griechen, ohnehin (Bb. II. S. 51) wol meist die Nachkommen ber nach ihrer Abtunft fehr gemischten Stlaven ber alten Griechen, Die letten Mertmale des alten hellenischen Charakters verloren und durch ihren an den flawischen erinnernden Typus ben Spott ber sich rein haltenden, aber aufgeblasenen Griechen von Byzang herausforderten. Doch haben die gemischten Gratoflawen neben Annahme, beziehungsweise Bewahrung ber griechischen Sprache unbeirrt fortgefahren, sich als Griechen zu fühlen, fo wenig sie sich biefes Namens wurdig zeigten. Gine weitere Ginwirkung auf bas neuere Griechentum übte bann seit bem elften Jahr= hundert die Einwanderung von Albanesen, den Nachkommen der alten Illyrer, also freilich näheren Bermanbten ber Griechen, als die Slawen find; doch blieben dieselben auf den Nordwesten des Landes beschränkt; und im Ubrigen verschwanden die flawischen Kennzeichen immer mehr zu Gunften ber griechischen, so bag bas neugriechische Bolkstum als ein überwiegend aus dem alten Hellas stammendes, wenn auch von jeher ftart gemischtes betrachtet werben muß.

Die Sprache der Griechen war damals bereits nicht mehr die alte. Die damalige griechische Schrift=, Kirchen= und Staatssprache von Byzanz hatte sich aus dem Altgriechisch der Retoren alexanderinischer und römischer Zeit in den kleinasiatischen Kolonien entwickelt und veränderte sich von Jahrhundert zu Jahrhundert, je nachdem die Schristseller sie modelten, und zwar in einer sich verschlimmernden Stusenfolge. Reben ihr ging die Bolkssprache im eigentlichen Griechenland ihren besondern Weg und nahm in der Folge slawische, albanesische, italienische, türkische und andere Elemente aus, entsernte sich aber tropdem nicht so weit vom Altgriechischen, wie die romanischen Sprachen vom Latinischen.

Seit der Ausbebung der Hochschule Athens durch Justinian war Buzanz der Hauptsitz griechischer Bildung geworden, soweit noch von solcher die Rede sein konnte. Die dortige Universität hatte seitdem das Monopol der Wissenschaft für das gauze Reich\*). Auf die Wissenschaft wirkte aber in demselben ganz besonders die Kirche bestimmend ein, immerhin die vom Staate begünstigte Rechtswissenschaft ausgenommen. Alles drehte sich um Theologie und kirchliche Beredtsankeit. Kur unter einzelnen ausgeklärten Kaisern erfreuten sich auch Philosophie, Mathe-

<sup>\*)</sup> Bertberg a. a. D. S. 116.

matik u. f. w. einiger freien Bewegung. Der Charafter ber byzantinischen Literatur läßt sich baber als ein von der griechisch-katholischen Rechtgläubigkeit bestimmter bezeichnen, und barin lag auch bie Notwendigkeit begründet, daß er an wissenschaftlichem sowol als kunstlerischem Werte stufenweise abnehmen mußte, wie berjenige eines jeden Schrifttums, das fich willfürlich angenommenen Glaubensfätzen blindlings unterwirft. Auker biesem jede Wissenschaft vernichtenden Umstande wirkten auf das wissenschaftliche und literarische Leben noch in vernichtender Weise die Einbrilde ungebildeter Bölker in das byzantinische Reich. Zwar hatten bie großen Büchereien von Alexandria, Antiochia u. a. schon durch bas Überhandnehmen des driftlichen Kanatismus in hohem Grade gelitten: aber burch die Eroberungen des Islam verschwanden sie vollends vom Erbboben. Erset wurden fie einigermaßen burch die Bibliotheken ber Klöster, besonders derjenigen auf dem Athos, sowie der Patriarchen in Der Patriarch Photios, so eine eigentümliche Rolle Konstantinovel. er in ber kirchlichen Politik spielte, war ein eifriger Beforberer ber Wiffenschaft, so bescheibene Ansprüche auch an selbe gemacht wurden, und ragte selbst als Schriftsteller hervor, besonders unter ben zahlreichen Grammatikern und Philologen. Suibas im zehnten ober elften Jahrhundert gehörte zu ben ersten Berfassern von Wörterbüchern. Rebekunst war ganglich Sache ber Kirche geworben. In bankbarerer Beife fur uns bethätigte fich die Geschichtschreibung, wenn fie fich auch beinahe ausschließlich in ben außeren Berhaltniffen bes Staates und ber Kirche bewegte. Streng nach ber Zeitfolge erzählten bie Ereigniffe, nach bem Borgange bes driftlichen Sprers Julius Afri= tanus (222) und bes Eusebios, Bischofs zu Raisareia in Rappabofien († 340), — Georgios ber Syntellios (ein Rlofteramt) aus Rupros am Ende des achten Jahrhunderts und deffen Fortsetzer Theophanes, dann Nikephoros († 828) u. A. Allgemeine und römische Geschichten schrieben Zosimos und Olympiodoros im fünften, eigentliche Geschichtwerke fiber bas byzantinische Reich Bonaras bis zum zwölften, Niketas bis zum breizehnten, Nikephoros Gregoras bis zum vierzehnten Jahrhundert, Leon der Diakon bis zur Eroberung von Byzanz burch Die Tilrten. Protopios, Agathias u. A. erzählten Die Ereignisse jur Zeit ber Bölkerwanderung, Nikephoros Bryennios und Anna Kommena im zwölften Jahrhundert die Geschichten einzelner Raiser. In den erakten Wiffenschaften zeichnete fich am Ende bes elften Jahrhunderts Michael Pfellos aus Byzanz, in Athen gebilbet, besonders aus, - mahrend in ben theologischen Fächern während des Zeitraums byzantinischer Kultur nichts geleistet wurde, was in Bezug auf die geistige Entwickelung ber Menschheit von Bebeutung mare. Nur einen sonderbaren Eindruck erregte die Dichtkunft bes byzantinischen Zeitalters. Sie läft sich bezeichnen als unfähige Nachahmung ber Hellenen klassischer Zeit mit

Nonnos aus Bannopolis in Agypten, am driftlidem Anstride. Ende des vierten Jahrhunderts, schrieb in seiner Jugend, als er noch Beibe mar, bas Epos von ben Thaten bes Dionpsos in nicht weniger als 48 Büchern, ein fehr gelehrtes und zugleich bas befte bichterische Werk jener entarteten Zeit, in blübenber Sprache, aber mit mpftischem Nachdem er, wahrscheinlich in vorgerlickten Jahren, Christ geworben, wandte er sich einer bichterischen "Baraphrase bes Evangeliums Johannis" zu. Wol kaum hundert Jahre nach ihm entstand unter bem Namen "Musaios" bas epische Gebicht von Leanbros und Bero, " ber Form nach antit, bem Geiste nach mittelalterlich". Im fünften Jahrhundert lebte auch Quintus aus Smyrna, Berfaffer ber "nachhomerischen Geschichten", einer Fortsetzung ber Ilias in peinlich chronologischer Ordnung und matter Sprache. Ihm folgte am Ende besselben Jahrhunderts Roluthos aus Lytopolis in Agupten mit bem trodenen turgen Gebichte vom Raube ber Belena. Bu berfelben Zeit gefiel fich (angeblich) die Raiserin Eudotia in den "Homerofentonen", einer aus homerischen Verfen zusammengeflickten Lebensgeschichte Jefu. Nennens= wert ift erst wieder im zwölften Jahrhundert Johannes Tzetes mit feinen langatmigen "Geschichten Ilions" und seinen mythologischen "Chiliaden", in einer sich nach Form und Gehalt bereits bem Reugriechischen nähernden Sprache. In ber Lyrif wurde bie griechische Zunge von ben Byzantinern zu ben schamlosesten triechenben Lobgebichten auf die Raifer Mehrere byzantinische Dichter haben im Epigramm mikbraucht. nicht unbedeutende Leistungen aufzuweisen.

Unter die felbständigen Schöpfungen bes Christentums gehört gang besonders die religiöse Dichtung. Die Boesie der klassischen Zeit war religiös gewesen ohne es zu wollen, weil die Religion nichts Borgeschriebenes, sondern eine selbstverständliche nationale Einrichtung war. Das Christentum, als weber nationale noch natikrliche, sondern ethische Religion, unterschied von vorn herein zwischen geistlicher und weltlicher Dichtung und begünftigte auch gleich die erstere. Solche wird schon in ben erften Zeiten ber neuen Religion als Bestandtheil bes Gottesbienstes erwähnt. Clemens von Alexandria (Bb. II. S. 565) und Gregor aus Nazianz in Rappadofien (4. Jahrh.) werden als die ersten Dichter in biesem Gebiete genannt, - boch waren sie nicht ohne Anklang an bie Dichtung der Kassischen Zeit, besonders aber an die Lehre der Neuplatoniter. Synesios übertraf Beibe an Imnigfeit und feierte in seinen hymnen Christus mit einer beinabe pantheistischen Begeisterung. Silarius im vierten Jahrhundert klingt bereits ber Reim an, mahrend noch Papft Gregor I. in sapphischen Strophen Die Dreieinigkeit feierte. Die gelehrten hymnen bes gleichzeitigen Brudentius mit ihrem ftreng bogmatischen Inhalt wurden das hauptsächlichste Vorbild für die Kirchenbichtung bes Mittelalters. Auch begann damals bereits (burch Gregor von Nazianz) das hristliche Drama mit bem Passionsspiele, und zwar noch nach der Schablone der antiken Tragödie\*).

Rachbem das Christentum im römischen Reiche anerkannte und später gar staatliche Glaubenssorm geworden, entwicklte sich sein Kult auch immer mehr in einer prächtigen und auf die Sinne wirkenden Weise. Damit ging die Ausbildung kirchlicher Tonkunst Hand in Hand, indem sie bemüht war, die kirchlichen Lehren in ihrer Weise treu auszudrücken. Besondern Ausschwung erhielt sie durch den Bischof Amsbrosius von Mailand (340—397) und durch Papst Gregor den Großen im sechsten Jahrhundert.

Im vollen Einklange mit dem Aufstreben driftlicher Dicht= und Tonkunft entfaltete fich die Baukunft ber driftlichen Rirchen. nahm querft ihr Borbild an ben romischen Markt- und Gerichtshallen, ben Basiliten. Der Sit bes Redners wurde zu bem bes Bischofs, bie Erhöhung, auf welcher Ersterer ftand (altare), jum Namen des heiligsten Ortes. Seit bem fechsten Jahrhundert erft murden Glodenthurme neben bie Rirchen gestellt. Dazu tamen noch besondere Tauftavellen, Baptifterien, beren Borbilber in ben überwölbten Schwimmgebauben ber römischen Baber zu suchen find, woher auch ber Name entlehnt wurde. Endlich entstanden auch Grabfapellen nach dem Muster römischer Denkmäler. Im vierten Jahrhundert erhielt Rom bereits brei große Bafiliken, jebe mit fünf Schiffen, ebenso Jerusalem und Betlehem. Balb folgten weitere im römischen Reiche nach. Daneben erlagen bie verlaffenen beibnischen Tempel ber Berödung und bem Zahne ber Zeit. Mit ber Ausbildung ber Runft in Errichtung von Kirchen ergab fich von felbst bas Beburfniß ihrer Ausschmildung. Den ersten Christen waren, wie erwähnt, Bilber noch fremd. Die ersten solchen waren sinnbilblicher Art; sie erschienen auf Siegelringen, Bechern und Gargen, und zwar besonders in den römischen Ratakomben, wo die Christen ihre Tobten beisetzen, um beisammen zu bleiben. Schon die alten Heiben paren, wie wir wissen, nie ganz von der Beerdigung gewichen, und anch die ersten Christen waren nicht gegen die Leichenverbrennung als folde eingenommen, die fie wol blos als eine die Bornehmen auszeichnende vermieden. Seit Konftantins Tob wurden Bestattungsplätze neben In Bafiliten errichtet, und seit den Beimsuchungen Roms durch barbatische Blinberung verfielen die Katatomben. Unter ben in benselben befindlichen Bilbern erscheint zuerst bas Kreuzzeichen, beffen Stelle auch oft bas T vertrat. Bu einer heiligen Figur murbe ferner ber Fisch , weil beffen griechischer Name (lx9vs) die Anfangsbuchstaben des heiligsen Namens (Ιησούς Χριστός Θεού Ytos Σωτίρ) enthält und zugleich bie Christen als Gegenstand ber "Menschenfischer" betrachtet wurden. Dazu fam ber

<sup>\*)</sup> Raberes f. Carriere, die Runft 2c. III. 1. S. 90 ff.

Offenbarung des Iohannes gemäß das Lamm, als Bild des heiligen Geistes die Taube, nach einer Psalmenstelle der Hirsch, dam die aus Abler, Löwe, Stier und Mensch gemischten Gestalten der Cherubim (Bd. I. S. 437), die Balme, das Ölblatt, der Anker, die Krone als Sinnbilder der Tugenden, filt welche sie noch jest als solche gelten.

Seitbem auch heibnische Rünftler fich zum Chriftentum betehrten, fdritt man gur Darftellung von Auftritten ber biblifden Geschichte vor. wozu mythische Gestalten zu verwenden man feinen Anstand nahm, 2. B. die Bictorien (Nifen) und Genien zu Engeln, Herakles mit ben hesperidischen Apfeln zu Abam im Baradiese, Phoibos Apollon auf bem Sommenwagen zu Elias als Borbild ber himmelfahrt Jesu, hermes als Hirten zu Jesus in berselben Gigenschaft u. f. w. Doch entwickelte sich auch die eigene Ersindung in alt- und neutestamentlichen Darstellungen immer mehr. Weil aber bas Ziel ber driftlichen Lehre die Erhebung bes Geistes über das Fleisch war, so wurde der Ausbruck des erstern die Sauptsache und die Körperform gleichgiltig, so daß die driftliche Kunft sich von ber Ibealifirung ber Körperschönheit, wie sie bas flaffische Altertum übte, immer mehr entfernte, und bies blieb ber Charatter ber Runft bes Mittelalters. Im Allgemeinen ift "ein milber Ernft, eine stille ruhige Freundlichkeit der Grundzug dieser altchriftlichen Darftellungen; man spilrt auch in ben unvollkommenen Formen einen Hauch ber Gesinnung, burch welche bas Christentum allmälig bie Welt und die Runft erneut \*)." Einer ber bevorzugteften Gegenstände drift= licher Kunft wurde mit ber Zeit bas Bildnif bes Erlöfers. Die Sage bemächtigte sich besselben und schuf als Originale ben legendenhaften Abbruck auf bem Schweiftuche ber Beronika und bas angeblich von Lukas gemalte Bildniß. Es wurde zu einem Ibeal geiftiger und ernfter Männerfcbonheit; benn es stellte eben ben Stifter bes Christentums als 3beal bar, mahrend sein wirkliches Dasein ebenso dunkel wie sein Aussehen umbekannt mar. Tertullian hatte behauptet, bag Jesus häglich gewesen, was Ambrofius und Augustinus bestritten. Ja in ber altern Zeit war man noch so wenig geneigt, ben Heiland abzubilben, daß Eusebios Ronftantins Schwester belehrte, Die Worte bes Evangeliums allein gewähren ein Bild von Christus und die Sage einem byzantinischen Maler die Sand erstarren läft, weil er Christum nach bem Borbilbe einer Statue bes Zeus malen wollte. Diefes Borbild läßt sich aber in ben Chriftusbildern nicht verkennen, beren alteste sich in den Katakomben Roms Als Gegenbild trat bem Stifter ber Kirche seine Mutter entfin ben. Sie wurde das driftliche Frauenideal und erhielt seit Mitte bes fünften Jahrhunderts als "Gottesgebärerin" einen fortwährend fich erweiternden und vergeistigenden Kult. Ihr Ibealbild ift ein ächt

<sup>\*)</sup> Carriere a. a. D. S. 112.

christliches, gewissermaßen eine Personisitation ber christlichen Anbacht und Frömmigkeit, ohne heidnisches Muster. Nach und nach erhielten auch die Heiligen, voran Petrus und Paulus, ihre feststehenden Typen.

Die altchriftliche Kunft that einen Schritt ber Entwickelung weiter in berjenigen bes byzantinischen Reiches. Das darakteristische Rennzeichen berfelben war in der Bautunft der eine Ruppel tragende Rreis von Rundbogen, burch welche Pfeiler verbunden find, die ein Quadrat beschreiben, bas mit vier gewölbten und von niedrigeren Ruppeln bebecten Seitenquadraten die Form bes gleichschenkeligen griechischen Kreuzes bilbet, — alles mit verschiebenartigen Abwechselungen. Wie in ber Spnagoge maren auch in ber griechisch-katholischen Kirche bie Blate ber Frauen getrennt von ben Männern auf hochgelegenen Galerien. Dem ceremoniellen Charakter bes Byzantinerreichs gemäß erhielt so bessen Kirchenbaukunst einen gezierten und schnörkelhaften Anstrich gegenüber bem ebeln und einfachen Bau ber antiken Basilika. Die Sophienkirche war ber Triumf, das eigentliche Brachtwert ber byzantinischen Baukunft. Die Mitte ber Ruppel schwebte 177 Fuß über bem Boben und ihr Durchmesser betrug hundert Fuß. Der Fußboden war von vielfarbigem Marmor, die Wölbungen von Goldgrund und bunten Mosaiken eingefaßt. Taufende von Lampen umkränzten die Säulen, die Gesimse, bie Bogen und die Ruppel ober schwebten an Retten in der Gestalt von Rronen, Schiffen, Rreugen u. f. w. über ber Gemeinde, um religiofe Nachtfeiern zu beleuchten.

Die Bilbnerei nahm in der morgenländischen Christenheit stets gegenüber der Malerei einen untergeordneten Rang ein, und nach dem Ende des Bildersturms lebte blos die letztere auf, da die erste, ähnlich wie die Kunst im weitern Sinne bei den Inden und Mohammedanern, als heidnisch galt. Die byzantinische Malerei war die althristliche, doch bald mit etwas mehr Anklang an altgriechischen Geist, dald mit einem an das steise Hossene erinnernden Charakter. Sie liebte das Melancholische und Düstere; es wuchs die Hinneigung zu abgemagerten Figuren, zu Marterscenen, zum gekreuzigten Christis u. s. w. Auch die Tonkunst des oströmischen Reiches ist disser, eintönig und von trocken dogmatischem Wesen, und so natürlich auch die Kirchendichtung, die an das Gözenshaste streiste und sich nicht schente, das Kreuz Christi selbst, das "Wundersholz" überschwenglich zu besingen. Auf diese Weise mußte das ganze Byzantinertum zuletzt in steisem Formens und Dogmenwesen erstarren und bei dem fortgesetzen Andringen der Feinde rettungslos untergehen.

### Dritter Abschnitt.

## Das ruffische Reich im Mittelalter.

#### A. Bolk und Staat.

Das buzantinische Kirchentum mit ber ihm anhängenden Rultur, und damit auch das Suftem ber Staatsfirche erhielt in ber altern Reit bes Mittelalters eine Abzweigung in bem ichon bamals größten (wenn anch später vorlibergebend verkleinerten) Staate Europa's, in bem weiten, bie Saupttheile ber fog. sarmatischen Tiefebene umfassenden ruffischen Auch waren bamals schon die Ruffen, wenn auch wol nur mit Silfe ihnen einverleibter Tichuben, ber machtigfte Stamm ber Slawen, beren ältere Ruftande und Anschauungen wir (oben G. 8 ff.) fennen gelernt haben. Das ruffische Land, die mittleren Theile bes jetzigen europäischen Rukland einnehmend, war, was viel beiken will, noch unwirtlicher und wüfter als jett, voll von Balbern, Sumpfen, Steppen Das an Extremen leibenbe Klima begünftigte weber und Einöben. bie Einwanderung, noch die Erbauung von Städten, noch die Blüte nützlicher Gewerbe. Auf bem bamaligen Gebiete von gegen zwanzigtaufend Quadratmeilen (bas Doppelte Deutschlands) zur Zeit bes Tobes Wladimir bes Großen und von gegen vierzigtausend zur Zeit bes Ginbruches ber Mongolen gab es am Anfange bes elften Jahrhunderts taum 24 Städte, welche überdies fast alle im Süben und Westen bes Landes Nowgord und Kiew waren die bedeutendsten unter ihnen. Die Rultur bes Bobens wie ber Menschen befand fich noch auf tiefer Stufe. Den Landbau besorgten die Unfreien; Biehzucht trieben die Ruffen nach bem Borbilbe ber angrenzenden Nomaden mongolischer Raffe, und zwar mit ziemlichem Erfolg; auch die Bienenzucht mar fehr ausgebehnt. Sanbelsftragen, großentheils zu Baffer, burchzogen bas Land mehrere, namentlich vom Schwarzen Meere nach ber Oftfee, auf welchen die Erzeugnisse des Morgenlandes mit benen Nordeuropa's, wie Belge, Bernftein, Fische u. f. w. getanscht wurden. Bis in bas zehnte Jahrhundert besagen die Ruffen noch tein eigenes Gelt, sondern gahlten mit Gichhorn= und Marberfellen; erft im elften Jahrhundert lernten fie bas Bragen bes Metalls tennen. Nowgorod war ichon frühe ber bedeutenbste Handelsplat im Norden; banische Raufleute gelangten um 1070 bahin in vier Wochen; von der Milnbung der Ober erreichte man die Stadt in 43 Tagen. Fremde Kaufleute genoffen im Lande Schutz und Borrechte, und es wurden Sandelsvertrage mit fremben Lanbern geschloffen. Die Fremden besagen im zwölften Jahrhundert zu Senne = Am Rhun, Alla, Rulturgeichichte, III.

Nowaorod eine eigene römisch-katholische und die Russen zu Wisby auf Gotland eine griechische Kirche. Ruffen fuhren zu Handelszweden bamals nach Dänemark und Deutschland, um Tuch, Gifen, Waffen, Sattlerarbeit, Häringe, Salz u. a., und zogen zu Lande nach Sibirien, um Belgmert zu holen. Den Sanbel mit bem Guben vermittelte besonbers Riem; ba wohnten Griechen, Armenier, Juben, Subdeutsche, Ungarn, Italiener u. f. w. und langten jährlich auf bem Onjepr reiche Handelsflotten aus Ronstantinopel an, welche die russischen Fürsten mit bewaff= neter Macht gegen die benachbarten räuberischen Stämme ber Betschenegen, Polowzer u. a. schützen mußten. Nach Byzanz lieferten bie Ruffen Sklaven, Leber, Belge, Honig, Wachs, Fische, Raviar, Wallrofgabne, und holten bafür von bort morgenländische Rleiberftoffe, Stidereien, Kunsterzeugnisse, Perlen, Gewürze, Sübfrüchte, Wein, Dl, edle Metalle-u. f. w. Kiew hatte schon 1018 zwölf Marktplätze, und jährlich wurden acht große Jahrmärkte gehalten. Aber schon am Anfange bes breizehnten Jahrhunderts, als die Benetianer den Sandel mit Affien über Agypten zu leiten begannen, schwand Kiews Blüte bahin. Bladimir ber Große ließ die Landstragen verbeffern, Fahren auf ben Fluffen bauen, festes Mag und Gewicht bei ben Hauptfirchen niederlegen; Jaroslaw sein Sohn erbaute zum Schute bes Handels bie Festung Dorpat.

Die Tracht ber Ruffen war in alterer Zeit fehr einfach, zugleich ihrer niedern Rulturstufe und dem Rlima des Landes angemeffen; sie bestand in meift langen Roden, Beintleibern und Mänteln. ber byzantinische Einfluß sich geltend machte, am Ende bes zehnten Jahrhunderts, nahmen die Vornehmen die byzantimische Tracht an; unter der traurigen Oberherrschaft ber Mongolen aber, vom breizehnten bis fünf= zehnten Jahrhundert, wurde die mongolische Tracht das maggebende Bur Blütezeit bes alten Rufland, im elften und zwölften Jahrhundert, entwickelten die Höfe und die Ebeln bedeutende Bracht, und ber hof von Riem foll in folder felbst ben zu Konstantinopel übertroffen haben. Im Mittelalter tamen bei ben Ruffen verschiebene Arten ber Behandlung bes Bartes por: er murbe theils geschoren, theils (safrangelb) gefärbt, theils geflochten. Lieblingsspeisen waren Fleisch und zwar start gewürzt, Mehlspeisen, Robl, Anoblauch und Gurten, Lieblinas= getrante Rwas, ein fauerliches Bier, und Meth, bei ben Bornehmen griechische Weine. Ein Lieblingsgenuß maren schon früh Dampfbaber, unmittelbar abwechselnd mit talten folden in Schnee ober Muffen. Die häuslichen Gewohnheiten waren bagegen bochst unreinlich, obschon Die es vermochten, gern in schönen Rleibern prunkten.

Die Sitten der Russen, wie der Slawen überhaupt, blieben noch lange Zeit, trot der Annahme des Christentums, wild und roh. Noch in höherm Make als bei den franklischen Merowingern wurde bei ihnen Entführung, Shebruch, Morb u. s. w. geilbt; ja der Einführer ber christlichen Religion, Wladimir, hatte fünf Frauen und eine Unzahl Beihälterinnen\*). Die Russen liebten vor Allem Gesang und Trant; im Kriege aber waren sie blutdürstig und grausam, dabei jedoch tapfer, wofür selbst Beispiele von Beibern nicht sehlen. Die Seeräuberei der Baräger, welche das Reich gegründet, vererbte sich auch auf ihre Nachfolger. Die Jagd, mit sovielen Strapaten sie auch verbunden war, bildete ein Hauptvergnügen der Bornehmen; die Gemeineren belustigten sich mit Boren und Ringen, Schauteln und Singen.

Im hänslich en Leben verfertigten die alten Ruffen Alles, bessen sie beburften, selbst, Jeder mit seinem Messer und Beil, wie im gemeinen Bolke noch heutzutage, und zwar sowol Geräte des Friedens als Kriegswaffen. Die Häuser waren meist von Holz und mit Bretern oder Stroh gedeckt. Unter dem weit vorragenden Dache gab man sich ben genannten häuslichen Belustigungen hin. Sehr beliebt waren

Taubenschläge.

Die Entbindungen wurden aus Aberglauben so lange als möglich geheim gehalten. Bei der Geburt erhielt das Kind einen heimischen (flawischen) Namen, bei der Tause aber den des Tagesheiligen, also meist einen griechischen, der oft (wieder aus Aberglauben) verschwiegen wurde. Dem Täusling legte der Priester ein Kreuz an, das Ersterer sein Leben lang trug.

Bei der Heirat war es Gebrauch, daß die Braut dem Bräutigam einen Schuh auszog. Die Frau war dem Manne unbedingten Gehorsam schuldig. Im geselligen Leben, namentlich bei den Bornehmen, blieben

bie Geschlechter meift getrennt.

Die Bestattung der Todten war bei den Russen nach ihren Bölserstämmen verschieden. Bis auf Nestors Zeit übten die Wjätitschen und Kriwitschen die Leichenverbrennung, während die kiewschen und woslynischen Slawen seit uralter Zeit die Beerdigung vorzogen. Die nächsten Verwandten zersleischten sich bei der Bestattungsseier das Gesicht und tödteten auf dem Grabhügel das liebste Pferd des Todten. Auch kamen Kampsspiele zu Ehren der Verstorbenen vor. Man begrub die Todten meist schon am nächsten Tage und legte ihnen seit christlicher Zeit ein schristliches Gebet in die Hände. Vornehme begrub man in Kirchen, Gemeine auf Friedhösen.

Zu einem Großstaate wären die Russen noch lange nicht gelangt ohne die germanischen Waräger (Rormannen), welche vor nun über tausend Jahren als See- und Landräuber fast ganz Europa in Schrecken setzten und, um auf unbewachtem Wege nach Konstantinopel zu gelangen und bessen Schätze sich anzueignen, 859 die Ostseeküsten

<sup>\*)</sup> Strahl, Gesch. bes russ. Staates I. S. 126 ff.

überfielen und von den unter sich uneinigen Slawen die Herrschaft zu Nowgorod übertragen erhielten. Go grundete ber Warager Rurit bas russische Reich, wenn auch der Ursprung des russischen Ramens dunkel bleibt. Bereits seine Genossen und ersten Nachfolger versuchten ben anfänglichen Blan zu verwirklichen, durchschifften das Schwarze Meer auf fleinen , schnellsegelnben Schiffen und setten Byzanz in Schrecken, mas jedoch die Späteren wieder aufgaben. Schon zu Anfang galt die unmittelbare männliche Nachfolge, Die nur burch Dlegs Regirung wegen Igors Minderjährigkeit eine Unterbrechung erlitt. Der weibliche Ginfluß war jedoch schon frühe stark, indem nach Igors Tode seine Witwe Olga für den abermals minderjährigen Rachfolger die Verwaltung des Reiches Auch war sie es, die den Russen (957) in Annahme des übernahm. Christentums voran lenchtete, indem sie von biesem Schritte mit Recht bie spätere Größe bes Reiches abhängig erachtete. Die Sitten am Bofe blieben noch lange einfach und rauh; boch fehlte es nicht an einer zahl= reichen Dienerschaft. Die Waräger behielten bas Vorrecht zu ben ersten Reichsstellen und bilbeten bie Leibwache bes Grofflirsten. Die Gesetze und Gebräuche in den maggebenden Kreisen waren daber auch anfangs standinavischen Ursprungs. Noch herrschte die Blutrache. Der Groß= fürst übte zwar unumschränkte Gewalt aus und bas Land galt als fein Eigentum; aber bas war eine Kolge ber Robbeit, in welcher bie alten Bewohner sich befanden. Bielfach beriet sich der Herrscher mit seinen Ebeln und es fand eine Lehnverfassung Eingang, traft welcher ber Großfürst zu seiner Lebenszeit nach Willfür Städte und Gebiete an Einzelne verlieh. Das barbarische sog. Recht der ersten Nacht schaffte die weise Olga ab. In Städten und Brovinzen walteten Statthalter, in kleineren Orten und Dörfern Borfteher ober Alteste (Starosten) im Namen ber Regirung.

Die Ruffen zerfielen in älterer Zeit in Bornehme und Freie, wozu seit Einführung bes Chriftentums als britter Stand bie Beiftlichen tamen. Sklaven waren nur Kriegsgefangene und beren Kinder, sowie Solche, bie durch das Gesetz oder eigenen Berzicht ihre Freiheit verloren. Die Vornehmen waren entweder Fürsten ober Bojaren, der eigentliche Abel. Die Letteren verbankten ihre Würde nicht ber Geburt, fonbern ber Berleihung von Seite des Kürsten. Nach ihnen kamen im Range als niederer Abel die freien Gutsbesitzer, b. h. die Sohne und Enkel von Bojaren. Die eigentlichen Freien (Leute ober Gemeine) bestanden theils aus den Städtebewohnern, unter denen wieder die Raufleute fremden Ursprungs ("Gäfte" genannt) einen Borzug genossen und oft von ben Fürsten zu wichtigen Geschäften verwendet wurden (als Ratgeber, Gesandte u. f. w.), größtentheils aber aus ben Bauern (Smerbi), welche wenig Ansehen hatten. Die Sohne ber Vornehmen wurden in die Gefellschaft berselben burch eine Ceremonie aufgenommen, indem ihnen bie Haare abgeschnitten und der Tag mit Freudenfesten geseiert wurde. Die Städte, von vorn herein keine Lieblingssache der Slawen, waren roh aus Holz gebaut und mit Erdwällen und Gräben umgeben, ohne steisnerne Mauern. Die Dörfer sind die eigentliche Heimat der flawischen Bölker; doch wurden ihre Bewohner immer abhängiger von den Bojaren, und bei den Grundbesitzern wuchs die Neigung, die Bauern immer mehr an die Scholle zu binden, so daß sie unter sich durch Berträge sich verspsichteten, keinen aus einem anderen Fürstengebiete Ausziehenden bei sich auszunehmen. So entwickelte sich nach und nach der Stand der Leibeigenen, wie wir im letzten Bande dieses Werkes näher zeigen werden.

Da das Reich als ein Privatbesitz der regirenden Familie betrachtet wurde, rif die Unsitte ein, basselbe nach bem Tobe eines Groffürsten unter beffen Sohne zu theilen, wenn er beren Mehrere hatte. geschah bies nach Swätoslaws Tobe 972, bann wieber nach bemienigen Jaroflams I. 1054, wo feche Fürstentumer entstanden, die fich wieder theilten und 1170 bereits in 72 folde zerfallen waren. Die verschie= . benen Reichstheile bilbeten unter fich einen Bundesstaat, indem der Alteste als Grofflirst von Riem die Oberherrschaft fuhrte und die jungeren Brüder ihm untergeordnet blieben. Die Folge bavon waren aber Tronftreitigkeiten, zunehmende Schwäche ber Theilfürstentumer und endlich ber Zerfall und die Unterjochung des Reiches durch die Mongolen im breizehnten Jahrhundert. Kronen trugen die Fürsten nicht, sondern eine Art runder fpiger Mügen mit einem Knopf oben, auf bem ein Kreug faß, die mit Ebelfteinen und Berlen verziert waren. Bladimir trug einen vergoldeten Banger und ein Scepter in Form eines hirtenstabes. Das Einkommen bes Groffürsten floß aus seinem Grundeigentum, aus großen Biehheerben, Strafgeltern, Rriegsbeute und Tribut ber unterworfenen Bölter; auch erhielt er Geschenke von ben Theilfürsten. Lettere verfuhren in allen inneren Angelegenheiten mit voller Willfilt und verfügten eigenmächtig über bie Erbfolge. Doch tam es auch vor, bag Die Bevolkerung felbst einen Fürsten aufstellte, aber stete nur einen folden aus Rurits Stamm; ftreng waren bamals bie Beiber von ber Berrichaft ausgeschloffen.

Je mehr sich das Reich theilte und die Theile daher schwächer wurden, besto mehr nahm die Macht der Großfürsten ab. Den Borstheil davon hatten theils die Bornehmen, welche Antheil an der Regisung errangen, theils einzelne Gemeinwesen. Dazu gehörte besonders die Stadt Nowgorod, welche schon vor Berusung der Waräger unabhängig gewesen war, aber unter den ersten trästigen Großsürsten ihre Freiheit verloren hatte und dem russischen Reiche Tribut bezahlen mußte. Nachdem jedoch die Theilungen des Reiches gebräuchlich geworden, ertheilte Jaroslaw der Stadt bedeutende Rechte und Freiheiten und befreite sie vom Tribute. So wurde Nowgorod wieder zu einer demokratischen

Republik unter immer schwächerer Oberherrschaft bes Großfürsten. Bolksversammlung entschied über Krieg und Frieden, mählte Gesandte, einen Fürsten aus Rurits Stamm und viele Beamte. Mit dem Fürsten lebte das Bolf in öfterm Zwist und es fehlte nicht an blutigen Auftritten und an Ausschreitungen der Böbelherrschaft, so dag binnen hunbert Jahren breifig Fürsten auf bem Stuhle von Nowgorob fagen, die theils vertrieben murben, theils, ber waltenben Buftanbe fatt, abtraten. Der Fürst hatte ben Oberbefehl über die Truppen und freie Jagd und Fischerei; sonst standen ihm teine Berfugungen, sondern nur Antrage zu. Bur Seite ftand ihm ber Boffabnit, eine Art Oberburgermeister, mit welchem gemeinsam er die oberste Gerichtsbarkeit in burgerlichen und peinlichen Rechtssachen ausübte. Die Nowgorober nannten ben Großfürsten blos "Berr" und die ihm zu entrichtende Abgabe ein Geschent. Die Possabniks waren die berufenen Bertheidiger ber Rechte Nowgorods gegenüber ben Groffürsten. Gine Art Bolfstribunen waren die Taufendmanner, welche die geringere Rechtspflege und die Polizei unter sich hatten und im Felbe gemiffe Abtheilungen befehligten.

Die Ruffen waren seit Beginn ber Warägerherrschaft höchst triegerisch. Nur die Freien konnten zum Waffendienste berangezogen werben; aber ihre Pflicht hierzu war eine allgemeine. Ein nationales stehendes Heer gab es noch nicht und ber Dienst dauerte daher jedesmal nur so lange wie ber Krieg. Dagegen hielten bie Groffürsten warägische Soldner, sowie eine Leibwache der tapfersten einheimischen Krieger. Eine folche hatten aber auch die einzelnen Prinzen und die oberften Wojewoden. Das Aufgebot geschah auf Befehl bes Großfürsten. Abtheilungen des Heeres waren solche zu zehn, hundert, tausend Mann u. s. w., die sich durch Fahnen kennzeichneten. Die Bewaffnung war ähnlich wie die der übrigen Bölker damaliger Zeit; die Krieger zerfielen in Fufvolk, Reiter, Lanzenträger und Bogenschützen. Die Fürsten trugen spite vergoldete Byzantinerhelme, silber= und goldbeschlagene Panzer und Schilbe u. f. w., bas Kriegsvolf Blechhauben, rote Schilbe Für Waffen und Pferbe forgten bie Fürsten und Stäbte. u. f. w. Das stärkste bekannte rufsische Heer (1173) betrug 50.000 Mann. Die Kriegführung war wild und grausam; rücksichtlos wurde geplündert und verheert: auch war die Rriegskunst mangelhaft und ohne alle Schule. Die Beute gehörte nach brei gleichen Theilen bem Fürsten, ben Bojaren und bem Kriegsvolke.

Ein geschriebenes russisches Recht (Brawda) gab es seit Jaroslaw I., das von dessen Nachsolgern erweitert wurde. Die Quelle desselben waren die standinavischen Gesetz; das römische Recht war den Russen trotz ihrer Berbindungen mit Byzanz unbekannt. Zur Eingehung der Ehe war Manubarkeit vorgeschrieben; doch wurden bei Fürstenkindern Ausnahmen gemacht. Im fünfzehnten Jahrhundert wurde die Ehe den

Jungfrauen unter zwölf Jahren untersagt. Für Nachtheile einer erzwungenen She waren die Eltern der Brantleute verantwortlich; boch war die Emwilligung derselben stets erforderlich. Berwandtschaft war kein Shehinderniß; später aber wurde durch Einfluß der Gestslichkeit die She die und mit dem vierten Grade verpont. Eine dritte She war verboten und mir ausnahmsweise gestattet, doch mit kirchlichen Strasen verbunden. Die Scheidung war gesehlich sehr erschwert; aber im wirklichen Leben schied man sich oft willstillich und unter besonderen Gebräuchen, so sehr auch Staat und Geistlichkeit dagegen eiserten. Sigene volkstümliche Gebräuche sanden auch dei Eingehung der She statt; nur Fürsten und Bosaren ließen sich kirchlich einsegnen; doch wurde schon im elsten Jahrhundert die unkirchliche She mit Kirchenbuße bedroht. An die Stelle des Brautkaufs trat allmälig eine Aussteuer der Töchter; dieselbe blieb aber Sigentum der Frau.

Die Blutrache bauerte in Rufland bei ben Kürsten länger an als bei bem Bolte. Seit fie bei letterm nicht mehr vortam, tonnte Tobt= fclag (Meuchelmord nicht) mit einer Buffe gefühnt werden, welche sich nach bem Stande bes Getöbteten richtete und bem Mürsten anheimfiel: fie betrug 5 bis 80 Grivnen (beren eine in Silber im elften Jahr= buntert zu Nowagrod einer Mart Silber ober 42 Mart jetigen Geltes gleichkam), nämlich 5 für Unfreie und 80 für Bojaren. Mörber wurden mit Weib und Kindern nach einer wüften Gegend verbannt und ihre Baufer und Sabe geplundert und gerftort. And ber Gemeindebegirt, wo ber Mord begangen worben, mußte einen Theil ber Buge tragen. Mit Gelbbuken wurden auch Mikhandlungen und Beleidigungen bestraft, wozu noch Schabenersat fam. Branbstifter wurden verbrannt. Blendung und andere Berftummelungen lernten die Ruffen von den Byzantinern, Kuntenhiebe später von den Mongolen. Als Beweise für die That galten aufer Zeugen auch ihre Spuren am Rorper. Zwei freie Zeugen gemuten jum Zeugenbeweife; nur im Rotfalle wurde bas Zeugnif von Unfreien anerkannt. In Ermangelung von Zeugen wurde auch zum Gottesurtel geschritten; Arten besselben maren die Gifen=, die Baffer= probe, ber Zweifampf und ber Gib. In zweifelhaften Fällen wurde eine Art Geschwornengericht von zwölf Männern aufgestellt, von bem jedoch an ben Kürsten ober die orbentlichen Richter Berufung eintreten konnte.

### B. Religion und Bildung.

Wie der römischen Kirche das westliche, so war der griechischen das östliche Europa als Gebiet für Bekehrung der Heiden überlassen. Außerhalb des byzantinischen Reichsgebietes waren die Slawen die ersten von dort aus Bekehrten. Unter ihnen, deren heidnische Glaubenssorm

wir kennen (oben S. 10), traten zwei griechische Monche aus Theffalonite, die Brüder Methobios und Ronftantin, bekammter unter seinem spätern Klosternamen Aprillos, als Apostel auf, welche zu ben verdienstwollsten Bertretern dieses Berufes gehören. Erst predigte Methodios 845 bei ben Bulgaren und Kyrillos bei ben Chazaren; später fanden fich Beibe bei bem flawischen Flirsten Raftiflam in Mähren zusammen, wo Kprillos aus griechischen, koptischen und armenischen Buchstaben (863) bas flawische Alfabet schuf und durch seine und seines Bruders übersetzung mehrerer Theile der Bibel der Bater der flawischen Literatur wurde, wie früher Ulfila berjenige ber beutschen. Durch bas Wirken ber Brüder wurde auch Bogoris, Kürst ber Bulgaren, bewogen, die Taufe anzunehmen; jedoch brachen schon balb Zwistigkeiten unter biefem Volke aus, indem auch Rom bei ihnen den Bersuch machte, fie für seine Kirche zu gewinnen, aber ohne Erfolg. Methodios und Kyrillos wirkten indessen nicht nur für Glaubenssätze, sondern noch mehr für wahre christliche Gesinnung; auch nahmen sie sich des Gebrauchs der flawischen Sprache im Gottesbienste gegenüber dem Patriarchen von Konstantinopel an, ber die griechische zur allgemeinen Kirchensprache zu erbeben wünschte, wie gegenüber bem Bapfte, ber fie als Untergebene behandelte und 868 vor sich beschied, um sich zu verantworten. Aprillos starb schon 869; Methodios aber nahm jene Borladung an und bestand fte in ehrenvoller Weise. Die Gegend, in welcher die Bekehrung der Slawen begann, mar bamals ber Sit eines mächtigen Reiches. Damals und schon vorher, doch ungewiß seit wann, waren die westflawischen Länder auch im Besitze einer ziemlich vorgeschrittenen Kultur, welche weit über ber gleichzeitigen germanischen stand. Es sprechen bafür Ausgrabungen von Geräten ziemlicher Bollendung, namentlich im jetzigen Nordostdeutschland und in Bolen; doch ist nichts Näheres über bie Zustände ber Bertreter biefer Kultur bekannt.

Erst über hundert Jahre später als bei den westlichen Slawen, gelang die Bekehrung der Russen zum Christentum, nämlich unter Größsürst Wladimir I. Es wurde von mohammedanischer, jüdischer, römisch- und griechisch-katholischer Seite versucht, ihn zu gewinnen; er gab jedoch 987, nach Anhörung der Ansicht von zehn Männern, die er nach verschiedenen Ländern hatte reisen lassen, dem griechischen Christentum den Borzug. Nicht ohne Einsluß auf diese Wahl ist sicherlich das Beispiel seiner in Konstantinopel getauften Großmutter Olga gewesen. Tausen ließ er sich erst, als ihm die Hand der byzantinischen Kaiserstochter Anna (988) zugesagt war, in Cherson, unmittelbar vor der Hochzeit mit ihr. Er zerstörte dann sosort die russsischen Gögenbilder und zwang seine Unterthanen männiglich zum neuen Glauben, gegen welchen nicht wenig Widerstreben vorhanden war. Die Leute wurden massenhaft in die Flüsse getrieben und getauft. In abgelegenen Gegenden

bauerte bas heibentum noch lange fort; wo aber ber Wille bes herr= fchers burchbrang, übte auch bas Christentum einen sichtlich milbernben Einfluß auf bie Sitten und Anschauungen ber Ruffen aus. Anfangs wurde ber an ber Spite ber russischen Geiftlichkeit stebende Metropolit von Kiew noch vom Raifer und Batriarchen ju Byzang, später aber (seit 1166 ober 1170) vom Groffürsten ober auf bessen Bebeiß von ben Bischöfen gewählt und immer mehr nach byzantinischem Borbilbe bas System ber Staatskirche befolgt. Die Geistlichkeit schied fich scharf von dem weltlichen Stande. Sie zerfiel in die Welt- und Klostergeiftlichen, von benen die Letteren bei weitem das hohere Ansehen genoffen. Aus ihnen wurden auch die höheren geistlichen Würdenträger Die Bischöfe traten auf Synoben zusammen und wurden genommen. vom Metropoliten gewählt, ber die Synoben berief, ihnen vorfaß, über ber Reinheit ber Lehre wachte und die unwilrdigen Sirten entsetzte. Er falbte auch ben Grofflirsten, hatte einen Ehrenplat an beffen Tafel und Sitz und Stimme in ben Filrstenversammlungen, betheiligte fich an ben Regirungsgeschäften, wurde vom Grofflirften "Bater" und vom Bolle "Berricher" genannt. Gin eigener großer Sofftaat biente ibm. Die Metropoliten waren von 988 bis 1225 mit wenigen Ausnahmen Griechen. Nach dem Metropoliten kam im Rang der Erzbischof von Mit der Rahl der Fürstentumer vermehrte sich auch diejenige ber (anfangs sechs) Bistumer, indem jeder Fürst seinen Bischof haben wollte. Außer in Nowgorob, wo zur Zeit der Republik das Bolf ben Bijchof mählte und entsetzte, that dies in dieser spätern Zeit überall ber Fürst nach Willfür.

Die ruffifche Beiftlichkeit ftand nicht auf hoher geiftiger Stufe. Die Rlöfter wirkten weniger für Runft und Wiffenschaft, als bie im Abendlande; boch thaten fie viel für ben Anbau bes Landes und übten Wolthätigkeit. Indeffen zeichneten sich einige berfelben auch in geistiger Thätigkeit aus, wie z. B. bas Söhlenkloster in Riem, beffen Infassen einiges über Theologie und Geschichte schrieben und Theile ber Bibel In ber Folge traten auch Fürsten und ins Slawische übersetten. Fürstinnen in die Klöster, was zu ihrer Bermehrung beitrug. Über bie Aufnahme enticied ber Abt, ben erft bie Monche, später ber Bischof ober Fürst mählten. Selbst Cheleute burften in bas Rlofter treten. wodurch die Ehe gelöst murbe; boch schloß dies die Wiederverheiratung unbedingt aus. Die Weltgeiftlichen waren noch ungebilbeter als bie Mönche und oft von fehr anruchigen Sitten. Auch war ihr Einkommen febr gering. Ihre Amtsübung war rein mechanisch und bestand in gewissen gottesbienstlichen Handlungen und im Berleiern von Gebeten. Das Bredigen war ihnen nicht gestattet. Streitigkeiten zwischen Beiftlichen und Weltlichen ober zwischen Rirche und Staat fennt bie ruffische Beschichte nicht; bem beibe waren ja vereinigt. Inbessen gab es eine besondere geistliche Gerichtsbarkeit, welcher nicht nur geistliche Dinge übergeben waren, sondern auch Streitigkeiten über Berlobung, Heirat, eheliche Treue, Ausschweifungen, Kirchen- und Leichenschändung, Zauberei. Doch war der Blutdann den geistlichen Gerichten nicht überlassen; sie sollten in ihrer Amtsübung nur Liebe und Milde zeigen. Die Geistlichen waren von Abgaben und Kriegsdienst frei und bezogen den Zehnten. Wie in Byzanz, so war auch bei den Russen die Gerehrung der Bilder und Reliquien und der Wunderglaube groß. Der Gottesdienst war

prachtvoll und ergreifenb.

Die Runst war bei ben mittelalterlichen Ruffen naturlich noch gering und nährte fich wol nur burch armlichen Abfall von ber byzan-Doch trieb man ichon jur Beibenzeit Aufwand mit Göttertinischen. bilbern, wie benn Bladimir ein folches bes Perun mit filbernem Kopf und goldenem Barte beiak. Nach Einführung des Christentums ließ er zum Bau der ersten Kirchen griechische Klinftler kommen und dieselben auch mit griechischen Seiligenbildern schmilden. Später wurden auch in ben ruffischen Alöstern Heiligenbilder gemalt, doch ohne besondere Runft-Auch der Kirchengesang war dem griechischen abgelernt. Außer ben griechischen bethätigten sich auch beutsche Klinftler am Baue russischer Kirchen, von denen die unter Jaroslaw I. (1019 - 1054) erbaute Sophienkirche ju Riem die gefeiertste mar. Mit ber Zeit aber lermen bie Ruffen fich felbst zu helfen. Die Kirche von Susbal 1176 war bie erste von Ruffen selbständig erbaute. Bauart und Geschmack ber russischen Kirchen waren völlig byzantinisch. Das Innere wurde burch Mosaik, Glasmalerei, Goldgrund, gestickte Teppiche u. f. w. äußerst prächtig, aber überladen.

Im weltlichen Gesange waren die Ruffen seit alter Zeit eigentum= lich, ihre Lieblingsinstrumente waren babei Leier und Dubelfack; da jedoch die griechische Kirche keine Instrumentalmusik duldet, sehlte derselben zu weiterer Ausbildung die Anregung. Ebenso ureigen ift ben Ruffen eine Bollsbichtung (f. oben S. 11). In driftlicher Zeit entftanden Selbengebichte geschichtlichen Inhalts, 3. B. im zwölften Jahrhundert eines von Igors Heereszug nach Konftantinopel. Durch Kyrill, Bischof von Turow († um 1182), erhob sich bie Kanzelberedtsamkeit zu großer Bollendung. Außer der ziemlich fruchtbaren Theologie hat unter ben wiffenschaftlichen Bethätigungen die Geschichte fich ber ältesten Bflege zu erfreuen. Der Bater ber ruffischen Geschichte ist ber Mönch Restor im Höhleukloster zu Kiew, ber nach bem Muster ber Byzantiner von ber Schöpfung ab bis jum Jahre 1110 fchrieb. Andere fetten fein Werk fort. Eine Chronik von Nowgorob verfaßte der dortige Briefter Iohann nach der Mitte des zwölften Jahrhunderts. Der Abt Daniel beschrieb während des ersten Kreuzzuges eine Fahrt nach Palästina. Auch die Fürsten waren oft nach Bildung begierig. Wiewolod I.

(† 1093) lernte, ohne Rufland zu verlaffen, funf Sprachen. Sein Sohn Bladimir II. († 1125) war seiner Kenntnisse wegen gefeiert; viele Andere fprachen griechisch und besagen Bibliotheten. Gelbft Fürftentöchter beschäftigten sich mit Wiffenschaften. Die Schulen blieben bagegen auf einer niedrigen Stufe stehen. Sie waren von Mönchen geleitet und das klassische Altertum blieb ihnen fremd. Die ihrem ganzen Befen nach stillstehende griechische Glaubensform wirkte lähmend; fie bulbete wissenschaftliche Forschung nicht und war zugleich machtlos gegen ben Aberglauben, ber unter bem ruffischen Bolke üppig wucherte und namentlich ein Auffommen ber Naturwissenschaft und rationeller Beilfunde verhinderte. Was aber auch von höherer Kultur in Rufland vorhanden war, ging im breizehnten Jahrhundert unter ber vernichtenden Oberherrschaft ber Mongolen zu Grunde, und die ältere ruffische Kultur ift daher lediglich ein auf die altflawischen Buftande gebauter Ableger bes Byzantinismus, und gehört somit gleich biefem bem Spftem ber Staatsfirche an, welches bier seine außerste und am langsten, weil bis auf den heutigen Tag dauernde Ausbildung erhielt. Dagegen find die übrigen Fortschritte bes neuern Rukland, bas nach ber Überwindung ber Mongolen in feiner Bilbungsgeschichte gleichsam von vorne wieder beginnen mußte, ein Wert ber westeuropäischen Rultur, beren Geschichte uns nun junächft beschäftigen wird.

# Drittes Buch.

# Die römisch-katholische Kirche.

Erster Abschnitt.

## Das Papstum.

#### A. Allgemeiner Charakter.

Man mag bekennen, welche Richtung man will, — bas muß man zugestehen, daß das Papsttum eine der großartigsten Erscheinungen in ber Geschichte ber Menschheit ift; ja es steht in unseren Augen für bie Reit, in welche es pafte, gerade um so größer ba, weil es auch an vielen ächt menschlichen Fehlern und Schwächen litt und bem Schicksal aller menschlichen Einrichtungen, Erschlitterungen und Verfall zu erleben, nicht entging. Seine Größe besteht namentlich barin, daß mit ihm ein neuer Gebanke in ber Geschichte seinen Gingug hielt; benn es ift im Bapstum erreicht worden, was weder fruher irgendwo, noch seither anderswo bestanden hat. - die einheitliche Verfassung einer aus verschiedenen Bölkerschaften zusammengesetzten religiösen Gemeinschaft mit oberftem Ansehen über alle fich zu berfelben betennenden Staats= regirungen. Weber ber Bubbhismus, noch ber Islam, noch eine andere Weltreligion hat diese große Idee gezeitigt; Nationalreligionen wie diejenigen Agpptens, Indiens, Erans und Paläftina's tonnten es ohnehin nicht. Über ein auf engere Rreise beschränktes und von der weltlichen Macht abhängiges Hohepriestertum brachte es keine Religion als die driftliche, und felbst in dieser wurde das Priesterkonigtum nicht allgemein, wenn es auch nabezu bie Salfte ber Chriften sein eigen nennt. Diese Ibee, fo großartig fie ift, hat ihre Zeit gehabt und wird fie nie wieder haben; fie hat burch die Gründung des "Kirchenstaates" ihren moralischen Wert, durch das Schisma von Avignon ihren göttlichen Rimbus und durch die Reformation ihre Macht über alle Selbstdenkenden verloren. Die Blüte des Papstums war eine doppelte, eine priesterliche vom stuffen bis achten, und eine politische vom Ende des elsten dis gegen Ende des dreizehnten Jahrhunderts; über zweihundert Jahre übte es unwiderstehlichen Zauder auf die Menschen und nicht ganz so lange eine mystische Macht über Bölker und Reiche aus. Stets jedoch war seine Macht von maßgebenden Theilen der Christenheit bestritten und wird es bleiben. Der Berlust des Kirchenstaates in unseren Tagen hat das Papstum zur blosen Oberleinung seiner Kirche gemacht, und die von Gliedern derselben gehegten Zukunstfantasien werden niemals verwirklicht werden.

In den Augen seiner Anhänger und Bewunderer hat die Größe des Papstrums ihren Grund in dessen göttlicher Einsetzung. Eine solche ist zwar von jeher von allen Religionen sämmtlichen Einrichtungen derselben zugeschrieben worden; aber zu solch einem bewundernswürdigen Shstem ist diese Ansicht in keiner Gemeinschaft entwickelt worden, wie in der römisch-katholischen. Sie beruht zwar auf einer grunds und haltlosen Legende, mit deren Wegnahme das ganze prachtvolle Gebäude zusammenstürzt; wird aber einmal die Legende von des Petrus Nachstolgerschaft und Römerbistum angenommen, so sieht auch die ganze Ansichauung von der päpstlichen Kirche unerschütterlich sest für Alle, welche diesen Glauben zu theilen geneigt sind.

Der selbständige Denker bedarf, um sich die Größe des Bapstums im Mittelalter zu erklären, ber Petruslegende nicht, und zwar um so weniger, wenn man weiß, daß nach Errichtung des Bistums zu Rom Jahrhunderte vergingen, ehe es aus seiner Dunkelheit und Unbedeutend= beit hervortrat. Es genügt zu jener Erklärung vollständig die Thatsache, daß das Papstum an die Stelle des römischen Kaisertums trat und baburch fich fein hohes Unsehen erwarb. Die Welt mar seit Jahrhunderten von Rom aus beherrscht worden. Seitbem nach bem Siege des Christentums im römischen Reiche die politischen Angelegenheiten binter ben religiösen immer mehr zurucktraten, suchten bie Gläubigen auch in diesen, wie fruher in jenen, um Beisung und Entscheidung in Rom nach. Der Bischof Roms wurde als Schiedrichter und oberfter Lehrer ber Christenheit anerkannt und die Legende von Betrus, so wenig fie auch durch die Apostelgeschichte und die Apostelbriefe unterstützt wird, befestigte vollends in ben Berzen Derer, die daran glauben wollten und - mußten, die felsenfeste Überzeugung, daß ber geiftliche Bater in Rom ber Stellvertreter Gottes auf Erben fei. Das Papstium mar baber lediglich auf firchlichem Gebiete Das, mas das römische Reich auf weltlichem gewesen war. Wie bas Raifertum als solches im Often, so lebte es im Westen als Bapstum fort, und wenn sich hier bas Papstum

wieder ein eigenes Kaisertum schuf, so geschah dies in der doppelten Absicht, einerseits sich einen mächtigen bewassneten Schutz zu schaffen, anderseits aber die weltliche Macht der geistlichen unterzuordnen und dem System der durch die Kirche ausgesibten Weltherrschaft die Krone

aufzuseben.

Das Christentum hatte sich an die Armen und Unglikalichen gewendet und besaf baber in gewiffem Make einen bemotratischen ober wenigstens volkstümlichen Charafter. Die Reichen und Bornehmen waren überall die Letzten, welche dem neuen Glauben anhingen. Bilbete fich nun auch mit ber Zeit in ber Rirche eine Ariftotratie ber Geiftlichkeit aus, ber fibrigens Jeber aus bem Bolke, ohne Unterschied ber Geburt ober der Glücksgüter, beitreten konnte, so blieb doch in dem Berhältnift jum weltlichen Wesen jener bemokratische Zug bestehen. Es mußte dies auch beshalb ber Fall sein, weil die Gewaltigen, besonders die Monarchen, die natikrlichen Geaner ber Kirche waren. Die beibnischen Raiser hatten letztere verfolgt ober ignorirt; die driftlichen strebten nach Ronftantins Borbild barnach, fie jum Wertzeug ihrer herrschaft zu benuten und wenn sie sich biesem Unterfangen nicht fligte, sie in ihrer Freiheit zu beschränken. Die Kirche wurde daber zur naturlichen Filtsprecherin und Beschützerin aller Unterbruckten; fie übernahm gewiffermaßen bas verschwundene Bolfstribunat gegenüber ben Beltherrichern. Es ware gewiß zu weit gegangen, zu behaupten, daß fie dabei nicht burch das Mitgefühl für die Leiden der Berfolgten und Bedrucken geleitet worden ware; gewiß hat biefes bei vielen ihrer hirten eine große Rolle gespielt; aber ebenso ficher ift anzunehmen, dag dieses Mitgefühl nicht ber hauptfächliche Aweck bes kirchlichen Verfahrens war, sonbern daß letteres aus dem Streben hervorging, die Herrschaft der Rirche auf die Anhänglichkeit ber großen Menge zu gründen.

Durch dieselben Berumständungen war die Kirche und an ihrer Spitze das Papstum angewiesen, sich auf die Seite der Gesittung und Bildung gegenüber der Rohheit und Barbarei zu stellen. Natürlich ist dies mit Einschränkungen zu verstehen. Die Kirche war es selbst, welche durch ihre eifrigsten Anhänger der antiken Kultur Griechenlands und Roms ein Ende machte. Bon ihrem Standpunkte aus mußte sie dies, weil sie dem Borhandensein eines gebildeten Heidentums keine Fortschritte machen konnte. Aber sie war es wieder ihrer eigenen Wolfahrt schuldig, zur Ersetzung des Beseitigten Schritte zu thun und darüber zu wachen, daß nicht Unbildung und Brutalität überhandnahmen, welche den Lehren des Christentums bald den Untergang bereitet hätten. Es mußte sich daher eine christliche Kultur entwickeln, welche anfangs keine anderen Träger haben konnte, als die Geistlichen und die von ihnen beeinslusten Mächtigen, weil nur ihnen Gelegenheit zur Erwerdung von Kenntnissen geboten war, so daß damals auf sie alles Berdienst um

Pflege ber Bissenschaften siel. Dieses Verdienst nicht anzuerkennen wäre ungerecht; aber ebensowenig läßt es sich rechtsertigen, die Art und Weise, wie es damals erworben wurde, als sitr spätere Zeiten maßgebend hinzustellen. Die Kirche konnte nur so lange das Vorrecht gelehrter Besichäftigung behanpten, als andere Kreise dazu nicht den Mut und die Kraft hatten, und wieder nur so weit gehen in dieser Bethätigung, als dadurch die Grundsäte ihres Glaubens nicht beeinträchtigt wurden. Von da an, wo andere Stände in Pflege der Wissenschaften es der Geistlichsteit gleichthaten oder gar ihr den Rang abliesen, und wo die Forschung so weit vorgeschritten war, sich an Fragen zu wagen, welche sir den Glauben der Kirche abgethan, gelöst und entschieden sind, da war der Beruf der Kirche wieder ausschließlich ein religiöser geworden und es wäre für sie besser, wenn er auch fortan ein solcher bliebe.

Es steht dem auch mit dem Gesagten im Einklange, daß thatsächlich die Macht des Papstums und die Einkeit der Kirche gerade von da an verloren waren, wo einerseits geordnete Staatswesen an die Stelle des Faustrechts und der rohen Gewalt traten und demnach kein Grund mehr da war, die Bölker gegen die Fürsten in Schutz zu nehmen, anderseits aber die Beschäftigung mit den Wissenschaften eine allgemeinere und tieser eindringende wurde. Es geschah dies Beides um die Zeit des Schismas von Avignon, wo die Kirche zersiel, um sich nie wieder vollständig zu vereinigen. Seitdem haben denn auch Papstum und Kirche weder die Freiheit gegensiber der Gewaltherrschaft mehr vertheidigt, noch sind sie sernerhin die Schutzwehren der Vildung und Wissenschaft gewesen, deren freie Bewegung vielmehr von ihnen mit allen Witteln der Unterdrückung beeinträchtigt wurde.

Darans geht benn hervor, daß das Papstum eine kulturgeschichtliche Ausgabe nur im Mittelalter haben konnte, wie wir es abgrenzen, d. h. von der Zeit der beginnenden Bölkerwanderung an, wo die Barbarei alle Reste alter Gesittung zu vernichten drohte und der neue Glaube berusen war zu retten, was noch zu retten war, bis zu der Zeit, da die erneuerte Bekanntschaft mit der klassischen Bildung sowol auf die Wissenschaft und Kunst, als auf die innere Ordnung der Staaten wolthätig einwirkte und sowol der Bevormundung des Wissens durch die Religion als der Unsicherheit durch Faustrecht und Raubrittertum, — wenn auch noch nicht ein Ende machte, doch den Boden in dem Maße entzog, daß diese Auswüchse veralteter Zustände wanken und fallen musten.

#### B. Geschichtliche Entwickelung.

Seit der Zeit, welche uns die ältesten zuverlässigen Nachrichten über die Anstalt liefert, die wir jetzt als Papstum kennen, war die

Wahl bes Bijchofs von Rom, wie die ber übrigen driftlichen Bijchofe älterer Zeit, ein gemeinsames Recht ber Geiftlichkeit und ber driftlichen Burger von Rom. Da es sich indessen um eine geistliche Sache hanbelte, war es natilrlich, daß schon frühe bei dieser Wahl die Geistlichkeit ben größten Einfluß auslibte\*). Gine Anderung trat in biefem friedlichen Berhältniffe erft ein, als bas romifche Reich driftlich geworden und fich die Raifer in die Wahl einmischten. Durch Ronftantius wurde 359 ber erfte Gegenpapst (Felix II. gegen Liberius) aufgestellt. Solches wiederholte sich und in ber Folge war ber Raiser sogar ber Schiedrichter zwischen ben ftreitenben Parteien. Honorius übertrug bei ftreitigen Wahlen eine neue Wahl ber Geistlichkeit allein. Der erste Anlag für ben römischen Bischof, sich in politischen Dingen und außerhalb Roms zu bethätigen, war ein höchst bedeutsamer, der jener geistlichen Macht Bieles von ihrem spätern Ansehen verschaffte. Es geschah dies, als in ber Mitte bes fünften Jahrhunderts die Gottesgeisel Attila, ursprünglich gerufen durch die in ihrer Frauenwürde gekränkte und gefangene Honoria, die ihm ihre Hand bot, in Italien einbrach. Da fandte Rom mit seinen ersten Beamten auch ben Bischof Leo I., den Eroberer um seinen Rudzug zu bitten. Der bereits schwankende Hunnenchan, wie man meint burch Alarichs Ende geschreckt, erfüllte die Bitte und verschonte das unglückliche Rom, das gerade am Vorabend des Wandalenbesuches (oben S. 69) stand, mit dem seinigen. Wahrscheinlich jedoch wäre dieser schließlich nicht ausgeblieben, wenn ihn nicht bald der Tod weggerafft hätte.

Nachdem das weströmische Reich aufgehört und unter Theodorichs Herrschaft (s. oben S. 73 f.) langer Friede zwischen Kirche und Staat geherrscht, erhielt 526 auch ber große Oftgote (wie vor ihm schon Oboaker) Anlaß, sich in die Wahl einzumischen und einen Bapst zu wählen; die Kirche fligte sich in die Entscheidung des Arianers und das System ber Staatskirche hatte auch Rom, seine nachherige erbitterte Keindin, unterworfen und wurde nacheinander nicht nur von den Goten, sondern auch von den orthodoren Byzantinern geltend gemacht, über beren Herrschaft sich ber Bischof von Rom nicht zu freuen Ursache hatte. Justinian machte Bapste gleich Theodorich und ber Widerstand ber Römer war fruchtlos. Große Geister und Thaten, welche bas herrschende Shstem zu brechen und der Kirche eine ihrer würdige Stellung zu erringen im Stande waren, weist das Papsttum indessen erst unter ber Beherrschung Italiens burch die Langobarden auf. Da glänzt uns ber wirklich segensreiche Name Gregors bes Großen (geb. 540, Papft 590-604) entgegen. Wolthater jur Zeit ber Beft, Berbreiter bee Evangeliums in fernen Landen, die dadurch der Kultur erobert wurden

<sup>\*)</sup> Reumont, Gesch. ber Stabt Rom II. S. 27.

(oben S. 72), Bfleger ber driftlichen Wiffenschaft und Runft, war er augleich der erste erfolgreiche Rämpfer für die Freiheit der Kirche nicht nur, sonbern auch ber Bölker gegen bespotische Staatsgewalt, ber eigent= liche thatträftige Schöpfer ber bem mittelalterlichen Bapfttum innewohnenden hohen Idee. Dit erleuchtetem fünftlerischem Geifte faßte er bie Frage ber Bilberverehrung auf, indem er die Kunft als Ersatz für bie ber Schrift unkundigen Gläubigen bezeichnete; mit bemfelben vorgeschrittenen feinen Geschmade verherrlichte er ben Rult burch verbesserten. würdevollen Rirchengefang. Gregor war auch ber Bater ber ausgebildeten Deffe. Wie er fich uns barftellt, war fie filr ihn bie erhabenste Feier einer tieffinnigen Bereinigung von Kunft und Glauben, - nicht eine folche von Zauberei und - Geschäft, wie nachher für eine so ungeheure Menge von Geistlichen und Laien. Bei seinem Amts= antritte fand er bie katholische Rixche in vielen Ländern unter dem Joche arianischer Könige, die nicht aus Freisinn, um den es sich damals überhaupt nicht handelte, sondern aus Herrschsucht einer Partei anhingen, die ihnen für ihre Zwecke vortheilhaft erschien; als er schied, war die sogenannte Irrlehre nirgends mehr auf bem Trone, sondern lag in den letten Bugen, und eine gemeinsame (tatholifche) Lehre umfafte bie Christen des Abendlandes. Ja an ihm fehlte es nicht, daß er auch bas Morgenland bem gemeinsamen Bande einverleibte; benn hier scheiterte er an bem farren Byzantinismus. Gregor I. war keineswegs nach weltlicher Herrschaft luftern; gerne überließ er sie nicht nur dem Raiser, sondern war ihm auch in weltlichen Dingen zu gehorchen bereit. er trieb dies mur zu weit, indem er (602) den Raisermörder Bhokas Gegenüber bem Bolte verhielt er sich väterlich und bealudwünschte. liebreich. Er trachtete nach Aufhebung ber Stlaverei, Die ju feiner Zeit unter Christen noch blühte, so daß unter seinen Augen Angelsachsen in Rom vertauft murben, Die ihm Unlag zur Befehrung Diefes Boltes boten, und bie Langobarben bei ihrem Einfalle Römer mit Striden um ben hals gebunden nach Gallien zum Bertaufe schleppten. trat er auch gegen willklirliche, erpresserische Beamte auf. Strenge Ordnung ftellte er in ben Giltern ber Rirche, im "Erbtheil" bes Betrus her und berudsichtigte babei vor Allem bas Los ber Armen. Er ließ sie an seinem Tische speisen, Korn für fie taufen, Lebensmittel aller Art unter sie vertheilen und die Wasserleitungen verbeffern.

In Sachen der Literatur und Wissenschaft hatte er einen schwierigen Stand. Als Oberpriester der Christenheit konnte er dem heidnischen Wesen in Schrift und Kunst nicht hold sein; denn dies war damals noch nicht eine abgethane, unschädlich gemachte Sache wie heute. Das Christentum war als allgemeine Religion noch zu jung, um solche Rebenbuhlerschaft zu ertragen. Es war daher gewiß das Richtige sür seine Stellung, daß er die Kenntniß der "profanen" Literatur empfahl,

aber vor einer schwärmerischen Hingabe an sie warnte. Er war selbst äußerst bewandert in Grammatik, Retorik und Dialektik. Seine Demut bewog ihn, dem Patriarchen von Konstantinopel gegenüber, der sich den "allgemeinen Bischof" nannte, den Titel eines "Anechtes der Anechte Gottes" anzunehmen, der sich auch auf seine Nachfolger (ost recht unpassend) vererbte. Mit Gregor I. beginnt das Papstum in der Sonnensseite seines wahren Charakters und seiner geschichtlichen Bestimmung, gerade wie dessen das Mittelalter bedurfte, um auf eine höhere Stuse der Kultur gehoben zu werden.

Noch das siebente Jahrhundert hindurch trug das Papstum das staatskirchliche Joch der Byzantiner; aber während desselben lockerte sich das letztere, namentlich in Folge der Schwächung des Reiches durch die Fortschritte des Islam, immer mehr, so daß auch die Obergewalt über Roms Bischöse immer mehr und mehr erlahmte. Dazu trug nicht wenig der in Italien damals zuerst um sich greisende Gedanke bei, das Papstum als eine Nationalsache gegenüber der verhaßten Griechenherrschaft zu betrachten, und so steuerte Alles auf eine selbständige Stellung der

"Nachfolger bes heiligen Betrus" los.

Den Ausschlag gab babei ber byzantinische Bilbersturm (oben **5**. 101 ff.). Unter Gregor II. verweigerte Rom bem ikonoklastischen Raiser ben Tribut, vertrieb den kaiserlichen Dur und regirte sich selbst. Seitdem (728) war der Bapft thatjächlicher Berr in Rom. Sein Nachfolger Gregor III. war ber Lette, bessen Bahl burch Geistlichkeit und Volk vom Raiser (eigentlich von dessen Exarchen in Ravenna) bestätigt wurde. Doch sah er bald ein, daß er ohne ben Schutz eines mächtigen Herrichers sich nicht gegen die Langobarben halten konnte, welche nach ber Ausbehnung ihrer Berrichaft über gang Italien ftrebten. Wo fonnte aber ein passenderer Schutherr des Oberhauptes der Kirche gefunden werben, als bei ben eifrig katholischen Franken, die auch anscheinend ferne genug waren, um für Rom unschädlich zu sein? Sie waren bie herren bes bamals mächtigften Reiches im Abendlande, und auf bem Saupte ber an Stelle ber hinsiechenben Merowinger im Sausmeieramte emporstrebenden Karolinger ruhte der Lorbeer des Sieges über die Keinde ber Christenheit, die Zerstörer bes Krenzes im Often (732 zwischen Tours und Boitiers). Gregor Schickte an Rarl Martell bie Schluffel des Apostelgrabes. Borberhand hatte dies noch feine Wirkung, indem die Franken unter fich hinlänglich beschäftigt waren; aber als der Langobarde Aistulf das byzantinische Crarchat in Ravenna stürzte und Rom bedrohte, - zugleich aber Pipin der Lurze die thatsächliche Serrschaft über bie Franken mit bem königlichen Burpur ju fchmilden wünschte, da lag es im beiberseitigen Interesse Roms und Frankreichs, einen Bund zu schließen gegen die Aufrichtung eines ftarten italischen Rönigreiches. Zacharias, der lette Papst morgenländischer Abkunft, billigte den Dynastie-

wechsel (752), indem er den wahren, wenn auch keineswegs "legitimen" Ausspruch that, daß König sein solle, wer biefer Witrbe Laft trage, Daffir manbte fich fein Rachnicht wer fie bem Ramen nach befite. folger Stephan, bem ber Brantiner Konstantin Ropronumos jebe Hilfe verweigert hatte, mit einem im Namen bes beiligen Betrus (in barbarischem Latein!) geschriebenen Briefe an Pipins ftarte Hand; benn es war hobe Zeit! Aistulf stand vor Rom, wo seine Truppen die Campagna verwüfteten, Beiligtumer zerftorten und bie Ratatomben burchwühlten; - bie Romer wallten barfuß, die Baupter mit Afche bestreuend, unter Gesang und Bortragung von Reliquien, ber Papst an ihrer Spite mit bem heilandsbilbe, nach Santa Maria Maggiore, Mehr als diese fromme Ubung nitzte ihm seine Reise über die Alpen nach Chalons, wo einer ber folgenreichsten Berträge ber Geschichte geichloffen wurde (754). Was die Langobarden den Byzantinern genom= men, follten die Franken den Langobarden nehmen und es dem Bapfte, ober eigentlich Diesem und ber römischen Blirgerschaft gemeinsam auf "ewige Zeiten" überlassen\*). Aber weber ist die Urfunde biefer Schentung überhaupt irgendwo vorhanden, noch ist einzusehen, wie ber Frankenkönig dazu kam zu vergeben, was er nicht mur nicht besaß, son= bern worauf er auch nicht das entfernteste Recht hatte, - und ebenso= wenig, warum bem Papfte biefe entfernte Proving und nicht Rom felbst übergeben wurde, auf welches ihm, weil die Römer ihn zum Oberhaupte haben wollten, jedenfalls bas beffere Recht zustand. Indeffen erfuhr die Serrichaft des Bapftes in der Romagna keinen Widerspruch, und die Byzantiner protestirten ohne Erfolg gegen ihre Bertreibung aus bem Abendlande. Die beiben Eudpunkte bes spätern Kirchenstaates waren durch diese Schenkung und durch die bereits bestehende Oberhoheit des Bapftes in Rom bezeichnet, und es war dies eine höchst kluge Abgrenzung, um die Bilbung eines einheitlichen italischen Staates, bem Rom ja nicht entgehen konnte, auf lange Zeit zu verhindern, indem jener Landstrich sich quer zwischen Ober- und Unteritalien legte und beide Kir die Macht des Papfttums war damit ein Zeit= auseinanderhielt. raum bes Wachstums und ber Blüte angebrochen, - für bie Reinheit ber Kirche ein folder ber Entartung und Berberbnig. "Es enbete, fagt Gregorovius, die rein bischöfliche und priesterliche, die schönfte und rubmlichste Epoche ber romischen Kirche. Diese verweltlichte; bie Bapfte, welche wider die Grundsätze des Evangeliums und der Lehre Christi bas Priestertum mit bem Königtum verbanden, konnten fortan nicht mehr ben reinen Charafter apostolischer Bischöfe festhalten. Ihre sich felbst widersprechende Doppelnatur zog fie tiefer und tiefer in bas Treiben ehrgeiziger Bolitik hinab; sie wurden mit Notwendigkeit in

<sup>\*)</sup> Reumont II. S. 115; Gregorovius II. S. 288.

bemoralisirende Kämpse um die Behauptung ihrer weltlichen Titel, in innere Bürgerkriege mit der Stadt Rom und in dauernden Haber mit den politischen Mächten hineingerissen." Dazu kam noch die Nachahmungsssucht, welche nachher Bistümer und Abteien trieb, sich ebenfalls weltzlichen Besitz zu schaffen, so daß es im Mittelalter und noch tief in die neuere Zeit hinein von "Kirchenstaaten" in Europa wimmelte.

In der Absicht der Bapfte lag diese Berweltlichung der Kirche gewiß nicht; es war ihnen nur um deren Unabhängigkeit zu thun; aber biefe

führte jene mit Notwendigkeit nach fich.

Einstweilen hatte die Herrschaft des Bapsttums in den Mündungs= landen des Bo noch keine Bedeutung; die Wurzel desselben war in Rom und hier allein gewann fein weltliches Walten baber ein geschichtliches Interesse. Die papstliche Sobeit in Rom war inbessen noch keine monarchische. Die an sich republikanisch eingerichtete Burgerschaft anerkannte ben Bapft als Dominus, ben fie felbst mählte. Als wirklicher Herr galt bem Namen nach immer noch bas römische Reich, bas freilich bamals, zur Zeit Bipins, kein wirkliches Dasein für Rom hatte. baher von ba an bas Mittelalter hindurch brei Gewalten im eifersuchtigen Rampfe um Rom: die städtische, kaiserliche und papstliche. liche Gewalt wurde damals nur wegen des Bilberftreites als unterbrochen betrachtet; dem Namen nach anerkannte man sie, leistete ihr aber keinen Defto lauter ließ fich nun die ftabtische Liebe zur Freiheit, Gehorsam. b. h. Ungebundenheit hören. Seit bas Papfttum einen politischen Charakter hatte, hielten sich die Römer für berechtigt, basselbe auch wie eine politische Behörde zu betrachten, und seine heilige Burbe mar tein Hinderniß, daß bei Papstwahlen ebenso wilde und selbst blutige Boltsaufläufe und Barteikämpfe stattfanden wie bei ber Wahl politischer Körper-Die vornehmen Familien glaubten fich vorzuglich bazu berufen, Bähfte gewaltsam ein= und abzusetzen und als ihre Werkzeuge zu benuten. Rom wurde der Schanplat der Anarchie und der Burgerfriege, obichon es fich um ben Besitz einer Burbe handelte, die ihrem ursprunglichen Zwecke nach eine rein geistliche sein sollte. Gestürzte Bapfte, Bifchofe und Kardinale wurden mighandelt, verstümmelt, eingefertert und ermordet\*). Die Barteien buhlten um die Gunft ber Langobarben und der Franken. Ja Papst Stephan III. nahm keinen Anstand, aus Haß gegen die Langobarden Pipins Söhne Karlmann und Karl von der Heirat mit langobardischen Königstöchtern, mit Anwendung von zauberischen Beschwörungs= formeln abzumahnen und bagegen — als Karl bennoch Desiberata nahm, jedoch wieder verstieß, — diesen Chebruch oberhirtlich zu genehmigen. Es handelte sich eben um die Allmacht des Bapsttums auf Erden und um die Demütigung der weltlichen Herrscher ihm gegenüber. Und wunderbar

<sup>\*)</sup> Gregorovius, II. S. 311 ff.

schonell erfüllte sich dies Ziel. Schon 774, als Pipins Sohn Karl der Große nach Italien zog, um das Papstum von der Bedrängnis durch die Langobarden zu befreien, stieg er, als er die ihm entgegenzgesandten römischen Kreuze und Fahnen sah, vom Pserde und begab sich zu Fuß nach der Peterskirche. Auf der untersten Stuse der Treppe warf er sich nieder, erklomm selbe (wie Cäsar die des Kapitols!) auf den Knieen und gelangte so zum Papste. Er bestätigte und beschword die Schenkung Pipins, wovon die Urkunde ebenfalls nicht vorhanden ist; ja er soll jene Schenkung auf sast ganz Italien erweitert haben, auch über solche Provinzen, die er niemals erobert hatte, was indessen als Fabel erkannt ist. Karl war der Patricius, der höchste Richter in Rom und dessen Dukat und im ehemaligen Exarchat, der Papst sein Ber-walter in diesen Landen.

Als in bemfelben Jahre ber lette Langobarbenkönig Gefangener und Mönch wurde, hatte die Macht ber Franken Italien zur Broving und Karl war bes Landes herr und auf bem beften Wege, bas Syftem ber Staatsfirche ju befestigen, fo bag ber Papft nur sein geiftlicher Minister geblieben ware. Um biefer Lösung entgegenzuarbeiten, erfand Bapft Habrian bamals (777) bas Märchen, bag Konftantin, als er ben Sitz bes Raifertums nach Byzanz verlegte, ben Westen bes Reiches, ober wenigstens Rom und gang Italien bem Papfte iberlaffen hatte \*). Das und nichts Anderes war es, was die Papfte wünschten und was ihr vielhundertjähriges und noch jett nicht aufgegebenes Streben bilbete. Der widerwärtigste Länderhunger griff immer tiefer in ber Rirche Blat. Die Bapfte hingen immer gaber am materiellen Besitz und lebten immer weniger bem geiftlichen Amte. Ja letteres war ihnen fast nur noch Mittel zu Erlangung bes erstern, und sie scheuten sich burchaus nicht mehr, die ewige Seligkeit, über die verfügen zu konnen fie vorgaben, von ber Schenfung weltlicher Buter an die Rirche abhängig ju machen. Schon trat die peinlichste Spannung zwischen dem frommen Rarl und bem ländergierigen Papft ein, ber einen Beschützer gesucht und einen Beherricher gefunden hatte.

Habrians Nachfolger Leo III. suchte sich mit dem mächtigen Franken besser zu stellen, und nachdem ein Aufruhr in dem unruhigen Rom ihm beinahe Tiara und Leben gekostet, rief er Karls Hilfe und Rache an und hielt es für das beste Mittel, sich dessen Schutz zu sichern, indem er ihn 800 Jahr nach Beginn unserer Zeitrechnung am Weihnachtzage in der Peterskirche, mittels einer sonderbaren und wenig aufgehellten Scene, unter des Bolkes gewiß nicht improvisirtem, sondern wol vorsbereitetem Zuruse, zum Kaiser krönte.

Die Bapfte hatten niemals bas romifche Reich als erloschen betrachtet.

<sup>\*)</sup> Gregorovius II. S. 350 ff.

Nachbem die weströmische Raiserwürde eingegangen, fiel sie für sie an bie allein librig bleibenden Oftromer zurlid. Nachdem aber Rom mit Byzanz durch den Bilbersturm und das Schisma zerfallen, trat ein provisorischer Zustand ein, mahrend bessen sich die Bapfte nach ben zur Wieberaufrichtung bes Reiches geeigneten Bäuptern umsahen. und ohne Zweifel war schon Bipin zur Kaiserkrone bestimmt; man wollte jedoch seine Würdigkeit hierzu genauer beobachten; ebenso läßt bas Berhalten gegenüber Karl keinen Zweifel zu, daß eine lange Brufungszeit von mehr als einem Vierteljahrhundert ihn auf die Ehre vorbereitete, die ihm scheinbar unerwartet zu Theil wurde. Womit der in seiner Ländergier beleidigte, weil unbefriedigte Habrian zögerte, das setzte der geschmeidige und kluge Leo ins Werk. Der mächtigste Monarch ber Zeit, ber Herr Galliens, Germaniens und Italiens, also ber Haupttheile bes ehemaligen Westreiches, war die geeignete Berson, dieses lettere, das über dreihundert Jahre unbesetzt geblieben, wieder in's Leben zu rufen. Den schismatischen Griechen hatte das Morgenland überlassen werden miljen; durch die katholischen Franken als weltliche Schirmherrn sollte das Abendland als ein Weltreich von Papftes Onaben gerettet werben.

zwischen bem verfloffenen und bem neuen weströmischen Reiche gegeben. Das alte west= und oströmische Reich waren Glieber eines Körpers, in Glauben und Berfassung burchweg übereinstimmend. Jett hingegen galt das byzantinische Reich als ein verlorenes, gleichsam usurpatorisches, weil häretisches, und das neue Reich war das eigentliche römische, das allein berechtigte, und zwar lag für bas Papsttum seine tiefe Bebeutung barin, daß es nicht ein blos weltliches war wie bas altrömische, in bessen letter Zeit das Christentum lediglich Staatsanstalt war, sondern ein wesentlich geistliches, bessen Zweck gerade in ber Erhebung des Christentums lag, in welchem ber Papst als geiftlicher und neben ihm ber Kaiser als weltlicher Herrscher nebeneinander und in vollkommener Uebereinstimmung walten follten. Rom war baber die eigentliche Hauptstadt bes neuen Reiches, ber Sitz bes Papstes und ber rechtmäßige solche auch bes Raisers, und im Hintergrunde bes Planes lag ohne allen Zweifel die Ausbehnung des Reiches auf den ganzen christlichen Erdfreis, die Bernichtung bes irrgläubigen Oftreiches und die Wiedervereinigung seiner

Mittelalters war bemnach im Geiste seiner Gründung nicht, was es später durch die Macht der Umstände wurde, ein römisches Reich "deutscher Nation", sondern ein römisches Weltreich, eine geniale, aber, wie die Folge zeigte, unaussührbare Schöpfung des Papstums, das sich hierdurch als in schöpferischen Gedanken allerdings den übrigen Faktoren der damaligen

Bewohner mit der rechtgläubigen Chriftenheit.

Durch diese ganze Sachlage war aber auch der tiefe Unterschied

Welt weit überlegen zeigte. So hatte Rom seine vollen brei Gewalten, die städtische, die kaiser-

Das römische Reich bes

liche und die papstliche ober die kommunale, die richterliche und die geist= Der neue Raifer vereinigte in sich bie Befugniffe bes Batricius, was Karl feit 774 gewesen, des frühern Dur und des Erarchen, mit erhöhtem Ansehen; er war der eigentliche weltliche Oberherr ber ewigen Der klibne Plan bes Papsttums ging auf eine Art von Dreieinigkeit in Rom und beffen Reich: Bapft, Raifer und Stadt. Lettere follte burch ben Ersten geheiligt, burch ben Zweiten regirt werben. In Wahrheit mar bas Mittelalter eine Zeit erbitterten und blutigen Kampfes zwischen dem Bapfte, dem Raiser und dem Bürgeradel um die bedanernswerte Stadt. Die Ibee ber Bapfte war eine hohe und fuhne; aber fie blieb Ibee und wurde niemals Wahrheit. Es war ein Bilb, bas ihnen im Geiste lebte und auch im Steine burch Kunft fich einprägte: schon 796 ließ Leo sich und ben Raiser in Mosait abbilden, sich mit ber Kirche, Rarln mit Krone und Schwert, oder sich mit bem Schliffel, ben Raiser mit dem Panner; in's Leben aber, in Fleisch und Blut ging diese fichtbare Dreieinigkeit nie über.

Was dem dristlichen Wesen damals mehr not that, als die Anfrichtung eines Reiches von vorherrschend geistlichem Charafter, das war eine Stärkung vielmehr der weltlichen Macht christlichen Glaubens gegen den überall, von Reinasien die Spanien wider die Christenheit vorgehenden und überall siegreichen Islam. Gegen diesen hätten sich Ost- und Westreich vereinigen müssen; gegen ihn waren Wassen nötig und nicht Weihwasser. Dieser Not gegentiber waren Papst und Raiser ohne Verständniß; sie ließen den Strom heransluten, dis es zu spät war, ihn zu stanen. Die Ivbee eines geistlichen Reiches machte sie blind gegen die weltliche Gesahr.

Doch, ber Bapft mar jetzt Berricher ober Mitherricher eines großen Reiches, freilich zum Theil nur bem Namen nach. Er war jest Monarch in geistlichen wie in manchen weltlichen Sachen (letzteres im Kirchenstagte) und von ba an sehen wir ihn gleich ben Raisern mit einem Hofftaate Nach den sieben kirchlichen Regionen (Gemeinden) ber Stadt Rom umgaben ihn sieben palatinische Richter, lauter Geiftliche und zur Chelosigkeit angehalten, wenn auch mit weltlichen Befugnissen, jeder mit einem besondern Amtstreife \*) ausgestattet. Unter ihnen ftanden untergeordnete Beamte, wie ber Vicedominus ober Haushofmeister, ber Bestararius, Aufseher über bie kirchlichen Gemänder, der Cubicularius ober Kammerer, und Andere, Alle ohne Bezug auf die Kirche, aber von großem politischem Einfluffe. Die Regirung ber papftlichen Besitzungen wurde immer mehr einer weltlichen und politischen abnlich und ber Bapst immer mehr ber eigentliche Flirst Roms, wo die Oberhoheit des Kaisers nur eine solche bem Namen nach war und die Souveranetat ber Gemeinde ober ber "Republit", wie sie noch hieß, sich in ber Regel nur in ben

<sup>\*)</sup> Reumont II. S. 145 ff.

meist wirren und kampfreichen Zwischenzeiten nach dem Tode oder Sturze eines Papstes und dem Antritte seines Nachfolgers in nichts weniger als wolthätiger Weise geltend machte. Die Päpste blieben aber auch noch deshalb unumschränkte Herrn Roms, weil die Kaiser darauf verzichteten, ihren Sit in der ewigen Stadt aufzuschlagen und es vorzogen, ihre Kräfte und Regentenpslichten vornehmlich ihrer Heimat, ihrem angeborenen Staate zu widmen. Das war auch die Ursache, warum das neue sogenannte römische Reich in Wahrheit ein fränksiches und nachher ein deutsches wurde; denn statt sich über die ganze Christenheit auszudehnen, wie der päpstliche Plan war, verlor das Reich vielmehr, in Folge der zunehmenden Kraft der einzelnen Nationen nach und nach Alles außer dem deutschen Baterlande der Kaiser und war zuletzt sogar von Kom selbst, von dem

es boch stets noch ben Ramen entlehnte, ausgeschloffen.

Das neue Reich war sonach in Wahrheit ein, unwillklirlich treffend burch ben Doppelabler (ber Often und Westen bezeichnen follte) versinn= bildlichtes Doppelreich mit dem Sitze ber weltlichen Herrschaft im Norden bei ben Germanen und ber geistlichen im Guben bei ben Römern\*). Es war ein Bund zwischen ber faiserlichen und ber papftlichen Macht, ber inbessen nur allzu oft in Eifersucht und Rampf ausartete, und man weiß nicht, foll man diesem Doppelreich ober Weltbund mehr wolthätigen ober mehr verberblichen Einfluß auf die Gefittung und Bilbung feiner Zeit zuschreiben. Auch bas rechtliche Berhältniß bes Papftes jur Stadt Rom, zu ihrem Abel und ihrer Burgerschaft und zu ihrer Berfaffung ift nie ein völlig klares und bestimmtes geworden und blieb baber zu feiner Zeit ohne die wildesten Störungen \*\*). Die Römer felbst fuhren fort, ihre Stadt "Republit zu nennen, mit welchem Namen boch ihr Berhältniß zu Bapst und Kaiser schlechterdings unvereinbar war, mas sich auch in den stets wiederholten Aufständen und Barteikampfen beutlich zeigte. Die Zerwilrfniffe zwischen Kaiser- und Papstum brachen schon balb nach Karls, besonders aber nach seines harmlosen Sohnes Ludwig bes Frommen Tod aus. Das Geschlecht der Karolinger entartete gleich jenem ber Merowinger turze Zeit nach seiner Erhebung, und zwar besto mehr, je mehr die frankliche Unsitte einrift, die Sohne zu Mitregenten ber Bater zu berufen und nach ber Letzteren Ende das Reich zu theilen. Im Hinblid auf biefe Schmäche bes Reiches, welche ben Bapften wenig ober keinen Schutz gewährte, suchten biese fich selbst zu helfen und trachteten barnach, im Notfalle als alleinige Oberhäupter bes Reiches, wie sie es verstanden, gelten zu können. Ohnehin stieg in der öffentlichen Achtung ber Papst in bem Mage, in welchem ber Raifer barin fant, wie auch umgekehrt. Namentlich war jenes ber Fall, als ber kräftige und kuhne

<sup>\*)</sup> Gregorovius III. S. 3 ff. \*\*) Reumont II. S. 189.

Nikolaus I. (858—867) Papst war. Er zuerst strebte nach der geistlichen Universalmonarchie, deren bloser erster Basall der Kaiser sein sollte. Er soll der Erste gewesen sein, der die päpstliche Krone trug. Damals entstand denn auch jene der vorangegangenen konstantinischen Schenkung würdige Fälschung, die der pseudoissidorischen Dekretat alen, eine Erdichtung von Briesen und Dekreten früherer Päpste, einzestlu untergeschoben wurden. Nikolaus war der Erste, der sich dieses Machwerks als eines päpstlichen Rechtsbuches bediente\*). Nach demselben sollte der Papst frei von jeder weltlichen Oberhoheit und unabhängig von allen Synoden sein nud die königliche Würde tief unter der päpstlichen, ja sogar unter der bischöflichen stehen. Kurz, es wurde dem

Papstum bie Diftatur in ber Welt zuertheilt.

Die Folgen davon waren mittelbar, daß gegen Ende des neunten Jahrhunderts die kaiferlichen Rechte in Rom ganglich in Berfall gerieten, ja bis auf ben Namen verschwanden. Unter Bapst Johann VIII. (872-882) trat diese Ratastrophe ein; Rarl ber Rable mar ihr erstes Sie war bamals berechtigt; benn Johann war, trop seiner geringen weltlichen Macht, ber Ginzige, ber, verlaffen von Kaiser und Fürsten, selbst als Abmiral in die See stechend, Rom von den in sein Gebiet wiederholt einfallenden Arabern befreite, mit denen sich sogar italienische Kürsten verbunden hatten! Freilich thaten sie dies, weil sie sich in ihrem Länderbesitze burch ben Papst bedroht sahen, und diesem selbst nute fein Sieg so wenig, daß er nachher ben Sarazenen sogar Tribut zahlen mußte. Das Reich Karls bes Großen zerfiel bamals vollständig und es zerfleischten fich Italiener unter fich (Berengar und Guido) wie im Rampfe mit Deutschen (bem Bastard Arnulf) um die Raisertrone. Doch die Deutschen siegten durch die erste Belagerung und Erstürmung Roms von Seiten eines beutschen Raisers, und damit trat trot ber konstantinischen Schenkung und ber isiborischen Dekretalen wieder ein Wendepunkt in der papftlich-kaiserlichen Geschichte ein, die einer Schautel gleicht, auf der heute Dieser und morgen Jener oben und der Andere unten ift. Noch ehe das neunte Jahrhundert zu Ende war, sank das Bapfttum und flieg wieder bas Raifertum. Gin furchtbares Greigniß. bochft bezeichnend fur bie Ruftanbe ber Beit, bezeichnet biefe Wendung. Der Tod bes Papftes Formofus, ber Arnulfen gefront hatte, gab bas Zeichen.

Die ewige Stadt wurde eine Beute ber unruhigen Patrizier, welche Papft um Papft ein= und absetzten, das Land des heiligen Stuhles eine solche von Räubern höherer und niederer Geburt. Da ordnete Papft Stephan V. 897 in Gegenwart des sogenannten Kaisers Lambert (Guido's

<sup>\*)</sup> Gregorovius III. S. 164.

Sohn) ein Tobtengericht über Formosus an\*). Die Leiche wurde der Gruft entrissen und im Konziliensal auf einen Tron gesetzt. Da wurde ein schauerliches Gericht über sie gehalten und der Papst warf ihr in's mumienhaft verzerrte Gesicht Usurpation vor. Run wurden ihr die päpstlichen Gewänder abgerissen, die drei Finger der rechten Hand, mit welchen der Segen ertheilt wird, abgeschnitten und der Körper mit barbarischem Geschrei aus dem Sal geschleppt, durch die Straßen geschleift und unter dem Geheul des Pöbels in den Tiber geworfen. Hätten Andere als der Papst und seine Leute diesen schaftlichen Fresel verlibt, so wäre es von Denen, die dies gethan, als eine Straße Gottes verklindet worden, daß das darauf die Basilika des Lateran einstürzte und der Papst noch im selben Jahre vom Bolke erwürgt wurde, noch ehe man die Leiche des Formosus aus

bem Strome gefischt hatte, die ein Rachfolger bestatten ließ.

Das nun folgende zehnte Jahrhundert umfaßte benn auch bie tieffte Erniedrigung und Entartung bes Bapfttums. Sie begann unter Johann X., ben seine Geliebte, die nach ihrer hertunft unbefannte uppige Theodora, Gattin eines Ronfuls und Senators, ein byzantinischer Charafter wie Name, aus ebenso bunteln Verhältnissen auf ben heiligen Stuhl hob (914). Ihre Töchter Marozia und Theodora die Züngere waren feinere Bublerinnen, welche burch ihre Reize über bas Emportommen im Staats= und Kirchendienste entschieden, eine Erscheinung, welche damals auch in anderen Staaten zutage trat und ein gang eigentlimliches Gegenstück zu ber burch Die Defretalen verklindeten Berrichaft bes Beiftes bildete, und dies ift um fo auffallender, als felbst die Geistlichkeit von diefer Berberbniß angestedt und nicht einmal ber papstliche Hof bavon verschont wurde, - er, ber eben bie Herrschaft bes Geistes burchführen sollte! Doch war Johann X. ein fräftiger Bapft und vollendete bas Werk ber Befreiung Italiens von ben Marozia's Gatte Alberich, ursprlinglich ein Land-Mohammedanern. ebelmann von langobardischer Abkunft, wurde bes Papstes Minister und Keldherr und triumfirte mit ihm in altrömischer Beise über die Büften-Nach seinem unaufgehellten Sturze regirte Marozia, die sich Senatrix und Patricia nannte, stilrzte ben ihr wiberftrebenben Bapft und ließ ihn wahrscheinlich ermorden (928). Drei Jahre barauf brachte sie ihren eigenen und angeblich bes frühern Papstes Sergius III. Sohn Johann XI. auf ben Tron und vermälte fich felbst im Grabgewölbe Habrians mit Hugo, bem Könige von Italien. Gegen ben Stiefvater und die Mutter erhob sich aber Alberichs gleichnamiger Sohn und vertrieb ihn aus Rom. Der Sieger ferterte feine Mutter ein, lieft ben Papft, seinen halbbruber, bewachen und herrschte in ber Stadt als Princeps und Senator ber Römer, welcher lettere Titel seit bem Erlöschen bes Senates zuweilen eine Einzelwürde bezeichnete, mit Kraft und Ordmung-

<sup>\*)</sup> Gregorovius III. S. 236 ff.

sinn, knüpfte Berbindungen mit Byzanz an, gab seinem gestorbenen Bruder Johann XI. selbst mehrere Nachfolger, die seine Werkzeuge waren, resormirte die Klöster, beschränkte die Macht der Geistlichkeit, und wies Otto den Großen von Rom zurück. Er starb 954 nach 22 Jahren Herrichaft und ihm solgte in derselben sein Sohn Octavian, den er aber bereits zum Papste bestimmt hatte. Er wurde dies als Johann XII., der Oritte aus der Familie der Theodora. Den Zweck des Baters, beide Gewalten, die weltliche und geistliche, in einer Person zu vereinigen, schädendete er durch sein sittenloses Leben und verhöhnte den christlichen Kult. Auch darin ihat er das Gegentheil von seinem Bater, daß er Otto den Großen nach Rom rief, und damit begann die glorreiche Zeit des num mur noch dem Namen nach römischen, in Wirklichkeit deutschen und Kom beherrsschenden Laisertums, dessen blose Werkzeuge die Päpste geraume Zeit waren.

Die Herrschaft ber brei Johanne hat ohne 3weifel ben Anlag zu bem Märchen von ber Bapftin Johanna gegeben \*), wenn auch selbes in das vorhergehende Jahrhundert verlegt wurde; fie schloß in würdiger Weise damit, daß Otto I. (964) ben Römern die freie Bapstwahl nahm, selbe von seiner Austimmung abhängig machte und durch eine Synobe in ber Beterskirche ben entflohenen Johann XII. schmählich absetzen ließ. Ru feinem Nachfolger mählte er, ben Kirchengeseten zuwider, weil tein würdiger Priester gefunden werden konnte, einen Laien als Leo VIII. und felber mußte summarisch burch alle geistlichen Stufen erhoben werben. Einen wilden Aufstand der Römer gegen Kaifer und Papst schlugen die Deutschen nieder; die Römer baten um Gnade, und die ewige Stadt hatte bas Raiferhaus ber Sachsen zu Herren, allerdings nicht unbestritten; benn fortwährend bekämpften sich blutig Raiserliche und Papstliche in ber Stadt, bie ein Beiligtum bes Friedens batte fein follen. Bapfte und Begenpapfte verfluchten einander nicht nur, fondern ließen einander wechselseitig mighandeln und morden und wetteiferten an Sittenlosigkeit und allen Laftern. Nur bei ben seltenen und furzen Anwesenheiten ber Raifer berrichte Ordmung und Gelet. Gliidliche Papstwahlen traf in dieser traurigen Zeit ber schwärmerische Otto III., indem er erst seinen Raplan und Better Bruno von Karnten, ben ersten beutschen Bapft, als Gregor V., ber schon nach brei Jahren mit 27 solchen starb (999) und bann seinen tlassisch-gebildeten Lehrer, den Franzosen Gerbert als Silvester II. erhob. Otto III., Sohn ber Griechin Theophano, träumte von Wieberberftellung bes alten römischen Reiches mit Gip in Rom und pomposem byzantinischem Ceremoniell, nicht ohne asketische religiöse Richtung. Sein raftlofes Streben töbtete ihn mit 22 Jahren (1002). In Rom aber berrichte weber Bapst noch Raiser, sondern die Abelsfaktion der Crescentier und nach ihnen die Grafen von Tusculum. Eine Reihe Bapfte, zum Theil

<sup>\*)</sup> Bergl. Gregorovius III. S. 117.

neronische Ungeheuer (wie Bonisaz VII.), die auch manchmal vom erbitterten Bolke gelyncht wurden, waren ihre Geschöpfe, und manchmal wurde die oberste Würde der Christenheit um schnödes Gold an den Meistbietenden losgeschlagen. — 1044 gab es zum ersten Male drei Bäpste. In einer Synode zu Reims (991) sprach der Bischof Arnulf von Orleans öffentlich zermalmende Worte über das damalige Papstum. Ja das letztere hatte sogar seinen Heliogabal in dem ruchlosen Knaben Benedikt IX., der nur durch Vertreidung und nach seiner Wiedereinsetzung durch seine Bekehrung zum Heiligen der verdienten Strase seiner Schandthaten entsging\*). Alle geistliche Zucht lag darnieder gleich der weltlichen

Ordnung \*\*).

So waren die Zustände auch unter den falischen Raisern, von benen Beinrich III. die Bürbe eines römischen Batricius und bamit Die Hoheitrechte in Rom für sich und seine Nachfolger erhielt, bis ein Retter bes Bapfitums nicht nur, sondern auch der Gründer seiner glanzenoften Beriode erschien, unftreitig ber geistvollste und fraftigste ber Bapfte, Silbebrand ber Tostaner. 3m papftlichen Dienste großgezogen und mit dem schrecklichen Berfalle biefer Macht burchaus vertraut, war er ber Berater und Gehilfe bes ersten Bapftes, ber nach jener Zeit des Berfalles, in Mitte des elften Jahrhunderts, wieder auf Reinigung ber Kirche bedacht war, Leo IX. und seiner Nachfolger. Unter Diesen entschloß sich Nikolaus II., die durch so viele Unregelmäßigkeiten und Digbrauche ganz außer alle Ordnung gekommene Bapftwahl zu regeln. Er fant (1059) bas Seil barin, bie Laien von ber Theilnahme an der Wahl auszuschließen und das Geschäft allein den Klerikern und zwar insbesondere ben Karbinälen zu übertragen, bas Bestätigungsrecht bes Kaifers aber zu beschränken. Eine Stlite zur Durchführung bieser Reform fand ber Bapst in ben Normannen Unteritaliens, welche ihr neu erobertes Reich von der Kirche zu Lehen nahmen und den unruhigen, das Papstum so sehr belästigenden Abel Roms bändigen halfen. Die ebenso läftige Vormundschaft ber Raifer zu beseitigen, dazu genügten die Normannen nicht; da konnte nur ein Biegen ober Brechen helfen, und Hilbebrand war ber Mann bazu. So brach ber furchtbare Rampf zwischen Raiser und Bapft aus, ber zwischen einem charakterlosen Schwächling wie Heinrich IV., dem König eines zerriffenen Reiches, und einem sustematisch und klug voranschreitenben Kraftmann wie Silbebrand (feit 1073 Gregor VII.), bem Oberhaupt einer einigen Kirche, keinen anbern als ben bekannten Berlauf nehmen Gregor erneuerte auf bem römischen Konzil von 1074 die Beschlüffe gegen Simonie und Priesterehe. Gegen lettere waren schon

j

Ų

...

÷

II II

<sup>\*)</sup> Gregorovius IV. S. 40 ff. \*\*) Reumont II. S. 339.

früher Berordnungen ergangen; aber erst er verfuhr barin grundfätlich und riidfichtlos, indem es ihm vor Allem barauf antam, Die Geiftlichfeit vollständig von allen Familienbanden zu lösen und sie unter ben alleinigen Ginfluß und Befehl bes Papstes zu stellen \*). Wie fruher ungescheuter Ungehorsam, so trat jett bem fühnen Neuerer offener Wiberftand von Seite bes größten Theiles ber Beiftlichen in Deutschland und Bälschland entgegen. Das Konzil bes folgenden Jahres unterfagte bie Amahme von Bistumern und Abteien aus weltlicher Sand und bedrohte fie mit dem Banne. Gregor schuf damit die Unabhängigkeit der Kirche vom Reiche, wie fie in ben zwei Jahrhunderten bes größten Glanges bes mittelalterlichen Rom, in ben Jahrhunderten ber Kreuzzüge blühte. Er verglich bas Papstum mit ber Sonne, bas Raisertum mit bem von biefer beleuchteten Monde. Der Raifer war nach seiner Lehre nur burch ben Bapft, wie ber Bapft nur durch Gott. Die Kirche konnte nach ihm Raifer und Rönige ebenso ein- und absetzen wie Bischöfe und Abte. und Jenen befehlen wie Diesen. Der Bapft wurde aber nicht nur ein Begrunder biefer Ideen, welchen, wenn überhaupt ein Dualismus bes Geistes und der Materie, eine übernatürliche Offenbarung und die Betruslegende zugestanden werden, sowol volle Berechtigung und strenge Folgerichtigkeit als auch großartige Erhabenheit zukommen muß. — son= bern er wurde auch ein Martyrer für biefelben. Der römische Abel mighandelte und ferferte ihn ein, - bas Volk befreite ihn. oberung ber Herzen bes Bolkes war eben bas große Geheimniß ber Erfolge bes Papstums, das seine Fäben burch die verschiedenen Stufen ber Geiftlichkeit und mittels ber angestaunten Macht berselben über bas Jenseits in alle Butten leitete. Der Wiberstand eines Theiles ber weltlichen und ber geiftlichen Ariftotratie gegen biefes Spftem, b. h. ber Biberftand berjenigen, Die ihr Gelbstgefühl erhalten und fich nicht unterordnen wollten, konnte zwischen den zermalmenden Mühlsteinen von Dben und Unten, von Rom und vom Bolke, nicht bestehen. Deutschlands Ehre schändenden Tage von Canoffa waren nur bie notwendige Folge dieser Zustände, die Folge des aufgekommenen und ichrankenlos verbreiteten Aberglaubens an die Zaubermacht ber Rirche über himmel und hölle. Zwei Mächte, biejenige, welche bamals ben Beift vertrat, b. h. an ber Stelle ber untergegangenen Runft und Bissenschaft, die scholastische Theologie, und ihr Gegenstück, das von ihr geblenbete, ungebildete und beschränkte Bolk, waren bie zwei Glieber ber scharfen Scheere, zwischen beren Schneiben ber innerlich und äußerlich halt= und stütelos gewordene beutsche König murbe gemacht wurde. Canossa war ber Zenith ber geistigen Macht bes Papsttums, bem tein späterer Augenblick ber Größe mehr gleichkam und wie er ficher niemals

<sup>\*)</sup> Reumont II. S. 369.

wiederkehren wird. Dem bafür hat das Papstum selbst gesorgt. hat burch die Tage von Canoffa selbst bewiesen, daß es nicht göttlichen Urfprungs, sondern von acht menschlichen Leidenschaften, Ruhm= und Durch biefen Rachsucht beseelt mar. Jesus hat kein Canossa gefeiert. maglofen Übermut hat bas Papfttum bas Reich, beffen Spite es fein wollte, felbst untergraben. Die Sonne, die es zu fein vorgab, hat ba= mals ben Mond, ben fie zu beleuchten behauptete, statt beffen verdunkelt. Durch Schändung ber Würde bes Raisertums beraubte fich bas Bapftum aller weltlichen Grundlage und hatte von da an nur noch die Geiftlich= feit und die Unterworfenen berfelben zur Stüte. Canossa war bie Ariegserklärung zwischen geistlicher und weltlicher Macht, die mittelbare Aufforderung ersterer an lettere, fich filr bie erlittene Schmach ju rachen, sobald sie dazu die Energie gewonnen hätte; es war die Wurzel und Grundlage alles fpatern Diftrauens und aller fpatern Auflehnung bes Staates gegen bie Rirche, und bes spätern Empormachsens bes erstern über die lettere. Canoffa hat in langfamer, aber sicherer Entwidelung nach und nach die Schismen bes vierzehnten und fünfzehnten, bie Rirchentremung bes sechszehnten, die im Westen wiederaufkommende Staatsfirche bes fiebenzehnten, die Aufflärung bes achtzehnten und bie Revolutionen, wie die Kirchenmagregelungen bes neunzehnten Jahrhunberts verschuldet und zu verantworten. Die Kirche hat in Canoffa burch das kopflose Verfahren eines hervorragenden Kopfes selbst die Art in bie Wurzeln ihres Baumes eingehauen. Dies rächte sich benn auch schon wenige Jahre nach ber übermutigen That. Den König verbitterte seine Erniedrigung, die nun ganglich ohne Nuten für bas Papstum blieb; ja fie führte zum offenen Kriege zwischen beiben Mächten, zur Erstürmung Roms durch die deutschen Truppen, zur Raiserkrönung durch einen Gegenpapst, zur Verwifftung ber ewigen Stadt durch die Normannen, zum Aufstande ber Raiferlichen, zum Blutbad in Rom und zum Tode des Babstes in der Verbannung. Weder vorher noch nachher hat grauenhaftere Zerstörung Rom betroffen, als 1084 burch bes Papstes Anhänger\*); kein Alarich und kein Geiserich hat in ber ewigen Stadt so gewätet wie der blind papstliche Bergog Robert Guiscard von Apulien, — und Canossa trägt die Schuld baran.

Dhne Zweifel wäre nach Gregors Tod das der Stütze durch das Kaisertum und durch die unzufriedenen Römer selbst beraubte Papstum von seiner höhe wieder herabgesunken, wenn sich ihm nicht ein anderer Anlaß geboten hätte, sich aufs Neue zur höchsten Spitze der Christenheit emporzuschwingen. Es war auch dies einer jener großen Gedanken des Papstums, welche die Welt erschütterten, aber ihm selbst keinen Nutzen brachten. Urban II. warf 1095 zu Viacenza und nachber zu Clermont

<sup>\*)</sup> Reumont II. S. 382.

ben Blan ber Rreugzuge in bie Welt, biefes zweihundertjährigen und mit ber bochften politischen Macht bes Bapftinns gleichbauernben Rampfes zwischen bem driftlichen Norben und bem islamitischen Gilben bes Mittelmeeres, beffen nabere Betrachtung Diejenige ber Entwidelung bes Islam vorausfett und von une baber fpater vorzunehmen ift. Bahrend nun gegen Often bin die vereinten Baffen ber Lirche und ber Staaten zogen, bauerte im Weften ber heftige Rrieg zwifchen beiben Mächten unverbroffen fort. In Frieden noch jogen 1110 Beinrich V. und Baschalis II. in die Beterstirche ein; aber baklicher Streit um weltliche Gilter und Rechte entspann fich innerhalb ber beiligen Mauern. Schwerter wurden gegen gefalbte Saupter gezogen, beren Mund unbeilige Reben entfuhren. Als Gefangener verlief ber Bapft bas Gotteshaus und blutiger Rampf, bem Beinrich mit Not entfam, burchtobte wieder die Stadt. Endlich ichloß ein Abkommen, das nicht ohne Breisgebung ber Grundfate Gregors VII. über bie Investitur möglich wurde, ben Streit, und die Kaiferfronung folgte; Canoffa war vom Sohne bes Der Streit über bie Investitur bauerte fort und ver-Bükers gerächt. mengte sich mit bem über die Erbschaft Mathilbens; die wankelmütigen Römer warfen die papftlichen Umzüge mit Steinen und zerftörten die befestigten Baufer ber Bapftlichen. Das Wormfer Kontorbat beenbete 1122 den Investiturstreit und zwar beinahe im Sinne Gregors. Kirche hatte wieder gesiegt; aber sie wußte ihren Triumf nicht zu benuten und zerfiel wieder in von den Abelsführern Roms abhängige Barteien, welche Gegenpäpste aufstellten; boch war Rom oft ohne Papft, ba die Gewählten der herrschenden Anarchie und Buchtlosigkeit entflohen. Es tam soweit, bag Bapft und Stadt wieder beim beutschen Ronig Rettung suchten. Diesem Rufe entsprach zwar bas bamals nen auftauchenbe Baus ber schwäbischen Staufer; aber sein zweiter Ronig. Friedrich I. ber Rotbart, ber bie Rronung nur baburch ermöglichte, bag er (1155) fich zu Repi zum Stallfnechte bes gewesenen englischen Betteljungen Sabrian IV. erniedrigte, gelangte ebenso nur nach neuen harten Rämpfen, welche Italien grauenhaft erschütterten und ben hochstrebenden Papst Alexander III. wiederholt in die Berbammung trieben, ju Berftändigungen mit ben zwei eifersuchtigen Nebenbuhlern um ben Besitz Roms (1183 Friede von Konstanz). Das Berhältniß zwischen Papft und Stadt murbe bann 1188 fo geordnet, bag bie Stadt ben Papst als Oberherrn anerkannte und der von ihm eingesetzte Senat ihm Trene schwor. Der Bapst erhielt das Münzrecht und sämmtliche Re= galien und steuerte zu ben Rosten ber Berwaltung und Bertheidigung ber Stadt bei. Für die Anschauungen jener Zeit ift besonders sprechend, daf der Babst der Stadt die Vernichtung ihrer unbequemen Nachbarorte Tivoli und Tusculum brieflich zusagte, die fich freilich trothem auf Leben und Tod wehrten; aber 1191 wurde Tusculum, nachdem es die

beutschen Truppen verlassen, damit ihrem König (Heinrich VI.) die Kaiserkrönung zu Theil werde, mit papstlicher Erlaubniß so zerstört, daß kein Stein auf dem andern blieb\*).

Das war die Zeit des höchsten Glanzes des Papsttums und des Kaisertums zugleich und boch auch die Zeit des erbittertsten Kampses zwischen ihnen, während doch gerade die Christenheit um das Grab ihres Erlösers mit bem Islam tämpfte. Es war ein Ringen von Extremen überall, die nach der Weltherrschaft strebten, weil sie nicht in gleicher Macht nebeneinander bestehen konnten. Ein Grab war der Gegenstand bes Weltstreites im Often; ein lebensvoller Bunder- und Zaubergarten, das reizvolle und verführerische Italien, war es im Westen, und doch auch ein Grab, aber nicht nur filr Einen, sondern filr viele Tausende, die dem Kampfe darum zum Opfer sielen. Shibellinen und Welfen zerfleischten sich um ben Besitz ber Braut Italien, welcher Jene Ruhm, Diefe Freiheit versprachen, Beibe aber nur Blut und Trummer gaben. Bene strebten nach einem weiten Reiche unter Oberhoheit bes Raisers und mit Beschränkung bes Papstes auf die geistliche Sphare; Diese nach voller Unabhängigkeit ber einzelnen Städte und Herren unter bem Schutze bes Papstes, und wenn es nicht anders ging, allenfalls noch eines Schattenkaisers. Was man aber Freiheit nannte, war nur bas Recht ber kleinen Staatswesen, nach Belieben zu schalten und zu walten und ihre Untergebenen im engern Kreise zu brücken. Diese sogenannte Freiheit ber italischen Stäbte, um die es fich vorzüglich handelte, weil das zwischen beiden Mächten streitige Italien eben in lauter Städtegebiete zerfiel, wurde seit bem Frieden von Konstanz überall so geordnet, daß ein Mann, unter dem Titel eines Podesta, meist auf ein Jahr, an bie Spite ber Regirung gestellt wurde, und zwar gewöhnlich (zuerft in Boloana) ein Krember.

Wenn je ein Ruhepunkt in dem fortlausenden Kampse eintrat, der dem Namen nach um die Herrschaft in der Christenheit, in Wahrheit aber um jene in Italien geführt wurde, so bezeichnete ihn meist eine Kaiserkrömung in Rom, und auch diese ging oft nicht ohne wilde Blutscenen ab. Es wurde dazu in der Glanzzeit des zwölsten Jahrhunderts meist ein hohes Fest, z. B. Ostern gewählt. Das Ceremoniell war (bei der Krönung Heinrich VI. durch Papst Cölestin III. 15. April 1191) solgendes: Der König zog (mit Gattin und glänzendem Gesolge) durch das dei der Engelsburg besindliche Thor in die Leostadt ein. Bei der Kirche S. Maria Traspontina erwartete ihn die Geistlichkeit und geleitete ihn zur Basilika des Batikan. Vor ihm schritten einher der Stadtpräsekt, das entblöste Schwert tragend, der lateranische Pfalzgraf, der Senator und die vornehmen skädtischen Beamten und Richter:

<sup>\*)</sup> Renmont II. G. 461 f.

bentsche und italienische Bischöfe und Fürsten, Batriarchen, Herzoge Königliche Kämmerer, bem Zuge vorausgebend und folgend, warfen Gelt unter bie Menge. Dreimal beschwor ber König die städtischen Rechte. Dben an ben Stufen ber zur Kirche führenden Blatform bei S. Maria in turri fag ber Papft, von ben Karbinalen umgeben, auf dem Trone. Als der König die Stufen erreichte, verließ er sein Pferd, erstieg sie, bezeigte dem Papste seine Chrfurcht, kniete bann mit ber Rönigin und Allen vom Gefolge nieber und leiftete auf bas Evangelienbuch ben gebräuchlichen Gib: "Ich, Beinrich, König ber Römer und fünftiger Raifer, schwöre auf bies heilige Buch vor Gott und dem heiligen Betrus aufrichtig und ohne Rudhalt der römischen Kirche, bem Papste und feinen Nachfolgern treu zu sein, sie mit aller Macht zu schützen und im Notfalle zu vertheidigen zur Erhaltung ihres Besitzums, ihrer Ehren und Rechte. So möge Gott mir helfen und sein beiliges Evangelium." Dreimal fragte bann ber Papft ben König, ob er mit der Kirche im Frieden leben und ihr ein ehrfurchtvoller Sohn sein wolle. "Ich will es", war die Antwort. "Und ich, sprach der Bapft, nehme bich zum geliebten Sohne an und gebe bir ben Frieden, wie Christus ihn seinen Jungern gegeben hat \*)." Hierauf setzte sich ber Bug in Bewegung und gelangte burch bie Borhalle jur Mittel= thitre ber Kirche, wo ber klinftige Raifer bas Glaubensbekenntnif ablegte, Berfolgung ber Reger (!!), Beschützung ber Armen und Bilger versprach und die Diakonatsweihe empfing, die ihn zur Theilnahme an ben firchlichen Ceremonien befähigte. Run trat man in die Kirche. Der Kardinal von Oftia falbte den König, welchem ber Papst Ring, Scepter und Schwert überreichte und endlich die Krone auf bas Saupt feste, worauf auch die Königin gekrönt warb. Am Hochaltar feierte ber Bapft bas Meffopfer. Bei ben Laudes fang ber Chor breimal: "Langes Leben unferm herrn Colestin, burch Gottes Gnade oberfter Bontifer und all= gemeiner Bapft! Sieg und langes Leben unferm Berrn Beinrich, bem großen und friedfertigen, nach Gottes Befchluß gefronten Raifer! Langes Leben seiner Gemahlin, ber erlauchten Raiserin Conftange! Sieg bem römischen und deutschen Heere!" Der Raiser legte Schwert und Krone ab, brachte Brot, Wachs und Gold bar und empfing bas beilige Saframent. Nach ber Meffe jog ber Pfalzgraf bem Gefronten bie faiferlichen Stiefel an, woran er bie Sporen bes heiligen Mauritius befestigte. Nun begam ber feierliche Zug, wobei ber Kaiser bem Papste ben Steigbilgel seines Zelters hielt und ihn bann zu Pferbe begleitete. Der Rlerus fang Bfalmen, auf welche bie Menge antwortete. Kaiserin, die geistlichen und weltlichen Wirbenträger waren beim Zuge; bie Stadt war festlich geschmüdt, alle Gloden läuteten. Go gelangte

<sup>&</sup>quot;) Die Bergleichung ift fehr bezeichnend. Senne-um Rhon, Allg. Rulturgefchichte. III.

man zum Lateran. Beim Gastmal saß der Raiser zur Rechten des Papstes (wie der Sohn zu der des Baters!), die Raiserin speiste in dem nach der Kaiserin Julia benannten Sal mit den Großen ihres Gesolges.

Diefer Ceremonie ber Raiferfrönung stellen wir biejenige ber Papft= frönung entgegen, wie fie uns zwar aus späterer Zeit geschilbert wird (umter Bonifaz VIII.), von welchem Brogramm fie aber damals nicht stark verschieden gewesen sein kann. Der neue Bapft traf, vom Klerus und Bolf festlich und jubelnd empfangen, im Lateran ein, von wo er fich, nachdem er gebetet, nach bem Batikan begab. Beihe und Rronung fanden gewöhnlich an einem Tage ftatt. Der Procession vorauf ritt ber Subbiakon, bas Papsikreuz auf hoher Stange tragend. Dann folgte bas papftliche Rog mit Burpurbede, nach bemfelben zwölf Bannerträger mit Scharlachpannern, zwei andere mit Engelbilbern auf Langen, Die beiben Seeprafetten, ber Stadtprafett, ber gesammte Rlerus und bie papstliche Hofhaltung, zuletzt bie Abte, Bischöfe, Karbinale und ber Papft. Diefer faß auf einem weißen reichgeschmückten Zelter, beffen Bügel oft Könige hielten. Der Abel ber Stadt und Campaniens vereinte sich mit bem glänzenden Gefolge ber Könige, bem Zuge besondere Bracht zu verleihen. Über die Engelsbriide gelangte man in die eigent= liche Stadt; überall waren Triumfpforten errichtet, überall stand bas Bolk so dicht gedrängt, daß die Procession nicht selten stockte, während papftliche Sadelmeister Gelt unter bie Menge warfen. Die Bapfiftrafe entlang ziehend, die Judenschola (d. h. die Synagoge Roms) hinter fich laffend, die ber Sitte gemäß ihr Gefet überreicht hatte, ging ber Bug die Via sacra entlang, am Roloffeum und links von S. Clemente vorüber und erreichte so ben Lateran, wo die bezilglichen Ceremonien Aus der Bafilita begab sich ber Papst in die Rapelle Sancta Sanctorum, bann in ben mit kostbaren Teppichen geschmückten Westfal, wo bas Bankett bereitet war, die Tafeln mit bem reichsten Gold- und Silbergeschirr bebeckt, ber Sal mit Rittern und Ebeln gefüllt. Filt ben Papst war ein erhöhter Tisch bestimmt, an welchem er allein Blatz nahm und bem fich zu beiben Seiten ber Länge bes Gemaches nach große Tafeln anschloffen. Die anwesenden Könige, in Scharlach, Die Krone auf bem Saupte, reichten bem Bapfte, ihrem Oberlehnsherrn. bie ersten Gerichte, bann nahmen sie zwischen ben Rarbinalbischöfen und Kardinaldiakonen Blat. Nach ber Tafel wurde ber Papft in seine Gemächer geführt.

So hoch stand also das Papstum am Ende des zwölften Jahr= hunderts, daß seine Überordnung gegenüber dem Kaisertum als selbst= verständlich galt. Der Mann geringster Herkunft, — das war höchst bemerkenswert in dem auf die Abkunft so viel haltenden Mittelalter und ein unter anderen Umständen wolthuender demokratischer Zug, —

konnte fich von bem Abkömmling ber erlauchteften Geschlechter, bem Berricher über Millionen, bedienen laffen und ihn zu Gnaben annehmen. Söher konnte das Bapstum nicht steigen. Aber im Sintergrunde begte bamals Beinrich VI. Blane, welche bem Fortbestande ber papftlichen Oberherrlichkeit nichts weniger als günstig waren. Er, ber (allerbings blutbeflecte) Erbe bes normannischen Unteritalien und Sicilien, also Herr ober Oberherr von gang Italien, ftrebte nach Erblichkeit ber Raiserkrone und Centralisation bes Reiches, wie sie in Frankreich sich entwickelten. Als herr vom Atna bis zur Nordsee, - wer wollte ihm widersteben? Er anerkannte weder die Lehnshoheit des heiligen Stuhles in beiden Sicilien, noch die Schenfung ber Gitter Mathilbens von Toscana an benfelben. Rom sollte endlich kaiserliche Hauptstadt werden; früher Tob (1197) vereitelte biese kuhnen Gebanken. Bange Ahnungen reichs= treuer Deutschen sahen bamals ben Fall bes Reiches herannahen. Das war günstige Zeit zu einer neuen Glorienperiode bes Bapstums. Nicht viel über ein Bierteljahr nach bem Kaifer ftarb Coleftin, ber ihn gefront, und bessen Nachfolger wurde ber größte Babst nach Gregor. Der Rarbinaldiakon Lothar Conti murbe als Innocenz III. am 22. Febr. 1198, nachdem er am Tage porher erst bie Briefterweihe erhalten, zum Bischof Roms eingesett. Der Zug ging von der Beters= firche jum Lateran. Bier Erzbischöfe und 28 Bischöfe, feche Rardinalpriefter und neun Diakonen nebst gehn Abten ritten mit ihm, sowie ber Brafett und ber Senator, die Magistrate und Ebeln ber Stadt, die Konfuln und Rektoren der unter römischer Hoheit stehenden Orte. Überall empfing ihn bas Bolt, Blumen fpenbend, mit Gefängen auf bem langen Wege burch die gange Stadt, und im leoninischen Triclinium wurde bas feierliche Mal gehalten, wie bei folden Unläffen Sitte mar.

Als notwendige Grundlage des von ihm beabsichtigten Werkes einer Reform ber Kirche und neuen Erhebung ber papftlichen Burbe betrachtete Imnocenz eine feste weltliche Herrschaft. Diese war aber bisher über bem Streben nach Weltherrichaft vernachläffigt worben und bas Erbtheil bes heiligen Betrus war eine Beute ber Stadtbehörden und kleiner Flirsten und herren. Das Richtbasein eines Raifers, auf ben fich diese Rleinftaatgebilbe stütten, erleichterte bes Bapftes Arbeit. Er unterwarf fich erft die Behörden Roms, wo er ben Rest faiserlicher Gerichtsbarkeit beseitigte, und that dann dasselbe im nördlichen Kirchenstagte; er schloft ein Bundnig mit den Städten der Mathildischen Erbschaft und sicherte barauf die papstlichen Besitzungen burch Anlage neuer und Verstärfung bestehender Burgen. Fortgesette Unruhen und Aufstände machten aber eine Einigung zwischen Bapft und Stadt erft im Jahre 1205 möglich. Nach Außen bewirkte Innocenz die volle Anerkennung ber papstlichen Oberhoheit gegenüber bem Kaijertum burch seinen Schützling, ben Welfen Dito IV., ber es fich zur Ehre anrechnete, ein "Rönig von ber Kirche

Gnaben au sein. Aber selbst bieser Schattenkaiser zerfiel mit bem Papstum unmittelbar nach ber Krönung, ba in ihm bas cäsarische Bewußtsein erwachte und er Herr im Weltlichen sein wollte; und es kam zum Banne. Man mußte das Seltsame erleben, daß der Papst nun einen Staufer, den jungen Friedrichter Europa's. Alle Fürsten, von Oft und West, riesen seine Entscheidung an, ja bekannten sich theilsweise als dem Papste zinspssichtigt. Auf seinen Betreid wurde das "irrgländige" östliche Kaisertum gestürzt und durch ein solches von abendländischem Ursprung und römischem Glauben ersetz, das freilich von kurzer Dauer war. Aber auch auf dem geistlichen Gebiete war Innocenz ausserordentlich thätig. Er nahm sich der niedern Geistlichseit gegen den Druck der höhern an, sorzte silt Ordnung im Ehewesen, für die Hedung milder Stiftungen, speiste dei Hungersnot die Armen und beförderte

theologische Wiffenschaft und Literatur. -

In einem andern, für uns Neue abstoffenden, aber für seine Zeit erklärlichen Lichte erscheint ber große Papst gegenüber ben bamals in großer Menge auftauchenben, vom tatholischen Glauben abweichenben Setten. In einer Zeit, wo ein allgemeiner Glaube ben größten Theil ber Christenheit mit beren angebeteten geistlichen Oberen verband und bieser Glaube jede Abweichung von bemselben als mit bem Verlufte ber Seligkeit untrennbar verknüpft betrachtete, erschien ben Glänbigen eine Abweichung von ber Kirchenlehre als ein ebenfo verabschenungswürdiges und dem Tode verfallenes Berbrechen wie Mord oder Raub, ja als ein noch viel strafbareres, weil eine Irrlehre als Mord an ber Seele, als Attentat gegen die Seligkeit, ja gegen die Gottheit selbst betrachtet wurde. Die Organe ber Kirche waren in durchaus gleicher Weise, wie heute die Staatsorgane bei Berfolgung von gemeinen Berbrechen, fest überzeugt, mit Berfolgung und Bernichtung der Retter ein verdienstvolles, ja ein Gott wolgefälliges und bas Beil ber Welt beförbernbes Wert zu thun. Gerade zu Innocenz III. Zeit häuften und verbreiteten fich aber bie von ber allgemeinen Kirchenlehre abweichenben Setten in einem bis babin noch nicht erlebten Mage, wie wir an einer anbern Stelle genauer sehen werben. Das Mittel, das der thatkräftige Bapst gegen sie ergriff, bie Briindung ber Bettelorben, wird uns ebenfalls an paffenbem Orte beschäftigen. Unter Innocenz III. sah Rom (1215) bas glänzenbste ber bisherigen Konzilien. Es waren 412 Bifchofe, 71 Erzbischöfe, Die latinischen Patriarchen von Konstantinopel und Jerusalem, Gesandte bes römischen und des latinischen östlichen Kaisers und vieler Könige, Flirsten und Städte anwesend. Rach beffen Ende aber ergriffen ben Bapft bange Ahnungen. Er trug am Sonntag nach ber Oktave bes Dreikonigsfestes 1216 in feierlichem Aufzuge bas Schweißtuch ber Beronika von ber Peterskirche nach seinem neuen Hospiz. Da foll fich biese Reliquie von

selbst umgekehrt haben, so daß das oberste unten war; ein halbes Jahr später war er todt. Nachdem sein Nachfolger Honorius III. den letzten großen Staufer Friedrich II. gefront, wiederholte fich unter bem nachsten Bapste Gregor IX. (1227—1241) ber Streit zwischen Raiser= und Papsttum, wie er im vorhergehenden Jahrhundert gewiltet hatte. Beranlassung war bas vom Raiser wiederholt abgelegte Versprechen eines Kreuzzuges. Gregor, ein Berwandter von Innocenz III., glich Diesem an Rraft; an idealem Streben erreichte er ihn nicht; aber feine Begeisterung für ben Glauben ging bis zum wildesten Fanatismus, und bie Aufschiebungen des Kreuzzuges, zu denen theils wichtige Abhaltungen, theils Krankheit und gewiß auch feine Gleichgiltigkeit im Glauben ober wenigstens sein burch die bisherigen Thatsachen begrundeter Zweifel am Erfolge ben Raifer veranlagte, reigten ben Born bes Papftes auf bas Höchste, und er schlenderte gegen Friedrich ben Banustral, welcher allerbings nicht nur der Person des Raisers, sondern wol noch mehr der bem Papsttum unbequemen beutscheitalischen Macht ber Staufer galt \*). Friedrich war ber erste Raifer, welcher ber entwickelten papftlichen Macht entschiedenen Trot ju bieten magte. Die Römer traten auf seine Seite, erbittert durch Gregors Strenge. Friedrich aber unternahm nun ben Kreuzzug aus eigenem Antriebe, obschon ihm der Papst die größten hinderniffe in ben Weg legte. Go verwickelte fich bas Papsttum in bie schreienbsten Wiberspruche und arbeitete bamit selbst an feinem Sturze. Der Papst schämte sich nicht ber Schmach, die Länder bes Kreuzfahrers mit bewaffneter hand zu überziehen und den rückehrenden und Versöhnung anbietenden Wiedereroberer Jerusalems nochmals zu bannen. Doch kam es 1230 in San Germano zum Frieden zwischen Raiser und Papst; auch die Römer, welche sich unabhängig erklärt und den Bapft vertrieben hatten, aber ben Raiser nun gegen fich hatten, versöhnten sich nach ihrer Niederlage bei Biterbo mit Gregor, ber zwar in der Stadt Reformen im Beifte ber Wolthätigkeit und Besundheit einführte, aber bamit wol vorzüglich ben Zweck verfolgte, ungestört gegen die Reger einschreiten zu können, wie wir später sehen werben. Auch ber nächste bedeutende Bapft Innocen; IV., ein Gemiese aus der Familie der Fieschi, sette ben Kampf gegen ben ungläubigen und selbständigen Raiser fort und schritt 1245 auf bem Konzil in Lyon sogar neben wiederholtem Banne zur Absetzung bes Raifers, bie nach teinem Gefetze ber Welt in seiner Befugnif lag. Der Raiser ftarb im Banne und mit ihm bas römische Reich beutscher Nation. Was nachher unter biesem Namen noch bestand, war nur ein langsam ersterbender Schatten einstiger Größe. Aber auch bas Papstum, welches noch in ben letten gehässigen Ausbruchen undriftlichen Fluches burch Gregor und Innocens bas Raisertum

<sup>\*)</sup> Gregorovius V. S. 142 f.

zu vernichten gehofft hatte, wurde von letzterm im Sturze nachgezogen. Wie jeder Kaiserverflucher, folgte auch Innocenz IV. seinem Feinde bald nach, — er, welcher Kreuzzugsgelter zu politischen Zweden in Deutsch= land und Italien verwendet, für bie fo nötige Reform ber Geiftlichkeit nichts gethan, dem Verfalle der neuen Mönchsorden nicht gewehrt und mit allem Wilten ber Inquisition bem Settenwesen nicht hatte zu Leibe gehen können, das vielmehr noch ungescheut sort wucherte\*). Go bietet benn von bieser Zeit an bis zum Ende bes Mittelalters bas Bapfitum nur noch wenig Interesse bar. Die Macht bes Raifers in Italien war verschwunden; ber sübliche Theil des Landes fiel den französischen Anjou anheim, welche unter ber Maste ergebener Diener Thrannen ber Bapfte waren, während ber nördliche Theil in immer unheilbarere Zersplitterung So war bas Bapfttum, getrennt von bem verfiel wie Deutschland. nun auf Deutschland beschränkten Reiche, in kleinstaatliche Umgebung, zwischen kleinliche Berhältniffe, mitten unter Staatsregirungen ohne alle ibeale Bedeutung und Absichten, denen nur an Befestigung bespotischer Gewalt lag, eingekeilt. Nachdem die Welfen ben Kaiser nicht mehr zu fürchten hatten, ließen sie sich auch vom Papste nicht mehr leiten und ihre fraftigere Stute murbe seitbem Frankreich. Die Geister, welche bie Bäbste gerufen, wurden sie nicht wieder los und verkamen unter so geist= lofer Gesellschaft, wie fie bie Dynasten, Condottieri und Gonfalomieri ber von blutigem Barteikampfe gerriffenen italienischen Staaten bilbeten. Wie sehr selbst in den höchsten Kreisen, trot der vorangegangenen Wirksamkeit großer Bäpste, trot ber wunderbaren Organisation ber katholischen Kirche, Alles in sittlicher Beziehung verkommen war, zeigte ein Vorfall, ber bei ber Rudfehr von einem Rreuzzuge spielte. Gun von Montfort, Karls von Anjou Statthalter in Toscana, mordete zu Biterbo (1271) während ber Messe am Altare ben englischen Prinzen Heinrich, bes Schattenkönigs Richard von Cornwales Sohn und Better König Phi= lipps von Frankreich, und schleppte ben Todten an ben Saaren aus ber Kirche. Der Grund mar Blutrache, indem ber Dheim seines Opfers an ber Töbtung seines Baters Simon von Leicester im Rampfe be= theiligt gewesen (Dante, Solle XII. 119). Solches mußten die Folgen sein, wenn die höchsten Organe der doch vorzüglich zur Besserung der Sitten berufenen Rirche statt bessen sich auf politische Ranke und Rampfe und auf Bernichtung als irrig betrachteter Ansichten mit Feuer und Schwert verlegten.

Nachdem die traurige Zwischenherrschaft im Reiche vorübergegangen, bahnte sich ein ruhigeres Berhältniß zwischen Papst und Kaiser an. Letzterer trachtete ja nicht mehr nach der Herrschaft über Italien,

<sup>\*)</sup> Reumont II. S. 546.

sondern nur nach ber Krönung in Rom. Gregor X. und Rubolf von Habsburg bezeichneten die Ausgangspunkte biefer neuen Periode, in welcher bie Raiferfrömungen immer feltener wurden. zichtete auf die Rechte, welche die beutschen Könige als Oberlehnsberren auf bie von Pipin bem Bapfte geschentte Romagna in Anspruch genommen hatten, und Bapft Nitolaus III. ergriff 1278 Befit von biefem Gebiete, bas thatfächlich feit Jahrhunderten in Anarchie verfunken gewesen und freilich balb wieder in selbe versank. Bapft machte in Rom bem waltenben, bie Parteitampfe nahrenben Gebrauch ein Enbe, Die Senatorenwürde fremden Fürsten und Großen zu ertbeilen und vergab fie von num an felbst, was aber nicht spätere wiederholte Migbräuche mit berselben und anderweitige arge Unruhen und Barteikampfe verhinderte. Es war als sollte keine einzige Bemühung ber Bapfte auf die Dauer gelingen, und nun gingen fie zubem ihrer tiefften Erniedrigung entgegen. Gin peinliches Borfpiel zu derfelben war bas Schickfal Coleftin V. Diefer, ein Schwärmer ohne alle Bilbung und Welterfahrung, war als Fra Biero Morrone Ginfiedler in einer Felsenhöhle ber Apenninen (Abruzzen) und im Geruche eines Beiligen und Wunderthaters, als die Kardinale 1294 auf ben feltsamen Gebanken verfielen, ihn zum Bapfte zu mählen, und er wurde im Eremiten= gewande, auf einem Efel reitend, beffen Bugel aber bie Ronige von Neapel und Ungarn hielten, eingeholt. Er erwies fich aber als völlig unfähig und alle Geschäfte ber Kurie gerieten in Unordnung. Da ließ er sich ohne Widerstreben jur Abbantung bestimmen, welche er vorher erft burch eine Detretale gestatten mußte, und erhielt zum Nachfolger Bonifag VIII., ber 1295 unter glanzenben Ceremonien gefront wurde, wobei biefelben zwei Konige, welche im Borjahre Colestins Efel geführt, mm feinen reichgeschmudten weißen Belter leiteten. Aber bas Fortleben seines Borgangers erlaubte bem neuen Papste teine Rube; er ließ sich benselben von Reapel ausliefern; auf bem Transport entfloh jedoch ber Erpapft-Gremit, murbe aber aufgefangen und ftarb 1296 im Gefängniß, welches fo eng war, bag er sein Haupt zum Schlafen auf die Stufe bes Altars legen mußte, an bem er bes Tages bie Deffe las. Bonifag konnte nun ruhig schlafen, mas die Sicherheit betrifft, - wenn es fein mächtiger Chrgeiz zuließ, ber ihn antrieb, bie Bemühungen feiner großen Borganger wieder aufzunehmen, benen er aber nicht gewachsen war.

Bonifaz setzte sich einst die Kaiserkrone auf und sprach in seinem Größenwahn: "Ich bin Casar; mir ziemt es, die Rechte des Reiches zu wahren; einem ghibellinischen Kardinal warf er am Aschemittwoch die geweihte Asche in's Gesicht und rief: "Ghibelline, bedenke, daß du Asche dift und mit den übrigen Ghibellinen zu Asche werden wirst." Er suchte auch auf alle Weise den Kirchenstaat zu vergrößern und seine Revoten zu fördern und ihnen reiche Geiraten zuzuwenden, welche er

auflöste, wenn er noch reichere ausfindig machte\*). Die stolzen Colonna, bie sich ihm angeblich widersetten (was aber nicht hinlänglich aufgehellt ist), mußten sich, nachdem er gegen sie ben Bann geschleubert, in Trauerfleibern und ben Strid um ben Sals, vor seinem Trone bemütigen, und ihre Hauptfeste Palestrina wurde auf Befehl des Papstes durch den Erzbischof von Bisa von Grund aus zerftort. Die ebemals mit Tempeln und Palästen reich geschmückte Stadt, nach des Zerstörers Tobe wieder gebaut, ist ein elendes Nest geworden. Alle, die den aus dem Kerker flüchtigen und allerdings eine Erhebung versuchenden Colonna Aufnahme gewährten, schloß ber Bapft vom Ablasse aus und erklärte bie ihren Gliedern gegebenen Cheversprechen als ungiltig. Die Mlüchtigen wandten fich jeboch an Philipp ben Schönen, König von Frankreich und thaten fo unwillfürlich ben ersten Schritt zur Nieberwerfung bes Papft-Philipp war längst ein Gegner bes lettern, und woran die beutschen Kaiser gescheitert, weil sie sich auf kein großes Erbland stützen tonnten, bas gelang, wenigstens für geraume Zeit, bem mit foldem gesegneten französischen Herrscher. Es tam über Besteuerung ber firch= lichen Gilter jum Streite zwischen Frankreich und Rom, und ber Papft bannte Alle, welche folche Steuern forberten ober zahlten. Der Plan Philipps ging bahin, die Macht sowol des Lehnsadels als der Kirche zu vernichten, und auf beiber Trummern die unumschränkte centralisitte Monarchie aufzurichten. Der Kampf zwischen Papst und König nahm einen immer heftiger werbenben Berlauf und Philipp ging mit einer Rudfichtlofigfeit vor, bie im gläubigen Mittelalter in Erstaunen fegen muß. Es wurde 1302 öffentlich in der Kirche Unfrer Frau zu Baris eine papftliche Bulle verbrannt, und das ganze Land ftand gegen ben Bapst auf, ber burch jene Bulle die frangosische Geiftlichkeit zu einem Konzil nach Rom berufen wollte, um über bes Königs Benehmen Bericht zu halten. Ja ber König ließ mit Silfe ber Colonna und anderer italischer Papstfeinde 1303 zu Anagni ben Bapst burch seinen Kanzler Mogaret gefangen nehmen, wo ihn aber bas Bolt befreite; er fiberlebte bie Befreiung nicht lange und ftarb aus Empörung über bie erlittene Schmach. Philipp ber Schöne aber war ber Mann, seinen Blan burch-Es war bas Einfachste, was er thun konnte, bie Wahl eines zuseten. gefügigen Werkzeuges zum Bapste durchzuseten. Sein Freund in Rom, Napoleon Orfini, forgte baffir, bag 1305 ber Gascogner Bertrand be Got, Erzbischof von Bordeaux, als Clemens V. gewählt wurde. Der neue Bapft ging gar nicht nach Rom, sonbern berief bie Karbinale nach Lyon zur Krönung. Das Papsttum sollte eine französische Ginrichtung werben. Zum Borwande biente ber Rampf ber Abelsparteien in Rom. In Lyon fanden fich ber frangösische König und seine Bringen,

<sup>\*)</sup> Reumont II. S. 629 ff., bef. 632.

bie Könige von Aragon und Majorca und ber englische Gesandte ein: aber ber Krönungszing murbe burch Ginfturg einer Mauer geftort, ber Bapft niebergeworfen, vornehme Gafte verwundet und getöbtet. Die Tiara lag im Staube und ein toftbarer Stein baraus blieb verloren. Am andern Tage folgte ein blutiger Streit zwischen ben Leuten bes Bapftes und italischer Karbinale. Man fürchtete schlimme Omina und man hatte nicht unrecht. Der König verlangte von Clemens eine Berbammung Bonifaz VIII.; aber bas zu biesem Zwede versammelte Konzil rechtfertigte ben Tobten. Da begnilgte fich Philipp mit Aufhebung aller ben Rechten und Freiheiten bes französischen Königs zuwiderlaufenden Defretalen. Auch sonst that ber Papst nicht Alles, was Philipp wünschte und suchte fich sogar seinem Machtbereiche zu entziehen, indem er die von Frankreich unabhängige (burch bas Haus Anjou bamals neapolita= nische) Stadt Avignon jum Site mablte. Bon 1309 bis 1367 refi= birten die Bäpste hier in der "babylonischen Gefangenschaft". war indeffen völlig die Beute des unruhigen und parteiungsüchtigen Der beutsche König Beinrich VII., welcher noch nicht begriff, baf die Zeit der römischen Raiserkrönungen vorbei war, fand die ewige Stadt verrammelt und in ber Gewalt ber frangofischen Neapolitaner, ber Lehnsleute und Schützlinge bes abwesenben Papstes, Die Bafilika nach bem erzwungenen Einzuge gesperrt, die Kardmäle widersvenstig. Blutiger Rampf bahnte ben Weg zur Krönung burch bie papstlichen Bevollmächtigten. Dagegen erklärte fich bas Bolf für ihn und lub ihn ein, in Rom auf bem Rapitol zu resibiren, aber ohne Erfolg; benn bie ganzen Römerzuge und bie Ceremonien hatten weber Bebeutung noch Kolaen mehr. Die Rönige ber Deutschen besagen in Italien feine Bewalt mehr und die Päpste waren unter französischem und neapolitanischem Einfluß gemeine Ränkeschmiebe geworben \*). Das Benehmen bes nächsten Avignoner Afterpapstes Johann XXII. gegen ben eblen Baier Ludwig spricht beutlich fur bie Wahrheit bieses Urteils. Aber ber "Unfehlbare" verrechnete sich. Der gebannte Rönig verband sich mit ber geistigen Opposition, die sich damals, wie am bezuglichen Orte genauer gezeigt werben wird, felbst im Schose ber Beistlichkeit und ber Rlöster gegen Das lettere verlor zusehends an Boben und bas Bavittum erhob. seine Ansprüche auf ben Vorrang vor bem Kaisertum wurden immer öfter und immer heftiger bestritten. In Rom selbst erhob sich bas Bolf gegen ben Abel und brach feine Gewaltherrschaft und man erblickte im beutschen König einen Retter ber Stadt und Italiens. - freilich vornehmlich aus Abneigung gegen ben entwürdigten Bapft; benn bem Raifer tonnte boch nichts geboten werben, auf bas er seine Macht zu stützen im Stande mar. Go fam es, daß Ludwig 1328 von ben populären

<sup>\*)</sup> Reumont II. S. 768 ff.

Minoriten und vom Bolte, also im wahren Sinne mit bemokatischem DI, jum Raifer gefalbt und gefront murbe. Rein Bapft, feit Rardinal, tein Bischof mar anwesend; ein Weltlicher, Sciarra Colonna, vollzog bie Krönung. Es war eine großartige Demonstration; aber fie hatte teine thatsächliche Unterlage. Doch nicht genug baran; auf bem Beters= plate wurde in feierlicher Versammlung, unter bem Borfite bes Raifers im Ornate, Papft Johann XXII. als Reger abgefett; seine Regerei bestand in seinen gegen ben Grundsatz ber Armut Jesu gerichteten Bullen. Einen Minoriten ernannte Ludwig zum Gegenpapst, durch den er sich nochmals fronen ließ. Aber es war Alles umfonft, Alles nur ein verpuffendes Feuerwert; ber beutsche Raiser mußte vor den wieder siegenden Welfen, ben Parteigängern bes frangösischen Bapftes, aus Italien weichen und die wankelmütigen Römer unterwarfen sich wieder dem Fremden in Avignon und lieferten ihm den armen Gegenpapst aus, der nach ge= thaner Buffe als Gefangener endete. Doch hatte auch bas Ansehen bes Papstes keine Dauer in Italien, bem er ja fremb war. Bielmehr wuchsen bie feit Anfang bes vierzehnten Jahrhunderts erwachten bemofratischen Bestrebungen immer fräftiger empor, begünstigt burch die Abwesenheit bes Papstes, ber ihnen umsonst Einhalt zu gebieten suchte, so bag sich Benedikt XII. genötigt fah, ihnen sogar Zugeständnisse zu machen. Während die beutschen Kurfürsten auf bem Königsstuhl zu Rense Die Wahl bes beutschen Königs als vom Papste unabhängig erklärten (1338) und damit aus dem deutschen Reste des "römischen Reiches", von dem Italien bereits abgelöst mar, thatsächlich ein beutsches Reich zu machen suchten, schien Rom zum Charafter einer Republit zurückfehren zu wollen. Der Bollstribun Cola bi Rienzo wollte die Tage eines Cincinnatus und Cato heraufbeschwören, und hatte vorlibergehend bie Freude, ben anarchischen Zuständen für einige Zeit ein Ende zu machen und ganz Italien, soweit es Sinn für Freiheit und große Erinnerungen hegte, bezaubern zu können, ja von einem Betrarca als Wiederherfteller Roms gefeiert zu werben. Diese Freude aber verwirrte seinen Kopf und trieb ihn zu lächerlichem Prunt und zu bem fantastischen Traume einer Weltherrschaft ber Stadt Rom, an welcher ganz Italien theilnehmen sollte, bie Rechte bes Papstes und ber Kirche vorbehalten. Ja er hegte ben wahnwitzigen Gebanken, die Raiferwahl ben Deutschen zu nehmen und ben Italienern zu übertragen. All dies beförderte feine Bertreibung (1348) und die Wiederkehr der Barone und der Anarchie. Dies war ein Borwand mehr für die Bapfte, in Avignon zu bleiben, wo Frantreich sie gefangen hielt und sie nicht nur einen Palast bauten, was auf längern Aufenthalt beutete, sondern Stadt und Gebiet selbst burch Rauf In Italien vertrat ber kriegerische Erzbischof von Tolebo, Gil b'Albornoz, ihre Stelle, und ba wurde bas Seltsame erlebt, daß er ben vertriebenen, vom Raifer in Bohmen an ben Bapft in Avignon

ansgelieferten und hier freigesprochenen Tribun ber Romer in seine Dienste nahm, um durch sein Ansehen die Stadt für den Babst zu gewinnen. Aber was ber freie Mann gefonnt, wollte bem Defpoten nicht gelingen, und bas Bolf morbete ihn. Italien follte bamals nicht aus ber Schauluft herauskommen; auf ben schmählichen Tob bes Apostaten folgte ein Römerzug, wie er schimpflicher nie gewesen; ber Luremburger Rarl IV., obichon kein künftiger Raiser mit glanzenberm Gefolge aufgetreten war, fah nach Billani eber einem gur Deffe reisenden Rauf= mann abnlich, als einem bie Krone holenden Raifer. Durch Gold, fatt burch Waffen fich Bahn brechend durch die von Condottieri verheerten und gesperrten Saue bes ichonen Landes, wurde er gleich seinem Großvater Beinrich VII. gefront und eilte, trot bem Jubel ber Römer, fo fonell wie möglich aus ber unbeimlichen Umgebung wieder fortzukommen, mäh= rend es Albornog gelang, ben gerritteten Kirchenstaat wieder bem Papfte zu unterwerfen und auf ben feurigen Ruf Betrarca's Urban V., ber lette in Avignon gewählte Papft, obicon felbft Franzose und trot französischen Abmahnungen und ben in Rom noch fortbauernden Unruhen, unter kaiserlichem Geleite 1367 nach Rom übersiedelte, wo er prachtvoll empfangen murbe, beibe Raifer, bes Westens und bes Oftens, ju feinen Füßen, und Lettern, Johannes V. Balaologos, ben orientalischen Glauben abschwören sah, um Silfe gegen bie Türken zu erlangen. Doch ber Franzose befand sich unbehaglich in Rom und kehrte schon 1370 ohne zwingende Grunde nach Avignon zurud, wo er auch ftarb. Aber beinabe das gange Italien, emport und enttäuscht über ben Wiederabqua bes heiligen Baters, besonders aber erbittert über die im Rirchenstaate regirenden Franzosen, ftand auf ben Ruf ber Republik Florenz gegen die Briefterherrschaft auf und sammelte fich unter bem von bort aus getragenen roten Freiheitpanner (1375). Nur Rom verhielt sich ablehnend, obichon es fich Republit nannte. Der Babit Gregor XI. (Graf Beaufort) bannte bie Florentiner, erflärte fie vogelfrei, fo bag alle Raubgierigen sich beeilten, die Gliter ber reifenden Florentiner wegzunehmen, und ging 1376, von der heiligen Katarina von Siena gerufen, nach Rom, bamit ihm bieses nicht auch abtrilinnig werbe, jog aber erst nach geschlossenem Bertrag mit der "Republik Rom" in die ewige Stadt ein, wobei Boffenreifer mit Banbeflatichen vor ihm hertangten. Aber wie eitel erwiesen fich bie an bieses Greignift gefnühften Erwar= tungen! Sölbnerbanben, wie im Dienste anderer italienischer Staaten, so auch in dem der Kirche, frangosischer, englischer, deutscher Abkunft, reigten durch die von ihnen verlibten Greuel die firchlichst gesinnten Stabte zum Wiberftanb, fo bag 1377 in Cefena viertaufenb Birger gemorbet wurden, und Rom wollte feine nun gewohnte Freiheit nicht burch ben Bapst beschränken lassen. Daß Gregor XI. nicht nach Avignon zurudkehrte, verhinderte nur sein Tod in Rom. Die Römer

verlangten einen ihrer Mitblirger ober wenigstens einen Italiener als Nachfolger und die Kardinäle boten den Wütenden einen römischen Scheinpapst bar und floben. In Wirklichkeit war ber Erzbischof von Bari gewählt und wurde, wenn auch ungern, anerkannt. Doch war Urban VI. ein rober Thrann\*), nicht ber Mann ber Lage; keinem Bapfte fehlte Lebensklugheit so fehr wie ihm, und unter ihm zeigte fich zuerst der unheilbare Rif zwischen dem Papstum und den Bölkern nörblich ber Alpen, welche bamals bei ber papstlichen Partei bie "Ultramontanen" hießen. Ihre Bertreter unter den Kardinalen, meift Franzosen, trennten sich vom Bapfte und ben Italienern und erklärten bes Erstern Wahl filr ungiltig, an bessen Stelle sie in Fundi den Kardinal Robert von Genf als Clemens VII. mählten. So begann 1378 bas sog. große Schisma, in Wahrheit eines der großen Schismata, welche sozusagen ununterbrochen die Geschichte der Kirche ausgefüllt haben. Für ben frangösischen Bapft standen Frankreich, Reapel, Savopen und später auch Spanien und Schottland, für ben römischen bas fog. beutsche Reich, England und die meisten italienischen Staaten ein. In Rom befagen die Schismatiker noch die Engelsburg bis zu ihrer Einnahme und Berftörung, welche die Römer selbst mit vandalischem Fanatismus voll= brachten; in ber Umgegend wilteten bie Solbaten beiber Bapfte gegen-Der französische Papst ging zuerst nach Neapel, floh aber vor der Volkswut nach Avignon; und das dortige Papstum lebte wieder auf, aber ne ben einem solden in Rom. Der zweite Bersuch eines außerrömischen Papstums fiel daher noch verächtlicher aus als der erfte. hier sagen Franzosen, bort Italiener. Beibe wetteiferten mit Bannflüchen und Migbräuchen aller Art. "Simonie und Wucher wurden mit nadter Schamlosigkeit betrieben." (Gregorovius.) Bonifaz IX., römischer Papft, gab jebes Rirchenamt um Gelt und Gelteswert ber: für jede Bittschrift ließ er sich zahlen, und sein Wahlspruch war: ein kleiner Fisch in ber Hand sei besser als ein Walfisch im Meere. seine Berwandten scharrten maglos Gelt zusammen. Er war es auch, ber mit rober Gewalt alle übrig gebliebene Selbständigkeit ber Stadt Rom unterbrückte (1398), die Engelsburg neu herstellen und als Zwingburg befestigen ließ, boch ohne spätere Aufstände, Parteikämpfe und Anarchie verhindern zu können. Nach Clemens VII. wurde in Avianon. obschon selbst die frangösische Regirung und die Bariser Universität im Interesse ber Kircheneinheit eine Neuwahl zu verhindern suchten, 1394 ber Spanier Betrus von Luna als Benedikt XIII. gewählt. So stellte sich das Papstum immer mehr dem Urteil jedes, auch des Unberufensten Fürsten, Barlamente, Spnoben, Universitäten prüften bie Berechtigung ber beiben Papsttimer. Zwar unterhandelten beibe Bapfte

<sup>\*)</sup> Gregorovius VI. S. 491 f., 529.

1408 über eine Zusammenkunft in Savona zum Zwede einer Bereinigung; aber König Ladislaus von Neapel hintertrieb fie burch feinen Einfall in Rom, wodurch er ben Kirchenstaat mit seinem Reiche zu verbinden hoffte. Doch war es auch ben Bapften felbst nicht Ernst mit ber Bereinigung. Aber die Nemesis nabte. Der König von Frankreich, bas Barifer Barlament und die Universität erklärten Benedikt XIII. für abgesetzt, als er fie wegen ihrer Bemühungen fur die Union erkommunizirte, und ben römiichen Bapft Gregor XII. verließen seine Karbinale, versammelten sich in Bifa, und appellirten an ein Konzil. Zu ihnen gesellten fich nun auch bie ihren Bapft ebenfalls verlaffenden Karbinale von Avignon, und vereint schrieben fie bas Konzil selbst nach Bisa 1409 aus. Beibe Bapfte thaten baffelbe und luben die Chriftenheit der Gine nach Perpignan und ber Andere nach Aquileja ober Ravenna, zuletzt nach Cividale ein. Der Ruf nach Konzilien war von Seite ber Freunde einer Reform ber Kirche längst ergangen, und mit beffen Erfüllung begann die Bewegung, welche zuletzt zur Kirchentrennung führte. In bas Mittelalter gehört biefe Bewegung nicht mehr; basselbe enbet im Felbe bes Kirchenwesens mit bem ichreienden Mikton eines Daseins von drei Babften, indem das Konzil von Bisa beide vorhandene Solche entsette und an ihre Stelle Alexander V., einen ichwachen Greis, mablte, einen Griechen aus Rreta. Gregor und Benedift protestirten gegen diese Makregel. Alle drei Babste verfluchten Rom anerkannte Alexander, ber aber bald ftarb, worauf die Karbinale ben längst nach ber Tiara lufternen rankevollen Neavolitaner Baltafar Coffa als Johann XXIII. mablten. Diefer bot endlich bie hand zur Ausschreibung eines allgemeinen Konzils, als beffen Sit König Sigismund bas beutsche Konstanz bestimmte, und por bas er anch die zwei übrigen Papfte lub. Es ist hier nur noch barauf hinzuweisen, daß des ehrgeizigen Baltasar Plane auf diesem Konzil arg ju Schanden wurden und die Absetzung aller brei Bapfte erfolgte. Im Ubrigen eröffnete sich bamit eine neue Periode, die der Reform, und war die Weltanschauung des Mittelalters mit ihrer absoluten Unterordnung unter die papstlichen Gebote unwiderruflich gebrochen, auch die Ansprüche ber Bapfte auf einen Rang über bemjenigen ber Raiser und Könige, wie er wiederholt geltend gemacht worden, für immer beseitigt. Die Welt hatte mit ber Oberherrschaft ber Papfte auch in religiösen Dingen schlimme Erfahrungen gemacht und suchte nach einem bessern Shifteme, boch ohne fich klar zu fein nach welchem, und auch ohne ein foldes bis auf ben beutigen Tag gefunden zu haben.

## Zweiter Abschnitt.

# Die Geistlichkeit.

### A. Die Weltgeiftlichkeit.

Die Priefter ber verschiedenen Religionen haben zu allen Zeiten und bei allen Bolfern Großes und Bewundernswertes für die Rultur, sowol die sittliche als die geistige, zu Stande gebracht, so lange einerfeits die von ihnen verklindeten Lehren von den betreffenden Bölker= schaften geglaubt wurden und anderseits ihr Berhalten banach angethan war, ihnen von Seite ihrer Pflegebefohlenen Achtung einzutragen. sittlicher und geistiger Beziehung hochstehende Briefter bedingten stets eine glanzende und mächtige, verkommene und pflichtvergessene Beiftliche stets eine verächtliche und machtlose Stellung ber von ihnen vertretenen religiösen Gemeinschaft ober Rirche, - und in einem Kampfe zwischen zwei Glaubensformen um die Herrschaft in einem Lande siegte, - wenn nicht robe Gewalt angewendet wurde, stets biejenige, beren Priefter ge= sitteter und gebildeter waren. Die Geistlichkeit ist in religiöser Be= ziehung die Aristofratie unter ihren Glaubensgenossen, ober noch mehr; benn da ihr in den Augen der Gläubigen ein Ansehen in allen Punkten bes Glaubens zukommt, bem nicht widersprochen werden barf, so besitzt fie einen Einfluß, beffen sich keine Aristokratie ober Bureaukratie in politischen Dingen ruhmen kann, — weil es ein solcher ist, bem sich bas gläubige Bolk freiwillig fügt, während es einer Abels= oder Beamten= kafte nur gezwungen gehorcht. Die Wirksamkeit einer Briefterschaft kann baher von unberechenbarem Segen für bas Bolt sein, so lange fie ihre Bitrbe bewahrt und ihre Bflicht gewiffenhaft erfillt. Reiner Briefterschaft ber Welt steht aber biefe wolthätige Art bes Einflusses auf bas Bolt in so hohem und weitem Mage offen, wie ber driftlichen, weil sich keine andere Religion so unmittelbar, in so herzgewinnender und bemütiger Beife unmittelbar an bas Bolf und zwar vorzugsweise an die Armen und Unglücklichen gewendet hat. Alle Religionen des Morgenlandes hatten Priesterschaften von kastenartiger Ginrichtung, und wo sie keine wirkliche Kaste bildeten, hielten sie sich boch vom Bolke fern und unterhielten nicht nur keinen Berkehr mit ihm, sondern verachteten es. Selbst die aus dem Bolte hervorgehenden buddhistischen Lamas traten nur in Bertehr mit bemfelben, um Gaben von ihm zu erbetteln. Priester und Leviten ber Juden lebten nur für den Tempeldienst. Ebenso waren die Briefter der Griechen und Römer nur fur gewisse Dienste zu Ehren ber Götter ba und bas Heil bes Bolfes blieb ihnen fremb.

Der wunderbar schöne Begriff der Seelforge, des Trösteramtes bei ben Unglücklichen, bes Ratgebens in allen Lagen bes Lebens ift eine driftliche Ibee, und bieselbe hat ungemein viel bazu beigetragen, nach bem Untergange ber antiken Rultur bei ben Christen bie Barbarei ju überwinden und die ersten Grundlagen einer neuen, auf sittlichen und religiösen Grundfäten beruhenden Gesittung und Bilbung zu legen. Rur im Chriftentum befteht bie Ginrichtung ber Bemeinben mit abgegrenztem Bebiete, filr welches bestimmte Beiftliche aufgestellt find, um bie Seelforge fitr bie Bewohner berfelben auszullben. Die ersten Chriften hatten zwar, wie wir gesehen (Bb. II. S. 566), Gemeinden, aber noch feinen besondern Briefterftand. Derfelbe entwidelte fich allmälig aus ben Beamten ber Gemeinben. Diefelben hiefen bei ben Inbendriften, wie in ben jübischen Shnagogen "Alteste" (πρεσβύτεροι), bei ben Beibendriften aber Aufseher (enioxonoi); beide murben von ber Gemeinde frei Im zweiten driftlichen Jahrhundert erhielten Die Borfteber ber Altesten nach und nach gewisse Borrechte und ebenfalls ben Titel von Aufsehern ober Bischöfen. Nach ber Mitte biefes Jahrhunderts war die lettere Wirde als diejenige oberster Vorsteher der Gemeinden allgemein. Die überhandnehmenden Abweichungen vom allgemeinen Glauben (Häresen, Bb. II. S. 565) machten es notwendig, bestimmten Berfonen das Amt einer Entscheidung und eines höhern Ansehns in Glaubenssachen zu übertragen, und so erhielten die Aufseher oder Bischöfe priesterlichen ober geistlichen Charakter, welcher sich zuerst, außer bem erwähnten Ansehen in Glaubenssachen, in bem Rechte ber Gunbenvergebung ausbrückte. Das Ansehen ber Bischöfe machte fich zwar nicht ohne manigfache Rämpfe mit ben übrigen Presbytern und ben Laien geltend; aber am Ende bes britten Jahrhunderts war es in der Christenbeit allgemeine Regel. In biefem Jahrhundert waren fie noch, wo fie bestanden, an den Rat der Altesten und an die Zustimmung der Bemeinden gebunden und theilten mit Ersteren Lehramt und Seelforge; aber ihnen allein ftand bie Entscheidung ftreitiger Glaubensfragen, Die Firmung, die Priefterweihe und die Einweihung heiliger Orte ju; in weltlicher Hinficht beforgten fie bie Schlichtung von Streitigkeiten unter ben Gemeinbegliebern, sowie bie Berwaltung und Bertheilung ber Kircheneinklinfte. Seit bem vierten Jahrhundert erwarben fich nach und nach bie Bischöfe ber Städte ein Oberaufsichtrecht gegenüber benjenigen ber umliegenben Landgemeinden und diejenigen der Provinzhauptstädte wieder gegenüber benen ber übrigen Stadtgemeinden, fo bag erft für die Landgemeinden und bam für bie weniger bebeutenben Stäbte ber Bischofstitel allmälia gang verschwand, die Bischöfe ber Provinzhauptstädte aber ben Titel von Metropoliten und endlich bie ber bedeutendsten Gemeinden einen noch höhern, ben ber Batriarchen ober Bapfte (Papae, Bater) erhielten. Den Titel von Erzbischöfen trugen erft blos Lettere, später aber alle Metro-

Patriarchate nun bilbeten sich ans in Jerusalem, Alexandria, Antiochia, Rom und zulett in Konstantinopel. Der Batriarch von Alexandria wurde anerkannt in Agypten und Aprenaika, der von Jerusalem in Palästina nebst bem peträischen Arabien, ber von Antiochia in Sprien, Rilitien und Mesopotamien, ber von Konstantinopel in Rleinaften und Thrake, später aber im ganzen oftrömischen Reiche (ausgenommen beffen abenbländische Eroberungen) und der von Rom nach und nach im ganzen Abendlande. Wir haben bereits gesehen, bak zu biefer weit größern Ausbehnung bes römischen Batriarchates gegenüber allen anderen vorzüglich bie Gewohnheit beitrug, alle Befehle und Entscheidungen in Rom zu suchen; nachdem die östliche Kirche sich im Glauben und in der Rucht von der westlichen absonderte, war natürlich ber Batriarch bes Abendlandes Oberhirt ber fich als "fatholische", b. h. allgemeine betrachtenden Kirche, welche baber auch ben Namen ber römi= schen erhielt, und sein Ansehen stieg noch mehr, als alle übrigen Batriarchate gang ober gröftentheils eine Beute bes Islam wurden, bie Bekehrungen ber Beiben aber, namentlich im Norden Europa's, fast fämmtlich von Rom ausgingen und so bieser Erdtheil zum größern und gebilbetern Theile bie Domane ber Bapfte murbe. Die Bischöfe galten überall als die Nachfolger der Apostel und ihr Ansehen stieg in bemerkenswerter Weise; sie salbten die Könige, weihten die Abte und Abtinnen; aber weil ihre Thätigkeit so vielseitig murbe, zeigte sich bas Bedürfniß, bie böberen und selteneren Gegenstände berselben auch nur Auserwählten unter ihnen, ben Erzbischöfen zu übertragen. Die ersten Bestrebungen, unter ber niebern Geiftlichkeit bie Seelsorge zu regeln, sind bas Berbienft Papft Gregor bes Großen. Er errichtete in seinem Sause bas erfte Seminar, wo Ilinglinge filr ben priefterlichen Beruf ausgebildet wurden und in gemeinsamem Leben sich mit ben Wissenschaften und religiösen Übungen beschäftigten. Mehrere ber verbienstvollsten Glaubensboten, namentlich Britanniens, gingen aus bemselben hervor. Andere Seminare wurden von britischen Aposteln in Frankreich und Deutschland errichtet, unter welchen bassenige bes Bonifacius (Winfrib) hervorleuchtete. Bischof Chrobegang von Met (um 760) versammelte Beiftliche um sich zu kanonischem Leben, woraus die Stiftungen ber Kanoniker (fpater Domober Chorherren) hervorgingen. Da aber auch die Geistlichen Menschen find, so blieben sie nicht immer ihrem Berufe treu. Namentlich feit bem achten Jahrhundert riff unter ber Weltgeiftlichkeit arge Entartung Biele ihrer Glieber trieben Waffenilbungen, lebten bem Kriege. ber Jagb, beluftigten sich an Possenreißern und unzüchtigen Schauspielen. Darunter litt natilrlich die Bilbung, und biese mar (theilweise schon früher) so tief gesunken, daß man die Anforderungen an einen Briefter auf die Kenntnig des Baterimsers, des Glaubensbekenntnisses und ber firchlichen Formeln beschränken mußte (747). Biele hatten ihre Stellen

burch schamlose Simonie erworben und Biele lebten in wilder Ebe\*). Rarl ber Groke gab ftrenge Gesetze gegen die Berberbnik ber Geiftlichkeit und ordnete zu diesem Zwecke die Berfammlung funf großer Synoben in seinem Reiche an. Er und sein Sohn Ludwig der Fromme hatten ben sonderbaren Blan, alle Geiftlichen in kanonischen Anstalten zu vereinigen, wodurch das Christentum dem Buddhismus genähert und die schöne Einrichtung ber Gemeinde = Seelforge unterbriicht worden ware. Der Plan trat seiner ganzen Unnatur wegen nicht in's Leben; aber auch die Sitten und die Bildung des Klerus befferten sich nicht. höheren Geistlichen führten mehr die Lebensweise von Fürsten als von Seelforgern, die niederen diejenige von Weltleuten. Die tiefste Erniebrigung ber Beistlichkeit fiel, wie biejenige bes Bapfttums, in bas zehnte Die verehelichten Priefter zeichneten fich durch Sitten= reinheit aus, mas die Vorschrift ber Chelosigkeit damals hinausschob \*\*). Doch nahmen die Bemühungen jur Herbeiführung biefer Borschrift, bie schon früher begonnen, stets ihren Fortgang, indem man, um den Rleriker von Familien= und Staatsbanden unabhängig und der Kirche allein ergeben zu machen, die sonderbare Ansicht zu begründen und zu verbreiten suchte, daß Prieftereben unsittlich waren, bis im elften Jahrhundert der rudfichtlose Gregor VII. dieselbe zum unerbittlichen und leider in seinen Folgen mehrfach verhängnifvollen Gesetze machte. mals, als durch dieses und andere Mittel die Kirche immer mehr centralisirt, monarchisirt und bespotisirt wurde und als in Folge beffen im elften Jahrhundert das Bapfttum ben bochften Gipfel seiner Macht erftieg, erscheint auch eine neue Würdenstufe auf bem Schauplate ber Rirchengeschichte, Die ber Rarbinale. Chemals hießen fo feststehenbe Beamte bes römischen Reiches, mit einem größern, sich gleichsam um fie, wie um einen Thurangel die Thure, brebenden Wirtungstreise, bann Beiftliche von fester Stellung an einer Kirche, besonders an einer bischöf= lichen, endlich nur noch diejenigen ber römischen Kirche. Im zwölften Jahrhundert bestand das Rollegium der Kardinäle aus den Bischöfen und Geistlichen ber Kirchen Roms und feiner Umgegend. Die Karbinäle wurden aber später eigentliche Rate ber Bapfte, namentlich seit ihnen bas Recht, Lettere zu mählen (oben S. 140), zustand.

Die unheilvollen Kämpfe zwischen Reich und Kirche führten auf Seite des erstern, gleichsam aus Notwehr gegen eine Art von Bergeistlichung der ganzen Christenheit, wie sie von den großen Bäpsten jener Zeit beabsichtigt wurde, immer mehr Bersuche der Annäherung an das System der Staatskirche herbei. Der Streit um die Immunität der Geistlichen von bürgerlichen Lasten und um das Investiturrecht ist ein

<sup>\*)</sup> Alzog, Univers.-Gesch. ber driftl. Kirche G. 368 f. \*\*) Derselbe a. a. D. G. 440.

Senne = Um Rhyn, Allg. Rulturgeschichte. III.

Zeugniß bavon. Und bieser Kampf ging fort, bis die Kirche in eine bei bem Shstem des kirchlichen Weltreiches bleibende und eine basjenige der Staatskirche in seinem ganzen Umfange annehmende zerfiel.

#### B. Die Klöfter.

Weit harakteristischer als die Weltgeistlichkeit ist für das Mittelalter biejenige, welche sich von der Welt abschloß oder wenigstens abschliefen sollte, die Rlostergeistlichkeit. Während dieselbe in der neuern Zeit an Bedeutung abgenommen hat, ja eigentlich nur noch künstlich und tendenziös am Leben erhalten wird, indem sie fich mit ber ganzen Entwickelung bes Lebens und Berkehrs im Privat= wie im öffentlichen Leben in direktem Widerspruche befindet, nahm fie im Mittelalter viel= mehr, wie noch jett in ber morgenländischen Rirche, einen höhern Rang ein als die Weltgeistlichkeit und genoß in entschiedenster Beise ein weit höheres Ansehen, beim Bolke sowol, als bei ben höheren Würdenträgern ber Kirche und bes Staates. Die Klostergeistlichkeit war im Mittelalter sozusagen eine höhere Stufe ber Menschheit, ein Übergang von ber Erbe zum himmel, ein Sammelplat aller Kandidaten ber Seligkeit und Beilig= Sie umfaßte baher auch, mahrend die Weltgeiftlichkeit blos aus Männern bestand und nach bem Willen ber obersten Kirchenmacht sich vom weiblichen Geschlechte durchaus fern halten sollte, Berfonen beiber Geschlechter, die allerdings auch die Bestimmung hatten, einander gegenseitig fern zu bleiben. Das Christentum bamaliger Zeit berührte sich baher sehr eng mit dem Buddhismus. Wie in diesem wurde auch in jenem das Mönche= und Nonnenkleid ein Shrenschmuck, nach dem die am höchsten stehenden Berfonen strebten. Wer die Balme ber Frommig= keit und Tugend erringen wollte, ließ sich in ber Kutte bestatten. Wer fich aber noch weit größeres Berdienst erwerben wollte, trat felbst, wenn er die Freuden oder Widerwärtigkeiten der Welt genug gekostet hatte, in ein Rloster, sei es als wirkliche geistliche Berson ober wenigstens als Schutbefohlener mit mehr ober weniger Berpflichtung, die frommen Ubungen der heiligen Kolonie mitzumachen. So wallte die Kaiserin Agnes, beren Sohn heinrich IV. bas Papstum so heftig, wenn auch ohne Ausbauer und Konsequenz bekämpfte, 1067 in linnenem Gewande, auf einem schlechten Zelter reitend, nach Rom, warf fich weinend am Grabe bes Apostels nieder und beichtete bem Monche Bier Damiani, ber aufjubelte, die Königin von Saba sei zu dem weisen Salomo, die Raiserin Agnes aber zu bem armen Fischer (?!) gekommen. ben Schleier; trothem aber blieb fie Mutter; benn ihres Sohnes Fall in Canoffa brach ihr noch in temfelben Jahre 1077 im Lateran bas Berg.

Die Quelle des Klosterwesens überhaupt und vieler einzelner Klöster ift bas Eremitenleben. Die Reigung jur Ginsamkeit, um fromme Ubungen barin zu begehen, hat biese merkwürdige Rulturerscheinung, wie in Indien, so auch bei den Christen hervorgerufen. Der Übergana vollzog sich burch ben mehrere Personen zusammenführenden gleichen Sang. Antonius ber Eremit begann bamit am Anfange bes vierten Jahrhunderts in der thebaischen Wilfte Ober-Agpptens; sein Schiller Bachomius bilbete in Mitte besselben Jahrhunderts die Einrichtung Die Mönche (µóraxor, b. h. Alleinlebende), wie sie nun weiter aus. hießen, wohnten in einander nahestehenden Saufern, beren jedes mehrere Rellen enthielt und einen Borfteber (Brior) hatte; zusammen hießen die Mönchehäuser Roinobion ober Monasterium und der gemeinsame Vorsteher Abbas, d. h. Bater, auch Archimandrit. Alle Untergebene bes Lettern hielten fich an eine gemeinsame Lebensordnung ober Regel. Bachomius hinterließ bei seinem Tode (348) zu Tabenna, einer Nilinsel, bereits eine Kolonie von 50.000 Mönchen. Das Beispiel fand in jener schwärmerischen Zeit bald Nachahmung in Palästina, Sprien und Armenien, und die Klöster brangen sogar in die Städte ein, wodurch ihre ursprüngliche Bestimmung eine wesentliche Veranderung erleiden Auch gab es bereits unter Pachomius Nonnenklöfter. Lios, sein jungerer Zeitgenosse, vervollkommnete die Einrichtung durch festere Regeln, welche noch jett in ben meisten Rlöstern ber morgen= ländischen Kirchen befolgt werden. Gelübde gab es damals noch nicht; man war jederzeit berechtigt, das Kloster wieder zu verlassen. nafios führte bas Rlofterwesen auch im Abendland ein, wo Ambrofius und Hieronymos fehr viel zu beffen Berbreitung und Beliebtheit bei-Martin von Tours brach ihm in Gallien Bahn, Augustinus in Afrita, Augustin ber Brite in England, Patrif in Irland, Bonifacius in Deutschland; furz, es folgte überall, wo das Christentum nicht schon vor feiner Entstehung Wurzel gefaßt, ber Berbreitung besselben auf bem Fuße nach. Gine bestimmtere Gestalt erhielt die neue Erscheinung im Abendlande burch ben Sabiner Benebift von Nursia (geb. 480, geft. 544), einen Zeitgenoffen und angeblichen Berwandten Gregor bes Großen, bessen Bestrebungen burch ihn eine für den Beift des Mittel= alters höchst bezeichnende Bervollständigung erfuhren. Als Schüler in Rom sehnte er sich nach Einsamkeit, lebte bei Subiaco in tiefen Kelsgrotten fastend und betend, später Benoffen und Schüler um fich fammelnd und Glaubensboten erziehend, wodurch zwölf kleine Rlöster baselbst entstanden, und gründete auf ihm geschenkten Ländereien, nach Zerstörung ber bortigen letten Beidentempel, in demselben Jahre, wo die Philosophenschule Athens aufgelöst wurde, bas berühmteste Rloster ber Welt, Monte=Cassino. Die von ihm gegebene Regel blieb die mustergiltige im Abendlande und hat fich unschätbare Verdienste um die Rultur

von Ländern erworben, die vor ihrem Eindringen noch wild und roh Langobarden zerstörten vierzig Jahre nach Benedift's Tobe bas Rlofter, beffen Monche in Rom Aufnahme fanden; 130-140 Jahre später wurde Monte-Caffino wieder hergestellt. Merkwürdiger Beije entstand noch zu Beneditt's Lebzeiten, von ihm unabhängig und ohne ausgesprochenen kirchlichen Charafter, burch ben ftaatsmilden Minister bes großen Theodorich, ben altrömisch gebildeten Raffiodor, bei Squillace in Kalabrien eine Art klösterlicher Niederlassung, wo er sich mit gleichgesinnten Genoffen ben Wiffenschaften, ber Sandarbeit, bem Garten= und Landbau widmete und zwischen 575 und 580 über neunzig Jahre alt starb. Diese Erscheimung war indessen noch zu eng mit ber Anschauung ber antiken Welt verknlipft, um in bem die lettere kuhn über Bord werfenden Mittelalter auf Bestand ober Anklang rechnen zu Die Zukunft gehörte bamals nur bem auf eigene Füße gestellten Christentum, wie es sich bis dahin entwickelt hatte, b. h. allerbings in einem andern Sinne, als die von einem Mönchtum nichts wiffenden Stifter geahnt, aber boch mit ausbrudlicher Berufung auf Eine Gestalt wie die Beneditt's, ein Schwarmer für Tugend und Frömmigkeit und ein Wolthäter seiner Umgebung zugleich, war ber wahre Mann ber Zeit, und er hat ein Wert geschaffen, bas bamals einem tief gefühlten Bedürfniß entgegenkam und sich zu ben wirksamsten und schicksalreichsten Unstalten ber Weltgeschichte gesellt, nämlich bas Rlofter= und Orbenswesen der römischen Kirche, welches er vom morgenländischen Anachoretenwesen unabhängig machte. Seinen Namen trägt noch ber älteste, verdienstvollste und ber driftlichen Ibee am treuesten gebliebene Orben, ber unter allen folden ftets bie meiste Liebe zur Wissenschaft und die geringste Neigung jum Fanatismus an den Tag gelegt hat. Durch Benedikt erhielten die Klöster die Verpflichtung zu den brei Gelübben der Armut, der Kenschheit und des Gehorsams, und erst durch biefe wurden fle bas, mas fie fein follten, vom weltlichen Leben unabhängige Bereinigungen von Personen, die fich, ungestört von täglichen Sorgen, ber Berbreitung bes driftlichen Glaubens und wolthätiger Rultur widmeten. Die Verdienste der Klöster um Wissenschaft, Runft, Gewerbe und Landbau sind ebenso oft überschätzt als unterschätzt worden; gerechter Weise kann nur gesagt werden, daß sie leisteten, was sie bei ihren eigenen Ruftanden und benjenigen ber fie umgebenden Bevölkerung leisten konnten, und daß fie bies thaten, so lange bie Beit bazu geeignet Die Klöster waren, allerdings sehr theilweise und nur zeitweise, ein Segen im Mittelalter; beute find fie überfluffig und mehr schädlich als ulitilich. Ihr völliger Berfall in der spätern Zeit des Mittelalters spricht diese Thatsache sehr beutlich aus. Der Orden Beneditt's ist baber eine der treuesten und bezeichnendsten Außerungen des frühern Mittelalters und sein Vordringen in alle ber römischen Kirche huldigenden Länder war überall ein Zeichen, daß der Geist bes Mittelalters mit allen seinen Licht- und Schattenseiten Wurzel gefaßt hatte.

Es hat benn auch teine Rlöfter gegeben, bie fich von ferne an wahrem Berdienst mit benen ber Benedittiner meffen konnten. Daber sei uns vergönnt, hier eines solchen eingehender zu gedenken, nicht weil seine nächste Umgebung ber Geburt = und langjährige Wohnort bes Schreibers biefer Zeilen ift und in seinen Raumen selbst ber Grund gu gegenwärtigem Werke gelegt wurde, sondern weil es anerkannt ift als bie bamalige höchste Zierbe beutschen Bobens und Bolkstums und beffen kulturbefordernbes Bormert auf ber Strafe nach bem Lande im Guben ber Alpen, auch seine Geschichte mehr als bie irgend eines anbern Rlofters als ein rechter Thous ber Entwickelung eines solchen betrachtet werben fann. Wir meinen bas Rlofter St. Gallen. Geine Entstehung weist auf ben eigentumlichen großen Umweg hin, auf welchem bie Berchriftlichung Mitteleuropa's erzielt wurde. Die britischen Inseln waren auf ratfelhafte Beise jum Seminar ber Glaubensboten für ben walbigen, unbebauten Grund Germaniens geworben. Briten feltischen Stammes und Angelsachsen wetteiferten in biesem Werke. Erstere hatten bereits Klöster mit wissenschaftlicher Bethätigung, ehe die Regel Benedikts ihren Eroberungszug fiber Westeuropa antrat. Unvergänglich ist ber Name Benchuirs ober Bangors in Wales, wo die Columbane als Tauben bes Friedens und der driftlichen Liebe im Geifte der altbritischen Kirche (oben S. 76) wirften und von wo ber Jüngere biefes Ramens in hohem Alter mit feinem ebenfalls ichon hochbetagten Schüler Rallech (lat. Gallus) fich begeistert aufmachte, bas bereits christliche, aber entsittlichte Gallien zu bessern und bas noch rohe und heidnische Germanien zu bekehren. Umsonst verhallte ihre warnende Stimme in ben Bruderkämpfen der Merowinger, und sie wandten sich lieber nach der Bilbniß am Nordfuße ber Alpen, wo die Rultur weber ihre Segnungen, noch ihren Fluch hingetragen batte. Nachbem fie Göten gertrummert und die Lehre des Evangeliums verklindet, mandte fich Columba weiter nach Italien, — Gallus blieb am Bobensee und er, ber fich in eine Einsiedelei hatte zurückziehen wollen, wurde, zu berfelben Zeit, als im Morgenlande ein Schwarmer aufftand, beffen Lehre bie Balfte ber oftlichen Christenheit gertrummerte, ohne es zu ahnen, ber Stifter einer berühmten Abtei und einer ansehnlichen Stadt. Nach Art ber morgenländischen Anachoreten und des heiligen Beneditt in beffen erster Zeit sammelte er in bis bahin öber Wildniß eines Hochthals ber Albenvorberge Schiller um fich; bie Waldung, wo noch Baren gehaust hatten, schwand, - eine Kirche und Zellen für bie Brilber wuchsen empor. Doch führte Gallus fein völliges Einfiedlerleben, sondern verließ feine Einsamteit öfter, um jum Bolte ju fprechen. Die Bahl jum Bischof von Konstanz und zum Abte von Luxeuil lehnte er ab, und als er (um

630) tobt war, wurde er der Landesheilige und sein Grab ein Wallfahrtort. Die Ginfiedelei bestand unter Borstebern hundert Jahre lang fort, bis fie burch Aubomar (Otmar), unter König Bipin's Schut und mit ber Regel Beneditts (an Stelle ber einfacher columbanischen). eine Abtei wurde (720). Die Eremiten, die bis dahin blos das Land bebaut, gebetet und gefastet hatten, wurden Monche, vertauschten die weiße Rutte mit ber schwarzen, schoren ben Bart, lernten latinisch, jum Theil selbst griechisch, schrieben die heiligen Schriften sorgsam auf Bergament, pflegten Kranke und übten sich im Kirchengesange. Es begann ein Licht ber Rultur von St. Ballen auszugehen, das ganz Sudbeutschland erhellte, wie später Fulba bas nördliche Reich. Dafür erhielt bas Rlofter von ben begüterten Nachbaren reiche und immer reichere Schen= kungen an Gütern und Hörigen, welche ben Monchen gestatteten, ohne Sorge zu leben und zu wirken. Doch waren nicht alle Nachbaren fo großmütig. Es fehlte nicht an Neidern und harten Bergewaltigern. Audomar felbst starb in widerrechtlicher Gefangenschaft. jeboch beffere Zeiten, und icon Otmar's britter Nachfolger Gogbert (816-837) baute ben Grund zu des Klosters späterer Größe burch bie Anlegung einer Büchersammlung und ben Blan einer Vergrößerung bes Klosterbaues. Der jett noch vorhandene, in der Ausführung freilich stark abgeänderte Plan bes Neubaues bietet ein großartiges Bild bes damaligen Rlofterlebens bar und kann als ein Typus der Klöfter jener Reit um fo eher betrachtet werden, als er von einem um fein Gutachten angefragten Fremden herrührte, der mit den Bodenverhältniffen bes Ortes nicht bekannt war. Der Plan, ber auf vier großen Bergamentbäuten mit roter Tinte gezeichnet ift, stellt die einzelnen Bebäude innerhalb ihres Grundriffes auch in ber Ansicht bar und ift von Erläuterungen, jum Theil in Bersen, begleitet. Die meisten Gebäude sind einstöckig und zeigen die altrömische Anlage (Bd. II. S. 358) eines rechteckigen mittlern Hofraumes, um den sich vier Klügel ziehen und sich gegen benfelben öffnen. Un ben Wänden bes bebecten Hofraumes find rings Banke und Tische angebracht, in ber Mitte ber Berb. befindet sich im Dache eine große Deffnung, um Licht herein und ben Rauch hinaus zu lassen, die aber gegen Regen und Schnee wieder mit einem auf vier Pfeilern ruhenden Zeltdache bebeckt ift. Den Mittel= punkt bes ganzen Klosterumfanges, ber wieder ein Rechteck bildet, nimmt bie Kirche ein, eine freugförmige Basilika mit zwei halbrunden Choren im Anschluß an die beiden Schmalfeiten, in benen fich die beiden Altare bes Petrus und Baulus, vor letterm aber jener bes Gallus, über bessen Grab, und zwischen biesem und bem erstern noch mehrere Altare, sowie bas Taufbecken befinden, - eine Einrichtung, welche zeigt, bag bier nicht für die Erbauung einer Gemeinde, sondern für die stille Anbacht von Mönchen gesorgt sein sollte. Das Langhaus besteht aus brei

Schiffen, getrennt burch zwei Reihen von je acht Säulen. An bie Kirche schließen sich zahlreiche Nebengebäube, wie bas Schreibzimmer und darüber die Bibliothek, die Sakristei und darüber der Aufbewahrungsort ber priesterlichen Gewänder, ein Gebäude zur Bereitung ber Softien, bas Gafthaus für frembe Monche, Die Wohnungen bes Schulvorftebers und bes Pförtners. Um bie Kirche vertheilen sich in vier Gruppen, nach ben vier Seiten berfelben, Die übrigen Raume, im Guben Die Rlaufur, rings um ben Rreuggang, mit bem Rapitelfal, bem Sprechsal, bem Wohntaum ber Monche, bem Schlaffal berfelben (Dormitorium), bem Speisesal (Refectorium), barüber die Rleiberkammer, und bem mit Tonnen wolgefüllten Reller. — an einer Ede abseits die Wasch= und Babestube und bas Latrinenhaus, an einer andern die Rüche, weiterhin die Bäckerei und das Brauhaus, sowie die Mühle, Ruferei, Tenne und Stallung für Reitpferbe, endlich bie Räume für alle möglichen Sandwerker, Walker, Gerber, Schuster, Drechsler, Gifen= und Golbschmiebe, ja sogar Schwertseger und Schildmacher, hinter dem Reller das Gast= haus für arme Reisende und Bilger mit eigener Ruche und Brauerei. Im Norben ber Kirche befanden sich bas Saus für vornehme Gafte mit eigenen Dienstwohnungen, Borrateraumen und Stallungen, sowie Brauerei und Baderei, die äußere Schule (für Solche, die nicht Mönche werben wollten) und die Abtswohnung mit eigenem Nebengebäude für bie Diener, Ruche, Speisekammer und Babestube. 3m Often ber Rirche und Rlaufur lag die innere Schule (für kunftige Mönche), die Kirche für die Novigen und Batienten und bas Krankenhaus für die Monche nebst Arztwohnung und Apotheke, - bann ber Garten, ber Friedhof, Die Geflügelställe und ber Fruchtspeicher. Im Westen ber Rirche und Plaufur endlich, vom eigentlichen Rlofter burch eine Mauer getrennt, waren die Stallungen für das Bieh (Schafe, Ziegen, Rübe, Schweine, Stuten) angebracht. - Die Monche bauten felbst an bem großen Werte, trugen ben Bauftoff herbei, und schmudten gulett bie Dede ber Rirche mit bunten Malereien auf Goldgrund. Die Kirche erhielt helle Glasfenster, glaferne Kronleuchter, mit getriebener Arbeit in Gold und Silber, verzierte, mit kostbaren Teppichen gedeckte Altare, aus Elfenbein und ebeln Metallen kunftreich gefertigte und mit Ebelsteinen besetzte Kruzifire und Reliquientapfeln, mit ebenso verzierten Deden geschmudte beilige Bücher, prachtvolle Relche, Batenen, Meggewänder u. f. w.

Mit den hier gepflegten Künsten wetteiserten aber bald die Bissensichaften. Die Bücherei vermehrte sich stetig, besonders durch eigene Arbeiten der Mönche. Nur als Hilfsmittel zum Sprachunterrichte duldete das Kloster anfangs die heidnischen Schriftsteller des Altertums; bald aber fanden die Mönche, ohne ihrem Christentum zu schaden, auch selbst Geschmack an ihnen und fertigten Abschriften derselben. Das durch Schiedspruch König Ludwigs 854 zu Ulm vom Bistum Konstanz voll-

kommen unabhängig gewordene Kloster wählte von da an frei seinen Abt und wurde eine Macht im Reiche. Kaiser, Könige und Herzoge besuchten es wiederholt und bedachten es mit Rechten, worumter Befreiungen von Entbehrungen des einförmigen kasteienden Mönchslebens

(beffere Speifen und Getrante) teine geringe Rolle fpielten.

Die Rlöfter waren bamals, wenigstens im Norden ber Alpen, Die Stätten bes Buchhandels. Sie liehen einander ihre Bucherschäte zur Fertigung von Abschriften. Auf lettere wurde unendlich viel Mühe verwendet. Es war mehr ein Malen als ein Schreiben, und bie Anfangebuchstaben wurden in Gold, Silber und bunten Farben, mit vielfach verschlungenen Bergierungen und Miniaturbilbern ausgeführt. man fcrieb gange Bilder (firchlichen Inhalts) mit Farbe, Gold ober Silber. In St. Gallen waren außer ben fraftigen Bügen ber beutschen Mönche auch die eigentlimlichen und verschnörkelten ber keltischen Iren und Schotten vertreten, welche in nicht geringer Bahl ber Stiftung ihres Landsmannes zueilten und fich nicht felten ben Scherz erlaubten, beim mühiamen Abichreiben gaelische Stoffeufzer nach Einbruch ber Dunkelheit ober nach einem labenden Glase Wein an den Rand zu notiren. Einbande mählte man meift mit Leber ober Bergament fiberzogene Breter, bei besonders geschätzten Arbeiten aber belegte man dieselben mit geschnitzten Elfenbeintafeln ober getriebenen Metallzierraten, besetzte auch wol die Seiten und Eden mit eingesaften Ebelfteinen.

Ebenso waren damals die Schulen der Rlöster die einzigen weit und breit. Den Sauptinhalt bes Unterrichtes bilbeten bie "fieben freien Rünfte", von benen bas Trivium (Grammatit, Dialettit, Retorit) bie höhere Wiffenschaft, die der Sprache, das Quadrivium aber (Musik, Arithmetit, Geometrie und Aftronomie) die fich nach damaliger Auffassung mehr auf blose Fertigkeit beziehenden Silfsfächer umfafte, von benen bas erfte bem Rult, bas zweite ber Guterverwaltung, bas britte bem Rirchenbau und bas vierte ber Anlegung bes Festfalenbers biente. Die Sprachwiffenschaften batten ben bobern 3med bes Berftanbniffes ber heiligen Schriften und Liturgien; in Allem ichwebte somit als bochftes Riel immer die Religion vor. Nicht besonders gelehrt, aber eifrig geubt wurde in ben Krantenftuben ber Rlöfter Die Arzneiwiffenschaft. Die Lehrer ber Rlofterschulen murben entweder im Rlofter felbst erzogen und ausgebildet ober von auswärts berufen, beziehungsweise zugesenbet. In St. Gallen war ber Ire Möngal, mit latinischem Namen Marcellus, ber auf seiner Rudreise von Rom, mit seinem Obeim, bem Bischof Marcus, da blieb und mit ihm Alosterbruder wurde, ein geschätzter Lehrer. Bebeutenber jeboch waren in ber zweiten Salfte bes neunten Jahrhunderts die einheimischen Geister und unzertrennlichen Freunde Rotter, Rathert und Tutilo. Notter ber Stammler hatte seine Stärke in ber Heilkunde und in ber Tonsetzung kirchlicher Lieber, in welcher

Richtung man ihm bas vielgefeierte "Modia vita in morte sumus" verbankt, das im Mittelalter als Zauberlied galt und daher zu singen verboten wurde; aber er litt bei überquellender Kantasie an Sallucinationen, in benen er Rampfe mit bosen Damonen zu bestehen glaubte. Ratpert, bessen liebste Heimat die Schulftube mar, welche er bem Meffelesen weit vorzog und wo er mit bem Stode ftrenge Bucht hielt, bichtete auch geistliche Lieber, so einen beutschen Lobgesang auf Gallus, und begann bie stattliche Reihe ber Chronisten bes Rlosters St. Gallen. Tutilo, eine wahre Hunengestalt, von unverwüftlich heiterer Laune, sodaß Raifer Karl ber Dicke es unverantwortlich fand, einen solchen Mann im Kloster finden zu mulffen, - lebte bagegen der Kunft, nicht nur der Tonkunft, besonders auf Saiteninstrumenten und der Rohrpfeife und der Dichtfunft in römischer und beutscher Zunge, sondern auch der Bildnerei und Malerei; wir besiten von ihm die schöne Elfenbein-Bucherbede mit Darftellung des heiligen Gallus und seines gahmen Baren. Dag es in den Klöstern nicht an Ränken und Feindschaften fehlte, zeigen u. a. die boshaften Streiche, welche ber Speisemeister Sindolf ben genannten brei Freunden spielte und die bis jum Berberben mubevoll gefertigter Hanbschriften gingen, wofür fie ihn allerdings einft mit ber Beitsche belohnten. Daß Die Monche keineswegs streng eingeschlossen waren, entnehmen wir den Berichten über Tutilo's Reisen, auf denen er eigene Runstwerke gerne Rlöftern und Rirchen schenkte und, von Räubern angefallen, nicht faumte, fie mit seiner ftarten Sand in die Flucht zu schlagen. für Leute die drei Lehrer erzogen, zeigt das Beispiel ihres Schülers Salomo, ber in der Folge kaiserlicher Notar und später, am Ende bes neunten Jahrhunderts, zugleich Abt von St. Gallen und Bischof von Konstanz wurde und mit ben höchsten Herren seiner Zeit als gebildeter Weltmann in lebhaftem Berkehre stand. Zum großen Arger seiner Lehrer war er jedoch ein abgesagter Feind der strengen Klosterregeln, machte fich manchen Bruches berfelben schuldig und mußte bieselben durch eine bemütige Bufe fühnen, indem er, mit einem Reliquienkaftchen um den hals, barfuß zum Altare schritt und seine Günden Weit mehr Intereffe als an bem Rlofterleben, bas ihm zu kleinlich war, fühlte Salomo am großen weltgeschichtlichen Treiben. Er gefiel fich barin, eine Stlite bes beutschen Königs Ronrad gegen bie aufrührerischen und selbstfüchtigen Großen bes Reiches, junachst gegen die schwähischen Rammerboten Erchanger und Berchthold zu sein, die ber Abt-Bischof burch Lift bagu brachte, sich vor seinen ftattlichen Rlostertnechten zu verbeugen. Die gegenseitige Feindschaft hatte erft ein Enbe, als die beiden Unruhestifter, nachdem sie Salomo hinterliftig gefangen und mißhandelt hatten, vom Könige geschlagen und (917) dem Tobe überliefert waren. König Konrad besuchte das Kloster und ließ vor die in einem Umzuge in ber Kirche begriffenen Klofterschüler Apfel ausschütten,

um ihre Andacht zu prüfen, was sie glänzend bestanden. Als er jedem der Schüler, die mährend des Essens von der Kanzel des Resektoriums vorlesen mußten, ein Goldstäd in den Mund legte und der Jüngste es weinend ausspie, sagte er: "Du wirst ein guter Mönch werden!" Beim Abschiede ließ er sich unter die auswärtigen Brüder (Ehrenmitglieder des Klosters) aufnehmen, was manche hohe Herren ebenfalls thaten.

Das zehnte Jahrhundert zeigte am Beispiele St. Gallens recht flar, was die Rlöfter bamals, neben ben ihnen erwiesenen Ehren, auch zu leiden hatten, von innen wie von außen. Während die Berwalter ber stets sich vermehrenden und oft sehr weit (tief in Schwaben) entlegenen Klosterguter (bie Meier) die Berren spielten, mit Börnern und hunden zur Sasen- und Wolfsjagd, zur Baren- und Sauhat zogen und ben Bflug auf bem Acter ruben liegen, murbe bie Abtei von ben frembartigsten Bölkern, von den Söhnen der asiatischen Steppe, wie von benen ber afrikanischen Bufte, von Magharen und Sarazenen beimgesucht. Erstere plinderten nach Bergensluft in bem von den Monchen verlaffenen Rlofter (fie hatten fich in eine nabe Walbichange gurudgezogen, Bibliothet und Kirchenschatz waren glüdlich verborgen); Lettere wurden von ben handfesten Mönchen vertrieben. Überbies töbteten bie Magharen die fromme Klausnerin Wiborada, welche nach damaligem Brauche in ber Nähe des Klosters eine Zelle ohne Thure bewohnte, die sie nicht verließ, sondern es den romischen Senatoren beim gallischen Brande gleich that. Ein unheimliches Licht wirft es auf bie Strenge ber Rlofterjucht, baß bamals (937) ein Schiller, ber auf ben Estrich geschickt wurde, um bort zu feiner und Anderer Bestrafung Ruten zu holen, bei biesem Anlag ben Dachstuhl in Brand stedte, so bag bie ganze Schule und ein Theil ber Kirche in Flammen aufgingen, was einen empfindlichern Rig in die Bucht brachte, als die Bermeibung ber Rutenstrafen gethan hätte. Was gewaltthätige Abte vermochten, zeigt bas Beispiel Abt Kralochs von St. Gallen (940—959), der den widerspenstigen Mönch Victor burchpeitschen und auf bessen Flucht anhalten und blenden ließ, felbst aber vor seinen entrüsteten Mönchen flieben mußte und babei bie mitgenommenen Kirchenschätze burch Raub verlor.

Nach dem Tode Kralochs kehrte eine freundlichere Zeit in St. Gallen ein. Wie die drei kunst- und gesangreichen Freunde Notker, Ratpert und Tutilo die erste Blittezeit des Klosters bezeichnet hatten, so stellen die Ekkeharde gegen Ende des zehnten Jahrhunderts die zweite solche dar. Jenes war die Zeit des strengen Klosterlebens, das jedoch mit der gewissenhaften Übung der frommen Gebräuche in den Mußeslunden einen gewissen derben Humor abwechseln sieß; die neue Periode gestattete im kirchlichen Leben mehr Freiheit, besliß sich aber daneben seiner und gebildeter Sitten. Der erste Ekkehard, zum Nachfolger Kralochs bestimmt, aber durch einen ungläcklichen Sturz, weil hinkend, untauglich

zur Abtswürde geworben, mar ber Bater aller Armen und Reisenben und fein hohes vorurteilslofes und für einen Monch gewagtes Streben zeigt seine Bearbeitung ber beutschen Selbensage vom aguitanischen Walter (bem westgotischen Rönig Wallia), freilich in latinischen Herametern. Mehr Weltmann war fein burch feine Schönheit bis an ben Raiserhof bes großen Otto gefeierter Neffe, ber zweite Ekehard, bem bas ftolze Berg von Schwabens Bergogin Habewig, ber großmiltigen Bonnerin bes Klosters, entgegenschlug, burch die Bergeblichkeit bes Sehnens aber zu ohnmächtiger But gegen ben Geliebten getrieben wurde (sie ließ ihn auf ihrer Feste Sobentwil, wo er sie Bergils Dichtungen kennen lehrte, durchpeitschen). Als Lehrer aber hatte ber jüngere Ekkehard solche Erfolge aufzuweisen, daß er einst auf einer Synobe zu Mainz sechs Bischofe traf, die seine Schüler gewesen waren. Nach ben Ekkeharden war noch Notter Laben, ber Pfleger ber beutschen Muttersprache, eine Zierbe ber Abtei St. Gallen; aber nach ihm und nach bem Ende des zehnten Jahrhunderts mar die Blüte des Klosters entblättert. Ja fogar beffen Rlosterzucht zerfiel, und es zeigt biefer Umstand, bag auf bie Dauer eine geiftliche Benoffenschaft fich nicht mit Erfolg Zweden hingeben tann, Die außer ihrem ursprünglichen Berufe liegen. Schon in Mitte bes elften Jahrhunderts vertauschte St. Gallen die Feber mit dem Schwerte und führte Fehden mit den umliegenden zum Theil streitsuchtigen und raublustigen herren; die Abte felbst zogen zu Rog und im harnisch aus, und feine Ratperte und Effeharde rangen mehr nach der Gunft ber Musen.

Das war aber damals das Schicksal aller Klöster. Alle waren Ihre hohen Berdienste mahrend bes sechsten bis in Berfall geraten. zehnten Jahrhunderts um Landbau, Erziehung, Wiffenschaft, Wolthätigteit und Seelforge waren babin, und so viele Reformationen bes Rlofterwefens später unternommen, fo viele neue Rlöfter und Orben gestiftet wurden, so ist boch von keiner Seite die Tugend und die Beistesbildung ber früheren Benediktiner jemals erreicht worden \*). Die Urfachen biefes Schickfals lagen ohne Zweifel mit in bem bamaligen Berfalle bes Papft= tums (oben S. 138), aber auch in ber seit ber neuen Staatsordnung Karls bes Großen nach und nach fich mehr und mehr ausbreitenben Theilnahme an ben weltlichen Angelegenheiten. Das Kirchliche und himmlische fullte ben Geift ber Menschheit nicht mehr allein aus. Schon jest wetterleuchtete es in ben Beiftern und verklindete bas Bewitter, bas einige Jahrhunderte später, genährt vom Beifte bes klaffischen Altertums und von ber bichterischen Anlage ber neu gebilbeten Nationen, reinigend in die schwill geworbene Atmosphäre des Mittelalters herein brach. Eine weitere Urfache bes um bas taufenbste Jahr nach Jesu

<sup>\*)</sup> Gregorovius III. S. 320. 322.

Geburt beginnenden Berfalles ber Klöster lag in ihrem zunehmenden Reichtum. Der Mammon vertrieb bie Wissenschaft, wie in seiner Natur lieat: die Sorge um weltliche Güter brangte die geistigen in ben hinter-Der Reichtum verführte bagu, in ben Mußestunden, statt bem Apollo und ber Minerva, bem Bacchus und ber Benus zu opfern. So litt die Regel Beneditts überall argen Schaben, und dies weckte heilige Männer auf, welche ben Geift jenes Baters ber Klöster in fich fühlten, ohne seine Rraft zu besitzen, und ohne gleich ihm von dem Charafter und Streben ihrer Zeit begünftigt zu fein. Die Beimat biefer Bestrebungen war Frankreich, und dieselben begannen schon am Anfange bes zehnten Jahrhunderts mit ber Stiftung bes Rlofters zu Cluny burch Berno. Wenn auch, wie wir fahen, St. Gallen bamals noch lange in voller Blüte ftand, so hatte doch in ben meisten anderen Rlöstern ber Berfall bereits begonnen. Cluny zeichnete sich nicht nur burch besonders strenge Handhabung ber Regel Beneditts, sondern auch burch eine Reform berselben aus, die bald auch in anderen Ländern Eingang fand, welche Berno's Schüler Dbo als Apostel ber strengern Möncheregel burchzog. Seiner Thätigkeit bedurfte namentlich Italien, wo bas Beispiel ber bamaligen Papfte bie Monche arg entsittlichte. Ru Statten kam ihr aber, daß Obo einen religiös-politischen Zweck mit seiner Mission verband, nämlich ben ber Machtvergrößerung bes Bapfitums, fo bag er zu ben ersten Borläufern ber Glanzperiode bes= felben zu gablen ift. Im nämlichen Geiste wirkte fast hundert Jahre später auch einer seiner Nachfolger als Abt von Cluny, Obilo, und Diesen finden wir um das tausendste Jahr der driftlichen Zeitrechnung in ber Umgebung bes schwärmerischen Imperators Otto III. Einfluß auf biefen in seine Zeit schlecht paffenden Träumer theilte namlich sein Bapst Gerbert mit zwei Mönchen verschiedener Richtung, mit Dbilo und bem heiligen Romuald. Diefer Ravennate hatte ebenfalls hohe Plane mit bem Klosterwesen. "Seine Tendenzen, fagt Reumont\*), stimmten barin mit benen ber Cluniacenser Aberein, daß ihm gleich ihnen bie auf ihre ursprüngliche Strenge zuruchgeführte Regel St. Benebitts jur Richtschnur biente. Der Weg aber, ben er einschlug, um jum Ziele zu gelangen, mar ein verschiedener. Cluny führte bei vorwaltender Astese zu größerer Konzentration ber Obergewalt und einheitlichem Streben; die romualbische Reform förberte neben gleicher astetischer Richtung bas individuelle Bringip." Mit anderen Worten: Die Monche von Cluny vertraten die blinde Singabe an die Autorität des Papft= tums; Romuald war ber Borläufer ber individuellen Muftit, welche bie Setten bes Mittelalters und in ber Folge die Reformation gebar. Eine Menge Rlausen und Rlöster waren bas Wert einer rastlosen

<sup>\*)</sup> Gesch. ber Stabt Rom II. S. 318.

Thätigkeit des fast hundert Jahre alt gewordenen Romuald (er starb 1024). Weiter dehnte sich die Wirksamkeit Derer von Cluny aus, so daß eine Kongregation von über zweitausend Klöstern zu Stande kam, welche von Spanien dis Polen verdreitet war, den Abt von Cluny als ihr gemeinsames Oberhaupt anerkannte und daselbst jährliche Synoden hielt. Auch das ruhmvolle Gotteshaus Monte-Cassino, Benedikt's ehrwürdige Stiftung, schloß sich der Resorm von Cluny an, obschon es derselben kaum bedurfte. Als sast alle übrigen Klöster Italiens verkamen und sogar verarmten, blühte Monte-Cassino sort und war und blied ein Zusluchtort selbst seiner Feinde, welche die Reue trieb, dort ihre Andacht zu verrichten. Massenhaft strömten Geld und die prächtigsten Geschenke aller Art nach dem einsamen hohen Felsen. Die 1071 dort vollendete Basilika weihte der Papst selbst, in dessen Gesolge sich auch Hildebrand befand; 10 Erzbischöse und 44 Bischöse waren anwesend, sowie eine Menge von Herzogen, Grasen und Edelleuten Italiens.

Im zwölften Jahrhundert erlahmte indeffen die Thatfraft von Cluny auch schon wieder; Reichtum, Ehrenrechte und Freiheiten, mit welchen bas Stammklofter von frommen Fürsten überhäuft worben, blenbeten die Mönche und pflanzten Übermut und bamit Zuchtlosigkeit unter ihnen und erschütterten die Kongregation. Doch traten bereits Andere als Rampfer in die geschoffene Breiche ein. Die nachften Nachfolger ber Cluniacenfer im nämlichen Beifte maren bie Ciftercienfer, benannt nach dem Rloster Citeaux bei Dijon (gestiftet 1098) und ihr Reform= profet wurde feit 1113 Bernhard von Clairvaux, nach bem von ihm gestifteten Kloster (clara vallis) so genannt, wie hinwieder sein Orben auch nach ihm ben Namen ber Bernhardiner erhielt. Er war ein rechter Mann feiner Beit, ein unerschütterlicher Rämpfer fur Die Ginheit und Macht, ben Glanz und Ruhm der Kirche und des Papstums. Durch seine Bemühungen entstanden nicht weniger als 1800 Rlöster bes neuen Orbens in Frankreich, England, Irland, Deutschland, Danemark, Schweben und Norwegen. Bon ben Cluniacensern unterschieden fich bie Ciftercienser burch noch ftrengere Regel. Gie lebten armlich (wenigstens in der ersten Zeit), enthielten sich alles Aufwandes, trugen ben Bischöfen tiefste Demut entgegen und vertauschten bie schwarze Rutte gegen eine weiße mit schwarzem Stapulier. Der Orben murbe burch einen aus den angesehensten Abten bestehenden hohen Kat unter un= mittelbarer Oberaufsicht bes Bapftes geleitet und die Rlöster jährlich unterfucht. Doch gingen noch im Mittelalter bie meisten Rlöster ein und nur wenige überdauerten die Reformation, die sich dann auch nicht mehr scheuten, bem Wolleben zu fröhnen. Mit bem eben genannten Orden wetteiferte in seiner ersten Zeit ber von Norbert aus Kanten 1120 in Promontre bei Reims gestiftete Bramonftratenfer = Orben.

Strengere Grundfate als bie genannten Orben machte ber von

Bruno aus Köln (1084) in der Einöbe von Chartreuse bei Grenoble gestistete Karthäuserorden zu den seinigen. Die Mönche mußten beständiges Schweigen beobachten und sich des Fleisches gänzlich enthalten, und peinigten sich noch außerdem auf manigsache Weise. Die Karthäuser haben ihre Strenge großentheils beibehalten und sind dadurch vor dem Verfalle bewahrt worden, obschon sie mit ihrem Memento mori in unserer Zeit wie ein ausgegrabenes Stuck Mittelalter erscheinen.

Unter einer Menge anderer damals entstandener Orden neunen wir nur noch den der Karmeliter, welche während der Krenzzlige 1156 auf dem Berge Karmel entstanden und sich durch eine schwärmerische Richtung zur Buße hervorthaten. Sie hielten den Proseten Elias sür ihren Stifter. Alle diese Orden mit ihrer staunenswerten Anzahl von Klöstern und Mönchen waren aber trop alledem unfähig, der Zeit das zu werden, dessen sie bedurfte und das Sehnen derselben nach einem ihr selbst unklaren Ziele zu befriedigen. Die Mönche waren eben immer Menschen, und so hoch das Ideal christlicher Reinheit und Würde war, das ihnen vorleuchtete, so sanken sie doch immer ohnmächtig zurück und mußten gestehen, daß sie nicht erfüllen konnten, wozu es nicht Menschen, sondern Engel bedurft hätte.

Die Menschen jener Zeit konnten aber sowol ihrer Neigung als ihrer Bilbung nach bas Beil ber Welt von keiner andern Seite, als von der Geistlichkeit erwarten und innerhalb der lettern wieder bie Mönche, welche fich ja so gang bem Göttlichen wibmeten, als geeignet betrachten, bas Chriftentum und die Rirche vor bem Berfalle zu retten. Diese Aufgabe war aber um so schwieriger geworden, als sich die bisherigen Bersuche zu ihrer Erfüllung nicht nur ungenügend erwiesen. sondern ungeachtet berfelben, ja gleichsam ihnen zum Trope keterische Ansichten emporsprofiten, welche tiefer in Fleisch und Blut ber Menscheit eindrangen, als die bedeutenoften der früheren folden, der Arianismus und die Bilberstürmerei es jemals vermocht hatten. Es trat nämlich, erhoben von ben für ein reines Chriftentum ichwärmenden Seelen, ein neues (wenn nicht vielmehr altes) Bringip auf ben Kampfplat. Chriffus hatte, so lautete die einfache Logit, burch seine personliche Armut und Bedürfniflosigkeit die Welt erlöst; bemnach konnte auch jest wieder nur eine grundsätliche Armut die Kirche retten. Es war das der Grundgebanke aller am Ende bes zwölften und Anfange bes breizehnten Jahr= hunderts auftretenden, von der Kirche abweichenden Sekten und Reter. Bom Standpunkte der christlichen Lehre nach dem Evangelium ließ sich gegen biesen Grundsat nichts einwenden: bas mar ber große Bortheil, ber biesen Repern gegenüber bem im Reichtum schwelgenben Bapstum und höhern Klerus zu Statten tam. Der Papft tonnte fich schlechterbings nur damit helfen, daß er dem Grundsate der Armut, welcher zwar schon von Anfang an ein solcher ber Klöster war, aber von biesen

flets wieder vergessen wurde, einen bestimmten Blat in ber Kirche anwies: Und Innocenz III. war ber Mann, einen neuen Gedanken in's Leben Darin kamen ihm zwei schwärmerische Geister zu Hilfe, welche bem nämlichen Grundsate ber Armut hulbigten wie jene Reter, aber in Glaubenssachen ber römischen Kirche blind ergeben maren. Es waren bies ber Italiener Franz von Assisi und ber Spanier Domingo von Franciscus, geboren um 1182, verließ ein reiches Bolleben, um in Lumpen gehüllt mit ebenso gekleideten Genoffen bem Beispiel Jesu zu solgen, beffen Wundmale auch, nach bem Glauben von Schwärmern, an ihm erschienen sein sollen. Die Mönchsorben waren damals fämmtlich im Berfalle begriffen und neue Regeln durften nach papstlicher Borfchrift, wegen ber Menge ber bestehenden Orben, nicht Franciscus hatte jedoch hohe Gönner geistlichen aufgestellt werben. Standes, und burch biese murbe ber Bapft aufmertfam auf ben feltenen Mann, ber mit einer herzgewinnenden frommen Schwärmerei Alles be-Doch that erft fein Nachfolger, mas er felbst hatte thun follen, um seine Thaten allseitig zu machen; Honorius III. bestätigte 1223 ben Orben ber Frangistaner ober Minoriten (fratres minores), indem er ihm aus der Benediktinerregel die Berrichtungen der Predigt und des Beichtstuhls übertrug. Die "geringen Brüder" kleideten sich braun, mit weißem Strick um ben Leib; fie find namentlich in ihrem jungern Zweige, ben Rapuzinern, die Ryniker bes Christentums geworben. Dominicus, welcher feit 1205 in Gubfrantreich gegen bie Reter wirkte und mit Wolgefallen ben Untergang ber Albigenfer mit ansah, war praktischer, rauher und fanatischer als ber sanfte Franciscus. er 1215 in Rom war, lernte ihn Innocenz III. kennen und war ihm geneigter, als seinem Gegenbild. Doch war es auch hier erst Honorius III., welcher 1216 ben Dominitaner = ober Bredigerorben bestätigte, der gleich dem der Franziskaner die Armut nach Christi Gebot als Grundgesetz aufstellte, baber auch beibe Stiftungen von ber Rirche selbst ohne Beschönigung als Bettelorden bezeichnet werden. Inquisition, welche erst beide neue Orben gemeinsam übernahmen, wurde nachher ausschließliches Vorrecht ber rauhgemuteten, kein Mitleid mit Retern kennenden, sonderbarer Weise weikaekleideten Dominikaner. neuen Orden boten gegenüber den alten ein demokratisches Bild dar, fie mengten sich unter bas Bolt, lebten mit bemselben, um die Reperei im Keime zu zerstören, und nahmen auch Laienbrüder auf. wannen baber sowol großen Zulauf, als unermefliche Bolfstumlichkeit. Selbst Reiche und Hochstehenbe ließen sich als Laienbrüder aufnehmen und glaubten einen unfehlbaren Anspruch auf die Seligkeit erworben zu haben, wenn sie sich in ber Rutte bes heiligen Franz von Affifi bestatten Alles strömte vor die Kanzeln und in die Beichtstühle der Bettelorben, beren Glieber Karbinale und oft Bapfte murben. Streng einheitlich organisitt, standen sie unter Provinzialen und Generalen, in deren Hand der Einzelne ein Leichnam war, nach Belieben in die fernsten Gegenden gesandt wurde und freudig gehorchte.

Aber auch den Bettelorden gelang es nicht, das Ansehen der Kirche aufrecht zu erhalten gegen den liberhand nehmenden Unglauben, welchen freilich die Organe der Kirche in ihrer großen Mehrzahl selbst pflanzten und beförderten, durch ihr hochschrendes Wesen sowol, wie durch ihre Sittenlosigkeit. Sogar die Volkstümlichkeit der zum Verkehre mit dem Volke bestimmten Bettelmönche geriet in's Schwanken, namentlich als das Misslingen der Kreuzzüge, zu deren Fortsetzung sie namentlich rastlos getrieben, immer klarer wurde. Besonders in Frankreich zeigte sich die Abneigung gegen sie, und oft, wenn sie im Namen Christi um Almosen baten, rief man vor ihren Augen Bettler herbei und gab ihnen trozend Almosen in Mohammeds Namen\*).

Ja das Schlimmste, was dem Papsttum geschehen konnte, trat ju Tage, indem unter beffen geträumten treuesten Anhängern, ben Bettelorden, ein höchst bedenklicher Widerstand gegen ersteres sich erhob, und daß gerade ber Bunkt, welchen diese Orben von den Retern entlehnt hatten, die Armut, auch sie zu Retern zu stempeln brobte. Und zwar erhob sich dieser Widerstand nicht unter den Jüngern des glaubenswütigen Dominicus, welche fich vorzugeweise ber Inquisition und Retervertilgung widmeten, sondern unter Denen bes sanften Franciscus, welche unter bem Bolfe lebten und lehrten. Denn auch hier rachte sich die Unnatur und der Widerspruch zwischen Theorie und praktischem Schon nach bem Tobe bes Stifters zerfielen bie Franziskaner in die einen gewissen Gutererwerb gestattende Partei und in die grundsätzlich bettelarm bleibenden "Spiritualen", welche letteren eine besondere Kongregation unter bem Einsiedler Biero Morrone bilbeten, ber als Papst Colestin V. eine so merkwürdige Erscheinung bilbet (oben S. 151).

Diese Spaltung wurde am Ansange des vierzehnten Jahrhumderts zum klaffenden Risse. Mehr als je traten damals Sekten mit der Lehre von der Armut auf und verpflanzten sich num auch in den geweihten Schos der Kirche selbst. Papst Johann XXII. verdammte die Lehre von der Armut Christi, worin er also die Behauptung einer offendaren Unwahrheit mit dem Geständniß eigenen Hanges zur Üppigkeit verknüpste und dadurch der Kirche unberechendaren Schaden zusügte, obsichon er nicht anders konnte, als eine Lehre verwersen, deren Folge die Aushebung aller weltlichen Rechte des Papstitums gewesen wäre. Sektensührer und andere Keher verschwammen mit den spiritualen Minoriten zu einem antipäpstlichen Heere, welches sich namentlich um Kaiser Ludwig von Baiern schaarte, und im Jahre 1322 brach offener Kampf zwischen den

<sup>\*)</sup> Reumont II. S. 546.

Franziskanern und Dominikanern aus, vorzüglich über die Frage ber Armut Christi ober nach damaliger spissindiger Manier über die Frage, ob Christis und die Apostel eigene Kleider besessen hätten. Die beiden Orden wurden zu einem geistlichen Abbilde der Ghibellinen und Welsen. Und damit ging ein Theil der vom Papstum beschützten Geistlichkeit geradezu in das Lager der Papstseinde über, mit denen wir uns besonsders beschäftigen werden, während das Klosterwesen selbst immer tiefer sank und der Zeit entgegen eilte, in welcher es keinerlei Berechtigung auf Ansehen und Geltung mehr in Anspruch nehmen konnte.

## Dritter Abschnitt.

# Das religiöse Leben der Weltlichen.

### A. Die religiösen Ichwärmer.

Das religiöse Leben des driftlichen Abendlandes war bis zu der Zeit ber Kreuzzuge ein gesundes und naturwuchsiges; benn es beruhte auf ber naturlichen und burch bie Ereignisse folgerichtig hervorgerufenen Berbindung bes Chriftentums mit bem volkstumlichen Bewuftsein ber betreffenden Länder, wobei, wie wir bereits ermahnten, in Folge ber burch die große Bölferwanderung vollbrachten Staatenbildungen der von Natur allen Übertreibungen und frankhaften Auswüchfen abgeneigte germanische Geift die Oberhand behielt. Selbst das Mönchtum, ursprünglich ein Ausfluß bes felbstqualerischen morgenlandischen Beiftes, wie wir ibn bei ben Indern (Bb. I. S. 227 u. 239) kennen gelernt und wie er nachher auch bei ben Mohammebanern zu Tage trat, legte biefen Beift im Abendlande ab und machte sich ber Menschheit so lange nützlich, als sein Bestehen mit bem Geiste ber Zeit vereinbar war. Solche raffinirte Unterbruckung ber Rechte bes Rörpers, wie fie im Anschluß an jenen Beift die Beiligensippe ber griechischen Rirche ubte, fand im Abendlande keinen Anklang. Dahin gehört namentlich ber Wahnfinn ber sogenannten Styliten, welche feit bem fünften Jahrhundert Damit ein Gott molgefälliges Wert zu thun meinten, daß fie auf ber Spite von Saulen ober Pfeilern (in etwas bequemerer Weise auch auf Thurmen) Jahre lang ohne Unterbrechung ihren Standpunkt nahmen. Der Ahnherr biefer Berrudten und Bergudten, welche fich einbildeten, zwischen himmel und Erbe zu vermitteln, mar Simeon, genannt Stylites, ein Syrer, geboren am Ende des vierten Jahrhunderts, welcher von feiner Saule bei An=

tiochis herab, die aufaugs sechs, zulest 36 Ellen hoch aufgerichtet wurde, angeblich dreißig Inhre lang predigte und richtete und noch seinem Tode heilig gesprochen wurde. Bon seinen Rachahmern, meistens auch Sprern, brachte es Einer der Legende zufolge auf siebenzig Jahre Sänlenstehens. Als ein Mönch zu Erier 591 den gleichen Schwindel ausstühren wollte, ließ der wackere dortige Bischof die Säule niederreißen.

Anf die Dauer blieb aber leider das Abendland von dem fürchterlichen Bahne ber Gelbkquälerei nicht verschont. Es war indessen eine mit dem Morgenlande zusammenhäugende Thatsache, welche ihn zu uns verpflanzte, nämlich die Kreuzzüge. Die Zeit, in welcher dieselben ihren Anfang nahmen ober wenigstens vorbereitet wurden, bas elfte Jahrhundert, mar auch die Zeit der Entartung des Klosterwesens. begeisterten Mönchen, welche mit Gründung neuer Orden und Regeln biefer Rot abzuhelfen suchten (oben S. 172 ff.), gingen Eremiten voran, die sich von ber verborbenen Welt, in welcher felbst Kardinale und Bischöfe "Orgien ber Unzucht feierten", in Die Ginfamteit ber Berge, Schluchten und Balber gurudzogen und in Sohlen gleichsam bie Geschichte bes Mönchtums noch einmal von vorne burchleben zu laffen Es waren Mittelbinge awischen Rlöftern und freiwilligen fuchten \*). Anstalten frommer Laien, Diese Ginsiedeleien und Rongregationen solcher, welche seit Romnald's Thätigkeit in Italien emporschossen, und, ohne firchlich anerkannte Körperschaften zu sein, großen Ginfluß selbft in politischen Dingen errangen. Pier Damiani, zu Ravenna 1007 geboren, erft Mondy, bann Ginfiebler, mar ber Bater biefer Richtung. Ihr Awed war nicht berjenige ber Klöster, wie er sich in beren Blittezeit offenbarte, sondern ausschließlich die Buffe. Die Einsiedler branchten baber teine unterrichteten Leute ju fein; auch Blobfunige taugten trefflich bagn. Damiani ergablt von einem folden Idioten, ber in seiner Zelle fünfzig Pfalmen täglich siebenmal herlallte, Haare und Bart schrankenlos wuchern ließ, brei Tage ber Woche nichts, brei Tage blos Wasser und Brot und Sonntags ein unqualifizirbares Gericht genoß und im Unrate unter Schlangen fortvegetirte. Unter folden Bilgern entsprang bie Gelbstquälerei ber Beiselung, welche balb, selbst in boberen Kreisen, Nachahmung fand. Kaiser Heinrich II. ließ sein edles sächsisches Blut unter Geiselhieben fliegen; selbst eble Frauen zerfleifchten ihren schönen Leib. Es kam so weit, daß man die Wirkung der Geiselhiebe nach beren Bahl berechnete. Die entartete Rirche mar gleich bereit, biefen Bahn auszubeuten, ben Reichen Geltsummen als Berbienft ftatt ber Bugjahre, Fasttage und Geiselhiebe anzurechnen und badurch Schätze anzuhäufen, welche bie Motten und ber Roft freffen, welche aber vorübergehende Annehmlichkeiten bereiten. Es wurde ein Kanon aufgestellt,

<sup>\*)</sup> Gregorovius IV. G. 97 ff.

nuch welchem ein Jahr der Buße durch 26 Solidi (90 Mark) slir Reiche, durch drei Solidi sür Arme oder auch durch dreitausend Hiebe unter Gesang von Pfalmen abgethan werden konnte. Damiani selbst machte so in einem Jahre hundert Bußjahre ab; ihn übertraf aber sein Schüler Dominicus, welcher durch eine spitzsindige Rechnung in sechs Tagen denselben Zeitraum erledigte.

Allgemeiner wurde diese Unfitte, gegen welche einzelne vernünftigere Monche umfonft eiferten, in ber Mitte bes breizehnten Jahrhunderts, als die lette Anstrengung, die Krenzzüge in Fluß zu bringen, mit ber völligen Berzweiflung an ihrem Gelingen einen Kampf auf Leben und Durch bieses wilbe Ringen und bas gleichzeitige ber Tod fämpfte. Shibellinen und Welfen auf politischem, wie ber Franzistaner und Dominitaner auf frechlichem Gebiete wurden die Gemilter in heftigfter Weise erregt, und dazu kamen noch die damals theils in Folge ber fortmabrenden Bertihrung mit bem pestbehafteten Morgenlande, theils bes gunglichen Mangels öffentlicher Anftalten zur Beforderung der Reinlichfeit und Besundheit, überall in verheerender Beise ausbrechenden Seuchen. In ber Osterwoche 1260 wittete die Best in Bologna so, daß man allen Gottesdienst aussetzte und die Glocken micht mehr läutete. All dies ausammen, verbunden natürlich mit bem niederschmetternden Bredigen ber Monde über Gottes Strafen in Folge ber menfchlichen Gunden, brachte bie Gemilter in Aufruhr und verschaffte berjenigen Art ber Bufe, wie fie zwar bei ben Eremiten langft geubt murbe, aber in einem Grabe ber Uebertreibung, wie man ihn erst in den Krenzzügen bei den Morgenländern kennen gelernt hatte, in Italien Eingang, wo die Orte ber Einschiffung nach bem Beiligen Lande und ber trübseligen Ausschiffung enttäuschter, bezimirter, ausgehungerter, franker und elender Schaaren lagen. Hier tauchten benn im Jahre 1260 in Berugia, angeblich auf Anregung des dortigen Einfiedlers Rainero, die furchtbaren Schaaren ber Beifiler (Rlagellanten) auf. Es war eine ber entfetlichften " Beiftesepidemien". Mengen von Menschen, Alt und Jung, Reich und Arm, Männer und Frauen, ja Kinder zogen, halbnackt, sich fortwährend burch Beiselhiebe zerfleischend und babei geistliche Lieber fingend, burch Stäbte und Landschaften. Wer sie sah, schloß sich an, ja mußte fich anschließen, wenn er nicht als Ungläubiger beschimpft ober gar mißhandelt sein wollte. Mönche, ja sogar Bischöfe führten die tollen Saufen an, von Fahnen und Rrengen begleitet und fie ju immer wilfterm Rafen anfeuernb. Soon im nächsten Jahre fanden bie wahnbethörten Schaaren ihren Beg über die Alpen und durchzogen Deutschland und Bolen. fanden ste mehr Anhang bei ben Welfen, während viele Ghibellinen nicht mir hohn, sondern sogar Todesbrohungen gegen die Thoren an-Im Reiche beider Sicilien verwehrte man ihnen ben Eintritt. Eine murbige Abart. Dieses Treibens war bas ber sogenannten Tanger,

die zu Ehren des heiligen Beit (baber "Beitstanz" als Name einer epileptischen Krankheit) wahnwitsige Tänze mit unnaturlichen Glieberverrentungen aufführten. Die Inquisition verfolgte beibe Erscheimungen, nachdem monchischer Aberglaube vergeblich den Exorcismus gegen sie angewendet; in Mitte des vierzehnten Jahrhunderts aber erschienen sie wieder im Gefolge ber schrecklichen Seuche des Schwarzen oder Großen Todes und mußten wieder verboten werden, und so abermals im Jahre 1399 unter ber milbern Gestalt ber "Weißen Bugenben". Frembe unabsehbare Schaaren erschienen in Italien; alle Theilnehmer waren in weiße Gewänder vom Ropfe bis zum Fuße gehüllt; Bischöse und Kreuzträger führten die Bfalmen und Litaneien Singenden, Betenden und fich Beiselnben an. Sie schliefen auf bem Boben und gaben von ben milben Spenden, die fie erhielten, Alles, was fie nicht verzehrten, ben Wohin sie tamen, ergriff Milbe und Berföhnung alle Gemuter, und große Schaaren ber Einwohner schlossen sich ihnen an. In Rom, wo ber Bapft Bonifag IX. fie zuerst nicht hatte einlassen wollen, zeigte man ihnen die Reliquien und es geschahen Wunder damit, wie erzählt wird. Man öffnete aus Großmut alle Gefängnisse; aber es hatte schlimme Es rif Unordnung ein, Berbrechen wurden begangen und ber erschrockene Papst verbot die Blißerzüge, die sich nun zerstreuten. bas Ronzil von Konftanz am Anfange bes fünfzehnten Jahrhunderts hatte sich noch mit Abmahnung gegen biese Schwärmerei zu beschäftigen. Wie viele andere sonderbare Erscheimungen, hatte auch diese ihre Licht-Während die dabei stattfindenden Entblößungen und und Schattenseiten. Zusammenschaarungen die Unsittlichkeit, die Bettelei und den Geist des Aufruhrs gegen die Staatsordnung beforderten, waltete vielsach ein fo starker Trieb zur Buße dabei, daß viele Diebe und Betrüger unrechtes Gut zurudgaben, Mörber die Bermandten ihrer Opfer baten, fie zu töbten und Diese sich weinend vor ihnen niederwarfen, Feinde sich verföhnten und die besten Borfate gefafit wurden. Die Beiftlichen nahm ber ganze Sturm fo in Anspruch, daß fie kaum Zeit fanden ihre Nahrung zu sich zu nehmen.

Das waren benn auch recht passenbe Zeiten für das Auftreten einzelner begeisterter Schwärmer und Schwärmerinnen. Letztere hatten in einer Zeit, wo der Kult des Weiblichen in der Berehrung der "Mutter Gottes" immer mehr Nahrung sand, besonders großen Ersolg. Es war dies namentlich in dem Jahrhundert nach dem Mißlingen der Kreuzzüge, im vierzehnten der Fall, wo die dadurch hervorgerusene Enttäuschung und Mißstimmung dem Sektenwesen und den "Retzereien" und damit überhaupt der Grübelei einer= und der Schwärmerei anderseits so sörderlich war, wo das Schisma von Avignon dem Ansehen des Papstums so großen Abbruch that, daß anderweitige Autoritäten leichtes Spiel hatten und ein gesuchter Quell des Trostes und der Hossfnung

waren, wo Rom immer mehr verfiel und damit trübsinnigen Betrachtungen die Thore öffnete. Denn bei Abwesenheit ber Bapfte und zügellosem Treiben ber Abelsparteien, bem Rienzi nur vorübergehend einige Ordnung hatte entgegenstellen können, war die ewige Stadt in einem fo traurigen . Auftande, daß wol der Anblick desselben hinreichte, den nach Rom gekommenen Urban V. jur balbigen Rückfehr zu bewegen \*). Auf die Trimmer bes heidnischen Altertums häuften sich solche bes driftlichen Mittelalters; bie Mutterfirchen ber abendländischen Christenheit, St. Beter, St. Paul und St. Johann im Lateran waren gerfallen ober gerftort, fast alle Basiliken und Klöster verrottet und beinahe unbewohnt. Blate und Straffen ftarrien voll Schutt und Sumpf, Brand = und Rriegsspuren entstellten alle Stadttheile; Die Erscheinung ber Bevölkerung war entweder roh und wild oder verkommen und elend. Unter diesen Trummern einstiger Größe fab man ein Jahr vor ber Erhebung Rienzi's (1346) eine Frau aus dem hohen Norden erscheinen, ein lebendiges Beispiel von ber mächtigen Durchbringung germanischer Innigkeit und Tiefe mit bem ichwarmerischen Beifte bes Chriftentums. Die Schwedin Birgitta, Witwe Alfs und Mutter von acht Kindern, suchte in Folge eines Gefichtes, das fie von Chriftus gehabt zu haben glaubte, in der Hauptstadt der Christenheit Gelegenheit, durch ihren heiligen Beruf auf Bapft und Kaiser jum Beile ber Kirche und bes Reiches Einfluß zu gewinnen. Sie erniedrigte fich jur Bettlerin, hatte Offenbarungen und weissagte. Umsonst verbot sie kraft der ihr zu Theil gewordenen Warnungen himmlischer Stimmen bem Babfte unter Tobesbrohung die Rückehr nach Avianon; auch erlebte fle es nicht. Gregor XI., ben fie zur Überfiedelung nach Rom aufforderte, ihrer Einladung folgen zu sehen; benn sie starb vorher, 1373, und ihre Kinder führten ihre Leiche nach ber nordischen Beimat.

Balb nach ihr trat ein Gegenbild auf die Bühne. Männer, die stirche noch schwärmen konnten, gab es nicht mehr; Frauen übernahmen diese Aufgabe. Der ernsten ältlichen Matrone aus dem Norden solgte die glühende jugendliche Jungfrau süblichen Blutes, Ka=tharina von Siena (oben S. 155) auf dem Fuße. Die Tochter eines Färbers, in Rienzi's Glanziahr 1347 geboren, Dominikanernonne, aber vom Geiste des Stifters der Minoriten beseelt, wirkte im nämlichen Geiste wie die Schwedin, zu Gunsten der Einheit der Kirche mit Kom als Sit, aber mit mehr Ersolg; die Rücksehr Gregor's XI. geschah nicht ohne ihre Einwirkung. Dem Papst Urban VI. stand sie, nach dem Abfalle der Franzosen, als Cherub zur Seite; "die abschreckende Gestalt dieses furiösen Neapolitaners machte ihre ätherische Erscheinung nur um so stralender. Sie ermahnte ihn mit entzückender Beredtsamkeit zur

<sup>\*)</sup> Gregorovius VI. S. 429.

Ausdauer, Milbe und Mäßigung; ihr sehnlichster Gebanke war Die Reform der Kirche und ein Kreuzzug zur Befreiung Jerusalems." Im Rampfe zwischen Bapft und Bolt beschwichtigte fie bie But Beiber und befestigte bes Erstern Herrschaft. Balb barauf (1380) brach ber Rummer über die Spaltung der Kirche ihr reines und erhabenes Herz und schloß bas Leben einer Schwärmerin allerdings, aber einer solchen, teren fesselnde Erscheinung geeignet war, ber Macht des Geistes zu einer in rohe Sinnlichkeit versunkenen Zeit hohe Triumfe zu bereiten. Höchst bebeutsam waren die politischen Thaten diefer Seiligen. "Sie war die Gefandte von Bapften, Fürsten und Republiten, welche bie wichtigften Friedensgeschäfte in die reinen hände eines Mädchens ohne Erziehung, ohne Bildung, ohne Erfahrung legten, beffen Sprache nur ber graziofe Dialekt des Volkes von Siena war "\*). Ihre Mission aber war, wie biejenige Birgitta's, eine vergebliche gewesen. Weber die ernfte Ronne, noch die aumutige Charite, Beibe in driftliches Gewand gehüllt, vermochte ben unvermeidlichen Sturg bes Papsttums und ber Rircheneinheit aufzuhalten, welche große Gedanfen nur besteben fonnten, fo lange ber Glaube an sie als ein lebendiger und allgemeiner sich zu behaupten im Stande mar.

## B. Die gottesdienftlichen Abertreibungen.

Eine Darftellung bes religiösen Lebens ber Weltlichen im Mittelalter nach feinen burch ben driftlichen Glauben felbst bedingten Außerungen ift uns burch ben Umftand erspart, daß selbes in ber katholischen Kirche im Ganzen noch unverändert fortbesteht und demnach als ziemlich allgemein befannt betrachtet werden fann. Bezüglich bes Genauern und Einzelnen ber Geschichte bes Gottesbienstes aber in bessen ber Kirchenverfaffung entsprechenden Schranken, b. h. also bezüglich ber Entwidelung ber kirchlichen Symbolit, ber Seelforge, ber Sakramente, bes Rirchenschmuckes u. f. w. ift auf die driftliche Kunft = und Kirchengeschichte au verweisen. Die Kulturgeschichte, welche nur die großen und wichtigen Beränderungen in der Lebensgeschichte ber Menschheit zu behandeln hat, fann baber nur barauf hinweisen, bag bas Mittelalter bie mabre Beit war, in welche ber tatholische Rult mit seiner fromme Seelen ergreifenden muftischen Deffe, mit seiner schwache Seelen ftutenben und haltenben Beichte, mit seiner an ihrer Fortbauer hängende Sterbende tröstenben Dlung hingehört. Im Übrigen aber kam die Kulturgeschichte aus dem Bebiete bes religiösen Lebens einer noch bestehenben Gemeinschaft nur solche Bunkte hervorheben, welche in ihrer Erscheinung epochemachend

<sup>\*)</sup> Gregorovius VI. S. 499f.

wirkten ober, als mit der fortschreitenden Enwicklung des Menschengeistes im Widerspruch stehend, dem Strome der Zeiten zum Opfer gefallen sind, — vorzugsweise also die auffallenden Übertreibungen des firchlich-religiösen Lebens, welche von dem starken Borwalten des Triebes nach dem Siege des Glaubens, wie er das Mittelalter charaf-

terifirt, Zeugniß ablegen.

Dabin gehören vor Allem die Aukerungen überschwenglicher Berehrung der heiligen als Borbilder driftlichen Thuns und Laffens, b. h. also namentlich ber Rult ber Reliquien, ber Wallfahrten und was Damit zusammenbängt. Denn nichts beleuchtet so febr wie bieser Rug bas bamals allgemein gefühlte Bedürfnig ber Anertennung einer ben driftlichen Glauben und bas kirchliche Leben bestimmenden und regelnden Autorität. Diefer Bug mar es vorzugsweise, welcher ben Glauben an Rom als bas rechtmäßige Haupt ber Kirche befestigte; benn mit ber Gewohnheit, sich von Rom aus regiren zu lassen, ging hand in hand Die Legende von dem Martertobe der zwei größten Apostel, Betrus und Baulus unter Nero und die von den romischen Bischöfen unablässig gepflegte und betriebene Berehrung ihrer und ber übrigen in Rom gefallenen Glaubenshelden Reliquien und Gräber. Es war nament= lich unter bem großen, ja eigentlich bem ersten wirklichen Bapfte Gregor I., als Rom in biesem Sinne ber Mittelpunkt ber katholischen Christenheit wurde, und so viel Großes und Gutes jener Bapft gewirft (oben S. 128), so hat er boch auch, weil gänglich ein Rind seiner Beit, jur Berbreitung und Ginimpfung firchlichen Aber= und Wahn= glaubens unter ben Bölfern bes Abendlanbes Unberechenbares verschuldet. Mit Recht hat Gregorovius darauf hingewiesen, daß gleichzeitig in Gregor I. und bem Araber Mohammed ber Westen und ber Often ihre Autoritäten des Glaubens für lange Jahrhunderte erhielten, daß gleichzeitig burch fie Rom und Metta zu Wallfahrtorten von ganzen Welten bis auf ben heutigen Tag geworden sind. Damals, im sechsten Jahrhundert, wo die Menschheit durch die mit den Bolferwanderungen . und nenen Staatenbildungen verknüpften blutigen Greigniffe, burch bie Blanderungen und Zerftörungen von Reichen und Städten, burch bie bäufigen Seuchen aufgeregt war, suchte fie Silfe und Rettung und vertauschte daher den kaum aufgegebenen reichen beidnischen Rult nicht mit bem nüchternen, einfachen und innigen Gottesbieufte ber erften Chriften, sondern mußte eine neue Mythologie und, ba neue Götter boch nicht gestattet waren, wenigstens neue Beilige in Menge haben, bei benen auch bas im beibnischen Rult wol bebachte weibliche Element seine Berechtigung fand. Es war benn auch bamals, baf bie Berehrung ber "Mutter" Gottes ihre Ausbildung erhielt: dem einen oder vielmehr breieinigen Gotte mußte eine wenn auch nicht als Göttin anerkannte, boch thatfächlich gleich einer folden verehrte hohe Fran zur

Seite stehen. Wie in ben letten Zeiten bes Beibentums, so wurde Rom auch in ben ersten solchen bes Christentums ein Sammelplat verehrter Wefen aus allen Theilen seines nun zersplitterten Reiches. Denn in Rom waren zur Zeit ber Christenverfolgungen eine große Menge Heilige tem Tobe filt ben Glauben geweiht worden. Damals mar die Eigenschaft eines Heiligen lediglich Sache der einzelnen Kirchen; diese wählten sich ihre Seiligen, und erft in Folge damit verbundener Mißbräuche behielten die Bäpste (seit 1170) die Heiligsprechung sich selbst Da somit jede Kirche im weit ausgebreiteten Gebiete bes Chriftentums ihre eigenen Beiligen hatte, entstand von Seite ber einzelnen Kirchen große Nachfrage in Rom nach Überbleibseln berselben. Diefer Nachfrage setzten die Römer anfangs sprode Auruchaltung ent= gegen und sammelten die Gebeine ihrer Heiligen und Martyrer mit ängstlicher Sorgfalt aus ben Friedhöfen ber burch Ariege und Belage= rungen veröbeten Campagna und aus den Ratakomben, wo sie sowol übertriebenem frommem Eifer, als habsüchtigem Wühlen nach Schätzen preisgegeben waren, und häuften sie in ihren Stadtfirchen auf \*\*). Da hilteten fie felbe mit Argusaugen, und Papft Gregor ber Große erklärte es als ein todeswürdiges Berbrechen. Gebeine von Seiligen nur zu berühren, ja nur die Absicht davon zu hegen \*\*\*).

Doch anderte fich ties nach und nach. Schon Gregor begann, wenn auch nicht Gebeine, so boch andere Reliquien als besondere Gnaden= geschenke auszutheilen, z. B. Feilspäne von ben Retten bes Betrus, benen man seit dem sechsten Jahrhundert die Erhaltung Roms zuschrieb. Man trug folche Gifentheilchen in golbenen Schluffeln, Die man um ben Sals hängte, ebenso auch solche vom angeblichen Roste bes Marthrers Laurentius. Auch versandte man goldene Kreuzchen mit angeblichen Holzspänen vom Kreuze Jesu. Diese Reliquien begann man bereits als Schutzmittel gegen Krankheiten und allerlei Ubel zu betrachten. Gregor I. sandte solche selbst an Könige und andere hohe Bersonen katholischer Länder, fo g. B. bem Zerftorer tes Arianismus in Spanien, Rektared. Fernen Kirchen fandte man DI von den Lampen, welche vor den Marthrergräbern brannten, indem man Baumwolle barein tauchte und biese in etitettirte Basen (mit ben Namen ber betreffenden Beiligen) verschloft. Gregor glaubte felbst an die Wunderfraft biefes Dles. Die Zeit murbe überhaupt immer wundersüchtiger. Es häuften fich angebliche Er= scheinungen ber Maria, bes Betrus, Auferwedungen Tobter, Wolgerüche aus Leichnamen, Erbliden von Beiligenscheinen, Auftreten von Dämonen. Gregor erzählt selbst ernsthaft, daß bei Einweihung einer ehemals gria-

<sup>\*)</sup> Alzog, Gefch. ber driftl. Kirche S. 454. \*\*) Reumont II. S. 166.

<sup>\*\*\*)</sup> Gregorovius II. S. 74.

nischen Kirche durch ihn der Teufel in der "unsichtbaren, aber fühlbaren" Gestalt eines Schweines davon gelaufen sei und eine wolriechende Wolke sich, nach dreitägigem Lärm im Dachstuhl, auf den Altar niedergelassen habe. Derselbe Papst führte den Lehrsat vom Fegeseuer in das Kirchensisten ein. Berzückte Fromme sahen in den Flammen der Bulkane und in den Dämpfen heiser Bäder die Seelen von Berdammten schwitzen.

Da bie große Menge sich stets burch Bunder imponiren läßt, so vergrößerte biefer Wunderfult Roms Ruf immer mehr und im fiebenten Jahrhundert wurde bas Grab bes Betrus ein immer stärker besuchter Unabsehbare Bilgerschaaren bewegten fich babin. Wallfahrtort. Erblidten fie bie beilige Stadt, fo marfen fie fich nieber und ftiegen bann unter bem Abfingen geiftlicher Lieber nach berfelben binab. erstanden Bilgerhäufer in Menge, wo alle Christen Landsleute fanden, bie ihnen als Führer bienten. Die Rudfehrenden wurden häufig begeisterte Glaubensboten in ihrer Heimat. Ronige in Bilgertracht erscheinen zu sehen mar nichts feltenes; namentlich zeichneten fich Diejenigen ber kleinen angelfächsischen Reiche burch frommen Gifer aus. Ja ber noch heidnische Kadwall von Wesser tam nach Rom, um sich vom Bapfte taufen zu laffen, ftarb aber, obichon noch jung, wenige Tage nach ber Rourad von Mercia und Offa von Effer nahmen die Ceremonie. Rutte in Rom und ftarben als Mönche. Reiche und hochstehende Bilger brachten naturlich irbische Schätze ober wenigstens toftbaren Rirchenschmud als Gegengabe für die himmlischen, Die ju empfangen fie bie Auversicht hatten.

In ben folgenden Jahrhunderten flieg die Sucht nach Reliquien, Bundern und Bilgerfahrten bis zur Raserei\*). Die frühere fromme Schen vor ben beiligen Leibern war im achten und neunten Jahr= hundert gewichen. Die Römer trieben nun einen förmlichen Sandel mit Gebeinen, Gegenständen und Bilbern ber Beiligen, wobei ihnen bie Katakomben als unerschöpfliche Magazine dienten. Theuer bezahlten die frommen und bethörten Bilger biefe Roftbarkeiten, bei beren näherer Bestimmung es so wenig genau genommen wurde, daß in der Folge von manchen Beiligen mehrere Röpfe und große Mengen von Armen, Beinen u. f. w. in verschiedenen Kirchen gezeigt und als acht aus= gegeben wurden. Übrigens trugen auch Diebe, welche fich in die Katatomben einschlichen und Betrilger, die unter ber Sand Gebeine vertauften, ju biefer für ben Frommen nicht bestehenben, für ben Denkenben gleichgiltigen Verwirrung bei. Ja die leichnambedurftigen Kirchen lieken selbst in Rom Gebeine stehlen und bedeckten biese Thaten mit dem Mantel ber Frömmigkeit. Gebeine, welche bie Kirchenhäupter fortzunehmen ge-

<sup>\*)</sup> Gregorovius III. S. 77 ff.

statteten, wurden von den Römern in seierlichem Zuge unter Fackelschein und Psalmengesang aus der Stadt begleitet. An Wundern, welche die heiligen Leiber bewirken sollten, war natürlich kein Mangel. Bon demjenigen des Apostels Bartholomäus wurde erzählt, daß er in seinem Marmorsarge aus Indien, wo er angeblich den Martertod erlitten, nach Italien geschwommen wäre. Ia es gab fromme Raubritter, welche heilige Gebeine zusammenrandten, wie Sico und sein Sohn Sicardo von Benevent, von denen Ersterer den Neapolitanern ihren Januarins

weanahm.

Auch die Bilgerfahrten erhielten, wie ihren übertriebenen Gipfel in ben bereits erwähnten Flagellanten, fo ihre häfliche Rehrseite in ben Schaaren ber verworfensten Berbrecher machten fich Bükerzügen. auf, mit einer Bescheinigung ihres Bischofs über ihre Schuldversehen, in Rom Buffe zu thun. Diese fonderbaren Empfehlungen wurden in bem fonst gegen Berbrecher so raffinirt gramfamen Mittelalter überall mit Achtung aufgenommen und ihre Besither forgsam verpflegt. Riemand burfte biese mit heiligem Baffe reisenden Scheufale verhaften ober bestrafen. Manche trugen indeffen als Buffe auf Geheiß bes Bischofs Retten und Saleringe, fo g. B. bie Elterunörber. Am Beftimmungs= orte geiselten sie sich auf ben heiligen Grabern. Es fam and vor. baß Ganner fich für folche schwere Berbrecher ausgaben, um toftenfrei reisen und bei biefer Belegenheit ihre Streiche verüben zu können. Manche stellten sich besessen, um bann an heiligen Orten bie Geheilten ju fpielen und von entzückten Frommen Geschenke zu erhalten, mas naturlich zur Wieberholung ermunterte. Auch die verbrecherischen Ronige blieben nicht zuruck bei biefen Buffahrten. Im Jahr 1050 erschien in Rom ber blutige Makbeth aus Schottlands Hochlanden und suchte fein beschwertes Gewiffen burch Almosengeben zu erleichtern.

Die Wundersucht und der Aberglaube ber Zeit, verbunden mit ben bieselbe erfüllenden blutigen Greneln, verleitete auch zu Beis= fagungen und Profezeiungen, theils in Erwartung einer beffern Butunft, theils in Androhung bes Weltumtergangs als Strafe für bie herrschende Sundhaftigfeit. Es war dies namentlich in Bezug auf bas Jahr 1000 nach Christi Geburt ber Fall. Der Glaube an bas von ber Apotalppse verkündete tausendjährige Reich als Inbegriff alles Heils veranlagte bie allgemeine Uberzeugung vom Gintreten ber Biebertunft Chrifti und bes Untergangs ber Welt in biefem Jahre. Der fcmarmerische und astetische Charafter bes bamals regirenden jungen Raisers Otto III. (oben S. 139) trug wol nicht wenig zur hegung biefes Die Ahnung bes Weltuntergangs machte fich sogar in Wahnes bei. ergreifender Dichtung geltenb. Es wurde in Subfrantreich, beinahe im Tone ber Ebba (Götterbämmerung ber Wöluspa) und bes Muspilli (ein Borbild bes spätern Dies irae) gefungen:

Horch' auf, o Erbe, höre, hört ihr großen Meere, Horch' auf, o Mensch; benn es gilt allen, Die unter ber Sonne wallen, Es kommt, es naht ber Tag bes Jorns, bes schweren, Der grause Tag, ber bittre Tag, An bem ber Himmel weicht, Die Sonn' wird rot, ber Mond erbleicht; Der Tag wird Nacht, Jur Erbe ftirzt ber Sterne Pracht.
Elende, weh! Elende, weh!

Die Welt ging aber nicht unter. Doch behielten die Wechsel der Jahrhunderte allgemein eine große Bedeutung, namentlich im kirchlichen Leben. Diese Bedeutung bangt indessen eng mit ben wichtigsten Straf-, Buß- und Zuchtmitteln ber Kirche zusammen, auf die wir baher bei biefem Anlasse hinweisen muffen. Dahin gehört vorab ber Ablag (indulgentia), urfprünglich lediglich eine Abkurgung ober Milberung von Kirchenstrafen. Schon im britten Jahrhundert finden sich indessen Beispiele ber Erlassung aller Kirchenstrafen, wodurch ein Übergang zu noch lagerer Kirchendisciplin gegeben war. Noch im neunten bis elften Jahrhundert zwar mußte ein Mond, ber einen Ordensbruder ermorbet hatte, 12 Jahre bilgen, nämlich brei Jahre weinend vor ber Rirchthuro fteben, zwei Jahre bem Gottesbienfte beiwohnen, aber vom Abendmale ausgeschlossen sein und dann noch sieben Jahre zwar bas Abendmal genießen, aber kein Opfer (b. h. wol Megopfer) barbringen. Die Anhänger bes Photios, b. h. bie ber morgenländischen Kirche, mußten zwei Jahre vor ber Kirche fteben, zwei Jahre bem Gottesbienfte ausehen, ohne mahrend bieser vier Jahre Fleisch und Wein zu genießen und bann brei Jahre zu ben "Stehenden" gehören, babei an brei Wochentagen fasten und nur an Festiagen bes Erlösers bas Abendmal Als aber Pier Damiani (oben S. 178) bem Erzbijchof Guido von Mailand eine Bufe von hundert Jahren auferlegte, konnte fie Diefer auf jedes Jahr mit einer Gumme Beltes jum Bortheile ber Kirche und ber Armen auslösen. Damit war ber Weg zum Ablaßkaufe gebahnt. Auch der Bann oder die Exkommunikation hatte früher lediglich in der einen Theil der erwähnten Kirchenstrafen bildenden Ausschließung vom Abendmale bestanden. Als aber im neunten bis elften Jahrhundert Zuchtlosigkeit sowol unter Laien als Geistlichen immer mehr einriß und die bisherigen Kirchenstrafen nichts mehr fruchteten und ausrichteten, vielmehr bas Faustrecht alle Sicherheit und Ordnung untergrub, griffen die befferen Elemente unter den Leutern ber Rirche zu bem Mittel, auf Synoden bas Bolf öffentlich jum Frieden ju mahnen. Dies hatte unter ber naiven und gläubigen Bevölkerung eine so wunderbare Wirkung, daß Alles "Friede, Friede" rief und

Manche sogar von einem ewigen Frieden träumten. Selber trat inbeffen lediglich in der Form eines allgemeinen Ruhens alles Streites mit und ohne Waffen von Mittwoch Abend bis Montag früh ein (1041) und hieß ber Gottesfriede (treuga Dei). Da fich bies, wie es scheint, als zu lange erwies und wol nicht gehalten wurde, ver= flirzte die Synode von Clermont, auf welcher ber erste Kreuzzug beichlossen murbe, 1095 ben Gottesfrieden auf die Zeit von Donnerstag bis Sonntag jeder Woche, fügte aber noch die ganze Abventszeit bis acht Tage nach Epiphania und bie ganze Fastenzeit bis acht Tage nach Bfinasten bei. Um biefer Borfdrift Nachachtung zu verschaffen, murbe auf ihren Bruch, sowie auch auf andere grobe Laster, außer ber ge= wöhnlichen Extommunitation überdies das auf gange Städte, Bezirke ober Länder ausgebehnte Interdift gesett. Das von einem solchen Fluche betroffene Land mar von allem öffentlichen Gottesbienst ausaeichloffen. Nur hinter verschlossenen Kirchenthuren und vor kahlen Altaren fand solcher ftatt. Es wurde nicht getauft, keine Che ein= gesegnet, fein Abendmal ausgetheilt, ausgenommen an Sterbende, feine kirchliche Beerdigung gestattet, außer bei Geistlichen, Bettlern (!) und fleinen Kindern. Niemand burfte Fleisch effen, Niemand bie Haare flirzen oder scheeren, bis die Schuldigen durch Buke ihr Bergehen ge= fühnt hatten. Schauerlich war die den Kirchenbann oder das Interdikt beschließende Ceremonie, bei welcher in der Kirche feierlich die Rerzen ausgelöscht wurden. Die Geistlichkeit machte jedoch von diesem ihre Macht so sehr ausbehnenden Rechte so häufigen Gebrauch, ja wandte es so oft in leichtsertiger Weise an, ja oft schon bei gang gering= fügigen Bergehungen, daß es ichon gegen Ende bes zwölften Jahr= hunderts an Wirksamkeit start abgenommen hatte\*). Die Säupter ber Kirche mußten baher einlenken und einen andern Weg einschlagen. trat wieder größere Milbe ein, die aber allzuoft in Schlaffheit um= Immer mehr griff die Ubung Plat, firchliche Strafen mit Beten, Fasten und Almosen abbilgen zu lassen. Den Kreuzfahrern bewilligte man vollkommenen Ablaß, ebenso ben Klöstern und Wallfahrt= orten, was Innocenz III. zu beschränken suchte, doch ohne bleibenden Erfolg. Aus biesen großen Ablaffen nun entwickelte fich die Beranftaltung ber Jubeljahre, auf welche wir hingebeutet haben. glaubte nämlich zu bemerken, daß am Ende eines jeden Jahrhunderts ber Zudrang von Bilgern nach Rom stärker war als sonst. Das veranlagte ben Bapft Bonifag VIII. im Jahre 1300 allen Gläubigen, welche die Kirchen ber Beiligen Betrus und Baulus buffertig besuchen würden, einen Ablaß zu ertheilen, und zwar ben Römern auf breifig, den Fremden nur auf fünfzehn Tage, Alles jedoch mit Ausschluß ber

<sup>\*)</sup> Alzog, Gefch. ber driftl. Kirche S. 606.

Keinde des Papstums! In Folge dieser Zusage befanden sich jenes Jahr fortwährend zweihunderttausend Bilger in Rom, und ber Eifer, baselbst Bergebung ber Sünden zu erlangen, mar so groß, bag trot ber Überfüllung aller Strafen mit Wallenden und gleichzeitiger Tiber-Überschwemmung weder die Sicherheit der Wege, noch die Berpflegung ber Fremben irgendwie litten; boch wurden im Gebrange oft Menschen niebergetreten. An ben Altären standen Tag und Nacht Geistliche, welche bas bargebrachte Opfergelt mit Rechen zusammenscharrten \*). Die gewöhnliche jährliche Einnahme an Opfergaben in Rom betrug über 30.000 Goldgulden, im Jubeljahr aber nach einer offenbar viel zu niedrigen Berechmung 80.000 Goldgulden (etwa 720.000 Mark). Die zeitgenösisichen Gegner bes Bapftes warfen baber Diesem vor, mit bem Jubeljahre ein Finanzgeschäft beabsichtigt zu haben. Jedenfalls ist es bezeichnend, daß seitdem die Jubeljahre auf immer kurzere Zeitraume Clemens VI. machte schon, gleich nach ben Berheerungen bes Schwarzen Tobes, bas Jahr 1350 zu einem folchen; Urban IV. ging auf 33 und Baul II. auf 25 Jahre herab. Die Jahrhundertfeste wurden aber auch fernerhin besonders glanzvoll gefeiert. Darin zeichnete fich bas Jubeljahr 1400 aus; boch in bemfelben riefen Menschenmengen und Unreinlichkeit epidemische Krankheiten hervor und es starben gegen

700 Menschen täglich.

Noch larer wurde die Einrichtung bes Ablasses in einer spätern Beit, welche, gerade weil hierdurch die Lebensauferungen des Mittel= alters sich als erlahmt erwiesen, nicht mehr zu biesem zu rechnen ift, und gab damit selbst entscheidenden Anstoß zu einem empfindlichen Wendepunkte der Kirchengeschichte. Zu den Ubertreibungen des gottesdienst= lichen Lebens im Mittelalter rechnen wir endlich noch die Beheimniß= fucht und bie Überflutung mit Seiligen und Reften. Gin Ge= heimniß zu suchen, wo nie eines war und in die Überlieferung von ber einfachsten und klarsten Handlung, die der Stifter des Christentums beim Abschiede von seinen Illngern begehen kounte, die unnatlirlichsten und vernunftwidrigsten Deutungen hineinzudichten, mar eine ber eifrigsten Beftrebungen bes Mittelalters. Jedenfalls ift dieses fog. Geheimnift bes Altarsfaframentes nur nach und nach ein foldes geworben, und zwar in notwendiger Entwickelung der schwärmerischen Ideen, welche bas Christentum mit ber Bergöttlichung seines Stifters in die europäische Welt hineingetragen hat. Rein Glaubensfatz wie dieser in seiner anthropophagischen Formulirung vom Essen bes Leibes und Trinken bes Blutes hat die Menschheit so sehr in Aufregung versetzt, und zwar in eine Aufregung, welche so weit ging, daß blose ritualistische Anderungen in ber Ubung Dieses Geniegens, wie z. B. ber Bechsel zwischen einer

<sup>\*)</sup> Reumont II. S. 649.

Gestalt und zweien solchen, sogar blutige Kriege und Länderverheerungen hervorrufen konnten. Den Sobepunkt ber Bergotterung eines Menfchen nicht nur, fondern einer an beffen Stelle tretenben, von Menfchen gemachten Sache erreichte biefer aus fraffem Migverständnig entsprungene verbängnifvolle und fanatische Glaubenssatz unter Innocenz III., als das Niederwerfen vor der Hostie und deren Aufbewahrung in prachtvollen Gebäufen und Behältniffen (Monftranzen und Tabernateln) auffam\*). Es war baber nur folgerichtig, als biefer Glaubensfat 1240 auf Beranlaffung einer Bision ber Nonne Juliana burch Bischof Robert von Littich fein eigenes Fest, bas Fest bes "Leibes Chrifti" (Fronleichnamsfest) erhielt, beffen Ginführung Urban IV. in Folge eines fog. Bunbers mahrend einer Meffe zu Bolfena 1264 beftätigte, was zu einer der pomposesten Feiern der Geschichte Anlaß gab, zu welcher Thomas von Aquino seinen verherrlichenben humnos bichtete.

In die nämliche Zeit fällt eine immer mehr fleigende Berhimmelung ber Maria. In ber ersten Zeit ber Areugzüge, ju Ende bes elften Jahrhunderts, entstand bas an fie gerichtete Gebet, bas Ave Maria, das bezeichnender Weise in der katholischen Kirche als Gegenstlick bes Baterunser gilt und in seinen Wiederholungen mit letzterm die Kette des Rosenkranges bildet, beffen Idee ebenfo ruhrend, wie seine Ausführung mechanisch und geisttöbtend ist. Es häuften sich in auffallender Menge Befte zu Shren Maria's, wie bas ihrer sagenhaften himmelfahrt, ihrer Geburt, ihrer unbestedten Empfängnif (1140 in Lyon eingeführt), ihrer Beimsuchung u. f. w. Es entstanden Wallfahrtorte zu ihrer Berherrlichung in Loreto, wohin Engel ihr Saus aus Ragaret getragen haben follten, ju Bell in Steiermart, ju Ginfiebeln in ber Schweig, mo bie Kirche von Chriftus und seinen Engeln mit Meffe u. f. w. eingeweiht sein sollte. Sigentumlich ist ihre beliebte Darstellung mit schwarzer Gefichtefarbe.

Bon ber Ubertreibung ber gottesbienftlichen Ubungen war nur ein Schritt zu ihrer Berspottung und Berhöhnung von driftlicher, und zwar nicht etwa keperischer, sondern streng firchlicher Seite felbst. Außer bem mittelakterlichen Theater, beffen wir bei Anlag ber Amfileistungen bieses Beitraumes und manigfachen Feierlichkeiten, beren wir unter ben Auferungen des Bolfsgeistes gebenken werben, gehören hierher als rein firch= liche Gelbstparobien bes frommen Mittelalters bie berlichtigten Rarren = und Efelsfeste. Die letzteren wurden feit: bem neunten Jahrhundert, besonders in Frankreich, Italien und Spanien, an ber Weihnacht zu Ehren bes Efels gefeiert, auf welchem Jefus in Jerufalem einzog, und im Juni zu Ehren besjenigen, auf welchem Maria mit ihrem Rinde nach Agypten geflohen sein soll, haben aber vielleicht einen altern Ursprung

<sup>\*)</sup> Alzog a. a. D. S. 684 f.

ans bem Beibentum mit driftlicher Deutung. Man bewahrte in Berona Die Gebeine des letzgenaunten Efels auf, der trodenen Jufes aus Baläffina nach Italien gelangt fein follte. In Beauvais war bas Efelsfeft am 14. Januar besonders prächtig; man führte einen toftbar aufgeputten und mit geiftlichem Bewande befleibeten Gfel in bie Rirche vor ben Altar, wo die Meffe gelesen wurde, bei welcher Priester und Gemeinde ftatt bes Segens ein Efelsgeschrei ausstiefen. Die Rarrenfefte haben ihren Urfprung mahricheinlich in ben romischen Saturnalien (f. Bb. II. S. 423), den firchlichen Charafter aber burch ben Umftand erhalten, bag es ber Rirche nicht gelingen wollte, jene beibnische Feier zu verbrängen, so daß sie sich genötigt fab, ihr Zugeständnisse zu machen. Die driftlichen Narrenfeste, welche man seit bem zwölften Jahrhundert erwähnt findet, wurden benn auch zu berselben Zeit wie die Saturnalien gefeiert und bauerten meift von Beihnacht bis jum Sonntag nach Epiphania. Mit Erlaubnig und unter beifälligem Zusehen bes höhern Alexus waren es bie nieberen Geiftlichen, Chorknaben und Laien, welche fich betheiligten und einen Rarrenbischof mablten, ber unter lächerlichen Geremonien in ber Kirche am Plate bes winklichen Bischofs eingesetzt wurde und das hochamt wie den Segen unter komischen Geberben nach-Die als Narren getleibeten Theilnehmer fangen unterbeffen in ber Rirche Boten, schmansten und zechten und verübten die anflößigsten Der Schauplatz bes Unfnas war Frankreich und bie Rhein-Dimae. Seit 1198 erfolgten von Seite ber Bapfte, Bischöfe und Rougilien gablreiche Berbote ber narren- und fpater auch ber Efelefeste, Die ebenfalls mit Ausschweifungen verbunden waren. Doch bauerten beibe Nachäffungen kirchlicher Überschwenglichteit bis in die Zeiten der Reformation, ja theilweise bis in bas fiebenzehnte Jahrhundert fort. Auch hier konnte man fagen: Bom Erhabenen jum Lächerlichen ift mur ein Schritt \*).

## Bierter Abschnitt.

# Die Feinde der Kirche.

## A. Die Reber und die Inquifition.

Unter ben vielgestaltigen Erscheinungen, welche während bes Mittelsalters auftanchten und in irgend welcher Beziehung als bem Streben

<sup>\*)</sup> Alzog a. a. D. S. 605.

nach Macht und Einheit ber Kirche feindlich ober wenigstens hinderlich sich erwiesen, steht an Einfluß biejenige Gruppe folder Erscheinungen voran, welche sowol in ihrem Wesen und Standpunkt, als in ihren Schicksalen mit ber katholischen ober rechtgläubigen Rirche sich am nächsten berührt, ja mit berselben auf bas engste verknüpft ist. Wir meinen bie burchaus auf bem Boben ber driftlich-abendländischen Weltanschauung stehenden, uur von der besondern Auffassung des Christentums, wie fie bas Papsttum geltend zu machen für gut fand, mehr ober weniger abweichenden Setten und Lehrer, welche bie Rirche haretisch ober mit späterm, zulett völlig gehäffig gewordenem Ausbrude "teterisch" Go lange bas Chriftentum unterbrudt ober wenigstens ohne öffentliche Geltung war, wurden die Urheber und Anhänger abweichender Anfichten noch nicht verfolgt; erft nachbem es Staatsreligion geworben, begann bieselbe töbtliche Glaubenswut, mit welcher die Christen von ben Beiben verfolgt worben waren, von Seite ber offiziellen Rirchenorgane fich gegen die Unglücklichen zu richten, beren Anfichten nicht bas Glück hatten, mit den von den Kirchenhäuptern aufgestellten übereinzustimmen. Ja es geschah so fruh wie nur möglich, daß die "Reperei" in Blut ertränkt wurde, und zwar zuerst im Abendlande, bas überhaupt zum Elborado ber Regermorde murbe, welche in ber griechisch-katholischen Rirche höchst selten vorkamen. Es war die Sette ber Priscillianisten, biefer Geistesverwandten der Manichäer (Bb. II. S. 565), welche von sich driftlich nennender Sand die Bluttaufe zuerst empfing. Briscillian und seine Hauptilinger, die in Spanien wirkten, wurden auf eine Spnobe nach Trier gerufen und hier auf bas (erfolterte?) Geständniß nächtlicher religiöser Orgien bin 385 hingerichtet. Ithacius von Offonuba bieß ber verschollene erste Reperrichter, bem gegenüber bie gefeierten Rirchenlebrer Martin von Tours und Ambrofius von Mailand sich fräftig gegen diese blutige Ubung äußerten. Die Briscillianisten selbst verehrten ihre Blutzeugen wie Beilige und erhielten fich trot aller Berfolgung bis ins fechste Jahrhundert. Weitere Reter (im achten Jahrhundert) stellten klarere Behauptungen auf, die oft von sehr praktischer Der irische Bischof Clemens meinte, Jesus hatte Bebeutung waren. bei seiner legendenhaften Söllenfahrt alle an diesem Orte Bukenden erlöst, und ber Spanier Bonosus: Christus sei nicht ber wirkliche, sonbern nur ber adoptirte Sohn Gottes, - wobei er ben 3med hatte, ben spanischen Mohammedanern bas Christentum annehmbarer zu machen. Nicht wenig Bischöfe sogar bekannten sich zu dieser Lehre (Aboptianismus). Im neunten bis elften Jahrhundert tauchten namentlich über die Abendmalslehre fog. häretische Ansichten auf. Man stritt sich höchst über= fluffiger Beife aber mit Feuereifer um bas Berhältnig zwischen ber Sostie und bem mahren Leibe Christi. Berengar von Tours im elften Jahrhundert bestritt fühn eine Berwandlung des einen dieser Gegenstände

in ben anbern, ohne sich jedoch in diesem für schwärmerische Geister verführerischen Bunkte aller Mostik zu begeben. Er mußte 1059 auf einer Synode ju Rom sein Buch verbrennen, seine Lehre widerrufen und ein Glaubensbekemtniß unterzeichnen, worin gefagt mar, bag beim Abendmale ber Leib Chrifti "in Wahrheit von den Banden ber Briefter gebrochen und von ben Bahnen ber Gläubigen zermalmt werbe." Er verwarf jedoch nachher das, wie er sagte, aus Furcht vor dem Tode abgelegte Bekenntniß und entschuldigte sich mit Ahron, ber bas goldene Ralb gefertigt, und Petrus, ber ben Herrn verleugnet. nannte er seitbem Bompifer, statt Bontifer, Die tatholische Rirche bie satanische und murbe bann von Gregor VII. nochmals zum Wiberrufe und zu einer ähnlichen Erklärung wie früher gezwungen. Er starb 1088 buffertig, als ein getreues Abbild bes mittelalterlichen Geiftes, ber sich so fehr in Wiberspruchen gefiel. Unbere Reter gingen am Ende bes elften und am Anfange bes zwölften Jahrhunderts fo weit, sich für ben Sohn Gottes auszugeben, so Tanchelm in Brabant (1115 bis 1124) und Con in der Bretagne (1148 lebenslänglich eingekerkert), während Beter von Bruis in Subfrankreich (feit 1104) ohne Schwär= merei prattifch vorging, die Kindertaufe, bas Megopfer und den Bilberbienst verwarf und dafür vom bigotten Böbel ermordet wurde.

Das waren jedoch alles nur vereinzelte Erscheinungen. Die eigentliche Blüte des Retzerwesens mit einer ununterbrochenen Reihe hierher gehörender Erscheinungen fällt in das zwölfte die vierzehnte Jahrhundert. Die ersten solchen dieses Zeitraumes sind ohne Bedeutung; in weltgeschichtlichen Fluß kam die Bewegung gegen den herrischen Glaubenszwang der Päpste erst nach dem Auftreten eines der größten Namen der Geschichte, des für geistige wie für blärgerliche Freiheit begeistert kämpsenden Arnold von Brescia.

In ihm verkörperte sich das Streben der italienischen Republikaner höherer Bildung und unabhängigen Strebens und Forschens auf der praktischen Grundlage bestehender städtischer Freiheiten, eines Strebens, das sich, wenn auch nicht zu den kosmopolitischen uneigenniktigen Idealen unserer Zeit, doch weit über die engeren Kampsesziele der damaligen Welsen und Ghibellinen erhob. Arnold war zu Ansang des zwölsten Jahrhunderts in dem freiheitliebenden und verhältnismäßig ausgeklärten Brescia geboren. In Frankreich war er Abälards Schüler und betheiligte sich nach seiner Deimkehr mit Eiser an den politischen Kämpsen seiner Baterstadt auf Seite der demokratischen und antiklerikalen Partei. Es galt damals namentlich den Kamps gegen den Güterbesitz der Geistlichkeit, welchen Arnold unchristlich nannte, womit er den leitenden Grundsatz aller oppositionellen Sekten des zuletzt bezeichneten Zeitraums aufstellte. Wol zu Statten kam ihm die Hand in Hand mit dem Reichtum des Klerns gehende Sittenlosigkeit besselchen, gegen welche Gregor VII., wie

ber Geschichtschreiber bes mittelalterlichen Rom fagt\*), umfonst gewirkt an haben schien. Allerbinge hatte er bas, Dank seiner Zwangevorschrift an Gunften bes Colibats; ohne biefe mare Bieles beffer geworben. Die bamaligen Reformer nahmen jedoch feine Rudficht auf biefen wichtigen Bunkt und faben die Burnel des Ubels allein im weltlichen Befitze bes Papftes wie ber übrigen Geiftlichkeit. Das war indeffen bamals Die gefürchtetste Reterei, melde ben Machtfreis ber Kirche in weit ftarferer Beise bedrohte, als jebe solche in Glaubenssachen; benn die bamaligen Kirchenhäupter waren fehr wenig glaubenseifrig und besto größere Freunde guter und fetter Einkunfte. Es war aber auch die beliebtefte Reterei, und Arnolds Auftreten und Lehre fanden ebenso allgemeinen und begeisterten Wieberhall in gang Italien, wie Erbitterung und wiltenbe Entruftung auf Seite ber Rurie. Diefe fühlte bas Beramaben bes Sturmes, ber ihr Reich zu erschüttern brobte; fie erkannte mit Entsetzen, daß die Beit allgemeiner Anerkennung ihres Ansehens vorbei und biejenige ber Abnahme besselhen im Anzuge mar. Die burch bie Kirche selbst geleitete Erziehung der Bölker hatte nicht nur nicht die gewilnschten Früchte gerragen, sondern durch bie Bildung hatten bie Bölker auch Selbständigkeit des Urteils gewonnen, welche fie befähigte, bie Schwächen ber Rirche zu erkennen, lettere bei benfelben zu packen, hierdurch die herrschaft der Geiftlichen über die Weltlichen zu fturgen und der Letteren Freiheit zu erkämpfen.

Bapst Innocenz II. verdammte baber 1139 Arnold von Brescia als Schismatiker und befahl ihm Stillschweigen. Diese bequeme Rampfesweise verfing schon bei untergeordneteren Beistern nichts mehr, am wenigsten bei einem Arnold. Er begab fich zu seinem Lehrer Abalard und unterstützte ihn im Geisteskampfe mit Bernhard von Clairvaur, bem Wortführer ber monchischen Reform im Ginne außerster Regelftrenge, ber zwar felbst mit größter Scharfe gegen weltliche Beftrebungen ber Rirchenhäupter eiferte, aber Arnold und Abalard als Reter anklagte, weil fie fich gegen ben Bapft auflehnten, tropbem er Arnolds Sittenreinheit und Mäßigkeit amerkennen mußte. Während "ber lebensmübe Freund Beloifens" ermattete und als Büker ftarb, irrte ber feurige Italiener als Apostel kirchlicher und politischer Freiheit in ben Läudern um die Alben umber und wirtte in Zürich, wo ihn ber papftliche Legat, Karbinal Buido von Castello, sein gewesener Mitschiller, selbst gegen Bernhards Fanatismus schützte. Rach einigen Jahren finden wir ihn in der Sohle des Lowen. Papft Eugen III., vorher Abt Bernhard, ein Schüler Deffen von Clairvaur, mußte vor ben aufrührerischen Römern fliehen (1145), und Rom, das die Baläfte der Bornehmen

<sup>\*)</sup> Gregorovius IV. S. 457.

und ber Kardinäle pflinderte, wurde Republik. Da war Arnold in seinem Clemente und betheiligte fich mit Rat und That an ber neuen Ordnung ber Dinge. Bei bem uns bekannten Bankelmute ber Römer bes Mittelalters war aber felbe nicht von Dauer. Sie vertrugen sich mit dem Papfte, ber ihre Verfaffung und ihren Senat anerkamte und die Oberherrschaft wieder übernahm, für turze Zeit, bis fie ihn abermals zur Flucht zwangen. Arnold predigte raftlos Freiheit und Gleich= beit; aber als nach Eugens Tob ber auf bie leonische Stadt beschränkte Engländer Habrian IV. (1154) bes Predigers Ausweifung verlangte und die ewige Stadt mit dem Interditt belegte, da winfelten die "ftolzett Republikauer" nach turzem Wiberstande unter ber gefürchteten Ritchen= strafe, deren Aufhebung fle durch die Bertreibung ihres treuen Ratgebers Den bei Freunden Berborgenen gab aus Eigennut ber nach der Krönung lusterne Friedrich der Rotbart preis, als der Bapst seine Auslieferung von ihm verlangte; und der Profet wurde in den Gewahrsam der Rirche gebracht. Ein blutiger Aufftand ber Römer zu seinen Gunften beschleunigte nur sein Schickfal und er wurde 1155 als Rebell an einem Pfahl erwürgt, verbrannt und seine Asche in ben Tiber gestreut. Durch seine Saat aber, die in den lombarbischen Städten aufschoff, biifte ber dentsche Kaiser bitter sein unbesvunenes Berfahren gegen den schuldlosen Freibeitmann.

Die folgenden Reformatoren und "Retter" bis zur Zeit der Refor= mation waren Arnolds Nachfolger und mittelbare Schiller. Der rote Faten, ber burch ihre Lehre geht, war, wie schon erwähnt, ber Grundsatz der christlichen Armut und der Eifer gegen die weltlichen Kirchen-Seit bem Anfange bes breigehnten Jahrhunderts mar biese Bewegung eine ununterbrochene bis zur spätern Kirchentrennung; fie war ein volkstümliches Schisma, der erzwungenen Kircheneinheit viel gefährlicher als ber Bestand zweier Papstillmer. Gerade unter bemienigen Papfte, ber seit Gregor VII. am thatkräftigsten filt die Gtoffe ber Kirche arbeitete, sollte jene Bewegung ihren Höhepunkt erreichen! ein schwerer Schlag fur bas geträumte einheitliche Glaubensreich. Bapst, ber unter anderen Umständen vielleicht als ein Wolthäter der Menschbeit bagestanden ober wenigstens als ber reinste und wahrste Ausbrud ber höchsten Ibeale bamaliger Zeit; — er wurde burch sein Auftreten gegen die Reter, die seine hochsliegenden Plane störten, zum blutigen Witterich und sein Rame zu einem fluchbelabenen in ber Welt= geschichte, während ihm dies boch (f. oben S. 148) wie anderen Seines= gleichen nicht im Sinne böswilliger Absicht zuzurechnen ist, sonbern als bas Bestreben, Berbrecher gegen die Religion und Kirchenverfassung zu bestrafen, aufgefaßt werden muß. Auch wird sein Andenken gewinnen, wenn man die wirklich verworrenen und theilweise allerdings nicht mut einem gewiffen Glauben, sondern sogar jeder sittlichen und staatlichen

Ordnung feindlichen Lehren mancher "Ketzer" in's Auge faßt, welche, wenn in den Besitz der Gewalt gelangt, um nichts milder versahren wären und auch theilweise vorgegangen sind als ihre Verfolger und Unterdrikker.

Der allgemeine Rame berjenigen von der katholischen Kirche abweichenden Setten, welche im zwölften und breizehnten Jahrhundert die dristliche Welt in Bewegung und Aufregung setzten, ift berjenige ber Ratharer (xabagoi, bie Reinen), wie fie fich felbst im Gegensate au ber verborbenen herrschenden Kirche nannten. Ihre Spuren gehen bis an das Ende des zehnten Jahrhunderts zurück und sind in mehreren oben schon genannten Retern zu finden. Auch Arnold von Brescia Man nannte fie ferner Batarener, Bulgaren (baber gehört ihnen an. bas franz. bougres); die gangbarfte Benennung wurde aber die aus "Ratharer" (im lombarbischen Dialekte gazzari) korrumpirte ber "Reper". Außer bem ihnen allen gemeinsamen Grundsate ber driftlichen Armut find bei ihnen Elemente ber Gnostiker (Bb. II. S. 563), ber Manichaer und Priscillianisten (ebend. S. 565), ber Arianer (oben S. 100) und vieler anderer "irrgläubiger" Setten zu finden. Ihre Lehre war fehr oft dualistischen Charakters und bisweilen reich an den sonderbarsten Grillen. Wichtiger für uns als ihre bogmatischen Ansichten sind ihre praktischen Konsequenzen, welche fast bei Allen auf Berwerfung ber römischen Hierarchie und ihrer Einrichtungen, bei Manchen auf Abschaffung bes Briefterstandes, ber Ehe, ber Bibel als Quelle ber Offenbarung, der Messe u. s. w. zielten. Ja es kam bei Manchen, in Folge ihres Dualismus, zur Annahme einer Theilung ber Menschen in von Anfang an Begnadete und Berfluchte und damit zur Geringschätzung aller Sittlichkeit. Sauptsite ber Katharer waren Oberitalien und Frankreich, mehr vereinzelt auch England und Westbeutschland.

Die bebeutenbste und ehrenwerteste Gruppe ber Katharer bilben die Waldenser (Vaudois) in den Apenthälern Piemonts, benannt nach ihrem Gründer um 1170, dem Kausmann Betrus Waldus aus Lyon, doch auch bezeichnet als Leonisten (nach der Heimat des Stifters), Arme von Lyon, Sabataten oder Humiliaten. Weil sie sich mit dem Grundsatze der Armut nicht begnügten, sondern auf eigene Faust Ansberungen in der Hernarchie trasen und auch Laien in der Gemeinde aufreten ließen, überhaupt möglichst zu den Zuständen der ersten Christen zurückzusehren suchten, bannte sie Papst Lucius III. 1184. Sie missachteten aber nicht nur den Bann, sondern verbreiteten sich trotz aller gegen sie angehobenen Verfolgungen über Theile Italiens, Frankreichs und Spaniens und weiter, so daß sie damals von England nach Rom reisend jede Nacht bei Brüdern zubringen konnten, — und verwarsen nach und nach die Sakramente, besonders die Beichte, die Fest- und Fasttage u. s. w. und, was den Klerus besonders empörte, den

Zehnten\*). Die Hauptsache ihres Gottesbienstes wurde die Predigt. Da sie sich durch Achtung der Sitte und des Staates und durch rührendes treues Zusammenhalten auszeichneten, konnten sie sich, obschon
später auf ihre ursprünglichen Thäler beschränkt, bis auf den heutigen

Tag erhalten.

Ein merkwürdiges Gegenbild zu ben ernsten und strengen Walbensern bieten biejenigen fübfranzösischen (provengalischen ober lauguebokischen) Setten ber Ratharer bar, welche man nach ihrem Sauptfige Albi feit bem Anfange bes breizehnten Jahrhunderts unter bem Namen ber Albi= genfer zusammenfafte. Ihre Lehren und Thaten sind zwar ohne Zweifel von ben Anhangern ber Bapfte arg angeschwärzt worben; ficher aber ift, daß in ihnen der Geift der "fröhlichen Kunft" der Troubadours lebte und daß fie im Ganzen ein nicht allzu ftrupulofes, vielmehr in manchen Punkten über die Schnur hauendes Bolkchen waren, bas lebte und leben ließ, und bem nicht allzu ftarter religiöser und moralischer Eifer vorgeworfen werden konnte. Bor bem bekannten gegen fie aus= brechenden furchtbaren Rampfe hießen sie "gute Leute", ober "obsture Leute". Bon Calirtus II. wurden sie 1119 zu Toulouse als "Toulousische Reger" exkommunizirt. Rach fruchtlosen weiteren Schritten gegen fie rief endlich Innocenz III. 1209 die Gläubigen zu bem berlichtigten " Rreuzzuge" gegen fie, biefem unwillfürlichen blutigen Sohn auf die wirklichen gleichzeitigen Kreuzzuge nach dem Often, welcher zu= gleich ben Feinden des Beschützers der Albigenser, des Grafen Raimund VI. von Toulouse einen bequemen Anlaß bot, sich wie beutegierige Raubthiere auf seine Ländereien zu fturzen. Bekannt ift babei bie Glaubens= wut des von den Albigenfern getöbteten Legaten und Inquisitors Pierre von Castelnau und seines Nachfolgers Arnold von Citeaux, ber bie Stadt Beziers einnahm, wo zwanzigtausend Menschen ohne Rudficht auf ihren Glauben niedergemețelt wurden, während der rohe und fanatische Landsknecht Simon von Montfort an anderen Orten bes Gebietes ber Albigenser eben solche Grenel verübte. Mehr als hunderttausend Menschen fanden um bes Glaubens willen ein graufames Ende, und bie verwüftete Gegend mit ihren zerstörten Stäbten fand erft 1229 bie Ruhe des Grabes, bessen weltlichen Besitz die Krone von Frankreich erhielt, während die Dominikaner, beren Stifter die wütenden Kreuzschaaren begleitet hatte, bie Seelen zu feffeln suchten und bie ihnen Wiberftrebenben bem Scheiterhaufen überlieferten.

Denn diese Borgänge hatten die furchtbare Einrichtung der Insquission im Gefolge. Um nämlich dem fräftigen Andrange von Seite der Setten gegen die "Glaubenseinheit" kunftig vorzubeugen, hielt es der energische Papst Innocenz III. für das Beste, eine Resorm der

<sup>\*)</sup> Alzog a. a. D. S. 553.

geistlichen Gerichtsbarkeit vorzunehmen. In biefer batte bis jum amolften Jahrhundert bas "Auflageverfahren" (ber Affusationsprozeft) geherrscht, b. b. es trat nur bann firchliche Strafverfolgung ein, wenn von bestimmten Personen über Berletzungen geklagt wurde, die in bas geiftliche Gebiet fielen. Dasselbe hatte fich aber, bei ber zunehmenben Sittenlosigkeit bes Rlerus, welche unter folden Umftanden gar zu oft straflos ausging, längst als ungenfigend erwiesen, und es trat baber, mittels papfilicher Defrete, nach und nach bas "Untersuchungsverfahren" (ober ber Inquisitionsprozeff) an die Stelle bes Anklageverfahrens, b. h. es wurde von nun an Strafverfolgung angehoben, wenn es die geiftlichen Gerichte felbst für gut fanden. Diefe Defrete fante Junocen; III. auf der vierten lateranischen Kirchenversammlung vom Jahre 1215 zu= fammen; aber er benutte biefe Belegenheit, um in bie erfte Linie ber von der kirchlichen Inquisition zu Berfolgenden nicht die fehlbaren Geiftlichen, sondern die Retter au ftellen, unter welche er alle im Geringsten von ben Lehren und Berordnungen der Kirche Abweichenden rechnete. und welchen er noch ihre Begünftiger sowie die Gottesläfterer, Rirchenschänder, Tenfelsbeschwörer und vom Christentum Abfallenden beigesellte. Außerdem fielen in den Bereich der Inquisition: Berharren in der Exkommunitation ohne Nachsuchen ber Absolution, Ungehorsam und Auflehnung gegen die Inquisition, ferner Sachwalter, welche Repern Rat ertheilten ober beren Schriften verheimlichten, Solche, welche Regern ein driftliches Begrähnig veranstalteten, Juden und Mohammedaner, welche Ratholiken zu ihrem Glauben zu bekehren suchten (obschon soust Un= getaufte bem Glaubensgerichte nicht unterworfen waren); ja fogar bie Tobten, in welchen man nachträglich Reter entbedte, wurden ausgegraben und verbraunt. Bon ber Verfolgung durch die Inquisition wurden jedoch ausbrücklich ber Papft, Die Bischöfe, Die papftlichen Officiale, Die Legaten und die Inquisitoren selbst ausgenommen, konnten aber durch den Babst berselben überantwortet werben. In Bezug auf Könige und anbere weltliche Würdenträger fand bezeichnender Weise feine Ausnahme ftatt. In der Braxis wurde nach den Anordnungen Innocenz III. Jeder als Retzer betrachtet, ber nicht wenigstens breimal im Jahre beichtete, ber nicht fastete, ber die Bibel las u. f. w. Kranten, welche ber Reperei verbächtig maren, murbe ärztliche hilfe verweigert.

Die Organisation ber Inquisition und bas Bersahren berselben ruhten auf solgenden, gleich dem bereits Gesagten für die ganze Lebensdaner jenes Institutes geltenden Grundsätzen: Zur Anhebung der inquisitorischen Bersolgung waren in jeder Diöcese sowol der Bischof, als
der Inquisitor berechtigt. Letztern ernannte der Papst oder ließ ihn
ernennen, und zwar in der Regel aus den damals neu gestisteten beiden
Bettelorden der Franzissaner und Dominikaner, deren Oberen jedoch die
Inquisitoren als solche nicht verantwortlich waren, sondern einzig dem

Bapfte. Im Jahre 1232 bestellte Gregor IX. Die Dominitaner zu fländigen papftlichen Inquisitoren. Bischof und Inquisitor fonnten Jeber filte fich einschreiten, jeboch nur in Gemeinsamkeit foldern laffen und ver-Waren sie verschiedener Anficht, so entschied ber Bapft. weltlichen Beamten waren verpflichtet, die Inquisition nach Rraften zu unterftüten und ihren Anordmingen Folge zu leiften, widrigenfalls fie, je nach der Stufe der Unbotmäßigkeit, der Extommunikation, einer fdimpflichen öffentlichen Kirchenbuke und dem Juterditt auf ihren Umtebezirk unterworfen wurden. Jedermann war bei Strafe der Erkommunikation verpflichtet, alle keterischen Anzeichen, von benen er erfuhr, bem Inquisitor zu melben; wer bies that, wurde mit Ablag belohnt. Wer sich selbst als Reger anklagen wollte, burfte es nicht unter bem Siegel ber Beichte thun, damit er nicht ber Strafe entgebe, ausgenommen, wenn er seine keterischen Ansichten soust noch Niemanden mitgetheilt batte. Da es jedoch nicht genügte, fich auf Anzeigen zu verlaffen, reisten bie Inquisitoren selbst mit Schreibern, Gerichtsbienern und bewaffneten Bafdern im Lande umber, um Reter aufzuspliren und nahmen zu diesem Awede die weltlichen Beamten in Anspruch, die ihnen zu der erwähnten Sandlangerei verpflichtet maren.

Das Berfahren ber Juguifition war vor Allem barauf gerichtet. ein Geständnig bes Angeklagten zu erlangen, wozu jedes Mittel (Berftellung, Linge, Schreden u. f. w.) erlaubt war. Geftand ber Angeklagte nicht, so wurde er meistens gefoltert. Ram dabei nichts zu Tage, so wurde er freigesprochen, jedoch nicht befinitiv, sondern nur bis zum Ericheinen neuer Beweise. Ericien er als verbachtig, fo mußte er je nach bem Grabe bes Berbachtes eine mehr ober minder schwere Rirchenbuffe thun und feine "Irrtilmer" abschwören. War ber Berbacht ftart, so wurde der Delinquent an gewissen Tagen in der Kirche mit brennenden Wachsterzen ausgestellt und an biefen Tagen in ben Kirchen ber Umgegend tein Gottesbienft gehalten. Bar ber Berbacht fehr ftart, fo erfolgte Berurteilung zu ewigem Gefängniß, und zu zeitweifer Ausftellung in ber Kirche in gelbem, von rothen Kreuzen besetzem Gewande. Abuliche Strafen erfolgten, wenn der Gefangene gestand und Reue bezeigte. Bewies er bagegen keine Reue, ober war er ruckfällig, so wurde er, wie die Formel lautete, "bem weltlichen Arme übergeben." Die Kirche nämlich, um als milb zu erscheinen, verurteilte nicht felbst zum Tobe, sondern überließ biefes Geschäft bem Staate. Es wurde bannt die heuchlerische Bitte an die weltliche Gewalt verbunden, kein Todes= urteil zu fällen. Der weltliche Richter biltete fich jedoch wol, diese Bitte an erfüllen; bem in biefem Salle murbe er wegen "Begunftigung · ber Reterei" felbst ber Inquisition liberliefert. Auch einen nicht Beständigen, aber Uberführten traf die "weltliche Strafe", welche regel= mäßig in Verbrennung bei lebendigem Leibe ober in Erbroffelung und

barauf solgender Berbrennung des Leichnams bestand. Hatte sich der Berurteilte bei Zeiten flüchten können, so wurde sein Bild verbrannt, was natürlich ihm selbst galt und also seine lebenslängliche Berbannung zur Folge hatte, wenn er nicht selbst der Inquisition in die Hände fallen wollte.

In den ersten Schritten zur Bollziehung ber papstlichen Inquisitionsbefrete im romifch-beutschen Reiche begegnet uns ein mertwürdiges Ratfel. Es war nämlich Niemand anders als der große Papstfeind und Freigeist, Raiser Friedrich II., welcher am 22. November 1220 bas erfte weltliche Regergesetz erließ, das die Obrigkeiten jeder Art verpflichtete, in ihren Bezirken die von der Kirche bezeichneten Retereien auszurotten bei Strafe ber Amtsentsetzung, und die Reter zu ewiger Infamie, wie ihre Beglinstiger ju Zeugniß= und Testament-Unfähigkeit verdammte; ia sein besonders für die Lombardei bestimmtes Geset von 1224 ordnete sogar die Verbrennung der Ketzer an. All dies ließ er durch den Reichs= tag von Ravenna 1232 bestätigen und sämmtlichen reuigen Repern ewiges Gefängniß, ben reuelosen aber ben Tod androhen. Wie fam ber Kaiser, welcher nach seinen Gesinmungen selbst als Retzer hatte verbrannt werben müssen, zum Erlasse solcher Gesete? Es ist darauf zu erinnern, daß Friedrich als minderjähriger, vaterlofer Ronig von Sicilien Mündel des Papstes Innocenz III., des Gründers der Inquisition, war und unter beffen Schutze nach Deutschland gog, seinen Gegner, ben Welfen Otto IV. ju fturgen, daß er ber Beiftlichkeit bedurfte, um feine Krone zu sichern und seine Kaiserfrönung von der Hand Honorius' III. im Jahre bes ersten Ketzergesetzes (1220) burch letteres und burch bebeutende Immunitaten zu Gunften bes Klerus ertaufen mußte. Damals war Friedrich erst 25 Jahre alt und seine religiöse Überzeugung wahrscheinlich noch keine unabhängige, was fie erst später, in reiferm Alter, mahrend seines Rampfes mit bem Papfitume, werden mochte. Seine Retergesete aber konnte er weber vermeiben noch wieder aufheben zu einer Zeit, wo allgemein eine Richtung herrschte, die selbst das geachtetste Rechtsbuch Gubbeutschlands, ber Schwabenspiegel, mit burren Worten bekennt\*). Friedrichs II. mahrer Geist und ber gesunde Sinn seines Boltes bewirften jedoch wenigstens so viel, daß in deutschen Landen eine allgemeine Einführung der Inquisition, namentlich anderer Inquisitionsgerichte als berjenigen ber Bischöfe, nie völlig gelang, besonbers seit ber erste Retermeifter Deutschlands, ber beruchtigte Ronrad

<sup>\*) &</sup>quot;Swa man ketzere innen wirt, die sol man rugen mit geistlichem gerihte. und suln si bi dem ersten versuchen. unde alse si uberkomen werdent. so sol sich ir der weltlich rihter underwinden unde sol uber si riher alse reht is. Daz gerihte is er sol si brennen uf einer hurde. unde beschirmet si der rihter. unde gestat in. unde rihtet nut uber si. so sol man in verbannen bi dem hoehsten daz sol tun ein bischof.

von Marburg 1235 bei Mainz vom erbitterten Bolke erschlagen worden war. Dasselbe war auch im germanischen Norden, England, Dänemark, Norwegen, Schweben der Fall.

Anders im Guben. Die Scholaftit warf fich fofort mit Beighunger auf bas ihr fo fehr zusagende Inftitut, und brachte es in ein Spftem. Ihr Haupt Thomas von Aquino folgerte auf geiftreiche Weise: Die beilige Schrift nenne bie Reter "Diebe" und "Wölfe"; Diebe aber pflege man zu hängen und Wölfe todtzuschlagen, folglich . . . Ferner stellte er die Reper als Sohne des Satans dar und fand es nicht mehr als billig, daß sie schon auf Erden seinem Schicksale anheimfallen, b. h. Wenn ber Apostel Johannes, meinte berfelbe "Bhilosoph", brennen. rate, daß man die Reger, die man zweimal vergeblich zu bekehren gesucht, flieben solle, so geschehe biefes "Flieben" am besten burch ihre Berbrennung! So wurden die milberen Stimmen eines Bernhard von Clairvaux, an beffen Rechtgläubigkeit boch gemiß Niemand zweifelt, und anderer Kirchenlehrer früherer Jahrhunderte, welche sich gegen die Bernichtung ber Reter erklärten, burch wutendes Geschrei verbrennung= füchtiger Zeloten übertäubt. Selbst milbe Bapfte burften es nicht mehr wagen, von dem Blutdurste ihres Borgangers Imocenz III. abzugeben, und in Frankreich hatten bie Legaten bes Papftes 1229 bie Minberjährigkeit Ludwigs des Heiligen benützt, ihm ein wutschnaubendes Gesetz gegen die Reger, das die Berbrennung Aller gebot, abzuloden. Papst Innocenz IV. erwarb sich bas Berbienst, die Folter bei ber Inquisition einzuführen, und in ber Folge genügte icon blofer Berbacht zur Un= wendung berfelben, die bei bem Berfahren balb die Regel murbe. Baschalis II. bestimmte ben Begriff ber Reterei bentlich babin, bag barunter jede Nichtübereinstimmung mit dem apostolischen Stuhle verftanden werben follte.

Alle diese Maßregeln aber vermochten es nicht, die "Best der Reterei" auszurotten. Immer von Neuem erhob sie wieder ihr Haupt, ja sie drang selbst nach Kom, das der aus seiner Berbannung zurstätzehrende Gregor IX. von Retern angefüllt sand. Während Tausende sich mit dem Stricke des heiligen Franciscus umgürteten, sielen andere Tausende vom "allgemeinen" Glauben ab\*). Da suhr Gregor wutsentbrannt unter sie und sügte seinen manigsachen Wolthaten (oben S. 149) auch die nach seiner Ansicht nicht minder verdienstliche eines Retergerichtes bei. Damals, 1230, war es das erste Mal, daß in Rom Scheiterhausen mit Retern brannten. Die Inquisition tagte öffentslich, vom Bolke umgasst, vor den Kirchenthiltren und auf demselben Platze sanden auch die entsetzlichen Bollziehungen statt, welche die Leiter und Bertheidiger der katholischen Sache so gerne von sich abwälzen möchten.

<sup>\*)</sup> Gregorovius V. S. 153.

Ein Repereditt, welches ber Senator Anibalto Anibaldi 1231 auf Befehl Des Papftes erließ, fette feft, bag jeber Senator beim Antritte feines Amtes die Reter in der Stadt und ihre Anhänger zu achten, alle von ber Inquisition angezeigten Baretiker zu ergreifen und nach gefälltem Urtelsspruche innerhalb acht Tagen zu richten habe. Das Retzergut sollte amischen bie Angeber und ben Senator vertheilt und gur Ausbesserung ber Stadtmauern bestimmt werben. Die Reperherbergen sollten niebergeriffen werben; auf Berheimlichung ber Reper wurde Gelt= ober Leibes= ftrafe und Berluft aller bitrgerlichen Rechte gefett. Jeber Genator follte Dieses Cbift beschwören und als nicht im Amte betrachtet werben, ebe er barauf vereidet worden war. Wenn er bagegen handelte, so wurde er in Geltbuße verfällt und zu allen Amtern unfähig. — Diefes aller menschlichen Gefinnung und aller sittlichen Grundfätze baare Gesetz ermunterte die Angeberei formlich und machte Jeben vogelfrei, ber überhaupt Feinde hatte. So ist benn Rom als die Heimat und das Papsttum als die Quelle ber Inquisition in ihrer scheuflichsten Gestalt nach-Sein Beispiel mar es, welches Könige und Republiken, in welchen blinder Glaubensmahn berrichte, aufenerte, ein Gleiches zu thun, mid überall flammten von da an die Scheiterhaufen, und zwar keiner von ihnen ohne Ermächtigung und Billigung von Seite ber römischen Kirchengewalt.

Auch im Norden waren die Anstrengungen der Inquisition von Wir erwähnen als Beispiel bavon nur bie wenig Erfolg bealeitet. Stebinger, b. h. bie fachfisch friesischen Bewohner bes Rorbsee-Gestades an der untern Weser, welche am Anfange des dreizehnten Jahrhunderts in stolzem Trope einen unabhängigen Landfanton bilbeten. Mit ihrem ehemaligen Oberherrn, bem Erzbischof von Bremen, wegen Berweigerung der Abgaben in Streit geraten und darin mit den Waffen siegreich, ließen sie sich zu Gewaltthaten gegen die Kirche hinreißen und wurden, weil fie ein Rhoster gerftorten, 1230 vom Erzbischof als Reter verdammt. Der Papst Gregor IX., ben Letzterer anrief, bot gegen fie ein Kreuzheer auf, das 1233 den Off- und 1234 den West-Stedingern bas Schidfal ber Albigenfer bereitete. Das Land wurde von ben frommen Beeren völlig verwilftet, die meiften Kampfer niebergemacht, auch Frauen und Kinder, mit die Gefangenen als Reter verbramt.

Roch Jahrhunderte danerte ungeachtet der Inquisition die Keperei fort, nur unter verschiedenen Gestalten. In der nächsten Zeit nach dem Falle der Albigenser und der Stedinger, dieser seurigen stölichen und steinharten nördlichen Bertreter einer vorzugsweise politischereligiösen, von Has gegen die entartete Geistlichkeit erfüllten Richtung, waren es mehr nach innen gewandte, philosophisch gefärdte und zwar beinache lanter pantheistische Systeme, welchen die Ketzer huldigten. Dieselben beschäftigten sich wenig oder gar nicht mit der herrschenden Kirche und deren Zuständen, hielten sich vielmehr ferne von ihr und bildeten Ber-

1

einigungen für sich. Tropbem fühlte sich die Kirche, ber nach ihrer Anficht alle Getauften angehörten, berufen, gegen fie einzuschreiten, und namentlich auch, weil fie unter anderen Chriften Bropaganda machten. bas Gift ber Reterei in ihnen auszurotten. Die bedeutenofte Erscheinung unter ben gahlreichen Seften biefer Art find die Brilber und Schwestern bes freien Beiftes, welche feit Anfang bes breizehnten Jahrhunderts bettelnd und predigend die Welt durchzogen und fich auch nicht scheuten, Mouche und Nonnen zu fich herliberzuziehen. Wegen ihrer Lehre abfoluter Trennung von Seele und Leib, nach welcher nur letterm Die Sande zuzurechnen ware, - ein allerdings jur Enfichulbigung von Ausschweifungen sehr bequemes Austunftmittel, - sagte man ihnen grobe Bergehungen gegen die Sittlichkeit nach. Zweige von ihnen waren die Begharden und Begutten (nicht zu verwechseln mit dem vielfach als ketzerisch verschrienen Frauenorden der Beguinen, die in den Nieberlanden bis in die neueste Zeit fortlebten, und mit den um 1300 in Belgien entstandenen, der Krankenpflege und Bestattung lebenden Loll= harben, welche fpater bie Schule Wicliffe's in fich aufnahmen). Berwandt mit ihnen waren die Apostelbruder, um 1260 burch Gerarbo Segarelli aus Parma gestiftet, welcher 1300 als Retzer enbete. Nachfolger Dolcino stellte 1303 eine eigentilmliche Lehre vom Reiche Gottes auf, bas fich nach vier Perioden ordnen follte, nämlich benjenigen ber Juden, ber guten Christen, ber entarteten und ber nach bem Sturze Roms wieder gebefferten Christen. Seine bewaffneten Anbänger fielen 1307 um ihn auf bem Berge Zebello in Biemont burch ein gegen sie aufgebotenes Kreuzbeer; er und seine Schwester wurden als Reper verbrannt. Mit diesen Erscheinungen endet die Geschichte ber erfolglosen "Retzereien". Erfolgreiche, weil fich ben Zeitumftanden gegenüber als Bebürfnig erweisende Reformichulen find Gegenstand einer spätern, fortgeschrittenen Beriode ber Rulturgeschichte.

## B. Ber Teufels= und Benenglaube.

Wenn schon geraume Zeit von den Organen der Kirche gehegt und gepstegt, muß der Glaube an Teufel und Hexen dennoch unter die der Kirche seindlichen Bestrebungen gerechnet werden, weil er ihr uusberechendaren Schaden zugestigt hat und von Seite ihrer Organe nur in Ermangelung anderer Mittel ein Notbehelf war, die ihrer Lehre entzgegenstehenden Auschauungen zu bekämpfen. Wir haben den Teufelsglauben (oben S. 78) bei demjenigen Punkte seiner Enwickelung verslassen, wo durch die Einstihrung des Teusels mit seinem Gesolge heidensicher Götter und aller "Unholde" die Ausbildung dieser Gestalt als vollendet angenommen werden konnte. Unmittelbar dieser Phase auf dem

Fuße folgt die Ausbildung des Hexenglaubens, b. h. des Glaubens an die Wirksamkeit des Teufels im Innern, im Seelen- und Geistes-leben gewisser Menschen. Dieser entsetzliche Wahn ersuhr das Mittelalter hindurch eine beständige und fortwährende Verstärkung, welcher erst in der neuern Zeit wieder eine Abnahme folgte, und bessen Höhepunkt im spätern Mittelalter und im sog. Reformationszeitalter zur Schmach des Menschengeistes durch die Hexenprozesse bezeichnet wurde.

Der Herenglaube, so weit er Gegenstand dieser Ausgeburten bes entsetzlichsten Wahnsinns war, erscheint als eine Vermischung von Elementen ber altbeutschen Mythologie mit bem christlichen Teufelsglauben.

In ber Sagenwelt bes Norbens erscheinen uns, beffen bufterer, talter Natur gemäß, die weiblichen Wesen auch ernst, finster, hart und unfreundlich, weit entfernt von der Grazie und Liebenswürdigkeit der griechi= schen Göttinnen. Sie find eben bort nicht die Personifikationen ber milben Zephyrlüfte, ber fanft fich anschmiegenden Wogen bes ägeischen Meeres und seiner Buchten, ber Aloen und Tamarinden in den attischen Wälbern, sondern diejenigen der gewitterbergenden Wolken des nordischen Himmels, des in den engen Fjorden wild fich aufbaumenden und schaumenben Meeres, ber fantaflijd verzerrten Weibenbäume in ben Gumpfen und der dilftern, hohen Tannen in den deutschen Hainen. Die mania= fach gestalteten Bermandlungen ber beutschen Göttermutter und Erbgöttin Bel, die wir (oben S. 37 ff.) bei Anlag bes altbeutschen Götterglaubens kennen gelernt, fie alle, mit ihren nächtlichen Fahrten find die Borbilder ber von ben driftlichen Mönchen baraus entstellten Beren. Götter zu Teufeln, so mußten bie Göttinnen zu ben weiblichen Benoffen biefer "Unholde" werben. Sämmtliche Bolfer nun haben zur ersten und unvollkommensten Stufe ihrer Religion ben Glauben an Zauberei (f. Bb. I. S. 118) und an Zauberer, beren Künste bann vom siegenden Christentum sämmtlich bem Teufel aufgebürbet wurden. Gerade weil bas Christentum selbst nicht frei von Rauberei war. - nur baf es ihr ben euphemistischen Namen bes Wunbers gab, tonnte es feine Zauberei bulben, die nicht von seinen Organen ausging und ihm baher Konkurrenz Die Kirchenväter erscheinen als mahre Birtuosen in ber Ausmalung biefer Diabolopoesie; sie trugen kein Bebenken, die alten heidnischen Götter, als wirklich bestehende Wesen (!), in das Reich der Dämonen zu verweisen, welcher Ansicht auch das Konzil von Leptinä im Jahre 743 unter bem Borsite bes heiligen Bonifacius hulbigte. Alle Legenden füllten fich mit riefigen Rämpfen ber Seiligen gegen ben ober die Teufel und deren Bersuchungen unter mancherlei Gestalten. Die driftlichen Geistlichen erhielten ein neues Felb ihrer Wirkfamkeit im Erorcismus, burch welchen fie ben Teufel aus ben "Befeffenen", ja sogar in der Taufe aus dem unschuldigen Kinde treiben mußten, in welches er nach ber Dämonologie burch bie Erbfünde gefahren war.

Der heilige Augustin suchte sogar Teufel in den "Söhnen Gottes", beren Bermälungen mit ben Töchtern ber Menschen bas Alte Testament erzählt, und erklärte die "Magier" als mit ben Dämonen im Bunde. Solche Magier (haruspices et mathematici) waren es, benen Kaiser Theodosius in seinen Gesetzen "bas Fleisch mit eisernen haten von den Rnochen zu reißen" befahl. Ebenso finden wir bereits bei Augustin ben Glauben, daß die Dämonen menschliche Weiber verlockten, sich mit ihnen Nachts versammelten und mit der Göttin Diana ober ber Berobias (vgl. oben S. 40), auch ber Minerva und anderen Göttinnen burch bie Luft ritten. Immer fester glaubte man an Bundnisse mit bem Bösen und seinen Schaaren und an die hierdurch verliehene Macht, Menschen in Thiere zu verwandeln ober unsichtbar zu machen. Die un= reine Fantafie ber Monche, besonders ber Bettelmonche mar es endlich, welche ben Teufeln die bekannte volkstümliche Uniform ausbachte: schwarze (auch grüne, braune ober gelbe) Farbe, Hörner, feurige Augen, trumme Nafen, Hauerzähne, zottige Haare, Schwanz, bisweilen auch umgefehrte Füße, meift aber Pferde= ober Ziegenfuße (letteres und manches Andere offenbar in Anlehnung an die Faune, Sathrn und Kentauren des Altertums). Als Waffe kamen meist Ofengabeln und Schüreisen bazu. Hand in Sand ging diese fantaftische Wesenschöpfung mit derjenigen fabelhafter Thiere, wie ber Drachen, Werwölfe u. f. w. und nicht minder mit ber Bunahme ber Beiligen= und Reliquienverehrung. Mit bem Beere ber himmel vermehrte fich auch das heer ber bolle und ihrer Berbundeten. Den Zauberern und Zauberinnen, welche man unter biefe zählte, traute man besonders Ginfluß auf das Wetter, ja sogar die Macht zu, solches zu verändern, und so auch die Früchte vom Felde weg und Ungeziefer in dasselbe hineinzuzaubern. Noch waren indessen weder die Kirche, noch Die Justig im achten bis elften Jahrhundert so verberbt, wie sie später im breizehnten bis achtzehnten zur Schande ber Menschheit maren. Sie bestraften bezeichnender Weise nicht die angeblichen Bundesgenossen des Teufels, sondern umgekehrt Diejenigen, welche Anderen vorwarfen, Berer und Heren zu sein. Ja, wir erfahren aus einem Beschlusse bes Domfapitels von Baberborn 785, daß ber Böbel damals Solche, welche für herer und heren gehalten wurden, gewaltthätig verbrannte, beziehungs= weise briet und ihr Fleisch fraß und zu fressen gab, welcher Greuel mit bem Tobe bestraft wurde. Dieser Wahn war nicht zu unterbruden. Umsonst bekämpfte in der Mitte des neunten Jahrhunderts Agobard, Erzbischof von Lyon, ben Glauben an bas "Land Magonia" und beffen zauberfundige Bewohner, beren Schiffe "in ben Wolfen landen", ebenso umsonst Ratherius, Bischof von Berona und Lüttich. Was konnten fie thun, wenn ein Rabanus Maurus, Erzbischof von Mainz, und ein Sinkmar, Erzbischof von Reims, wie auch andere tiefgelehrte Männer, mit bem gangen Feuer ihrer Beredsamteit ben Aberglauben

schnien? Schon im zehnten Jahrhunbert bedrohten die Camones bes Reginus und im eisten die Dekrete des Bischoss Burkhart II. von Worms solche Weiber mit der Exkommunikation, welche behaupteten, auf Thieren in nächtliche Bersammlungen der Dämonen, welche in Welber verwandelt und vom Bolke "Hulden" genannt würden, geritten zu sein! Umsonst beschäftigten die Kreuzzüge die enropäischen Bölker mit anderweitigem Stoffe, umsonst stellten die während berselben austauchenden komischen Bolkspoesien, sowie jene der Troubadours, die Teusel als dumme, betrogene Kerls dar, und suchten Abälard und andere ernste Forscher die Welt anszuklären; — der Zauberwahn tauchte stells wieder von neuem auf.

Merkwürdig ift es indessen, bag im mittlern und süblichen Italien bie Ibee vom "Bunde mit dem Teufel" nie Blat griff, während bentselben boch die Lombardei ebensosehr huldigte, wie die Länder nurdlich der Alpen. In der lettern galt das Thal Camonica am Fufe der Beltlineralpen als Berenland, — in einer Böhle bei Nurfia (Rorcia) in Umbrien ver= mutete man wenigstens zusammen hausende Zauberinnen und Damonen; im Übrigen aber waren biese beiben Rlaffen in Italien ohne Berbindung, und die Zauberinnen arbeiteten bort auf eigene Fauft um Gelt, bereiteten als Buhlerinnen ihren Galanen Zanbertränke und gaben ihnen Tobten= fleisch zu effen, mahrend fle wieder die Konfurreng von mamilichen Zauberern aushalten mußten, welche als Wahrfager oft hart gestraft wurden, wenn, was fie mahrfagten, - nicht eintraf, auch oft zugleich Aftrologen waren. Ebenso eigentiimlich war in Italien ber Glanbe an Telesmata, b. h. an Gegenstände, an welchen bas Wol gewisser Orte hing, wie z. B. Bilbfäulen, Tempel u. f. w. Go finden wir zwar, bak Dante, ju beffen Beit ber Teufelsglaube bereits ansgebildet mar, wol Scharen von Teufeln in feiner Bölle schilbert, in welcher auch ben Rauberern als einer Gattung von Beteilgern eine eigne "Bulge" in ben unterften Regionen bes Höllentrichters angewiesen ift; von Beren aber und von beren Bunde mit bem Tenfel weiß bet große Florentiner nichts. Dessenungeachtet verharrte bas italienische Bolf bis auf ben heutigen Tag im traffesten Aberglauben, indem ihm das Herenwesen reichlich burch die allgemeine Überzeugung vom Dasein zauberischer Mächte ersetzt wurde, wie die Furcht vor dem mal' occhio (bosen Blide), gegen ben man sich allgemein burch irgendwie angebrachte Borner schilt, ber Glaube an bie Wirkung von Liebestränken u. f. w. beweisen.

Anders entwicklte sich der Aberglande im Norden. Seit dem Ende bes zwölften Jahrhunderts begann man hier den zugleich dummen und gehässigen Verdacht des Bundes mit dem Tenfel ganz besonders auf das weibliche Geschlecht zu werfen, und zwar wird, historisch nachweisbar, von Richard Löwenherz die erste Angerung der Meinung erzählt, daß die Beiber der Zauberei verdächtig und heren wären und baher

an feiner Rrönung fich nicht feben laffen follten. Gleich am Anfange bos breizehnten Jahrhunderts sprechen die beiben lichtscheuen Wunderfdriftfteller Gervasius von Tilbery und Cafarius von Beifterbach jene schenfliche Steigerung bes erwähnten Berbachtes aus, daß die Teufel ihr Geschlecht wechselten, um mit ben Menschenkindern zu buhlen, als Incubi mit Mädchen, als Succubi mit Ilinglingen struflichen Umgang hatten (offenbar eine Entstellung ber heibnischen Sagen von liebenben Bereinigungen zwifchen Göttern und Menfchen), und berichten alles Ernftes, daß bie von ben Damonen verführten Weiber in bie Berenversammlung flögen, ja daß Solche es sogar felbst erzählt hatten. Dummheit und Kanatismus rubten nicht, bis jene tollen Träume eine von ben berricbenden Kreisen anerkannte Bahrheit waren. Bezeichnender Beise beginnt gerade mit ber von ims (oben S. 197 ff.) erzählten Ginführung ber Inquisition am Anfange bes breizehnten Jahrhunderts und mit bem graufamen Bertilgungstriege gegen bie Albigenfer, Balbenfer und Stedinger auch die Korrnption der geiftlichen und weltlichen Gerichte, ihre Umstimmung gegen die angeblichen Beren, und bamit auch bie Berbrennung berfelben. Zweierlei Inquifitionen wilteten mm neben einander, die der Reperrichter vorzäglich gegen die Männer, die ber Berenrichter mehr gegen die Frauen; benn bas ftartere Geschlecht ift mehr bem gribelnben Berstande und bamit bem Aweifel an ben Dogmen. das schwächere mehr ber schwärmerischen Kantasie und damit Aberwältigenden Illusionen ergeben. Beibe fielen als Opfer trauriger Berblendung, nur die Retter fur wirkliche, die Beren für eingebildete Angriffe anf ben Glauben, ber fiber alle Angriffe erhaben fein follte. Mertwirbiger Beise schieben fich auch beibe Arten ber Berfolgung nach ber geographischen Lage. Der grübelnde Rorben verfolgte mit Borliebe bie schwärmerischen Beiber (Heren), ber schwärmerische Gliben bie grübelnben Männer (Retzer). Den erften Heren, wie es heißt 1230-1240 in Trier, wurde vorgeworfen, sich in Kröten verwandelt und gewiffen Versammkungen beigewohnt zu haben. Ihr Los ift unbekannt. - Bu Toulouse fand unter bem Richter Hugo von Beniol die erste ficher bealambiate Berbrennung 1275 an einer sechzigiährigen Frau statt, welche mit dem Tenfel Bubischaft getrieben haben follte. - Bar es ja fo beanem, Retter und beren Familien unter bem Bormande biefes nen= erfundenen Berbrechens zu vertilgen, und die Bersonen, denen man keine Reperei nachweisen konnte, war man sicher, als Bezen unterzubringen! Gregor IX. beiligte diefen Bahn burch bie Bulle von 1233, in welcher er von der Verwandlung des Tenfels in Kröten. Gänse und Ratsen fafelte und ben Regermeifter Ronrab von Marburg and in Sachen ber Hererei bevollmächtigte, und so fant fich natilitich jeber gute Christ verpflichtet, für das neue Evangelium Propaganda zu machen, wie dies bie Mönche Bincens von Beauvais und Jatob von Boragine,

beibe Dominikaner, letterer Orbensgeneral, thaten. Auch Papst Johann XXII. nährte in zwei Bullen, 1317 und 1327, ben Teufelsund Herenwahn auf das Eifrigste. So war auch im Brocesse gegen die letten Tempelritter, obschon fie Manner waren, die Zauberei ein bequemer Bormand, fie zu verbrennen und ihre Besitzungen ber Krone Frankreich und ber Kirche in die Hande zu spielen. Bereits brachte man, namentlich nachdem Bartolo, ein berühmter Lehrer bes römischen Rechts, 1350 sich für den Tod der Zauberer durch das Keuer ausgesprochen, ungluckliche Beiber, theils burch bie Folter, theils burch eifrige Berbreitung dieses Bahns, dahin, selbst zu betennen, daß fie Rachts bei Berfammlungen ber Teufel und Beren gewesen, mit Ersteren geschlecht= lichen Umgang gepflogen, einen Bock angebetet und zum Zeichen ber Ergebenheit beffen Rückseite geklißt, ja fogar bag fie vom Teufel Gelt empfangen hatten, bas fich aber nachher in Laub, Rugichalen, Glasscherben u. s. w. verwandelt habe. Endlich kam es auch vor, daß Personen sich selbst für Zauberer hielten ober für Solche ausgaben und unter Zauberspruchen Gifttränke bereiteten.

Doch, das waren Alles leider blose Borspiele der großen Herenverfolgung, welche, gleichsam dem Fortschritte zum Hohn, gerade damals in ihre scheußlichste Periode trat, als die Wissenschaften neu auflebten. Alles, was oben berichtet ist, war harmlos im Bergleiche zu dem, was später geschah, um die krankhafte Sucht nach Wunder- und Zauberdingen

zu befriedigen, wie wir im nachsten Bande feben werben.

Und wie kam alles Das? Es war das Werk ber entarteten Beiftlichkeit, welche ihren höhern Beruf und die schone Wirksamkeit einer Anzahl Klöster im achten bis zehnten Jahrhundert vergessen und sich, neben sittenlosem Leben, mit wenigen Ausnahmen beinahe ausschließlich bem Kampfe gegen ben Unglauben ergeben hatte. Bei ihrem Mangel an Bildung wußte fie gegen benfelben nichts anderes in bas Felb zu führen, als den Aberglauben, und den übrig gebliebenen heidnischen Aberglauben nicht anders zu beseitigen, als indem sie ihm eine angeblich driftliche Farbung verlieh. Sustematisch murbe baber Alles, mas Die Fantafie des Bolles bewegte, Alles, mas fein Leben berlihrte, Alles, was sein Denken beschäftigte, mit bem Teufel inficirt, in bessen Berson bie Pfaffen schlechterbings Alles vereinigten und dem fie schlechterbings Alles zur Last legten, was nicht ihr eigenes Wert ober ihnen gunftig war, so daß ihre eigenen Thaten durch dieses Verfahren besto mehr mit bem Nimbus ber Göttlichkeit umstralt wurden\*). Wir nannten schon oben (S. 205 f.) die hervorragenden Kirchenfäulen, welche ben Teufels= und herenglauben pflegten. In firchlichen Gefängen und Beiligen= geschichten bes neunten Jahrhunderts wird ber Teufel schon gang fo

<sup>\*)</sup> Rostoff, Gesch. bes Teufels I. S. 296 ff.

geschilbert, wie er sich später in ber Fantasie bes Bolfes festsette. Klosterannalen jener Zeit, in St. Gallen wie in Fulba, werden Legenden erzählt, in benen ber Teufel als Urheber aller antichristlichen Handlungen, ja sogar von einschlagenden Gewittern und verheerenden Feuersbriinsten erscheint. Der "bose Feind wurde aber ungescheut auch als Bolizeidiener bes himmels verwendet und ließ fich jur Bestrafung ungehorfamer Beiftlicher ober überhaupt unfirchlicher Sandlungen verwenden. In dem Brozesse gegen den lasterhaften Bavst Johann XII. 963 wurde ber Teufel als Berbündeter besfelben genannt, und Papft Splvester (999--1003) galt als Schwarzklinstler, ja sogar Gregor VII. und Erzbischof Abalbert von Bremen sollten nach der Meinung von Kirchenschriftstellern ihre Thaten mit Silfe bes Teufels vollbracht haben. Namentlich aber verschrie man die Juden und die Ketzer als Teufels= biener, ju schweigen vollends von ben Beiben, bei beren Bekehrung, besonders unter ben vommerschen Slamen, man die vermeintlich in ben heidnischen Tempeln hausenden Teufel vor der Zerstörung derselben befcwor\*). Attila mußte ein Sohn bes Teufels, ja bie hunnen überbaupt Söhne von Dämonen sein. Ahnliche Ansichten brachen sich bezüglich ber später in Europa einfallenden Magyaren und Mongolen Babn. Daf Seuchen und Humgerevidemien als Wert des Teufels angesehen wurden und ben Glauben an Diesen daber nährten, ift weniger jum Bermunbern. Alles fürchtete daher den Teufel oder stellte sich wenigstens so. Mit Vorliebe witterte man ihn in Thieren, welche Berwandlungen von Menschen burch bes Teufels Kraft und Kunft sein follten, - gang besonders aber in ben Retern und Beren und ebenso in ben Beiftestranten, die man fur vom Teufel Beseisene hielt. Das Merkwürdigste babei ift, daß man Gott ausbrudlich die Rulaffung aller dieser Teufelsgreuel zuschrieb \*\*). Merkwürdig ist ferner, welche Mübe fich monchische Schriftsteller, wie z. B. ber ichon genannte Cafarins von Beifterbach, gaben, bas Walten bes Teufels zu beleuchten, aufjugablen, in welchen Gestalten von Thieren, Menschen, Damonen u. f. w. er auftrete, sein Aussehen zu beschreiben, seine Rennzeichen hervorzuheben, die Mittel gegen seine Einwirkung (Ausspeien, Betreuzen, Beihwaffer, Gebet u. f. w.) barzulegen, Geschichten von seinen Erscheinungen zu erzählen und babei seine Berworfenheit recht plastisch zu zeichnen. Doch ist bei alledem auffallend, wie man balb nur von einem, bald aber von mehreren Teufeln faselte, ja sogar die Art ihrer Bermehrung tennen wollte, nämlich burch Rörperbilbung aus menschlichen Extrementen. bildete sich eine weitläufige Praxis der Teufelsbeschwörung mit unendlich vielen und bunten Sprüchen und Gebräuchen aus. Menschen, benen ber

<sup>\*)</sup> Rostoff a. a. D. S. 312 f.

<sup>\*\*)</sup> Ebenb. S. 305.

Benne = Am Rhyn, Allg. Rulturgefcichte. III.

Teufel erschienen sein sollte, wurden nach der Legende blaß, frank ober starben gradezu.

Um dem Teufelsglauben die Krone aufzusetzen, entstand unter Geistlichen in Tolebo die Sekte der Luciserianer, die sich bis nach Köln am Rhein verbreitete. Man verlästerte die Stedinger (oben S. 202) und andere Sekten in verselben Welfe.

Nach biefer im breizehnten Jahrhundert vollbrachten schraukenlosen Ausbehnung bes Teufelsglaubens tounte Die Sache nicht mehr weiter getrieben werben und verlor fich baber in's Rleinliche und später fogar in's Romische. Monche wie ber Abt Richalmus belauschten Gespräche von Teufeln unter fich. Teufel verhinderten Fromme an ber Ginnahme bes Abendmals, Geiftliche an der Abhaltung der Meffe, bewirften Schläfrigkeit beim Lefen beiliger Bücher, umlagerten bie Menfchen in fo großer Menge wie die Atome ber Sonne, machten die Leute häflich, foppten fie auf alle mögliche Beife gleich ben Robolden, plagten fie unter ber Gestalt von Läufen und Aloben u. f. w. Die Rlofter batten ihre eigenen Teufelsbanden, welche unter einem Abt, Brior u. f. w. besonders organisirt waren. Auch begannen im dreizehnten Jahrhundert die Bundnisse mit dem Teufel durch Schreiben mit Blut; im vierzehnten zerstörte man Bilber aus Metall ober Bachs, um hierburch mit Silfe bes Teufels Diejenigen zu verberben, welche bieselben vorstellten. Clemens VI. erhielt ein Jahr vor feinem Tobe einen eigenhändigen Brief vom Teufel, der ihn seinen würdigen Statthalter auf Erden nannte und ihn in seinem Reiche zu empfangen hoffte.

Seit dem vierzehnten Jahrhundert wurde der Teufelsprozeß gebräuchlich, ein nach dem Muster gewöhnlicher Prozesse in vollem Ernste (besonders von Bartolo, oben S. 208) schriftlich ausgearbeiteter Rechtsstreit zwischen dem Teusel und der Menschheit vor dem Richterstuhle Christi, wobei Maria als Anwalt der Menschheit vor dem Richterstuhle Ehristi, wobei Maria als Anwalt der Menschheit auftritt und der Teusel sie als Beib und als Berwandte des Richters umsonst von der Berhandlung auszuschließen sucht, — oder zwischen Christis und dem Teusel vor Salomo's Richterstuhl um die Menschheit. — Dem Teusel auf der Bilhne werden wir dei Besprechung des mittelalterlichen Theaters dezegenen. Durch alle diese Bemühungen, verbunden mit dem sibrigen Streben des Klerus nach Macht und Ansehen, kam es mithin dazu, dem Teusel und seinem Heere eine so allgemeine Geltung und Anserkenung zu verschaffen, daß dieselbe auch bei dem Austauchen freierer Anschauungen und wissenschaftlicher Bestrebungen nicht so leicht zu beseitigen war.

#### C. Der eigentliche Bolksaberglaube.

Derienige Rreis des Aberglaubens, der nicht, wie der Beren- und Teufelsglaube nebst einer Masse anderweitigen vernunftwidrigen Glaubens von ber Rirche selbst geschaffen und gehegt murbe, ift burchaus heidnischen Ursprungs und nicht, wie theilweise ber erstere, nur mit Benutzung beidnischer Elemente aufgebaut. Indeffen hat auch ber Boltsaberglaube von rein beidnischem Ursprunge vielfach driftliche Kärbung ober wenigstens Farbentone angenommen. Das war auch nicht anders möglich, indem ber Übergang vom Beiben= jum Christentum langsam vor sich ging und bei völliger Androttung aller heibnischen Gebanken und Gebräuche gerabezu miklungen wäre. Richt nur hat, wie wir bereits andeuteten (oben S. 18), das Christentum in Mitteleuropa und in allen mahrend ber großen Bölferwanderung von Germanen eroberten Ländern einen germanischen Charafter angenommen statt seines ursprünglich jübisch-griechi= schen; sogar im Mittelpunkte ber abendländischen Kirche, in Rom selbst, nahm es römisch-heibnische Elemente in fich auf. Das war ftets eine notwendige Folge ber Berhältniffe. Wozu hatte die neue Religion, nachbem fie vom Staate anerkannt war, lauter neue Kirchen bauen Es wurden natilrlich viele heidnische Tempel in driftliche follen? Gotteshäuser vermandelt, fo g. B. das römische Bantheon (Bb. II. S. 503) erst im siebenten Jahrhundert; felbst auf dem Klosterberge Monte Caffino wurde ein Apollo-Tempel zu einer Kapelle. Man ging aber noch weiter; man arbeitete beibnische Götterbilder in driftliche Beiligenbilber um (vben S. 102). Beibnische Feste murben zu driftlichen, wie z. B. bas Mithrasfest am 25. Dezember nebst ben gleich= zeitigen Saturnalien jum Geburtsfeste bes Erlösers (Bb. II. S. 495), im germanischen Rorben bas Julfest zu bemfelben. Wie die alten Deutschen die Minne bes Buotan ober ber Freia getrunken, fo tranken fie nun biejenige bes Seilandes, seiner Mutter und anderer Beiligen. Wie bie Götter ber fruhern, fo erhielten bie Beiligen ber neuen Zeit ihre verschiedenen Wirfungsfreise und die spezielle Sorge fitt gewisse Angelegenheiten ber Menschen. Thor und Obin z. B. findet man in ben Beiligen Florian und Anprecht wieder. Die heidnische Mythe wurde jum 3mede ber meistens mit freier Bewegung ber Kantafie erbichteten Legenden reichlich ausgebentet. Wie die Beiben in Beratles und Sigfrid, so mußten die Chriften in St. Georg einen Drachentöbter haben. Die Anna Berenna ber römischen Mythe wurde in ber Umgebung Roms zur heiligen Anna Betronella. Ewige Lichter, wächserne Botivbilber und andere Dinge gingen aus dem Beidentum in die driftliche Rirche fiber. Ja, so lange die Umwälzung nicht vollendet war, rief man abwechselnd die Gottheiten und Heiligen beiber Religionen au, namentlich im fandi=

navischen und britischen Norden. Die Erzählungen aus dem alten und neuen Testament wurden in Deutschland ohne Rücksicht auf Ort und Zeit völlig mit Bezug auf deutsche Berhältnisse bearbeitet, so z. B. im Heliand, und im Muspilli vermengte man ungescheut die Götterdämmerung der Sda mit dem christlichen jungsten Tage.

Noch mehr aber als im Gebiete ber Religion und ber von ber Kirche gebilligten religiösen Außerungen überhaupt ist das heidnische Element in dem von der Bahn der Kirche abseits liegenden Gebiete der volkstümlichen Borstellungen, Reden und Gebräuche, im Reiche der Bolksfitte, Bolksrechte, Sprichwörter, Sagen und Märchen, vorzüglich aber des Aberglaubens bewahrt worden, welcher noch heute im Wesentlichen der mittelalterliche, aus Vermischung heidnischer mit christlichen Gedanken stammende ist\*).

Der beutsche Bauer weiß kaum mehr, daß seine Vorsahren Sonne, Mond und Sterne, Blit und Donner verehrten, und er würde sich seierlich gegen den Berdacht verwahren, dies selbst zu thun; dennoch nimmt er vor den zwei Hauptgestirnen den Hut ab und hütet sich, gegen Gestirne und Gewitter den Finger auszustrecken; er läßt an gewissen Tagen seurige Scheiben springen, welche Sonnenbilder sind und aus dem Sonnenkult stammen, und hat eine heilige Schen vor der Berwendung von Holz, das vom Blitze getrossen worden. Eine ganz ähnsliche, aus altem heidnischem Kult stammende Schen gibt sich vor Feuer, Wasser, Erde, Bäumen u. s. kund.

Noch immer kennt das deutsche Bolt den Gott Wuotan, wenn es auch seinen Namen vergessen oder wenigstens mit Berleugnung seiner wahren Eigenschaft korrumpirt, als wilden Jäger, geheimmisvollen Wansberer und Reiter (oben S. 30 ff.), die Göttin der Erde als Frau Holle oder Berchta (oben S. 38 ff.) oder vermischt Beide mit heiligen Personen; noch schwört es wie zur Heidenzeit beim Donner (Donar, Thor) und trägt Züge dieses Gottes auf Elias, Petrus u. A., aber auch auf den Teufel über, der z. B. Meister hämmerlin heißt. Thiere, die im Heibentum heilig waren, sind noch immer die wunderreichen Gegenstände unzähliger Sagen, namentlich als fortlebende Gespenster und Schathüter, und die Dämonen der Heiden, wie Nixen, Zwerge, Riesen u. f. w. spuken noch sortwährend.

Die Zeiträume und Zeitpunkte, welche im Heibentum eine besondere Bedeutung hatten, behielten dieselbe auch im Christentum, so die Wochenstage ihre Götternamen und schicksalvollen Bedeutungen, so die Jahreszeiten, die Sommers und Wintersonnenwende, die Osterzeit u. a. Als frühere heidnische Kultpläge bewahrten zauberische Bedeutung der Hauss

<sup>\*)</sup> Buttle, Bollsaberglaube S. 10 ff.

berd, die Thurschwelle, der Dachsirst, der Freithof, die Kreuzwege. Rablen, welche ben Beiben Glud ober Unglud bebeuteten, behielten biefe' Eigenschaft bei, ebenso allerlei Pflanzen und Thiere, und nicht minder Geräte und Stoffe von allerlei Art ihr ominoses Wirken (oben S. 26). Biel heidnischer Aberglaube blieb ferner in Bezug auf die Todten, auf Sarge und Graber, Blut und Galgen bestehen, jogar unwillfürliche Erinnerungen an ebemalige Menschenopfer; ja heibnischer Zauber ging felbst auf driftlich-gottesbienftliche Sachen, wie bas Weihwasser, Abendmal, Kerzen, Gloden, Bibel, Kreuz, beilige Namen u. f. w. über. Aufe acht heidnischen Zaubers blieben Die Schafer, Jager, Scharfrichter, Briefter, Juben, Zigeuner, sowie in zu Zeiten erschreckender Anzahl bie Beiber als Beren; unter mancherlei schwer zu vereinigenden Bedingungen, worunter namentlich ber nacte Zustand, bann Befchwörungsformeln und allerlei seltsame Gegenstände eine große Rolle spielen, wurde auch verschiedenen anderweitigen Bersonen ein zauberisches Wirken zugeschrieben. Was aber ben 3med bes fortgesetzten Zauberglaubens und Zauberns betrifft, so bezog er sich auf Erkennen ber Zukunft (Wahrsagen), sowie verborgener Dinge, besonders auf langes Leben, Liebe (bez. Hochzeit) und Schäte, wobei eine endlose Reihe von Vorbedeutungen beobachtet wurden, und Traume, sowie Bauberspiegel (wozu auch bas Baffer genügt) eine besonders wichtige Rolle behielten, — auf Abwehr und Bertreibung von Arankheiten und bosen Einwirkens ber Heren (Gegenzauber), auf Berhutung von Blipschlag, Feuer- und Baffernot, Schaben burch wilbe Thiere u. f. w., auf fantaftische Wünsche, wie Unfichtbar= machen, Berwandeln in Thiere, unerschöpflichen Reichtum, Unverwund= barkeit, empfindliche Rache an Feinden, Erwerbung von Gegenliebe u. s. w. Beiterer Aberglaube bezieht sich (ähnlich ben Männerwochen wilber Bölker) auf das Wolergeben ber Kinder, bei beren Pflege, Taufe und Erziehung baber bie schwierigsten und verwickeltsten Borsichtmagregeln zu beobachten sind, auf das Berhalten bei Tische, bei Nacht, bei ber Arbeit, im Berhältniß zum Gefinde, bei Prozessen, auf Reisen, beim Spiel, in Feld und Garten, wie im Stall und auf ber Weibe, besonders betreffend bas Gebeihen ber Früchte und bes Biehes, in Auslibung ber Jagb, Fischerei und Schifffahrt, bes Sanbels und ber Gewerbe, im Krieg, in ber Rirche und bei Sterbenden und Todten. Aber ber Aberglaube überdauert auch ben Tob und fieht mit Gespenstern, "armen Seelen", beren Bilber bie fog. Irrlichter sein sollen, mit zu Thieren verherten und verwünschten Menschen auf dem vertrautesten Fuße und weiß zu ihrer "Erlösung" die sichersten Mittel anzugeben. Seit ben altesten Zeiten hat er in gleicher ungebrochener Stärke fortbestanden und noch jetzt nicht nur nicht abgenommen, sondern erzeugt noch sortwährend Dunstblasen, die, je toller und hirnverbrannter fie find, besto mehr Glauben und Anhang finden, so bag man an ber Fähigkeit ber Menschen jum Fortschritte irre werden könnte, wenn nicht die Wissenschaft wenigstens die ihr sich ernstlich Widmenden vor einem Zurlickfallen in die Kinderschutze der Menschheit bewahren würde.

#### D. Die Juden im Mittelalter.

Die Organe ber römischen Kirche halten zwar unverbrichlich sest an der allerdings nur theilweise richtigen Ansicht des Ursprungs der christlichen Religion ans dem Indentum; sie halten sest an der Berehrung eines Inden als Sohnes Gottes, einer Isidin als Mutter Gottes, eines Inden als ersten Papstes und stöher Profeten als Borherverkündiger des Ehristentums; aber all dieses hinderte sie seit ihrem Emportommen zur Herrschaft im römischen Reiche (mit Answähmen allerdings) nicht, die Inden, weil sie an ihrem alten Glauben sesthalten und nicht Den als Messias anersennen, den die Kirche dastit hält, als ihre nach den Keizern gefährlichsten Feinde zu verabschenen und zu verfolgen, beziehungsweise das Bolt zu ihrer Bersolgung anzutreiben.

Die von uns bei Anlag ber Zerftorung ihrer beiligen Stadt verlaffenen Juden (Bb. II. S. 546) waren feitbem, wenn auch theilweise viel friiher in der Welt zerstreut (ebend. S. 297 ff., 311, 543), vollftändig ohne Baterland. Ihre Berfuche, fich basselbe burch Aufftande gegen die Römer wieder zu erobern, 115 unter Andreas, 127 unter Bar Rochba und fpater wiederholt, mußten ber ganzen Sachlage zufolge fruchtlos fein. Aber es haftete and ein eigener Unftern an ihren Sohlen. Der Raffer Julian ber Apostat begunstigte fie aus Abneigung gegen bas Christentum und gestattete ihnen ben Wieberaufbau bes Tempels; aber berfelbe ging balb wieber burch sein altes Schickfal, bas Reuer unter. Ranm war bas Chriftentum bann Staatsreligion, fo begannen schon die Berfolgungen der Juden durch die sich selbst als ihre geiftigen Rachtommen betennenden Chriften; bas gleiche Gefchid wurde ihnen aber auch von Seite ber zoroastrischen Sassaniben zu theil. Doch machte fle alles Das nicht irre in bem Glauben an ihre Sendung als auserwähltes Bolt Gottes, und ihre Leiben in ber Diafpora bestärtten fle nur, in ihrem Marthrertum auszuharren. Sie grundeten fogar mitten unter ber Berfolgung burch Beiben und Chriften Patriarchate und Akademien ihrer Religion in Tiberias (wo feit Bar Rochba ihr Spnedrion fag) und Babylon. Selbe gingen zwar in ben Jahren 420 und 1038 ein; boch entwickelte fich in ihnen bas neujlibische Spftem bes Rabbinismus, ber bas Gefet Mofe's burch bie Überliefermag ju ftuten und zu erläutern fuchte. Wir tragen unferer frilbern Erwähnung ber jubifchen Barteien (Bb. II. G. 538) nach, daß die Uberlieferung

von den Farifaeru gepflegt wurde, mabrend die Sadduläer fie vermarfen. In der Kolge wurden die Letteren von ihren Stammesgenoffen nicht nur ebenfo arg imterbruckt wie Diefe von Beiben und Chriften, sondern die Farisäer gingen soweit, die Saddukäer bei Christen und Mohammedanern als faliche Inden, als Gottlose und Abtrunnige barauftellen, so daß sie unter ber Wncht ber Berfplaung nutergingen, boch nicht ohne daß fich Refte von ihnen unter dem Ramen ber Karäer im gangen Morgenlande zerftreut erhielten. Die Raräer anerkennen nichts als Moje's Gesetz und was basselbe lehrt. Anders die übrigen Juden, die große Mehrheit dieses Bolles. Unter ihnen triumfirte die Uberlieferung, von den herrschenden Farifäern gehalten, immer mehr. find die mahren Bertreter bes neuern Judentums: mas die Welt feit bem Untergange Jernsalems unter Juden versteht, find sie; die Raräer blieben bunkel und unbekannt und sind eine Bersteinerung ohne weitere Defto lippiger zeigte fich bieje unter ben Rabbinen, Entwickelung. welcher Rame ben ber Farifäer in ber Folge so verbrängte, bag ber letztere sogar unter ben Rabbinen jum Gespotte wurde. Ihre überlieferungen pflanzten fich mündlich fort und bestanden im Wesentlichen aus einer Sucht, ben Buchstaben bes Gefetes zu erläutern und auszulegen: nach ber eigenen Behanvinng ber Farifaer und Rabbinen pflanzte fich diefe Auslegung des Gesetzes von Mose auf Josua und von Diesem weiter immer auf einen hervorragenden Lehrer, welche alle mit Ramen genaunt werben, bis auf fpate Beiten fort. Aus allem Dem nun, was diese Bewahrer und Ansleger des Gesetzes bem lettern hinzufligten. fette sich nach und nach das beilige Buch der illdischen Überlieserung. der Talmud zusammen.

Der Talmud besteht aus zwei Theilen, der Misch na (b. b. Wiederbolung) und ber Gemara (b. h. Beichlug). Die erstere ift eine Sammlung von religiösen Berordnungen und Auslegungen bes Besetzes, beginnend etwa 400 vor und endigend etwa 200 nach Chr. Rabbi Juda der Seilige sammelte fie um 219 zu Tiberias. Die Mischna enthält in seche Ordnungen 63 Abhandlungen. Die feche Ordnungen handeln vom Aderbau und seinen Rechten, von den Festen, von den Rechten der Frauen, von den Rlagen vor Gericht, von den Seifigtilmern und von der Unreinigkeit und Reiniaung. Des Christentums und feines Stifters erwähnt bie Mischna nixgends mit einem Borte (veral Bb. II. S. 548). Gemara besteht aus Erläuterungen einzelner Abhandlungen ber Mischna burch angesehene Rabbinen und zerfällt wieder in jerusalemische und babplonische Auslegungen. Die jernsalemische Gemara entstand um 390 nach Chr. unter bem Batriarchen von Tiberias, Die andere um 500 unter demjenigen gu Babylon. Die letztere erfreut fich bei ben neueren Buben eines größern Anfebus, als bie obnebin unbollftanbig erhaltene erftere.

Der Talmub ist ein sonberbares Gemisch von tiefsinnigen und geistvollen Wahrheiten, namentlich in ethischer Beziehung, und libertriebenen, theilweise sogar lächerlichen Spitzsindigkeiten in Auslegung des Gesetzes. Bon besonderm Interesse für uns ist nur, was die beiden Gemaren von dem Christentum und seinem Stifter sagen.

Die Stellen, in welchen eine Erwähmma dieser Art geschieht, beweisen aufs Neue, was wir bereits (Bb. II. S. 547 ff.) ausführten, daß Jesus unter seinen Zeitgenoffen sehr geringes Aufsehen erregte und sogar seinen eigenen Landsleuten größtentheils ganz unbekannt blieb. Denn ber Talmub wirft bem Stifter bes Chriftentums alles Mögliche, aber gerade bas allein nicht vor, mas Juden ihm vorwerfen mußten, wenn es sich mit seinem Auftreten so verhielt, wie die kirchliche Überlieferung ber Christenheit behauptet. Die mittelalterlichen Juben bes Talmud beschuldigten ihn nämlich keineswegs, was boch nach ber gewöhnlichen Annahme am nächsten gelegen hätte, das Judentum untergraben und fich jum Meffias und Sohn Gottes aufgeworfen zu haben. Rein Wort von alledem. Sie warfen ihm vielmehr nur ganz gewöhnliche und für une gleichgiltige Dinge vor, nämlich erftens einer unrechtmäßigen Berbindung zu entstammen und zweitens Zauberei getrieben zu haben, welche die Ursache seines Kreuztobes gewesen wäre. Auf Grund biefer beiben für bie Inden allerdings nach damaligen Begriffen verabscheuenswürdigen Umftande wird vom Talmud aller mögliche Schimpf auf Jesus gehäuft, ber aber, wie man leicht fieht, mehr ein Ansfluß ber Unkenntnig über Jesu mahre Bedeutung als ein folcher bojen Willens Uberdies sind bezüglich ber angeblichen unehelichen Geburt Jesu in verschiedenen Stellen bes Talmud die widersprechendsten Angaben ent-In ähnlicher Weise wie im Talmud, aber noch verächtlicher ift Jesus auch in bem jübischen, ben Christen erft seit bem breizehnten Jahrhundert bekannten Buche Tolboth Jefdu (Geschichte Jesu) behandelt.

Es ist nun sehr begreiflich, daß die Art und Weise, wie diese jüdischen Schriften sich über den Stifter des Christentums äußerten, bei den Christen die tiesste Entrüstung gegen die Inden hervorrusen mußte. Die Bersolgungen der Juden durch die Christen waren vor dem Bekanntwerden derselben höchst unbedeutend im Bergleiche mit den nachherigen, und es kann daher nur als sehr unklug, um nicht zu sagen leichtsertig, von Seite der Juden bezeichnet werden, derlei Behauptungen aufzustellen, die weder ihnen etwas nützen konnten, noch das geringste Körnchen von Gewicht oder Wahrheit enthielten. Denn ob Jesus ehelich oder unehelich geboren, ist höchst gleichgiltig, indem diese Frage über den persönlichen Wert eines Menschen rein nichts entscheidet. Zauberer aber gibt es überhaupt nicht. Folglich beschworen die Juden auf völlig überstätssige Weise und gedankenlos das Unheil gegen sich herauf. Dazu gesellte

sich dann aber ebenso kopfloser Wahnstum auf Seite der Christen. Durch die Beschimpfungen Jesu von Seite der Juden wurde der ohnehin glimmende Haß gegen die Urheber der Kreuzigung Jesu aufs Neue ansgesacht, und man schraft dabei nicht vor der aller Logik Hohn sprechenden Handlungsweise zuruch, Rache gegen die Urheber einer That zu üben, welche doch nach christlichem Glauben von Gott selbst angeordnet war,

bamit sein Sohn filt die Sunden ber Menschen sich opfere!

Diefem Wahnwit tamen aber noch zwei andere Umftande zu Bilfe. Der eine mar ber Raffenhaß ber Indogermanen gegen bie in Thous. Lebensart und Glauben von ihnen abweichenden Semiten, wie er fich ja auch in den Kreuzzligen gegen die Mohammedaner kund gab, verbunden mit dem Migtrauen gegen die höhere Bildung, deren sich die Juben burchweg erfreuten, indem bei ihnen die Kenntniß der Schrift und ber Wiffenschaften nicht auf die Beiftlichkeit beschränkt, fonbern allgemein verbreitet war. Die Söhergebildeten aber hielt der damalige Aberglaube für Zauberer, — ein Berbacht, bem ja nicht einmal die driftlichen Geiftlichen entgingen. Der andere ber angebeuteten Umftanbe aber war bie Empörung gegen ben von ben Juden als Handelsleuten und Geltwechslern geübten Bucher. Wie ichon bas Altertum in feinen verschiedenen Kulturstaaten, etwa jene ber Phoniker ausgenommen, so faßte auch bas Mittelalter bas Zinsnehmen für Darleben, weil bamit boch in ber Regel ein gewisser Druck notwendig verbunden ift, — aus ganglicher Unterntniß über bie Natur bes Geltes und die volkswirtschaftlichen Folgen dieser Anschauung, als etwas Unehrenhaftes anf. Mittelalter pflegte biefe Ansicht noch weit ftrenger als bas Altertum und brandmarkte ben Wucher geradezu als ein allen Christen verbotenes Obschon nun die Christen biefes Berbot teineswegs ftreng Verbrechen. befolgten, so lag es boch nahe, daß die Juben, welchen ber Butritt zu allen ehrenhaften und erlaubten Gewerben burch die herrschende Unduld= samkeit verwehrt war \*), sich auf basjenige Gewerbe warfen, welches ben Christen nicht gestattet wurde. So waren die Juden Jahrhunderte hindurch die einzigen Geltleiher, beziehungsweise Wucherer, und der ohnehin gegen sie waltende und stets geschürte Glaubens= und Raffenhaß verschwisterte sich mit bem Abschen gegen ihr Gewerbe und die damit verbundene Bedrickung der Schuldner. Es war überdies bequem, durch Berfolgung ober gar Töbtung ber verhaften Gläubiger bie Schulden loszuwerben, und die Fürften, welchen jubifder Geltbeutel aus ber Berlegenheit geholfen, begilnstigten baber oft Jubenverfolgungen, um ber Abzahlung enthoben zu fein. In Frankreich und Spanien mar ben Juben zu Zeiten (z. B. unter Ludwig bem Beiligen) nicht einmal bas

<sup>\*)</sup> Als Årzte burften bie Juben wirken, welche Erlaubniß aber naturlich auf eine Angahl beschränkt war.

Zinsnehmen erlandt. Wie toll dieses Verbot einer Entschädigung für ben Gebrauch des Geltes war, während man doch nichts schlimmes daxin sand, für den Gebrauch anderer Sachen Bezahlung zu fordern, erhellt darans, daß in Folge bessen im Mittelaster der Bucherzins viel höher geschrandt wurde, als er bei Gewährenlassen gewesen wäre, nämlich in der Regel auf 24 bis 30 vom Hundert!

Die Lage ber Juben war schon vor bem Ausbruche ber eigentlichen (blutigen) Berfolgungen eine höchst ungklickliche. Wir haben bereits (S. 78) ihre Behandlung in ben burch bie Bolterwanderung gebildeten Staaten, besonders bei den Westgoten Spaniens, kennen gelernt. Dieselbe dauerte and in den ans dem Reiche Karls des Großen gebildeten und in allen übrigen driftlichen Staaten fort. Der gegen fie gerichtete Bekehrungeeifer ließ nie nach; die gegen fie in Scene gefetzten Zwangstanfen, verbunden mit Erpreffungen, Mighandlungen und Bertreibungen, wliteten unaufhörlich. Nur burch ftarte Steuern konnten fie fich von bem ihnen zugebachten Schicffal lostaufen. In Deutschland hießen fie "bes heiligen Römischen Reiches Kammerknechte" und waren Leibeigene, zugleich aber auch Bankhalter bes Raifers ober Königs. Bo man fie in Städten bulbete. mufiten fie befondere Straffen ober Borftädte (Jubengaffen, Judenwiertel, in Italien Ghotti) bewohnen. And besondere Abzeichen (meift von gelber Farbe) mußten fie an ihrer Kleibung tragen. Christen durften keinen Umgang mit ihnen pflegen, und dawiderhandelnde Juden wurden gepeitscht, ja Christen, Die fich mit Judinnen verlobten, in Frankreich und Spanien verbraunt. Inm Tode vermteilte Juden wurden mit dem Ropfe abwärts zwischen zwei bisfigen Hunden aufgehängt.

Alle biefe Benachtheiligungen ber Juben im frühern Mittelalter verschwinden aber in Richts, verglichen mit den Verfolgungen dieses Bolkes im übrigen Theile jenes Zeitranmes. Diese Zunahme bes Judenhaffes nun läft fich schon beshalb nicht burch bie Emporung gegen ben Wucher ber Juden erklären, weil gerade zur Zeit jener Zunahme bie Inden nicht mehr die einzigen Wucherer waren. Es war um die Beit bes Anfangs ber Kreugzuge, am Enbe bes elften Jahrhunderts, als ber Berkehr auf bem Mittelmeere ein lebhafterer wurde, als er bis bahin gewesen war. Die Kreuzzüge selbst trugen bazu bei; benn es lag in der Natur der Sache, daß sie mit regem Handelsbetriebe verbunden Da erwachte ber Banbelsgeift mächtig in ben Italienern, und ungeachtet aller den Christen auferlegten Berbote wurden die "Lombarben" mächtige Nebenbuhler ber Juden und thaten es ihnen an Schon im zwölften Jahrhundert folgten ihmen Wucher noch auvor. französische und englische Raufleute nach; das Lateranische Konzil klagte 1179 bereits, daß der Wucher überall betrieben wurde und versuchte bie Ausschliefung ber Bucherer von der Lossprechung, vom Abendmal und von der firchlichen Bestattung zu erzwingen, jedoch ohne Erfolg.

Wenn nun gerabe bamals, als Alles, und nicht nur bie Juden. Bucher trieb, ber Judenhaß ftärker wurde, so liegt der Grund hiervon in ber Erscheinung ber Preuzzuge felbft. Der vermehrte Gifer für Christus vermehrte auch ben hafi gegen seine Berfolger ober beren Abkömmlinge, und nicht wenig schürte ben letztern bas Befanntwerben ber schimpflichen Außerungen über ben Erlöser im Talmud und anderen judischen Blichern. Man vertrieb um die Wette die Juden aus den driftlichen Staaten, namentlich aus England und Frankreich, und fie fanden nur unter ben Mauren in Spanien eine Buflucht, sowie in Bolen, wo fie schon 1264 und bann unter Rafimir III., ber bie Itibin Efther liebte, 1358 noch mehr Freiheiten erhielten. Roch viel barter aber wurden die Judenverfolgungen nach dem Ende der Kreuzzüge, vom Ende bes breizehnten an bis gegen Ende bes fünfzehnten Jahrhunderts. Es schien, als wollten fich bie Chriften für bas Miglingen ber Eroberung bes beiligen Grabes an ben Nachkommen ber Kreuziger bes bort Begrabenen rächen, und fie haben es auch in reichlichem Mage gethan. Bon ba an (zuerst vereinzelt 1171 zu Blois) tauchen die entsetlichen Beschuldigungen gegen bie Juden auf, Christenkinder aufgefangen, geopfert und ihr Blut zu gauberischen ober rituellen Zweden benutt zu haben. Go oft ein driftliches Kind auf unbegreifliche Weise verschwand ober auch nur ein Gerücht dieser Art umlief, so hatten nach bem Glauben ber Zeit die Juden bie Blutschulb auf sich gelaben. Es war bies eine aus bem Gebrauche ber Schlachtung bes Baffahlammes bergenommene Sage, welche auch oft die Wendung erhielt, daß die Juden Sostien burchstochen haben sollten, unter allen Umftanden aber mit bem blutigsten Saffe ausgebentet wurde. Eine Jubenverfolgung in biefem Geifte wurde 1287 zu Bern verlibt; schon 1298 erschlug ber Eble von Rindfleisch mit seinen Leuten in Mürnberg und Würzburg angeblich gegen hundertiausend Juden. gräflicher Judenmord schändete 1338 Deggendorf und wurde bis vor furzer Zeit (wenn nicht noch jett) jährlich bort gefeiert! Noch entfets= lichere Gestalt nahm die Judenschlächterei in Mitte des vierzehnten Jahrhunderts an, als die Seuche des schwarzen Todes (oben S. 180) Europa verheerte. Da mußten, wo selbe ausbrach, die Juden die Brunnen vergiftet haben; benn weil sie zu großem Theile im Besitze arzneilicher Kenntnisse, ja in vielen Ländern die einzigen Arzte waren, blieben fie von ber Seuche mehr verschont als bie Chriften, was folch scheußlichen Berbacht nährte. Damals wurden baher in vielen Stäbten fämmtliche Juden erbarmungelos niedergemacht und ihre Gaffen, Säufer und Spnagogen verbrannt, mit besonderer But am Rheine. Auch gegen einzelne Juben waltete barbarischer "Rechtsgang" wegen bes erbichteten Berbrechens mit allen Qualen ber Folter. Manche wurden gur Taufe gezwungen, verbrannten fich aber felbft mit Weib und Rind in ihren Bäufern, berausrufend, bak fie als Juben fterben wollten. Auch gange

Gemeinden kamen in dieser Weise im Spangogenbrande der Niedermetzelung zuvor. Noch am Ende des vierzehnten Jahrhunderts wiltete das Judenmorden in gleicher Weise und nahm während des fünfzehnten nur langsam ab, ausgenommen in Spanien, wo sein Höhepunkt erst später noch eintrat. Die Geschichte ist es der Gerechtigkeit schuldig, anzuerkennen, daß mehrere Päpste (Imnocenz III. und IV., sowie Gregor IX.) sich kräftig gegen die Indenverfolgungen ausgesprochen haben, was aber den niedern Klerus nicht abhielt, zu denselben anzutreiben. Es handelte sich eben um einen Wahn, der in der Unbildung und Glaubenstollheit der Zeit begründet lag und nur durch Fortschritte in den Wissenschaften gehoben werden konnte.

# Biertes Buch.

# Die weltlichen Stände des Mittelalters.

Erfter Abschnitt.

## Der Adel.

### A. Das Lehnswesen und die Fürften.

Da die Rultur des Mittelalters auf der Berbindung des Christen= tums mit ben Anschamingen und Gewohnheiten ber in ber fog. Bölkerwanderung siegreichen germanischen Bölfer beruhte, so mar schon bierburch als Grundzug des Lebens und Treibens in diesem Zeitraume die Theilung ber Arbeit gegeben. Brachte ja bas Chriftentum bie Zweiheit ber himmlischen und ber irdischen Welt, wonach fich seine Jünger mit ber Zeit in Geistliche und Weltliche theilten, das Deutsch= tum aber biejenige von Freien und Eigenen ober vielmehr bie boppelte folche von Abeligen und Freien und von Börigen und Leibeigenen, (f. oben S. 21 f. u. 80) als Mitgabe in die Berbindung! Die Folge war, daß sich eine Anzahl von Ständen bildete, die in ihrer Abgeschloffenheit ben Raften bes Morgenlandes glichen, aber nicht gleich ben indischen folden unter bem Jodie ber Erblichkeit standen. Diese Standeseintheilung war ein Zwang, der mahrend bes eigentlichen Mittel= alters von Niemanden als solcher empfunden wurde, vielmehr als felbstwerftanblich galt, und es entwidelte fich innerhalb ber Schranten beefelben eine Freiheit, namentlich im Gebiete ber Sitten, welche nach umferen jetigen Begriffen alle Schranken überschritt und richtiger als Ruchtlosigkeit zu bezeichnen ware. Soweit jene Schranken eingehalten wurden, b. h. soweit sich nicht die Weltlichen die Befugniffe ber Geiftlichen, die Eigenen die der Freien, die eigentlichen Freien die der Abeligen

anmaßten, und soweit nicht ein Gewerbe in ben Kreis bes andern hinein= pfuschte, stand bem Einzelnen die unbeschränkteste freie Bewegung offen.

Diese Abgrenzung ber Wirkungstreise fand ihren Ausbruck zunächst in bem Feubalmefen. Es war bies bas Befet bes Lebens und Treibens im Mittelalter, und zwar ein nirgends ausbrücklich formulirtes ober von bestimmter Stelle erlaffenes, bennoch aber allgemein geachtetes und befolgtes Gesetz. Seine Wurzeln hatte es in den gesellschaftlichen Berhältniffen ber alten Deutschen, - seine Weihe erhielt es burch bie Berfassung ber römischen Rirche. Das Gefolge ber alten beutschen Fürsten (f. oben S. 23 u. 80) war jene Wurzel; mit Zunahme ber fürftlichen Macht, wie wir fie beobachtet haben, wuchs auch ber Bubrang zum unmittelbaren Rönigsbienfte. Der ältere, auf perfonlichem Berdienste beruhende Abel mußte zurücktreten vor der neuen Sonne des Amts= und Dienstadels, ber im größten Maßstabe ber Dienerschaft eines Hauswesens nachgebildet mar. Es gab ba einen Haushofmeister (Senescalchus, Seneschalf, b. h. Sennentnecht), einen Oberstallmeister (Marescalchus, Marschalt, b. h. Pferbetnecht) u. s. w. lichen Dienstmannen, namentlich im Waffendienste wurde jum Lohne für ihre Leistungen Land verliehen, und die übrigen Fürsten, geistliche (Bischöfe) und weltliche (Herzoge und Grafen), thaten dasselbe gegen= über ihren Dienftleuten. Die Bufallen, b. h. Befiger folcher Leben (bei den Geistlichen Beneficien) wurden in jeder Beziehung vor anderen Landbefitern bevorzugt, und bereits unter ben Göhnen Ludwigs bes Frommen, Mitte bes neunten Jahrhunderts, wurden die Leben Außer Grundstilden wurden auch Amter und später gange Länder mit ihren Einkunften und ihrer Regirung verliehen. Aber auch auf kleinere Berhältmisse erstreckte sich biese im Ruge ber Zeit liegende Gewohnheit, 3. B. auf bas Jagbrecht, auf Bienenschwärme, auf bas Geleite reisender Rauflente, auf Babestuben u. f. w. Die Raifer und Könige lieben an die Herzoge und Grafen, diese an niedere Ebelkeute und biefe an ihre Bachter (Meier); bie Bischöfe und Abte gelangten auf Diefelbe Weise zu ihren Beneficien und verlieben fie wieder weiter. Jeder frand mir zu seinem Lehnsberrn in einer Beziehung, und zwar in burchaus abhängiger. Seit bem zehnten Jahrhundert benannte man Dieses Berbaltnift mit einem in Gubfrantreich gebrandlichen, seinem Ursprunge nach unbefannten Worte Feodum ober Foudum, - baber bas Reubalweien. Im wölften Jahrhundert beberrichte basielbe bereits bie gesammte abendländische Welt mit einziger Ausnahme ber Stübte, welche fich davon frei erhielten und fo zum oppositionellen Elemente bes Mittels afters wurden, bem es mit ber Zeit gelang, die eiferne Knechtschaft bes Rendalwefens durch ben von ihm ausgehenden Geift zu zertrummern. Che es aber so weit tam, erhielt bas Feudalwesen einen riesenbaften bewundernswerten Aufban. Es gipfelte feit ber Beit Gregors VII.

nach ber Meinung bes größten Theiles ber Zeitgenoffen im Bapfte, ber seine Gewalt von Gott batte und ilber Raiser= und Romaskronen verfügte, mit benen er bie würdigen und gottesfürchtigen Stirften aus höchster Machtvollkommenheit belehnte. Die pfeudo-ifiborischen Detretalen (f. oben S. 137) arbeiteten biefem wirklich grofartigen Gebanten vor. nach bem somit bas Lehnswesen gerabezu ben Charafter göttlicher Ginfekung gewann. Onrch basielbe ift aller Reft alter benticher Bollsfreis heit, soweit felbe fich nicht in Studten und fleineren Lanbichaften (wie in den schweizerischen Urkantonen, bei den friesen, Stedingern, Ditmarfchen n. f. w.) erhielt, vernichtet worden, mabrend auf ber anbern Seite bas Rendalmesen binwieder burch die Bielheit seiner Bafallen und Aftervasallen ein Gegengewicht gegentiber ber fürstlichen Alleinberrschaft herstellte, welcher ja blos ihre unmittelbaren Lehnträger, nicht aber beren weitere Soldie untergeben waren. Das Bolt felbst, soweit es nicht in angebeuteter Beise frei blieb, vertheilte sich baber unter eine ungahlbare Menge von Lehnbesitzern und die Feudalverfassung kennzeichnet sich somit als eine Art von Aristokratie in meitverzweigter hierarchischer Abstufung, fo daß ein einheitlicher Druck, welcher ftets ber empfindlichfte ift, nicht möglich wurde. - burch bie Charafterverschiedenheit ber Lehnsberren aber und burch ihre Gebundenheit an die Lehnsbedingungen von selbst manigfache Mittel der Berhlitung und Seilung bes Druckes von oben gegeben waren. Das Kenbalwefen war, wie die Hierarchie ber romischen Kirche, mit ber es ja eng zusammenhängt, die richtige und paffende Berfaffung bes Mittelalters, indem es fich trefflich für eine Bevölkerung eianete, bie zu wenig Bilbung befaß, um freiere Buftanbe zu ertragen und zugleich mit zähem Sinn an ben zerftreuten Berben ihrer engeren Beimatorte bing, welche auf Diefe Beife ihre charafteriftifche Eigenart bewahren konnten. Eine Junahme ber Bilbung, welche die Gesichtstreise ber Weltanichanung erweiterte, mußte baber, wie bie Reffeln ber romischen Kirche, so auch biejenigen bes partikularistischen Feubalwesens iprengen. Dag aber in unserer Zeit bas Fenbalmesen untergegangen ift, die Papstkirche aber noch besteht, bat feine Grfinde barin, daß gegen lettere nicht die Mittel ber Gewalt von Seite des mobernen Staates angewendet wurden, welche ben Lehnsverhältniffen ein Ende machten und bak religibse Gebanken fich immer tiefer in die Gemüter eingraben, als ftaatliche und gesellschaftliche.

Die Lehnstriger waren ihrem Lehnsherrn Treue und Gehorsam schnibig; verletzten sie biese ihre Pflicht, so konnte der Lehnsherr die Lehen wieder einziehen und an Andere verleihen. In den Zeiten des ausgebilsbeten Lehnswesens und dadurch genährten knechtischen Sinnes wetteiserten Manche, theils um ihre Ergebenheit gegen Mächtige an den Tag zu legen, theils um von Solchen Schutz oder Hille zu erlangen, darin, daß sie ihre Rechte solchen Mächtigen zu Lehen gaben, um sie von ihnen

wieber als solche zu empfangen. So thaten Könige von Aragon, Neapel u. A. zu Gunsten der Bäpfte, zu deren Basallen fle sich erniedrigten. Könige verlieben, um ihre kirchliche Gesinnung zu bethätigen, Herzog=

tumer und Grafichaften ant Bifchofe und Abte.

Die Ubernahme eines Lehnsverhältnisses geschah durch die Hul= bigung (homagium, hominium), wobei ber Bafall, nach Ablegung bes Rittergürtels, bes Schwertes und ber Ropfbebedung, nieberkniete oder seine Hände in die des Lehnsherrn oder auf das Evangelienbuch legte und ihm Treue und aufrichtige Dienstleiftung nach Maßgabe ber Lebnspflicht schwur. Die Belehnung geschah meist sinnbildlich burch Uberreichung einer Handvoll Erbe, eines Rasenfilides, eines Baumzweiges u. s. w. von bem betreffenden Grundstlicke ober der Insignien bes betreffenden Amtes. Der Bafall hatte die Bflicht, den Lehnsherrn aus jeder Gefahr zu befreien, namentlich im Kriege aus berjenigen bes Tobes ober ber Gefangenschaft, fich nötigenfalls als Beifel für ihn zu ftellen, fich für bie Schulben besselben bis jum Bertbetrage bes Lehns zu verbilirgen; es war ihm unterfagt, Hand an den Lehusherrn zu legen oder dies von anderer Seite her zuzugeben, zu seinem Nachtheil Rat zu geben, seine weiblichen Familienglieber zu beleidigen, die er vielmehr schilten sollte, u. s. w. Der wichtigste Dienst bes Bafallen war der Kriegsbienst, von verschiedener Länge (von einem Tag an, gewöhnlich aber vierzig Tage) und Ausbehnung (oft nur zur Landesvertheidigung). Er konnte jedoch burch Geltzahlung erfetzt werben. Dann kam die Bflicht bes Ericheinens am Sofe bes Lehnsherrn auf beffen Gebeiß, ju Ratsertheilung, Gerichtssitzungen u. f. w., endlich die Zahlung bestimm= ter Hilfsgelter, und zwar: wenn der Lehnsherr gefangen war, wenn er seinen ältesten Sohn zum Ritter schlug und wenn er seine älteste Tochter jum ersten Male verheiratete. Wenn ber Bafall sein Lehn verpfan= ben ober verkaufen wollte, so mußte er bie Genehmigung bes Lehns= herrn einholen und Letzterm eine Abgabe entrichten. Der Lebusberr seinerseits war verpflichtet, bem Basallen kein Unrecht zuzufligen, noch solches von anderer Seite zuzugeben, ihn mit Gilte und dem Rechte ge= mag zu behandeln, in Streitigkeiten zwischen seinen Bafallen zu richten, wobei er die unbetheiligten Lehnsleute zuzog (Lehnshof). Handelte ber Lehnsherr diesen Pflichten zuwider, so konnte ber beleidigte Bafall bei bem Lehnsherrn seines Borgesetten flagen und Recht suchen. kein folches, so durfte er nach Lehnsbrauch zum Kriege greifen. Robbeit ber Zeit führte aber außerbem noch oft bazu, bag ber vom Lehnhofe Berurteilte sich dem Spruche nicht fligte und sein Gegenpart zu den Waffen greifen mußte, um sein Recht zu erkämpfen, oder daß Die Gegner überhaupt bem geordneten Rechtsgange eine Austragung burch Fehde ober gerichtlichen Zweikampf vorzogen. Mit ber Zeit vermehrten sich die Ansprüche habsüchtiger Lehnsherren. Am Ende des zehnten Jahrhunderts begannen sie von den Erben eines Lehns bei dessen Antritt eine Abgabe zu verlangen, welche bei größeren Grundstüden in einer Geltsumme, bei kleineren in einem Thier, einer Sache u. s. w. bestand z. B. in einem Pferd, einem Girsch, einem goldenen Sporn u. dergl. Oft forderte auch der Erbe des Lehnsberrn dei seinem Antritte der Bestigungen eine Abgabe von den Vasallen. Während der Krenzzüge kamen besondere Steuern mit Bezug auf diesselben auf.

Die Lehnsherren und Lehnsleute zusammen, mit Ausnahme der blosen Lehnspächter (Meier), bildeten den Abel der Christenheit, welcher in unzähligen Abstutungen vom Kaiser und König bis zum Keinen Edelsmann herabreichte, der oft nur eine Burg oder einen einzelnen Thurm besaß. Der Abel beschäftigte sich im eigentlichen Mittelalter beinahe nur mit dem Wassenhandwerke. Das Feudalwesen zersplitterte somit die Länder in ärgster Weise; das Königtum wurde von den Lehnsträgern zur Bedeutunglosigkeit herabgedrikkt und dadurch Kuhe und Ordnung auf die empfindlichste Weise gefährdet. Darin lag denn die Unvereinbarkeit zwischen dem Feudalwesen und dem modernen Staate begründet, welche später die Beseitigung des erstern durch den letztern zur Folge hatte, wie wir in einer solgenden Periode der Kulturgeschichte sehen werden.

Wir wenden uns nun zu ben hochsten Spigen bes Abels, ben Rönigen. Diese bieten im eigentlichsten Mittelalter, b. h. in ber Reit ber Blüte bes Papstums und bes Lehnswesens, also vom elften bis etwa zum vierzehnten Jahrhundert, ein völlig anderes Bild bar als in ber nächsten Zeit nach ber sog. Bölkerwanderung, wo sie nach dem Muster ber römischen und byzantinischen Raiser zu träftigen Autofratoren geworben waren. Die schwachen letten Merowinger wurden burch bie fraftigen tarolingischen Hausmeier gestlitt; bie Rarolinger als Könige (und Raiser) aber erfreuten fich einer furgen Blute. Rarl ber Grofe, beffen Erbebung zum Raifer von Bapftes Gnaden (oben S. 133) wir kennen, war der lette abendländische Selbstherrscher im Mittelalter, indem er burch Begunftigung ber Dienstmannen selbst ben Grund zur Befestigung bes Fendalmesens legte. Seine Nachkommen, beren Macht er selbst un= willfitlich untergraben hatte, entbehrten jedes Haltes, und in der Folge wurde bas Königtum immer abhängiger vom Feubalabel, vor ben Zeiten Gregors VII. aber vollends ein Spielball, ber zwischen ben Lehnsherren und bem Papstium bin und her geworfen wurde. Den Ottonen tam noch die Berworfenheit ber Papfte bes gehnten Jahrhunderts zu Statten; umsonft aber arbeiteten die Salier für bes Reiches Brofe, und selbst bie mit fraftiger Anlage begabten Staufer mußten ihre Starte nutlos verbrauchen und fich zwischen ben beiben genannten Mächten wie zwischen Mühlsteinen zermalmen laffen. Erhoben haben sich aus biefer schmachvollen Lage die planvoll und wirksam nach Centralisation des Staates strebenden und an der Erblichkeit der Krone sesthaltenden französischen und die mit ihrem Bolke sich durch eine kluge Berfassung verständigens den englischen Könige, — erst später die Könige anderer Länder, — niemals aber die ihre Schwäche umsonst mit der prunkenden Kaiserkrone

Roms bebedenben Rönige ber Deutschen.

Ein eigentlicher ibealer Luxusgegenstand ohne allen praktischen Wert und Nugen war im Mittelalter bas wieder erwachte römische Kaisertum, erst in der hand der frankischen, dann der dentschen Könige. Ein römischer Kaiser, ber in Rom nichts zu suchen hatte, als die leere Pracht einer Krönung, befand sich schon von vorn herein im Widerspruche mit sich selbst. Das wiederhergestellte Kaifertum war lediglich ein Wertzeug jur Berherrlichung bes Papfitums, an bem bes lettern Beltherrichaft und Gottesstellvertretertum ad hominem bemonstrirt werben sollte. Ohne ben Papft hätte es nie einen Raifer gegeben; benu Letzterer war mur ber Stellvertreter bes Erstern in weltlichen Dingen, und wenn er mehr sein wollte, so bekam es ihm schlecht gerug. Der römische Kaiser beutscher Nation wurde allerdings dem Namen nach in der ganzen römisch= katholischen Christenheit ohne Wiberspruch als oberster weltlicher Herrscher betrachtet; aber mehr als ein Schein war diese Anerkennung nicht. Als Vafallen des Raisers bekannten sich zeitweise und durch Waffengewalt bagu gezwungen, die Könige von Danemart, Bolen und Ungarn, dauernd nur die von Böhmen, deren Gebiet von Deutschlands Grenzen eingeschlossen war. Die französischen und englischen Könige anerkannten mittelbar baburch, bag fie zuweilen nach ber Raisertrone strebten, bie lettere als über ihren Königstronen stehend; aber Basallen des Kaisers nannten sie sich niemals. Die entlegenen Herrscher ber iberischen und der standinavischen Halbinsel nahmen vollends nicht die mindeste Riidficht auf bas Raisertum; ja manche ber Ersteren nannten fich selbst zeit= weise Raifer, wie sie auch sonft gewiffermagen eine Welt für sich bilbeten, ihre eigenen Kreuzzüge, abgesondert von den palästinischen, gegen bie Sarazenen im eigenen Lande aussochten und ihren besondern Weg der Erhebung über den Feudaladel einschlugen. In Wahrheit waren die Raiser nur so weit als Oberherren anerkannt, als ihre Waffen reichten, auf die Dauer also nur in ihrem Königsgebiete Deutschland und aus Anlag ber Römerzüge in Italien. Wit Anshören biefer Büge fühlte sich auch bas Welschland unabhängig vom Scepter ber Deutschen und die Kaiser waren thatsächlich nur noch Deutschlands Oberlehns= berren mit dem Titel römischer Raiser, der so inhaltlos geworden war, wie berjenige eines Rönigs von Jerusalem, ben nach bem Berlufte bes Gelobten Landes mehrere Fürsten führten. In ber Auffaffung bes beutschen Bolles bagegen, welchem Spisfindigkeiten fremd waren, ift ber Raisertitel stets nicht auf Rom und ein dimärisches Weltreich, sondern

auf Deutschland und beffen nationale Krone felbst bezogen worben, und anch jene Ronige, welche fich nicht in Rom frouen ließen und bie Raiferreihe baber auf fo störenbe Beise unterbrechen, find vom Bolte ftets in gleicher Beise Raiser genannt worden wie die Ubrigen. Es machte bei dem Bolke keinen Unterschied, ob die deutschen Könige (vor dem Interregnum) die romische Krone als ihre Hauptaufgabe und Deutschland nur als eine Zugabe betrachteten ober (nach bem Interregnum) ibre Sauptfraft bem Baterlanbe widmeten und nur gur Stärfung ihres Ansehens noch einige Reit nach Rom pilgerten, bis auch bies am Enbe bes fünfzehnten Jahrhunderts aufgegeben und der Raisertitel auch ohne Rom angenommen wurde. Das beutsche Bolf betrachtete Italien als bem beutschen Raiser, nicht Deutschland als bem römischen Raiser unterworfen, wie die Italiener annahmen. Daher ber Bug bes letzten Stan= fers Konradin, Dieser verspäteten Wiederholung Otto III., mit Begeisterung und ganz in der Weise aufgenommen wurde, als hätte er nicht sein Erbland Sicilien, sonbern die ihm gebuhrende Auszeichnung in Rom holen wollen, das ihn verriet und damit unter den Deutschen nicht wenig zur Untergrabung seines Nimbus beitrug. Aber die Nemests folgte. Umfonft suchten die Bapfte in den Shibellinen, indem fie gegen Setbe ben Bann schleuberten, die Deutschen ju treffen; - balb barauf traf die Nemesis sie und brachte ihnen die Berbannung nach Avignon und später bas schismatische Papstum ebendaselbst, womit bas ftolge Doppelgebande bes Kirchen- und bes Weltreiche, vom Wurme ber Zwietracht längst innerlich zerfressen, trachend zusammenstürzte. Doch nur bas römische Raisertum. Für bie Deutschen lebte ihr Reich beffenungeachtet fort und baber sette sich ber Gebanke eines beutschen (und nicht ber eines romischen) Raisertums im Bolte so fest, bag er bei jeber Bolkserhebung (1813, 1848 und 1870) standhaft auftanchte und feine Befriedigum zu erzielen mar, bis er verwirklicht murbe.

Im beutschen Reiche bes Mittelalters prägte sich das Feudalwesen am beutlichsten durch die Bahl = oder Kurfürsten aus. Weild durch das Selbsigesicht der Fürsten die Wahl aufrecht erhalten und jeder Versuch zur Sinsührung der Erblichseit vereitelt wurde, behielten auch die Lehnsherren dem König gegentiber mehr Macht, als in irgend einem andern Reiche der Thristenheit. Nach dem Aussterben der Kardlinger war es, als die im Frankenreiche erblich gewordene Krone, die es bei den Romanen und auch bei den Angelsachsen blieb, in Deutschland wieder der alten Art der Besetzung durch Wahl anheimstel. Es waren die weltlichen und geistlichen Fürsten ohne Beschränkung, welche den Salier Konrad I. und nach ihm den Sachsen Heinrich I. trönten. Das schloß indessen zu Zeiten eine Verblichteit nicht aus, seitdem Heinrichs Sohn Otto I. nach des Baters Tode gewählt wurde. So gelangte man durch Anhänglichseit an ein

verdientes Saus und burch beffen Ginfluß zeitweise zu Dynastien, wenn auch mit wiederholten Unterbrechungen. Bei ber Krönung Otto's jum König (936) erscheinen zuerst vier Herzoge als Auserwählte ber Fürsten mit ber acht fenbalen Berrichtung von Dienstleiftungen. Der Lothringer war babei (in Bertretung bes Herzogs von Sachsen) Rämmerer, ber Franke Truchsek, ber Schwabe Munbschent und ber Baier Marschalt. In ber Folge schuf fich jeber Flirst, geistlichen wie weltlichen Standes, biefe Amter, die nach und nach auch in bestimmten Häusern erblich wurden. Doch tam es erst im breizehnten Jahrhundert, und zwar in ber ...fcredlichen" kaiserlosen Zeit, als bas erste Mal ein Frember, ein englischer Bring, bem Namen nach die beutsche Krone erhielt, bazu, dag die Erbund Erzämter ber königlichen Bedienung auch die Wahl bes Königs Neben ben vieren bes Hofbienstes hatten fich noch brei vornahmen. geistliche Erzämter ausgebildet, nämlich biejenigen ber Kangler für Deutschland, Burgund und Italien, haftend an ben Erzbistilmern von Mainz, Trier und Röln. Erztruchseft war nun ber Rheinpfälzer, Erzmarschall ber Sachse, Erzkämmerer ber Brandenburger und Erzschenk ber Böhme. Diese Ordnung wurde durch die Goldene Bulle Raiser Rarls IV. 1356 jum Gefete für ben Reft bes Mittelalters und bis jum westfälischen Frieden.

Die Krönung ber Raiser als Solcher in Rom tennen wir bereits (oben S. 144). Diejenige der deutschen Könige, d. h. die für Deutschland allein bebeutungvolle und maggebende, wurde seit der Zeit, ba Rarl ber Große in Nachen gewohnt, in biefer Stadt vorgenommen. Dort stand der Königsstuhl im Dome, den der gemählte König bestieg, ein Marmorfit über fünf Stufen von ber Sobe eines Altars. Krönung in Aachen war die erste, als die dem Baterlande geltende mit ber filbernen beutschen Krone; als zweite folgte gewöhnlich bie in Mailand mit ber fog. eisernen Krone Staliens, biefem Danaergeschent, welches wirklich wie ein eiserner Reif bas Haupt bes beutschen Königs brildte, ohne es zu zieren, eine eigentliche Dornenkrone, — als britte, glänzenbste und mubloseste die mit der goldenen Imperatorenkrone in Rom, welche zum letten Male 1452, ein Jahr vor bem Sturze bes morgenländischen Kaisertums, an Friedrich III. vollzogen wurde. Krönung in Aachen wurde erft feit Otto I. glanzend; zum erften Mal werben bei Anlag berselben die Aröminginsignien, ein Arönungmal und, wie bereits erwähnt, die Dienstleistung der Kürsten erwähnt. Die Reichs= kleinodien waren die Kaiser- und die Königskrone, das Schwert mit dem Wehrgebänge, ber Mantel mit ben Spangen, ber Stab mit bem Scepter und das goldene Diadem, später (seit 1105) noch der Reichsapfel und das Kreuz, das angebliche Schwert und ber Sabel Karls bes Großen (ein Geschent Harun al Raschibs), bann mehrere Religuien, wie die heilige Lanze, beren Spite aus einem Nagel am Kreuze Christi geschmiebet sein sollte. Endlich tamen bazu bie Krönungkleiber:

Handschuhe, Strumpfe (aus farmoifinroter Seibe), Schuhe, Tunica ober Dalmatica (bunkelviolett), die Alba (weiße Taffet= seibe), der Gürtel (hellblaue Serge mit Berlen), die Stola (gelbe Seide), ber Krönungmantel (hochrot-burburne Seide mit Goldstickerei) und das Evangelienbuch Karls des Großen\*). Der König, vom Mainzer Erzbischof geführt, stellte sich bei ber Krönung hinter bem Der Erzbischof reichte ihm bann querft bas Schwert Altar auf. Wehrgehänge mit den Worten: "Nimm biefes und vertreibe mit ihm, zum bleibenben Frieden ber Christenheit, alle Wibersacher Christi, die Heiben wie die Reger, weil burch Gottes Willen alle Macht bes Reiches bir übertragen ift." Dann legte er ihm ben Mantel mit ben Spangen an, indem er sprach: "Dieses bis zum Boben wallende Gewand erinnere bich, daß bu von Glaubenseifer entbrennen und in Wahrung bes Friedens bis zum Tode verharren mögest." Darauf wurde dem König Scepter und Stab mit den Worten gereicht: "Bei biefen Zeichen gebenke, daß bu mit väterlicher Zucht beine Unterthanen leitest und vor Allem ben Dienern Gottes, sowie ben Witmen und Waisen die Hand ber Erbarmung reichest, und möge auf beinem Saupte niemals bas DI ber Barmbergigkeit versiegen, auf baf bu jest und in Zutunft mit ewigem Lohne gefronet werdeft." Nun wurde ber König gefalbt, und bann setten die Erzbischöfe von Mainz und Köln ihm die Krone auf. Beide führten bann ben König zum Trone, ber zwischen zwei Marmorsäulen über einer Wendeltreppe prachtvoll errichtet Nach abgefungenen Breisliedern und gefeierter Messe begab sich der König zum Palaste. Das hier einzunehmende Krönungmal war auf einer Marmortafel bereitet und nach Vorschrift ber Golbenen Bulle saß der König ganz allein an einer erhöhten Tafel und jeder Kurfürst an einer niedriger stehenden solchen; iber allen biesen Tafeln waren "Simmel" angebracht. Die übrigen Fürsten hatten eine gemeinsame Tafel; andere Reichsstände aber speisten in Nebenzimmern. famen als weitere Gebräuche ber Empfang bes Abendmals burch ben Befronten und ber Ritterschlag zu Gunften Auserwählter nach ber Rro-Als die Bäpste mächtiger wurden, mußte ber König sechs nuna binzu. Fragen beantworten und die Antwort beschwören, nämlich folgende (1273 zuerst in dieser Beise formulirte): 1) den katholischen Glauben zu hal= ten und durch gerechte Werte zu bewähren, 2) die Kirche und ihre Diener zu schützen, 3) bas Reich ebenso gerecht wie seine Borfahren zu regiren, 4) die Rechte des Reiches zu erhalten, deffen entriffene Gitter wieder herbeizubringen und zu seinem Wole zu verwenden, 5) ein gerechter Richter und treuer Schitzer von Armen und Reichen, von Witwen und Waisen zu sein und 6) bem Babst und ber Kirche bie "schulbige

<sup>\*)</sup> Alle biese Kleinobien find noch jetzt in Wien aufbewahrt.

Unterwürfigkeit und ehrerbietige Treue" ju leiften. Seit bem Enbe bes breizehnten Jahrhunderts wurde ber Gefronte auch in Die Stiftsgeiftlichkeit einer Kirche aufgenommen. Bolkstlimliche Luftbarkeiten wie in ber neuern Zeit fanden im Mittelalter bei Krönungen nicht ftatt, wol aber außerbem bei Hoflagern, wie 1184 zu Mainz unter Friedrich Rotbart, ber bafelbst in Anwesenheit von Gefandten fast aller driftlichen Monarchen (felbst vom Raifer Konftantinopels) und 40000 Rittern alles Bolt bewirtete und mit Liebern ber besten Dichter erfreute, während bie Inhaber ber Erzämter in prächtigstem Staate bem Raifer ihre Dienste leisteten. Die goldene Bulle geftattete ben Rurfürsten, fich bei ber Rronung durch Gesandte vertreten zu laffen, wovon jedoch erft in ber neuern Zeit Gebrauch gemacht wurde. Die genannte Urfunde murbe fibrigens nach ihrer Berkundigung burch ein Fest ju Det gefeiert, wobei bie Rurfürsten ihre Amter verrichteten und noch weitere folde ausgelibt murben, wie z. B. bas bes Erziägermeisters burch ben Markgrafen von Meißen, ber mit Hörnern und hunden einen Sirfd und einen Gber vor bes Raisers Tafel niederlegte, wozu noch allerlei Schanspiele und Lustbarfeiten famen \*).

Bei den Krönungen der französisch en Könige, deren Schauplatz Reims war, nahmen zwölf Pairs die Stelle der Kursürsten ein, von denen zwei den König aus dem Bette holen mußten; sie vollzogen auch die Krönung, während der dortige Erzbischof der Feier blos vorsaß. Nach der Krönung küsten die Pairs den König und Herolde warfen Gelt unter das Bolt aus. Gesalbt wurde der König aus einem Ölsstächen, welches nach der Legende dei Chlodwigs Tause durch eine Taube vom Himmel gebracht sein sollte. Der deutschen Übung ähnlicher war die Krönung des Königs von Ungarn; nur kam hier der Gebrauch dazu, daß der Gekrönte zu Pferd mit dem Schwerte nach allen vier Weltgegenden bieb.

Was die persönliche Erscheinung der Könige im Mittelalter betrifft, so wich ihre Tracht im Allgemeinen nicht von berjenigen der Bornehmen des Landes ab, nur daß sie von kostbarerm Stoff und reicherm Besaze war. Fremde Einflüsse thaten dabei steis viel. Schon am Hofe der Merowinger waren römische Trachtzitze eingedrungen; doch trug noch Karl der Große unter römischem Mantel und solcher Tunika fränkische Beinkleiber, und auch die Haartracht war die seiner Abstammung. Am Hose Otto II. sanden durch seine Gattin Theophano byzantinische Gewänder Eingang; doch machte der Kaiser nur dei sesssichen Gelegensheiten Gebrauch davon und trug sich gewöhnlich dentsch, da das fremdsländische Wesen seinen Unterthanen nicht gestel. Dessenungeachtet behielt

<sup>\*)</sup> Kriegt, die beutsche Kaiserkrönung. Zeitschr. f. beutsche Kulturgesch. R. F. I. S. 77 ff. 133 ff.

bas; byzantinische Beispiel seine Nachwirkung in ber Liebe zu langen Bewändern, morgenländischen Stoffen und gemufterten Beugen, welche natürlich burch bie Kreuzzüge noch mehr genährt wurde. Die Rleibungftilde, welche die deutschen Könige bei ihrer Krönung auszeichneten, tennen wir bereits. Das Brachtgewand ber frangofischen Könige bei festlichen Gelegenheiten war eine bis auf die Füße herabwallende gegurtete Tunita mit langen engen Urmeln und ein auf ber linken Schulter burch eine Fibel befestigter Mantel nach byzantinischem Mufter, Alles von Seibe, ber Mantel später von Sammet, Die Tunita balb weiß, balb rofa ober purpurn, ber Mantel icharlachen, vom breizehnten Jahrhundert an aber himmelblau mit eingestickten golbenen Lilien. Seit Ludwig bem Beiligen wurde ber frühere Goldbesat bes Mantels burch hermelin erfett und meift auch mit foldem gefuttert. Der Mantel war auf ber rechten Seite offen und hatte auf ber linken einen Ginschmitt, burch ben ber Urm gestedt wurde. Abnliche Staatskleiber, mit manigfachen Beränderungen trugen auch die übrigen abendlandischen Ronige. Sonft mar beren hänsliches Leben gleich ber gewöhnlichen Tracht bemienigen bes Abels überhaupt ähnlich.

Merkolirbig ist, baß im Mittelalter zwar außer bem sog. römissichen (beutschen) Kaiser auch ber byzantinische, als König aber niemals ein anderer als ein römisch-katholischer Fürst anerkannt wurde. Eine Chronik des vierzehnten Jahrhunderts beginnt niemer Aufzählung der christlichen Kaiser und Könige. Als Raiser sind zwei genannt, der römische und der von Konstantinopel, als Könige aber 22 aufgezählt, nämlich: das römische (deutsche) Reich, Frankreich, England, Schottland, Irland, Dänemark, Korwegen, Schweden, Ungarn, Böhmen, Bolen, Castilien, Leon, Bortugal, Aragon, Navarra, Majorca, Sardinien (Insel), Reapel, Sicilien, (Klein-)Armenien und Khpros (die zwei Pflanzstaaten der Krenzzüge). Andere Fürsten, und waren sie auch so mächtig wie der Großfürst Rustlands, dem kein abendländischer König gleichkam, wurden des Königstitels nicht gewürdigt, und das römischkatholische Europa verhielt sich auch hierin, wie in seiner ganzen Kultur, als eine sür sich abenschlössene Welt.

#### B. Der niedere Adel.

Mit besonderm Bezuge auf den niedern Abel, doch ohne den höhern und selbst die Kronenträger davon auszuschließen, erhielt das Feudal-wesen im Rittertum und im Minnedienst eine ideale Ausschmückung seiner trockenen Rechtsverhältnisse. Es sind dies die sprechendsten Wahrzeichen des Mittelalters auf weltlicher Seite und stellen mit dem Papsttum und dem Klosterwesen auf geistlichem Gebiete ein getreues und
nabezu vollständiges Bild des bunten Lebens und Webens dieser roman-

tischen Zeitperiobe bar, - ein nabezu vollständiges sagen wir; benn auf seinem glänzenden Goldgrunde fehlen bann immer noch bie Seufzer und ber hunger ber Leibeigenen, bie Brandmale ber Reter, heren und Juden, die gebrochenen Bergen ber Rlofteropfer, die Schmerzen ber Seuchefranken, bas Blut und ber Brand ber Kehben und bie wilben Unfit= ten einer ben Glauben als einzige notwendige Tugend preisenden Zeit. All bies sind recht hägliche Fleden und Schaben ber "romantischen" Reit, welche Bezeichnung berfelben mit vollem Rechte zukommt, ba fich Alles in ihr nach Rom wandte und um Rom brehte, fo bag auch alles Thun und Treiben einen an Rom erinnernden, also romantischen Beigeschmad erhielt. Freilich bezieht sich bieses bezeichnende Epitheton nicht unmittelbar auf Rom, sonbern auf die romanischen Sprachen, in benen die Berherrlichung der ritterlichen und minniglichen Anschauungen und Sitten jener Zeit zuerst bichterischen Ausbruck fand, und hat somit ben nächsten Bezug auf ben Abel, und zwar vorzugsweise ben nicht regirenben, indem die fürstlichen Kreise schon zuviel äußere Würde beobachten mußten, um allzubegierig ber "fröhlichen Runft" bes Rittertums und Minnespiels leben zu fonnen.

Wenn wir nun nach bem ritterlichen Leben bes Mittelalters müssen wir por Allem nach ben Sitzen desselben fragen, nach ben Burgen. Diese, neben ben Klöstern die bezeich= nendsten Wohnplatze jener Zeit, die deutlichsten Zeugen Unsicherheit, Streit- und Raublust, waren in älterer Zeit, ba bas noch mächtigere Ronigtum hinreichenben Sout gegen Unordnungen gewährte, nur aus Solz und mit Bäunen umgeben. Das Kendalwesen mit ber junehmenden Macht kleiner herren und ihrer Gifersucht untereinander, aber auch bie Einfälle frember Bölfer, Glawen, Magharen u. f. w. machten erst, besonders seit dem elften Jahrhundert, eigentliche Festungen aus ihnen, die aus Stein erbaut, von Mauern mit Zinnen und Gräben umgeben und wo möglich auf Anhöhen errichtet waren. Bon ben kleineren Bebäuben diefer Art, ben Burgftällen, abgesehen, bestanden die größeren, Hofburgen genannt, aus weitläufigen Bauwerken. Durch bie äußeren Befestigungen führten Thore zwischen Schutthurmen in ben Zwinger (Borplat) und über ben Graben Zugbrücken weiter in ben eigentlichen Burgplat, ben oft ein Rasenplat, eine Linde und ein Brunnen zierten. Die verschieben angeordneten Gebäude waren bei ausgebehnten Burgen: ber hohe und starte Thurm, Bergfried, bessen unterfter Theil, bas Burgverließ, die Gefangenen barg und oft genug nimmer wieder entließ, der mittlere zur Bertheidigung diente und der oberste zum Aufenthalte des Thurmwartes, der die Ankommenden anklindete, — der Palas, bas Wohnhaus bes Herrn ber Burg, sammt Räumen für Wirtschaft und Dienerschaft, zu oberft bie Staatszimmer für Restlichkeiten enthaltenb, - bie Remenate, die Wohnung ber Frauen und Kinder mit Arbeiträumen, — bas Ritterhaus, zur Aufnahme ber ebeln Gäste, die Kapelle, die Küchen, Keller, Stallungen u. s. w.

Die innere Sauslichkeit ber Ritterburgen, b. h. Tracht, Gerate und Lebensart ihrer Bewohner, unterschied fich in ben meiften Dingen nicht wesentlich von benselben Gewohnheiten anderer Stände im Mittelalter, beffen charafteriftische Büge in biefer Sinficht wir bes Zusammenhanges wegen bei Anlag bes Lebens ber Stäbter ermähnen werben, weil die Rultur des Mittelalters in beren Wohnplätzen den höchsten Grab ihrer Ausbildung erlangte, und zwar sowol was bie Bervorbringung, als was die Benutzung ber betreffenden Gegenstände angeht. Filt die abelig-ritterliche Gefellschaft find im Ganzen nur die in ihrem Begriffe felbst begrundeten Gebrauche und Gewohnheiten charafteriftisch. Diefer eigentlimliche Rulturtreis erhielt seine Ausbildung zuerst in Frantreich seit bem elften Jahrhundert. Der geistige Inhalt besselben mar umschrieben burch bie Ergebenheit gegen bie Rirche, ben Lehnsberrn und bie Frauen: - Glaube, Treue und Minne bis in den Tod war der Bahlfpruch bes mittelalterlichen Rittertums. Natürlich blieb, ba bie Menschen stets Menschen sind, auch bei jenen romantischen Rittern nicht manigfacher Bruch ihrer erhabenen Pflichten aus (so wenig wie bei ben Mönchen ein solcher ihrer Gelübbe). Es wurden ohne viel Ge= wiffensbiffe oft genug von ihnen Gottesbaufer verlett, Aufftande erhoben, Bitwen und Baifen geplündert und die Che gebrochen; man machte es bann mit Beichte und anderen firchlichen Bugen ab. Und ben weltlichen Rittern thaten es in ber Zeit ber Entsittlichung ber Briefter und ber Entartung ber Rlöfter auch Bischöfe und Abte gleich, bie im Harnisch und zu Pferbe auf galante sowol, als weniger eble Abentener auszogen. Was in jener unwiffenben Zeit, wo felbst bie Alosterschulen feierten und die Bibliothelen dieser Anstalten moderten, weltliche und geistliche Ritter verstanden, war wenig genug: bie Gesetze der Galanterie, einige Kunde von Fabeln und Geschichten und soviel Sprachkenntniß, als zur Bestehung ritterlicher Abenteuer erforderlich Und boch brachte biefe Zeit die größten dichterischen Geifter bes Mittelalters hervor, wie wir später sehen werben. fcbonften Buge ber ritterlichen Zeit mar bie Gaftfreundichaft. -Da es bamals teine ober nur wenig und schlechte Gasthäuser gab, fo waren Rlöfter und Burgen Die einzigen Orte, wo man mit einiger Aussicht auf behagliches Dasein einkehren konnte. In ber Zeit aber. ba die Rlöster entweder im Berfalle oder in der Wiederaufnahme übertriebener Regelstrenge begriffen waren, mußten bie Burgen, namentlich bei lebensluffigem Bolt von galanten Sitten, ben Borzug vor ben Rlöftern genießen; fie maren auch mit ihren Stallungen gang besonbers jur Aufnahme, ritterlicher Gafte eingerichtet. Den Antommlingen murbe ein Bab bereitet. Die gar nicht schüchternen Burgfräulein bedienten

die fahrenden Ritter. Dann folgte glanzende Bewirtung, wobei weber in Speifen noch in Betranten gefpart wurde. Großer Befuch fand auch namentlich bei Hochzeiten (Hochgeziten), b. h. überhaupt bedeutenden Westlichkeiten statt. Erst in späterer Zeit verftand man barunter bie Feier einer Beirat, bei welcher bas ganze Mittelalter hindurch Bankette, Turniere, Tange und andere Bergnugungen die Sauptfache maren, neben welcher die kirchliche Einsegnung so sehr verschwand, ja meist gar keiner Erwähnung gewürdigt wurde, daß die Annahme nicht ungerechtfertigt ift, felbe fei gar nicht vorgeschrieben und nur felten vorgenommen worben. Nach altem beutschem Rechte waren die Brautleute rechtmäßig vermält, sobalb in Gegenwart von Zeugen eine Bettbede fie bebedte ("ift bas Bett beschritten, ift bas Erb' erftritten "). Fürften ließen biese Ceremonie (bas "Beilager") bei ihren entfernten Bräuten burch einen Bevollmäch= tigten beforgen, ber zwischen fich und die Braut ein bloses Schwert legte, wie ichon bas Nibelungenlied erzählt. Die Che war übrigens nicht mur kein hinderniß des Minnedienstes, sondern die Ritter dienten gerade am liebsten, auch wenn bereits verheiratet, der Frau eines Andern, für die sie sich dann schlugen und zu der sie in einem schwärmerischen Berhältniß blieben, während sie zu gleicher Zeit ihre Shefrauen wie Mägbe behandelten und fogar schlugen, was ganz gewöhnlich und gesetzlich erlaubt war. Es gab inbessen nicht felten Ritter und fogar ritterliche Dichter, welche ber Minnedienst formlich verruckt machte, so daß sie ihrer Dame zu Lieb ober zu Ehren oder auch auf ihre eigene mutwillige oder gar boshafte Beranlaffung sich in den wahnwitzigsten und lächerlichsten Verkleidungen und Abenteuern umhertrieben. Die Blütezeit biefes Frauendienstes mit seinen schönen und häklichen Früchten ist genau die Zeit der Kreuzzlige, und es hat dazu die Kirche mit ihrem Mariendienste (oben S. 183 u. 190) nicht wenig beigetragen. Als bie Rreuzzlige ausklangen, entartete auch ber Minnebienst und sank zu eigentlichen Gemeinheiten berab. Wie in ber ältern Zeit bieser Periode bie erhabenften und liebreigenoften Minnegebanten, fo fullen in ber fpatern bie abstoffendsten Frivolitäten und Nubitäten die von biesem Gegenstande handelnden Gebichte. Uberhaupt besand sich bamals die öffentliche Moral im Niebergange, und wenn wir auch bei unbefangener Brilfung finden, daß es im gesammten Berlaufe ber Geschichte schlechterbings teinen Zeitraum gibt, in welchem nicht über Berberbtheit ber Sitten geklagt worden wäre, so muß boch zugestanden werden, daß weder bie Kreuzzüge mit ihren gemischten Heeren und ihrem übermütigen Treiben, noch ber Minnebienst mit seiner Mikachtung ber ehelichen Banbe auf die Gewissenhaftigkeit der Zeitgenoffen in gunftiger oder erfreulicher Beife einwirten konnten. Dhne uns inbessen in bas Einzelne bamaliger Sittenlofigkeit einlaffen zu wollen, fo wenig wie bezüglich anberer Reitränme, werfen wir noch einen Blid auf die Stellung abeliger Frauen im Mittelalter überhaupt. Bir wiffen, wie icon im Altern Franken-

reiche Frauen einen nichts weniger als schicklichen und vortheilhaften Ginfluft auf bas Gefchic bes Bolles ausübten. Dies bauerte, zwar nicht unter bem fraftigen Rarl, aber unter beffen Rachtommen im Saufe ber Rarolinger fort. So war Ludwigs bes Frommen Gattin Judith "bie Beranlaffung zu ben Rämpfen ber Söhne gegen ben Bater, ber Söhne bann gegeneinander, und die Folge war die Zertheilung des Reiches \*). " Auch in ber Folge waren Kaiserinnen häufig Mitregentinnen ober gar thatfächliche Selbstherricherinnen. Die Geiftlichkeit lieferte ihnen bie bazu erforberliche Bilbung und benutte bas in religiöfer Beziehung ftets fo fehr empfängliche weibliche Geschlecht mit raftloser Thätigkeit jur Bergrößerung ihres eigenen Ginfluffes. Doch febr verschieben war biefe Wirtung. In Italien 2. B. war ber Ginfluß ber Theodoren und Marozien (oben S. 138) auf die Wahl und Amteführung von Bapften von den traurigsten Folgen. Es lösten sich bort alle Banbe ber Schen und bes Gemiffens, wie bei bem Treiben folder Beiber nicht anders benkbar mar. Im Norden der Alpen bagegen waren in demfelben zehnten Jahrhundert herrschende Frauen Wolthäterinnen bes Landes und Beinrich I. gab feiner Gattin Mathilbe fterbend bas Zeugnifi, stets seinen Born befänftigt, ihm nützlichen Rat ertheilt, ihn vom Irrtum auf ben rechten Weg geführt, ihn gur Unterstützung ber Bebrängten ermahnt zu haben. Dito ber Große gründete bem Anbenken feiner ersten Gattin Editha zu Ehren bas Erzbistum Magbeburg, bas sich fo große Berdienste um die Bekehrung ber Slawen erwarb. Seine zweite Lebensgefährtin Abelheid verschaffte ihm die Kaiserkrone und übte ein halbes Jahrhundert an seiner Seite großen Ginfluß aus. Seine Tochter Abelheid, Abtin von Quedlinburg, erwarb durch ihre Bildung Ruhm in ganz Europa. Seine Schwiegertochter, Die Griechin Theophano, beherrschte das Reich für den unmündigen dritten Otto. Bekannt ift ber Antheil, ben Heinrichs III. Gattin Agnes (oben S. 162) und Mathilbe von Toscana am Werke Gregors VII. hatten. Merkwürdig ift bagegen, daß die Damen der Zeit des Minnedienstes, durch diefen gleichsam verweichlicht, im öffentlichen Leben feine Rolle spielten, sondern eine folche ben gleichzeitigen Bugerinnen überließen, Die fich vom schlüpfrigen Treiben ber Minnehöfe zurlidzogen, wie z. B. Herzogin Bedwig von Breslau, welche zur Germanisirung Schlesiens mithalf, Die heilige Elisabeth von Thüringen, beren Gebiet allerdings nicht die Politik, sondern die Wolthätigkeit in ausgebehntestem Mage war, die fromme Schriftstellerin Mathilbe, welche die Mutter der deutschen Mystik wurde, u. A.

Im Allgemeinen wurde bei ben Frauen auch bes Abels mehr auf häusliche Tüchtigkeit Ms auf geistige Bildung gesehen. Die Ebelfrauen,

<sup>\*)</sup> Giefebrecht, die Frauen in ber beutschen Geschichte. Zeitschr. f. b. Rulturgeich. Neue Folge II. S. 12.

selbst zur Zeit des Minnedienstes die an diesem Betheiligten, legten siberall selbst mit Hand an, spannen und woben ihre und ihrer Männer und Kinder Kleidungstude, sorgten für die Ordnung in Küche und Keller, Hof und Stall, besaßen arzneiliche Kenntnisse und leiteten in Abwesen-heit des Gatten die gesammte Burgwirtschaft.

Die Ritter und Sbeln ihrerseits lebten vor Allem bem Waffenhandwerk, auf das sie sich schon von Jugend auf vorbereiteten. bienten von der Bife auf als Ebelknaben (Bagen), dann als Knappen bei Rittern, benen fie unbedingten Geborfam leiften mußten und erhielten nach guter Aufführung im einundzwanzigsten Jahre ben Ritterschlag, mit welchem Brilfungen ber Mannhaftigkeit und eine kirchliche Feier verbunden waren. Der neue Ritter erhielt aus der Hand einer edeln Dame Handschuhe und Sporen und durch einen Ebelmann, nicht selten einen Fürsten ober gar Raiser, brei Schläge mit bem Schwert auf die Schulter, und gelobte getreue Erfüllung ber Ritterpflichten, Gehorfam bem König (Raiser), Schutz ben Witwen und Waisen, Kampf fur ben Den Glanzbunkt ber ritterlichen Waffenubung im Frieden, namentlich bei allen bebeutenden Festen (Hochgeziten) bilbete bas Tur= nier, zu Fuß und zu Pferd mit verschiedenen Baffen, zwischen Ginzelnen und Gruppen, in beliebtester Form aber als Lanzenbrechen zu Die Breise für ben Sieger (von Damen ertheilt) bestanden in ben verschiedenartigften Roftbarkeiten. Den Vorsitz bei den Turnieren führten die Turnvögte oder Turnkönige, deren Amt es war, über Handhabung ber Kampfgesetse zu machen. Die Berolde ober Wappentonige untersuchten die Turnierfähigkeit ber Rämpfer nach Ahnen und Wappen, kundeten im Namen ihrer Herrn beren Keinden die Fehde an. bezeichneten die Sieger in der Schlacht, welche sie beobachteten, und waren unverletlich. Die Griesmärtel muften Unregelmäfigteiten bei ben Turnieren zu verhindern suchen. Gleich den griechischen Athleten (Bb. II. S. 47) fanken viele Ritter in ber Zeit ber Entartung biefes Standes (seit dem dreizehnten Jahrhundert) zu herumziehenden Rlopffechtern um schnöben Lohn und Wetten berab. Seit biefer Zeit wurden die Ritter überhaupt größtentheils ihres ebeln Berufes uneingebent, und ergaben sich bem Spiel, bem Trunke, ber Wolluft und besonders bem mit Recht verrufenen Raubrittertum an reisenden Raufleuten und anderen harmlofen Reisenden, sowie ber wahnwipigsten und blutigften Fehdesucht, die oft aus den geringfügigsten oder auch ohne alle Ursachen und nicht immer nach vorheriger "Absage" burch Fehdebrief ihre beklagenswerten Opfer forberte, so daß in dieser scheußlichen Zeit des Faustrechts, besonders im 14. und 15. Jahrhundert die durch die Blüte des Abels zum Tummelplatze gewählten Länder zu blutigen und brandigen Wüsteneien wurden. Unter diesen Liebhabereien ist der Trunkfucht besondere Erwähnung zu thun, indem fie in der That verhältniß-

mäßig die meiste Zeit ber Ritter in Anspruch nahm. Dieselbe ift leiber ein Erbübel der deutschen Nation, wenngleich andere Bölker derselben darin nicht nachstanden. Sowol von Relten als von Germanen erzählen Sagen, baß die Kunde vom Weine sie zu ihren Zügen nach Italien bewogen habe. Wir wiffen bereits (Bb. II. S. 481), daß die Römer ben Wein im Norben ber Alpen ansiebelten, wo indeffen bie Deutschen längst Meister im Bertilgen bes Metes und Bieres waren. Schon zur Zeit ber Böllerwanderung tannte man bas Ru= und Bor=, bas Gefundheit= und Betttrinten. Des Minnetrinkens und seines Überganges vom Beiben= in bas Christen= tum gedachten wir bereits (oben S. 211). Bur übung ber Gaftfreundschaft (oben S. 233) gehörten ber Willfomm= und ber Scheibetrunt, von schöner hand fredenzt. Die deutschen Kaiser wetteiferten, von ihrem Ersten, bem großen Karl an, in Beförderung und Berbreitung bes Weinbaues, und die Kirche ftand ihnen barin nicht nach; namentlich forgten bie Rlöfter immer für einen guten Tropfen. Allgemeiner wurde ber Weingenuß, bem Biertrinken gegenüber, erft zur Zeit ber Kreuzzuge, wo man die italienischen, ungarischen und griechischen Weine näher tennen lernte. Im fünfzehnten Jahrhundert wurde der einheimische Rebenfaft bas eigentliche Sauptgetränke ber Deutschen. Damals und später war berselbe in guten Jahren so billig, daß davon die drolligsten Geschichten erzählt werben. Go tam 2. B. ein Ebelmann, fatt seinen alten Wein zu veräußern ober gar wegzugießen, auf ben Bedanten, ihn von feinen Bauern in ber Frohne austrinten ju laffen. Gie mußten einen Tag zusammenkommen und trinken, bis ber in ihre Röpfe gestiegene Beift fie zu einer entsetlichen Prilgelei flihrte. Die Strafen für Die babei vorgekommenen Bunden trugen bem "ebeln herrn" mehr ein, Man tonnte bamals für bie kleinste als ber Wein vermocht hätte. Minze Tage lang trinken! In Folge beffen rif allgemeine Robbeit ein und Saufgelage, bie aller Beschreibung spotten, erfüllten bie Burgen mit wüftem Gejohle. Biele fog. Ebelleute vergendeten buchftäblich all ihr Sab und Gut burch Trinken. Man bewies, fogar nach bem Wortlaute von Lehnsurkunden, mit Trinken aus dem großen Lehnsbecher, daß man würdig war, ein beutscher Ebelmann zu heißen; ja man erwarb sich durch Trinken Ansehen und Achtung. Selbst Fürsten thaten sich in biefer für uns zweifelhaften Runft hervor, und diefer Unfug dauerte noch Jahrhunderte hindurch und trug mit zum Verfalle bes Rittertums und zum Berkommen, Berarmen und Aussterben vieler Abelsgeschlechter wesentlich bei. Aehnliches wäre auch von den Sofen vieler geiftlichen Fürsten und von einer Menge Rlöfter zu fagen.

Das Rittertum war die Quelle der Wappen im heutigen Sinn und Berflande. Wappen, d. h. bezeichnete Waffen, hatten schon Bölker des Altertums, besonders die Ägypter (Bb. I. S. 347), Griechen (Bb. II. S. 109) und Römer (ebendas. S. 433). In der Eigenschaft

verschiedenartig bemalter Schilbe aber find die Wappen ein Wert bes Mittelaltere\*), ober wenigstens ein solches ber norbeuropäischen (und zwar germanischen) Bölfer. Schon Tacitus tennt nämlich (Germ. 6) Diese Ubung bei ben alten Deutschen; aber wir begegnen ihr in ber Geschichte erst zur Zeit ber Bölkerwanderung wieder, wo die verschiebenen Bölfer sich burch besondere Bemalung der Schilde unterschieden. Die Franken 3. B. trugen im vierten Jahrhundert gelbe Schilde mit weißem Rande, die Liven rote, die Friesen braune, die Standinavier im Frieden weiße, im Rriege rote. Aus der Stellung der Farben entstanden die Wappenbilder, erst einfache mittels bloser Farben, dann immer mehr ausgeschmückte mittels Kiguren. Statt blos nach Bölkern und Stämmen, unterschieben fie fich allmälig auch nach Familien und wurden in diesen erblich, namentlich vom Bater auf ben ältesten Sohn. Jungere Sohne konnten noch im breizehnten Jahrhundert nach Belieben bes Baters Wappen ober ein neues annehmen, namentlich basjenige ber Befiter ihrer burch Erbheirat ober Belehnung erhaltenen Befitzungen.

Die Wahl ber Wappen im Mittelalter geschah ohne Befolgung eines Spstems, indem es eine Kunft ober Wissenschaft der Heraldit noch nicht gab. Man mählte, ohne Zweifel mit Rücksicht auf bie altgewohnten Sansmarken, entweder gegenstandloses Schmudwerk ober Dinge aus ber Natur (Baume, Thiere, Sonne, Mond und Sterne) und aus bem Leben (Gebäube, Werkzeuge u. bergl.). Die Sache mar icon zur Absichtlichkeit und Spielerei geworben, als man symbolische Bilber (Rreuze, Anker u. f. w.) ober folde mablte, welche mit bem Namen bes Trägers zusammenhingen. Zum Wappen tam noch ber Selm als Zeichen bes Besitzes, bes Rechtes ober ber Anwartschaft, bann als solches der Turnierfähigkeit; mehrere Helme über dem Wappen wiesen auf verschiedene Rechtstitel und wurden seit bem vierzehnten Jahrhundert in biesem Sinne verliehen. Seit berselben Zeit wurde auch über Wappen und helme lettwillig verfligt, und es wurden folde verschenkt und verlauft. Die Lehnsberren verlieben querft nur ihr eigenes Wappen an Eben= ober minbestens Ritterblirtige: in Mitte bes vierzehnten Jahrhunderts verliehen Kaifer und Fürsten solche Wappen, welche burch bas Aussterben ber berechtigten Familien erledigt maren; am Ende besfelben verliehen fie neu erfundene Wappen.

Neuer als die Wappen sind die mit ihnen den Zweck einer Untersscheidung der Abstammung theilenden Geschlechts namen. Die alten Deutschen kannten die römische Sitte der Familien- und Stammesnamen nicht, sondern gleich den Griechen und anderen alten Bölkern nur Bersonennamen. Mit Einführung des Christentums wurden diese, wie 1

ij

ij

ż

<sup>\*)</sup> Sepler, ber Urfpr. u. die Entwickel. des Bappenwesens. Zeitschr. f. beutsche Kulturgesch. Reue Folge III. S. 617 ff.

schon früher bei feierlicher erster Waschung bes Kintes, so nun bei ber Taufe verliehen und Taufnamen genannt. Die Bornamen bes ältern Mittelalters waren unendlich reichhaltiger als die verhältnismäßig wenigen jetzt gebräuchlichen, und zwar meist in bebeutungvoller Weise, g. B. Theodorich - Boltstönig, Sigemunt - fiegende Hand. Christentum tamen gablreiche bebräische, griechische und romische, meift Beiligen-Ramen auf und verbrängten leiber ben größern Theil ber schönen beutschen Ramen. Bunamen kommen schon frith bei ben nördlichen Germanen (Nordbeutschen und Standinaviern) vor, besonders nach bem Bater= ober Mutternamen, wie Olaf Trygwason, Sämund Sigsusson ober nach perfönlichen Eigenschaften, wie Ragnar Lobbrot, Sweno Twestag. Erbliche Rumamen wurden bei bem Abel seit bem zwölften Jahrhundert üblich, und zwar zuerst natürlich nach bem Stamm- ober Wohnsitze, wie Bettin, Bollern, Liburg u. f. w. Erft im vierzehnten Jahrhundert verpflanzte sich biefer Gebrauch, was wir bes Zusammenhanges wegen gleich hier anflihren, theilweise mit ber Annahme von Wappen, auch auf ben Bürger- und noch fpater auf ben Bauernstand, zulett auf bie Juben. Bu Familiennamen nahm man einestheils Bornamen, sowol einfache, als ben bes Baters bezeichnenbe (2. B. Jansen, Beterfen), anderntheils Beinamen, welche wieder entweber von ber heimat (Land ober Ort) ober von perfönlichen Eigenschaften, Gewerben, gesellschaftlichen Stellungen (z. B. Meier, Bfirger), endlich fogar von Thieren, Bflanzen, verschiebenartigen Gegenständen ober von Spriichen und Rebensarten (2. B. Bleibtreu, Schlagintweit) berftammten, theilweise auch ihrer Berkunft nach vollständig in Bergeffenheit gerieten. Richt wesentlich unterscheiben fich in biesem Buntte die Berhaltniffe ber übrigen Bolter bes driftlich-abendländischen Kulturfreises von benen ber Deutschen.

## C. Das Wehrmefen.

Mit dem Feudalwesen stand die Heeresversassung des Mittelalters im innigsten Zusammenhange. Je mehr ersteres sich entwickelte und seiner spätern Allmacht zusteuerte, desto mehr verwandelte sich die früher allgemeine Wehrpslicht der Freien, das System des Heerbannes (oben S. 81 f.), das bei den Franken schon frühe einem von der Monarchie abhängigen Heere Platz gemacht, in ein nach den Ordmungen des Lehnswesens gruppirtes Wehrwesen. Schon unter den Nachfolgern Karls des Großen suchten sich die kleineren Grundbesitzer dem Kriegsbienste zu entziehen und traten zu Mächtigeren in ein Verhältniß der Abhängigkeit, um dienstftrei zu werden. Der Wehrdienst wurde so ein Vorrecht des Rittertungs. Die Lehnsherren riesen die von ihnen und Diese wieder die von ihnen belehnten Mannen zur Heeresfolge auf und waren daher, bei

beren burch bas Lehnswesen an Bebingungen geknüpfter Dienstpflicht, in bobem Grabe von ihrem guten Willen abhängig. Die Ritter bienten, was ihr Bestty an Pferben schon bedingte, vorwiegend als Reiter, und diese Waffe lief baber bem Fufivolte ben Rang ab, welch letteres, soweit notwendig, geworben wurde. Eine Ausnahme von dieser Ent= wickelung bes Abels als Kriegerkafte bilbeten bie Stäbte und bie freien Lanbschaften (in ber Schweiz, an ber Norbsee n. s. w.), wo die allgemeine Wehrpflicht fortbauerte und bas Fugvolf ber Haupttheil ber bewaffneten Macht blieb. Als aber bie Städte und die freien Landschaften (soweit sie nicht unterbruckt wurden) an Wolftand und bamit an Wehrtraft und staatlicher Bedeutung junahmen, mas im bochften Grabe in ber Hansa und in ber Schweiz ber Kall mar, ba wuchs auch bie Bebeutung bes Fugvolkes wieder, und ba fich im Kampfe mit biesen Gemeinwesen, namentlich in bemjenigen Ofterreichs gegen die Gibgenoffen, in ben Schlachten am Morgarten und bei Sempach, bem ungeftilmen Andrang ber leichtbewaffneten Sirtenheere gegenitber bie Beere ber Ritter als plump und unbehilflich erwiesen und in beschämender Weise unterlagen, waren auch die Fürsten genötigt, statt des unzuverlässigen und allzuoft auch unbotmäßigen Reiteradels sich auf Werbung tlichtiger Fußtruppen zu verlegen. Go trefflich aber biefe Solbner für ben Krieg waren, so läftig und verberblich wurden fie im Frieden, wenn sie, entlassen und ohne Beschäftigung, über Länder, die noch im Frieden lebten, herfielen und fie verwüfteten, wie z. B. die englischen Söldner, welche am Ende bes vierzehnten Jahrhunderts Elfaß und bie Schweiz zur Beute ausersaben, aber von ben Schweizern blutig beimgeschickt wurden. Aus solchen Göldnerbanden entwickelten sich im funfzehnten Jahrhundert die Landsfnechte, mit welchen eine neue Zeit im Kriegswesen anhebt. Als Zeichen ber einzelnen Truppenabtheilungen kam im Mittelalter (9. Jahrhundert) die jetzt übliche Art der Fahnen (mit einer Seite an die Lanze befestigt) auf, beren Form indessen manchmal vom Biered abweichend, z. B. rund ober zadig mar. Seitbem trugen auch die Fahnen die Wappen und Farben der Truppeninhaber. Die Italiener ließen die Kahne auf einem mit Ochsen bespannten Krieg8= wagen (carroccio) mitfahren.

Die Bewaffnung bes Mittelalters zeichnet fich burch eine beständige Zunahme der Schutwaffen aus, welche erst in Folge allgemeinerer Einführung der Feuerwaffen sich wieder verminderten. Namentlich gilt dies von der Reiterei, dieser bevorzugten Waffengatung des
Rittertums. Bis zum elsten Jahrhundert war lediglich das einsache
Ringhemd, ein Leder- oder Zwillichwams mit dicht aneinander darauf
genähten kleinen Eisenringen, gebränchlich. Auf selbes folgte das
Schuppenhemd, indem Eisenblättchen, dicht übereinander gelegt, an
die Stelle der Ringe traten. Im vierzehnten Jahrbundert kam die

Reihe an ben Plattenharnisch, indem Platten ftarten Gifenblechs bie einzelnen Seiten bes Rorpers schützten, in ben Belenken einander berührten, und hier burch barüber geschobene kleinere Blatten gebeckt waren. Um Ende bes zwölften Jahrhunderts begann man, über bie Rüftung ben Baffenrod anzulegen, welcher anfangs ohne Armel war, aber hundert Jahre später welche erhielt, die bis zum Ellbogen reichten, und an Lange erft bis auf bie Mitte ber Waben ging, mit ber Reit aber kurzer und auch enger wurde. Auch ber Helm, in ben Reiten ber Bölkerwanderung eine born offene Rappe, nahm fortwährend an Bebeckung zu, bis er burch bas vollständige Bifier vor bem Gefichte geschlossen war, während auf dem Obertheile Belmschmud und Rleinobien überhandnahmen. Die Berbindung mit bem Sarnisch stellte ber Salsberg ber. Unter bem Plattenharnisch trug man ein gestepptes Wams und oft noch ein Panzerhemb bazu. Endlich gehörten noch die eisernen Sanbidube, Armidienen, Knieftlide, Beinschienen, Schnabelschuhe, Sporen, ber vollständige Pferbeharnisch, die Schilbe von wechfelnder Form u. f. w. ju ben Schutmitteln im Rampfe. Angriffswaffen waren Stofflanze, Schwert und Dolch, erstere von enormer Schwere und Länge, im Kriege spitzig, für die Turniere aber stumpf; bas Schwert trug man links, ben Dolch rechts. Auch die Schwerter bes spätern Mittelalters wurden fo toloffal, daß fie zum Anfaffen mit beiden Sänden eingerichtet werden mußten. Andere Trutwaffen waren Streitfolben (wie 3. B. die Morgensterne), Streithämmer und Streitärte von furchtbaret Wirfung, Bellebarten, Partifanen u. f. w. England tam bei ber neben ber Lehnsmacht bestehen gebliebenen Boltswehr, welche nach bem Einkommen von ben Freisaffen gestellt wurde, feit Wilhelm bem Eroberer ber (mannshobe) Bogen mit (meterlangen) Bfeilen in Aufnahme. Die englischen Bogenschützen trugen 24 Bfeile im Röcher, schoffen zehn= bis zwölfmal in ber Minute und verfehlten auf breihundert Schritte das Ziel nicht. Bor fich stellten fie zur Deckung einen mitgetragenen Pfahl auf. Das europäische Festland jog seit ben Rreuzzügen bem Bogen bie Urmbruft (= Arcuballista) vor, beren Stahlbogen und Hanffehne mit Winde ober Hebel gespannt wurden und ben turgen Bolgen mit vierkantiger Gisenspipe auf zweihundert Schritte mit Erfolg abschnellten, aber in ber Minute nur zwei bis brei Schüffe thun konnten. Ans bem römischen Altertum hatte man bie Wurfmaschinen herübergenommen, die man Bluden, Gewerffe, Tumler und anderswie nannte. Auch Sichelwagen wurden vielfach angewandt, aber ohne viel Erfolg, indem ihnen leicht auszuweichen mar. Die Huffiten bedienten fich ber Wagenburgen, die auch anderwärts Rachahmung fanden.

Alle diefe Borrichtungen wurden aber später durch die Einführung ber Fenerwaffen in Schatten gestellt und schließlich über Bord gepenne-umabyn, Aug. Rufturgeichichte. III. worfen. Das ans Salpeter, Schwefel und Roble gemischte Schieß= pulper mar, wie mir wiffen (Bb. I. S. 163), ichon ben alten Chinesen bekannt, wenn auch nicht in Berbindung mit Kriegswaffen. Bon dort brachten es die Araber nach Westasien und 673 ber Architekt Kallinikos als Schiefmittel unter dem Ramen des "griechischen Feuers" nach Konstantinopel, wo es 400 Jahre als Geheimnig bewahrt, zur Entfendung von Brandgeschossen biente. Durch die Kreuzzige wurde es, nachbem es die Sarazenen burch Berrat tennen gelernt, nach bem Abendlande vervflanzt und querft zu groben Geschitzen angewandt, welche erft runde Steine, bann Blei- und später Gifentugeln folenberten. waren theils turge und weite Robre (Bombarben, Stein= und Donner= buchsen), theils lange und enge (Kelbschlangen, Kalconets); auch batte man vereinigte Röhren (Orgelgeschütze), Alles anf Geruften (Laffetten), welche fest auf bem Boben standen. Bei Zeiten gab es aber and, schon Sandrohre von verschiedener Einrichtung, meift Luntenflinten, aber auch im Mittelalter schon hinterlader, sowol bei Geschützen als bei Sandrohren, die jedoch nur wenig Anklang und nur ansnahmweise Berwenbung fanben. Gine eigentilmliche Baffe war ber Schiegprügel, ein Sandgewehr mit vier Läufen, bas, wenn die Schiffe losgebrannt waren, jum Schlagen biente. Die Kriegführung war im Mittelalter eine bochft barbarische; nuts- und zweeflos wurden Menschenleben geopfert, Felber verwüstet, Städte und Dörfer geplundert und gerftort, Franen und Kinder mighandelt und hingemordet. Die Runft des Menschen, ben Menschen unter bem Scheine bes Rechtes zu morben, vervollkomm= nete fich aber immer mehr und wurde im Laufe bes fünfzehnten Jahrhunderts, in der Zeit der Landstnechte, zur ausgebildeten Rriegsfunft, mit welcher bas Wehrwesen in die "neuere Zeit" überging.

Mit dem Fendalmesen steht zwar bas Seemesen bes Mittel= alters nicht eigentlich, besto enger aber mit bem Kriegswesen besselben in Berührung. Mit bem Berfalle bes römischen Reiches war auch beffen Schiffbautunft gefunten. Die Byzantiner unter Juftinian hatten nur noch fleine und schwache Kriegsschiffe, und eine Reubelebung bes Seewesens mußte von auberer Seite unternommen werben. Es thaten bies einestheils bie aufblithenden italischen See- und Sanbelsstädte, befonders Genua und Benedig, anderntheils nordifde Bolfer, nament= lich die Angelsachsen und die Normannen, und zwar beide Theile etwa seit bem neunten Jahrhundert. Doch hielten ihre Schiffe einen Bergleich mit benen ber Phonifer und Griechen, Karthager und Römer nicht aus. Die herrschende Schiffsform war bamals bie Galeere und König Ebgar von England befaß 3600 folde. Bei ben normannischen Schiffen fant inbeffen bereits im elften Jahrhundert ein Fortschritt gegenüber bem Altertum statt, indem der früher unbekannte Unterfchied in ber Form bes Borber- und Hintertheils Eingang fand. welcher die Bermendbarkeit der Schiffe wesentlich verbefferte. Es wurde jedoch damals noch so wenig Gewicht auf den Besitz einer tüchtigen Flotte gelegt, daß Wilhelm der Erwberer bei der Ankunft in England seine Schiffe verbranute. Erst am Ende des zwölften Jahrhunderts gaben der allgemeiner werdende Gebrauch des Kompasses und die Bewegung der Kreuzzüge dem Seewesen einen kräftigen Anstos. Die Gennesen und Benediger, wie die Araber dauten seitdem größere Fahrzeuge, im vierzehnten Jahrhundert auch die Spanier, und in Seekämpsen kamen ost mehrere hundert Schiffe zur Berwendung. Eine großartigere Entwickelung nahm jedoch das Seewesen erst im Zeitakter der außereuropäischen Entbeckungen, welches mit so manch anderen Fortschritten des Menschengeistes im fünfzehnten Jahrhundert andrach.

# Zweiter Abschnitt.

### Der Bauernstand.

### A. Freie und Eigene.

Sieht man von ber Beiftlichkeit, die wir im vorigen Buche, vom Abel, ben wir im vorigen Abschnitte kennen gelernt, und vom Biltgertum, bas uns als bewegendes, eine neue Zeit vorbereitendes Element später beschäftigen wird, ab, so bleibt als vierter, niebrigfter und verachtetfter Stand bes Mittelalters ber "armfelige und mubfame" ber Bauern, ober wie fie in jener Zeit and amtlich genannt wurden, ber "armen Leute" übrig. Die Bauern, die als meist unmittelbar Untergebene bes weltlichen wie geiftlichen Abels und Bewohner seiner Guter mit dem Reudalwesen im engsten Ausammenhange stehen, waren ent= weber Freie ober Borige, beziehungsweise Leibeigene. Hörigkeit und Leibeigenschaft waren die charatteristische Form ber Unfreiheit bes Mittelalters, im Gegensate jur Stlaverei bes Altertums und der Kolonien unserer Neuzeit. Doch war auch dem Mittel= alter die Stlaverei nicht völlig fremb. Die Raufleute Benedigs sowol als die Römer und die Byzantiner trieben ungeachtet ihres Chriftentums, auch nach ber Zeit Gregors (oben S. 129) im achten Jahrhundert noch Handel mit Sklaven und Eunuchen aus Italien — an die Sarazenen, und ausgehungerte Italiener gaben fich felbst zum Berkaufe als Stlaven ber. Rarl ber Große verlangte vom Papfte Habrian Unterbruckung biefes Unfugs in Rom, ber aber bas Bestehen eines

solchen in der ewigen Stadt leugnete und ihn auf die Griechen und Benediger schob, die daher von Karl 785 aus der dem Papste ge-

ichenkten Bentapolis vertrieben murben \*).

Die Hörigkeit und Leibeigenschaft unterschieden sich von der Stlaverei baburch, daß ihre Träger nicht ohne alles Recht ber Gelbstbeftimmung und des Besites waren wie die Stlaven; von den Freien unterschieden sich die Hörigen und Leibeigenen baburch, daß sie einem Freien zu eigen gehörten, an bas Grunbstud besselben gebunden waren, und mit biefem (in manchen Fällen auch ohne felbes) verlieben, verschenkt und verkauft werben konnten. Sie durften bagegen vor Gericht als Parteien ober Zeugen auftreten und hatten bestimmten Antheil am Grundbefit, boch gegen die Bedingung ber Unlösbarkeit von letterm und gegen die Berpflichtung zu gewiffen Dienftleiftungen, welche theils urkundlich festgestellt waren, theils von der Willfilt der Grundherrschaft abhingen\*\*). Man bezeichnet diese Leistungen gewöhnlich als Frondienste, b. h. Herrendienste, und zu benselben tamen noch Zinse von ben Erzeugniffen bes bedingten Grundbesites ber Gigenen. Die Letteren befanden sich mithin in einem analogen Berhältniß zu ihren Grundherren, wie Diese zu beren Lehnsherren, mur daß sie unfrei waren. sprung haben sie (vergl. oben S. 22) theils in Unterwerfung burch ben Krieg, theils in ehemaliger Sklaverei, beren Opfer aus ihren früheren Zu= ständen in das System driftlich-germanischer Guts- und Lehnwirtschaft übergingen. Doch erniedrigten sich auch Freie freiwillig in Folge von Berarmung zu Eigenen. Die Leibeigenschaft war erblich und theilte sich auch Dem mit, ber eine leibeigene Person heiratete. Es gab indessen verschiedene Abstufungen unter den Leibeigenen. Auf der tiefsten Stufe ftanden die gewöhnlich fo genannten Eigenen, welche ohne Bewilligung bes herrn fich nicht verehelichen, forperlichen Strafen unterworfen, vom Gute vertrieben ober verkauft werden und über ihren Nachlaß nicht verfügen konnten. Doch gehörte ber Nachlaß nicht in allen Ländern voll= ständig dem Herrn, sondern in manchen nur zum Theile. willigung bes Herrn burften ferner bie Kinder ber Leibeigenen keinen andern Beruf mahlen, als ben, in bem sie geboren waren. Eine höhere Stufe ber Leibeigenschaft mar bie Borigteit. Die Borigen maren lediglich an die Scholle, an Dienstpflicht und Zins gebunden, konnten aber im Uebrigen vom herrn nicht willfürlich behandelt werben, mas indeffen wieder manigfachen Verschiedenheiten unterlag. Ihr Nachlaß gehorte nicht gang bem Berrn, sonbern ihre Erben entrichteten nur eine Abgabe aus bemselben und waren mancherlei Beschränkungen ber freien

<sup>\*)</sup> Gregorovius, Rom II. S. 363 ff.

\*\*) Falte, Joh., die Entwickl. ber Boltswirtsch. im beutschen Reiche.
I. Im Mittelalter. Zeitschr. f. b. Kulturg. Neue Folge II. S. 326 ff.

Berfügung darüber unterworfen. Höher standen die Ministerialen oder Dienstleute, d. h. Leibeigene, die sich zu Beamten ihrer Herren emporgeschwungen oder auch Freie, welche in solchen Hausdienst traten. Sie erhielten als Lohn Hossehen, welche im zwölsteu Jahrhundert erblich wurden, stiegen so zu Freien empor und wurden vielsach Ahnen adeliger Geschlechter. Andere höherstehende Unstreie waren die Erbunterthänigen, wozu oft sämmtliche Bewohner eines gewissen Gebietes gehörten, das einem Herrn zu Leistungen verpstichtet war; sie unterschieden sich von den Freien beinahe gar nicht und wurden auch ost von Kaisern und Königen frei erklärt. Beinahe überall indessen konnten sich die Leibeigenen durch eine Geltsumme loskausen oder durch den Landesherrn von einem sie mishandelnden Herrn losgesprochen werden.

Was die Behandlung der Leibeigenen durch ihre Herren betrifft, so hing dieselbe sowol von bem Charafter ber Letteren, als von Rechtssatzungen ab, welche mahrend bes Mittelalters in Menge jum Schutze ber Eigenen erlassen wurden. Das an verschiedenen Orten verschieden lautende "Hofrecht" ermäßigte die Willflir der Herren bebeutend, nahm biesen bas unbedingte Recht ber Züchtigung ihrer Untergebenen und schützte biese gegen Unrecht. Der Menschenhandel wurde burch basselbe beschränkt, indem Hörige nur noch mit dem ganzen Hofe vertauft werben tonnten. Die Entfernung ber herren von ihren Besitzungen, deren Maier selbst Bauern waren, trug viel zur allmäligen Abschaffung früherer entwürdigender Dienstleistungen bei. Man hat oft als schreiendstes Beispiel ber Behandlung Leibeigener bas sogenannte Jus primae noctis aufgeführt. Was von bemselben zuverlässig befannt ift, besteht in Stellen alter "Offmungen" einzelner Orte, benen zufolge ber Grundherr ober sein Stellvertreter (Maier) bas Recht hatte, mit einer verheirateten Leibeigenen die erste Nacht zuzubringen, welches Recht jedoch der Bräutigam durch eine kleine Summe loskaufen konnte, welche durch die bei Anlag der Hochzeit von der Herrschaft erhaltenen Geschenke weit aufgewogen wurde \*). Auch abgesehen bavon, daß bei ben bekannten althergebrachten Sitten bes Landvolkes bie Brautleute sich lange Beit vor ber Bochzeit naber bekannt zu fein pflegen, sollte wol mit Diefer Bestimmung, die gewiß niemals ohne die leichte Auslösung blieb, blos betont werben, bag ber Leibeigene von fich aus fein Recht auf seine Braut habe, sondern solches erst von dem herrn erwerben Dag aber trot allebem die Leibeigenen oft genug harter Behandlung unterlagen, namentlich aber in materieller Beziehung von den herren arg ausgebeutet wurden, geht aus ben vielen Bauernaufftanben, namentlich bem österreichischen im vierzehnten, bem großen beutschen im

<sup>\*)</sup> Bluntschli, Staats = und Rechtsgesch. von Zürich, S. 189 ff. 197. Zeitschr. f. schweiz. Recht IV. 1. S. 46.

sechszehnten und bem schweizerischen im fiebzehnten Jahrhundert genugfam bervor.

Die Freien ober Frilinge ftonben zwischen bem Abel und ben Leibeigenen, beziehungsweise Borigen. Sie hatten bas Recht, nur von Ihresgleichen nach bem Bolksrechte gerichtet zu werben, gegen Sobere Zeugniß ablegen zu können, an die taiferlichen Gerichte Berufung einzulegen, über öffentliche Angelegenheiten sich in Berfammlungen zu beraten. Unter fich galten sie als gleich an Rechten und ebenbürtig. Doch gab es verschiedene Abstufungen auch unter ihnen. Rach bem Schwabenspiegel im breizehnten Jahrhundert zerfielen fie in die Bemeinfreien, in die Mittelfreien (Schöffenbarfreien) und in die Semperfreien (b. h. Sendbar Freien). Zu Letteren gehörten blos die Grafen und Berren, welche mit ihrem Besitztum teinem andern herrn als bem Rönig (Raiser) untergeben waren und in diesem Besitztum die Rechte eines Landesherrn fibten, daher auch sowol selbst Landtage (Sende, synodi) halten, als an die Reichsversammlungen entfendet werden tonnten (baber ber Rame). Aus ihnen find die späteren Fürsten bervorgegangen, wie aus ben Mittelfreien ber niebere Abel. Handelt es fich also um ben Stand ber Bauern, so muffen bazu einerseits bie Gemeinfreien und andererseits die boberen Stufen der Eigenen, namentlich bie Erbunterthänigen und die Hörigen gerechnet werden, indem die Ministerialen zum Abel aufstiegen und die eigentlichen Leibeigenen teine selbständige Existenz hatten. Indessen ist zu beobachten, daß die Rahl ber eigentlichen, b. h. nicht zum Abel aufsteigenden Freien, in Folge biefer Zunahme bes Abels und ber Zersplitterung bes Landes in immer mehr getrennte Herrschaften, von benen die Freien immer abhängiger wurden, mahrend bes Mittelalters stetig abnahm, diese Freien baber von ben Börigen und Erbunterthänigen immer weniger zu unterscheiben waren und endlich mit ihnen nur noch einen Stand, ben vielgeplagten ber Landbauern ausmachten. Denn weil sie in ben meisten Gegenden von den großen Grundbesitzem, von Abel und Geiftlichkeit, von benen fie abhängig geblieben ober geworben, immer ärger ausgebeutet wurden, konnten sie sich selten zu einem behaglichen ober auch nur menschen= würdigen Dasein aufschwingen. Und da ihre Arbeit doch vergeblich war und keine Früchte trug, nahm auch ihre Lust ab, auf dieselbe ihre Arafte zu verwenden, baber im Mittelalter von Fortschritten ber Land= wirtschaft und ber mit ihr zusammenbangenben Thatigkeiten, wie Garten-, Wein- und Obstbau, so außerordentlich wenig zu bemerten ift. Auch die großen Grundbesitzer waren durch ihre hauptfachliche Beschäftigung, ben Krieg, und im Frieden burch ihre Bergnugungen, Jagben, Hoffeste u. f. w., die Geistlichen aber burch ben Kirchendienst verbinbert, ber Landwirtschaft Aufmerksamkeit zu schenken.

Dennoch blieb im Mittelalter nicht alle Sorge für ben Landbau

ans. Machdem schon mehrere Klöster der Benediktiner sich um Sinsisherung desselben in vorher wilden und öden Segenden verdient gemacht, wurde Karl der Große sein erker bedeutender Besörderer. Er sandte Pionisre der Kultur in die äußersten Marken seines Reiches, dort die Urwälder zu sichten, und belohnte sie durch Srundeigentum. Durch Sesetze regelte er die Berhältnisse der Ackelente und Biehzlichter, mit genauem Eingeben auf den Kreis ihrer Beschäftigungen, und legte auf seinen eigenen Sütern Musterwirtschaften an, in welchen sowol dem Laudbau selbst als der Sieh = und Bienenzucht Ausmerhamkeit gewidmet wurde. Die Erzeugnisse des Obstbaues, der die dahin in Deutschland nur die wilde Birne und den Holzapfel hervorgebracht, wurden vermehrt und veredelt und der vom den Kömern eingeführte Weindau (Bb. II.

Wie eifrig auch später die Entwaldungen zu Gunsten der Landesfultur fortgefest wurden, namentlich burch bie Rlofter und freien Butsbesitzer, zeigen die vielen alten Ortsnamen Reute (Atti, von ausreuten) und Schwende (Schwendi, Schwanden, von schwinden) im alamannischen Sabwesten, Roba in Thilringen, -han in Schlesien u. f. w. Mit ben Bortbeilen bes vermehrten Anbaues, ber Ausrottung schablicher wilber Thiere und bes Gewinnes für geistige Bilbung verband fich ber Machtheil bes Holzmangels und an manchen Orten ber Übervölkerung und damit ber Berarmung. Indeffen hatte Die Entholzung anch wieder Die gute Folge, daß man burch biefen Ubelftand genötigt war, eine Forfiwirtschaft zu schaffen und rationell fortzubilben. Außer bem zum Leben notwendigen Getreide fchritt man nach und nach auch zum Anbau ber zur Kleidung, zur Farberei, zur Arzenei u. f. w. bienlichen Bflanzen, wozn die inzwischen in den Städten fich entwidelnden Gewerbe Anlag Die Feinschmederei ber späteren Rlöfter und ber gebilbeten Ritterburgen feit ber Reit ber Kreuzzuge führte zum Anban von verebelten Obst = und Gemusearten. Wein baute man feit bem achten Jahrhundert in Deutschland eifrig, ja sein Anbau blühte an vielen Orten, die ihn jetzt längst aufgegeben. In den landwirtschaftlichen Wertzeugen und in ber Art bes Landbaus blieb man beim Alten, fo ungefähr auf ber Stufe ber Römer (Bb. II. G. 379), und die Biebzucht überließ man ziemlich sich selbst, so weit es sich nicht um bie Gewinnung notwendiger Stoffe, wie Hörner, Leber, Wolle, Milch u. f. w. banbelte.

In dem Masse wie der Andau des Landes vorschritt, bildeten sich unter den Ansiedlern Bereinigungen zur Beförderung gemeinsamer Angelegenheiten. Die Grundlage derselben bildeten vor Allem die Marken, geschlossene Gebiete meist unbebauten Landes, Wald, Weide oder Heide, welche gemeinsames Eigentum (Allmeinde) eines Bereines benachbarter Grundbestitzer, der Markgenossenschlagen of aft waren. Bor-

steber biefer ältesten Korm ber Gemeinbe war ber Holzgraf, welcher allein ober mit Beisitzern, bem Markgericht (Märkerbing), bie Rechtspflege im betreffenden Gebiete ansübte und dafür in der Benutzung ber Mark Vorrechte erhielt. Markordnungen bestimmten die Rechte der einzelnen Genoffen (Markgerechtigkeiten), welche fich auf Holzfällung, Beibebenutung, Torfftich u. f. w. bezogen, wobei bestimmte Reihenfolgen und ein bestimmtes Mag ber Benutzung bes gemeinsamen Gutes burch bie Einzelnen festgeset wurde. Go bilbeten fich Gemeinden mit eigenen Berfassungen aus, nach benen sie sich republikanisch regirten. Gemeinden maren die Stüte ber Gauverfaffung (oben G. 22 u. Die letztere fiel jedoch im zwölften und breizehnten Jahrhundert bem Feubalwesen (oben S. 221 ff.) zum Opfer, indem die Graffchaften der Gaue theils erblich, theils an geistliche Herrschaften (Bistlimer und Abteien) verliehen, bald von ben fich erhebenden Städten erworben So wurden benn auch bie Markgenoffenschaften zu größtem murben. Theile geistlichen ober weltlichen Herren ober größeren Gemeinden (Städten) unterthan und verloren damit einen bedeutenden Theil ihrer früher beinabe unbeschränkten Rechte und Freiheiten, ja oft ihre gange Selbständigkeit, fo daß namentlich feit bem Aufblüben ber Städte bie ländlichen Gemeinden zur Bedeutunglofigkeit herabfanken.

Da die Gemeinden von sehr verschiedener Lage und Zusammensetzung waren, so bilbeten sich auch in der Art der Bertheilung ihrer Wohn= plätze manigfaltige Berhältnisse aus. Das normale solche war gewiß, wenn eine größere Bereinigung von Wohnungen ben Mittelpunkt ber Gemeinde ausmachte; eine folche, ein Dorf genamt, bewahrte immer ein gewisses Daß selbständigen Lebens, und ihr waren bann die kleineren bie Gemeinde bilbenden Wohnplate, bie Weiler und die Bofe untergeordnet, wie es namentlich in Silbbeutschland zur Regel wurde. manchen Gegenden aber behielten bie einzelnen Sofe und Beiler, unter sich getrennt burch Garten, Feld, Wiefe, Busch und Walb, jedes Gut gleichsam eine Welt für sich \*), ihren abgesonderten Charakter und bil= beten, ohne einen gemeinsamen Mittelpunkt, im Umtreise einer Gemeinde eine ober mehrere Bauerschaften, so namentlich in Nordbeutsch= Doch gab es in ben Gemeinden mancher Gegenden noch anderweitige örtliche Anstalten. Wir finden nämlich in Westfalen, Friesland, Ditmarfen, ber Mark Brandenburg u. f. w., ja auch in Danemark, Norwegen und Schweben und bei ben Sachsen Siebenbürgens auf bem Lande sogenannte Schutgilben behufs Unterftiltung ber Armen ober ber burch Brandunglud und Schiffbruch Beimgesuchten, welche schon Karl ber Große gestattete, mahrend er folche Gilben, welche in das bürgerliche Leben einzugreifen oder sich aukerhalb der staatlichen

<sup>\*)</sup> Bgl. Robl, Alte und Reue Zeit, Bremen 1871, S. 371 ff.

Gewalt gegen Diebe und Räuber felbst zu belfen suchten, auf bas Strengste verbot. Bischof Otto II. von Münfter in Mitte bes breizehnten Jahrhunderts erklärte in einer Urfunde (von 1258), daß die Laienbrüber bes Rlosters Liesborn, welche früher von weltlichen Leuten innegehabte Guter und Saufer bewohnten, auch bem Rufe bes Gaugrafen zum Gaubing folgen und ben Gilbenschaften (Geltscap) beiwohnen mufiten \*). Die Gilben hatten Berfammlunghäufer, welche qugleich als Gerichtslotale, sowie zu öffentlichen Bergnugungen und Schaustellungen bienten und baber in ben latinischen Urfunden ber Zeit auch Ghmnafien ober Theater hießen. Eine Gilbe reichte nicht über bie Grenze einer bestimmten Bauerschaft hinaus und umfaßte innerhalb berfelben eine gewiffe Bahl von Erben, b. h. vollständigen Bauerngutern und von Rötterhäufern, beren Besitzer Beitrage an Bier, Butter, Rafe, Hühnern, Korn u. f. w. leisten mußten, doch die Rötter weniger (gewöhnlich die Hälfte soviel) als die Erbmänner. Jährlich murbe eine Malzeit gehalten, an welcher aus ben Gutern ber Erbmänner alle mannlichen Berfonen, aus ben Rötterhäufern aber nur je eine Berfon theil= Nachbem die Gilbehäuser eingegangen, wechselten die Gelage ber Reihe nach bei ben Mitgliebern. Dem von einem Brande beimgesuchten Gilbebruder mußten alle Mitglieder Beitrage an Gelt, Lebensmitteln, Bauftoff und Arbeitfraften liefern, bei bem Tobe eines guten Pferdes Geltbeitrage. Starb ein Mitglied ober feine Frau, fo gab Die Gilbe Tannenbretter jum Sarge. Gleiche Theilnahme bewiesen bie Gilbebrüber auch bei Hochzeiten und Taufen und gundeten bem Reueingezogenen bas Berbfeuer an. Diese schönen Ginrichtungen ber Menschenliebe erhielten fich an vielen Orten unter bem Namen ber Nachbarichaften bis in die neueste Zeit, während ihr alter Name auf bie geiftlichen und abeligen, taufmännischen und Sandwertergilben überging.

Auch andere gemeindliche Bereine, wie die Gerichts-, Ding- oder Hubgen offen schaften hatten neben ihren ernsten Obliegenheiten ihre fröhlichen Tage; so hielten sie jährlich am Hubtage den Hubims (— imbig), dessen Anordnung, was den Wirt, wie das Essen und Trinken betrifft, mit deutscher Gründlichkeit getroffen wurde. Auch komische Gebränche spielten im amtlichen Gemeindeleben mit. So war es in der Pfalz gedränchlich, daß jährlich am Martinstage alle im verslossenen Jahre nen verheirateten Männer auf offenem Platze vor dem Rathause, im Angesichte der versammelten Einwohner, von den Gerichtsschöffen mit Rachdruck auf einen dort stehenden Stein gesetzt wurden, welche Ceremonie ihre Ausnahme in das Bürgerrecht des Ortes versinnbildlichte, worauf sie Wein, Brod und Käse oder Rüsse zu einem

<sup>\*)</sup> R. Wilmans, bie ländlichen Schutzilben Bestfalens. Zeitschr. f. b. Kulturgesch. R. F. III. S. 1 ff.

gemeinsamen Imbig bringen mußten. Diese Sitte bauerte bis 1842. So behielt ber beutsche humor überall bas lette Wort.

Die höchste Entwidelung erreichten aber bie ländlichen Berhaltniffe ba, wo Bauerngemeinden bahin gelangten, freie Bunde ober Bereine zu gründen und gegen fürftliche Ansprüche ihre Unabhängigkeit zu behaupten. Dies war einige Zeit hindurch in Gegenden an ber Nordfee, bei ben Friesen, Stebingern und Ditmarfen ber Rall, auf bie Dauer aber mur in einigen Hochthälern ber Schweiz. Dieses einzig in seiner Art bastehende, in neuester Zeit bedeutend herabgebriickte und vor dem allgemeinen Drange nach Nivellirung vielleicht nicht mehr lange Stand haltende Berhältnig verdient an diesem Orte eine eingehendere Betrachtung. Das eigentliche Wahrzeichen ber bemotratischen Berfaffung jener Alpenlanbichaften ift bie Lanbesgemeinbe, in welcher, wie Blumer richtig fagt, "die alte germanische Bolksgemeinde wieder auflebte, welche nach Tacitus ebenfalls über alle wichtigeren Angelegenheiten bes Staates entschieden batte. Die Berbindung zwischen ber alten germanischen Bolls= und der Landesgemeinde läst fich unschwer in den Bogt- und Hofgerichten erkennen, zu welchen fich nach ber gaugräflichen Berfaffung ebenfalls bas ganze Bolt versammelte und auf Anfragen bes Gerichtsherrn bas Recht "fand" und "eröffnete", zu welchem Zwecke fich bie Bofgenoffen querft unter einander besprechen burften. Diefem Übergange gemäß bieß bas in Frage liegenbe acht volkstumliche Infiitut in Schwiz zuerft Landtag und erhielt ben Namen Landesgemeinbe erst etwa um die Mitte des fünfzehnten Jahrhunderts. Diese Bersammlung, an welcher, meift bei einer Bufe, alle stimmfähigen Landleute erscheinen mußten, tam in ben eibgenössischen Orten Uri, Sowig, Unterwalben, Glaris, Zug und Appenzell vor und wurde anfangs zu ber Zeit ber früheren Jahrgerichte, am Sommer-Johannisfeste, spater um die Zeit vor der Auffahrt in die Alpen, am letzten Somtag im April, ober am ersten im Mai und zwar in jedem Orte regelmäßig auf einem bestimmten Plate, bisweilen auch in vorgeschriebener Gestalt eines Ringes ober Biereckes abgehalten. In einigen Orten murbe ber Landmann ichon mit bem vierzehnten, in anderen mit bem fechezehnten Jahre stimmfähig. Jebe Lanbesgemeinde begann mit Borlefung und Beschwörung bes "Landbuches", wie früher bie Jahrgerichte mit ber Eröffnung ber Rechte. Die Minberheit mußte fich überall ber Mehrbeit unterziehen. Lange batte bie Landesgemeinde noch gerichtliche Befugnisse und richtete, vielleicht nur in wichtigen Fällen, über bas Blut, welche Sinrichtung in Nidwalden, boch mit Beschränfung auf die über breifig Jahre alten Landlente, bis in die neueste Zeit fortbauerte. Dhne befannte Ausnahme ftand ihr bas Recht ber Begnabigung au, vorziiglich aber bas ber Befetgebung, ber Bestätigung firchlicher Stiftungen, ber Anordnung von Steuern, ber Entscheidung über Bündniffe,

Rrieg und Frieden, ber Wahl bes Landammanns, ber höheren Landesbeamten und ber Richter, ber Ertheilung bes Laubesrechtes an Auswartige. In Unterwalben tommen erft feit bem Ende bes vierzehnten Jahrhunderts getrennte Landesgemeinden ob und nid dem Walde vor. In Rug stimmten die Stadt und die brei Gemeinden bes Amtes besouders über Gefete ab. Aus freier Wahl ging ber bochfte Beamte bes Landes, ber Ummann, fpater Landammann hervor, mußte jährlich neu gewählt werben, war aber nie von einer Wiederwahl ausgeschloffen. Ihm wurde zu Handen bes Landes ber Blutbam verlieben; er leitete alle Gerichtsverhandlungen. Die vollziehende Gewalt theilte er mit bem Rate, welche Behörde von ben Städten auf bie "Länder" übergetragen war. In allen bemofratischen Orten zählte berfelbe fechezig Mitglieder, welche zu gleichen Theilen auf die zehn Ge= noffamen von Uri, Die feche Biertel von Schwig, Die fünfzehn Tagwen von Glaris und bie zwölf Roben von Appenzell vertheilt wurden. Eine Ausnahme von biefer Regel bilbete Bug, wo Stadt und Amt besondere Rate mablten, die fich bann, und zwar 18 von ber Stadt, neun von jeder Gemeinde des Amtes, zu einem Rate von 45 Mitafiedern versammelten. Der Rat war in den meisten Källen zugleich Gericht. In Angelegenheiten, welche filt ben Rat zu wichtig, für die Landesgemeinde aber nicht wichtig genug waren, wurde der erstere verdoppelt ober gar verbreifacht. Auker bem Rate gab es aber noch besondere Gerichte, beren Aufzählung zu weitläufig mare; es wird baber auf Blumers treffliches Werk verwiesen. In ben bemofratischen Orten verschwanden die Standesunterschiede immer mehr. Sowol Hörige als Abeliche waren im fünfzehnten Jahrhundert in ben "Landleuten" aufgegangen; benn Erstere hatten fich von Letteren und von ber Kirche losgefauft. Biele abeliche Geschlechter ftarben auch ober manberten aus. Einen untergeordneten Stand bilbeten bagegen bie "hinterfäßen", b. b. Die Einwohner, welche bas Landrecht (Bürgerrecht) nicht besagen. waren in diesem Orte von biesen, in einem andern von jenen Rechten der Landleute ausgeschlossen. Die Erwerbung des Landrechtes war fibrigens sehr billig; in Uri mußte man personlich die Landesgemeinde barum bitten \*).

Doch sind diese höchsten Gebilde, welche Bauern in der Staatstunft geschaffen, immer kleinlich und eng begrenzt geblieben, und in späterer Zeit, namentlich im achtzehnten Jahrhundert, Schauplätze aufzeibender Parteikämpfe geworden. Die weitere Entwickelung zu einer Eidzenossenschaft haben jene Bauerngemeinden aber nur mit Hilse von Städten bewerkstelligt, daher diese Erscheinung des Zusammenhangs wegen

<sup>\*)</sup> Blumer, Staats- u. Rechtsgesch. ber schweiz. Demokratien I. S. 388 ff. Des Bers. Gesch. bes Schweizervolkes I. S. 555 ff.

auch nur bei Betrachtung bes Städtewesens besprochen werden kann. In umserer Zeit hat die geeinigte Berfassung der Schweiz die noch übrigen Landesgemeinden wieder harmloser gemacht; übrigens sind ihre Theilnehmer nicht mehr vorherrschend Bauern, sondern Glieder der versschiedenssen Stände.

#### B. Bas Leben der Bauern.

Das Leben ber mittelalterlichen Bauern theilte sich zwischen viel Arbeit und Sorge und hier und da etwas Freude dazwischen. Die Seltenheit der letzern bewirkte aber, daß sie um so toller und unsmäßiger aussiel. Das war besonders an den Dorffirch weihen der Fall. Da wurde nach der kirchlichen Feier ein Jahrmarkt gehalten. Man zechte dis zum Überdruß und spielte, schob Regel und prügelte sich. Knaben rangen und liefen um die Wette; Erwachsene untersnahmen Wettrennen, tanzten mit ihren Schönen und übten sich in allerlei Svielen.

Das war aber nur ein einzelner Zug ber manigfachen Gebräuche bes Bolkes das ganze Jahr hindurch, wie sie durch die Feld= und Haus-arbeiten, durch abergläubige Erinnerungen aus der Heidenzeit und dazu gekommene christliche Kirchenseste bedingt waren. Alle diese Momente durchdrangen sich gegenseitig und schusen einen christlich=germanischen Bauern= oder Bolkskalender, der an Reichhaltigkeit und Selbständigkeit dem griechischen (Bd. II. S. 148 ff.) und römischen Festalender (ebenda S. 421 ff.) nichts nachgibt und seine Zähigkeit durch Fort=dauer dis auf den heutigen Tag bewiesen hat. Einiges aus demselben haben wir bereits bei Anlaß der altdeutschen Religion (oben S. 42 ff.) mitgetheilt und stellen hier dassenige zusammen, was mehr mit dem Christentum und dem mittelalterlichen Leben im Zusammenhange steht.

Dieser Bauern= und Bolkskalender hat so vorherrschend altdeutsches Gepräge, daß wir ihn da beginnen mussen, wo bei den alten Ger= manen das Jahr ansing, bei Eintritt des Winters\*).

Am Martinstage (11. Nov.) wurden von Bächtern und Schulbnern die Zinse bezahlt und die Martinsgans verzehrt. Mit dem heiligen Martin (Bischof von Tours) hat dies Alles nichts zu schaffen, wol aber mit der Thatsache der vollendeten Fruchteinheimsung und der bestellten Wintersaat und der größten Fettigkeit der Gänse und anderer Haus-

<sup>\*)</sup> Haager, Bortrag über Sitten und Gebräuche am Bobensee. Schriften bes Bereins für Gesch. bes Bobensees und seiner Umgebung III. IV. V. VI.
— Baaber, Sitten und Gebräuche in Baiern. Zeitschr. f. b. Kulturgesch. R. F. II. S. 521 ff.

thiere, die im Heibentum (oben S. 49) zu dieser Zeit geopfert wurden. Daher zündete man früher an diesem Tage auch große Feuer an, schlachtete die Schweine, beschenkte einander mit Fleisch und Würsten, brachte auch den Pfarrern und Röstern Gänse und andere Thiere als Zins, worüber die geistlichen Herren selbst launige Lieder dichteten. Das Fest war ehebem Buotan heilig, dessen Roß und Mantel (oben S. 30) auf Martin übergingen und einen Zug christlicher Milbthätigkeit illustriren mußten. Man brachte sörmlich Früchte, Eier, Butter u. s. w. dem heil. Martin zum Opfer dar und zechte und tanzte die sog. Schlamperwoche hindurch, aber immer in blosen Strümpfen. Die Dienstboten durften ihre Berwandten besuchen. Ein Bursche, mit einem Mantel und einer Schelle, leerte in den Häusern Rüsse aus, um die sich die Kinder balgten.

Mit Martini begann das Spinnen der Weiber. Zu gewissen Abenden fanden sie sich in Spinnstuben (Kunkelstuben, Lichtstubeten) zusammen, aßen und tranken zwischen dem Spinnen, sangen und lachten und erzählten grausige Geschichten. Auch die Burschen hatten Zutritt und stellten sich mit Necken und Kosen hinter ihren Mädchen auf. Wer sich ungebührlich benahm, wurde hinaus befördert. Auch örtlich gesärbte Spiele waren gebräuchlich, z. B. das Schuhschieben (Schuhschoppen) in Schwaben, wobei ein Schuh im Kreise herum geschoben wurde und Eine mit verbundenen Augen ihn suchen mußte, bis Die, bei der sie ihn fand, sie ablöste.

In der Abventszeit war es Sitte, jeden Donnerstag bei Nacht den Bekannten an die Fenster zu klopfen oder Erbsen und Steinchen daran zu werfen und Sprüche dazu zu sagen (Alöpfles- oder Anöpfles- nächte); namentlich geschah dies in der Andreasnacht (29.—30. Nov.) und es stammt vielleicht aus dem Kult des Donnergottes. In dieser

Herbei, herbei, zur Martinsgans, herr Burkart mit ben Bretzeln, jubilemus, Bruber Urban mit ben Flaschen, — cantemus, Sanct Bartel mit ben Wirften, — gaudeamus, Sind Alle ftarke Patronen
Zur setten Martinsgans.

Ober:

Bruber Urban gib uns Bein, so trinken wir und schenken ein, bie Gans bie will begossen sein, fie will noch schwimmen und baben, so wird uns wol geraten haer anseris memoria.

<sup>\*) 3. 8.</sup> 

Nacht ließen sich auch die heiratlustigen Mädchen und Witwan wahrsagen oder holten mit Bleigießen u. s. w. Drakel ein. Im Traume

sollte ihnen bann ber Zuklinftige erscheinen.

Am 6. Dec. folgte der lange sehnlich erwartete Nikolaus = Tag. Im sinstern Hausgang ertönte die Schelle, und herein zu den harrenden Kindern trat der heilige Nikolaus im Bischosschmuck, und hinter ihm der pelzumhüllte Klaudauf, Knecht Kuprecht, Buzemann oder gax Pelzebub. Die Kinder wurden aus dem Katechismus geprüft, die Fleisigen mit Üpfeln und Nüssen, die Faulen mit der Ruthe bedacht. Am nächsten Morgen erhielten Erstere noch allerlei Geschenke, die "der Klaus" in der Nacht gebracht hatte. In rein katholischen Gegenden hat der "Samichlaus" (wie er in der Schweiz heißt) immer noch die Stelle der Weihnacht behauptet. Auf den Straßen aber ging es an diesem Abend lärmend her; man verkleidete sich als "Kläuse" und zog mit allerlei Instrumenten rasselnd und polternd umher. Ohne Zweisel hat der hersunziehende und in den Häusern erscheinende Nikolaus manche Züge Wuotans bewahrt.

Ein auf die entschiedenste Weise aus beidnischen und driftlichen Elementen gemischtes Fest war aber bas Sauptfest beiber Religionen, bas Jul=, fpater Weihnachtfeft. Das Jul= ober Sommenbfeft begann in ber heiligen, geweihten Nacht vom 21. zum 22. December, welche man durchwachte, indem man in gottgeweihten Wälbern Lichter und Feuer anzündete: es ich eint daher vorzfiglich ber Beiligkeitder Belt gegolten zu haben, welche ja bie alten Deutschen als Riesenbaum fich vorstellten. Die Bäume wurden bei ihnen (oben S. 26) burch besondere Berehrung ausgezeichnet. Die ersten Menschen waren nach ihrem Glauben aus Bäumen geschaffen, baher wir jetzt noch die Ausbrucke ber "Abstammung " und bes "Stammbaums " brauchen. Bei manchen Geftlichkeiten stellt das Bolk jett noch Bäume auf, so am 1. Mai, dann die Protestanten zu Pfingsten und die Katholiken am Fronleichnamsfest. An Wirtshäusern wird ein Tannbusch ausgehängt, auf neu aufgerichteten Häusern ein Bäumchen aufgepflanzt. Der Sarg heißt Tobtenbaum, ber Tob "Freund Sain", und in benselben Gebankentreis gehört baber auch ber Weihnachtbaum, ber ohne Renntniß seiner ursprünglichen Bebeutung jum "Christbaum" murbe, mit welchem die Geburt Jesu sicherlich nichts zu schaffen bat, ber vielmehr aus bem Norben stammt und in dem früher keltischen und früh in religiöser Beziehung romanisirten Subbeutschland erft in neuester Zeit und fast nur in ben Städten protestantischer ober aufgeklärter Bevölkerungen Gingang fand. Das Julfest dauerte 12 Tage, umschloß also Weihnacht und Neujahr; später wurden bie "Zwölften" mit Weihnacht begonnen und endeten baber am Dreikonigstage. Denn seit Einführung bes Chriftentums feierte man die Geburt bes Erlösers, um die Beiben ju gewinnen ober die Profe-

luten zu beitabren, am Geburtstage bes Sommengottes (Bb. II. S. 495). Die Bollsvorstellungen find und bleiben an biesem Tage baher auch zu großem Theile noch beibnisch. Nach bem Bolleglauben beginnt mit ber Mitternacht der heiligen Nacht in der Natur neues Leben. "Den Onellen entströmt Wein, die Baume blithen, die Friechte reifen, die Thiere spreden miteinander, die Tobten wachen auf, verborgene Schätze erscheinen, die Rufunft enthällt sich ben Forschenden und in den Zwölften wird für die Monate des kommenden Jahres bas Wetter bestimmt.". In vielen Bäufern stellt man eine Jerichorose ins Waffer: wenn alle Aweige aufgebeu, gibt es ein gutes Jahr. In Schwaben, wie in Schweben ftedt man bor bem Baufe eine volle Frnchtgarbe auf eine Stange ober einen Baum, damit auch die Bogel fich freuen. In frilherer Zeit gingen in ber Chriftmacht Banben feltfam gefleibeter Leute in ben Straffen herum und fangen vor den Sänfern geistliche und weltliche Lieder gegen Belohnung. Roch mehr näherte man fich bem driftlichen Gefichtetreife burch die Aufstellung von Krippen mit den dazu gehörigen Figuren. beren Einführung man bem beil. Frang von Affifi (oben S. 175) qufchrieb. In Ubereinstimmung bamit wurden in Gubbentschland, allerbings mehr in Städten und Rlöftern, Scenen aus ber beiligen Befchichte bramatifch aufgeführt. Auf bem Lande gingen auch Birten betenb um den Stall herum ober zogen, den Reigen blafend und Sivtenlieder mit Bezug auf die Geburtgeschichte von Betlebem fingend, burch bie Straffen. Man läutete um Mitternacht mit allen Gloden und hielt in ber festlich beleuchteten Rirche die Christmette ab.

Am Tage Johannes bes Evangelisten (27. Dec.) wurde der St. Johannistrunk eingenommen. Man schickte roten Wein in die Kirche, ließ ihn segnen und trank ihn bei seierlicher Zusammenkunst der Familie nebst dem Gesinde nach der Reihe, vom Handvater dis zum kleinsten Kinde. Sbenso gab man in den Wirtshäusern allen Nachbaren, Gästen und armen Lenten zu trinken. Auch schilttete man davon in alle Fässer, wovon Abhaltung aller Zauberei und alles Sistes erwartet wurde. Es war dies eine Bermengung des altgermanischen Minnetrankes mit christlichen Borstellungen. Man kann davon mit einiger Wahrscheinlichkeit die Toase und Kommerse ableiten.

Den letzten Tag bes Jahres, ber im Kalender ben Namen bes Bapstes Silvester I. († 335) führt, bezeichnet die diesen Namen nichts augehende Sitte, den zuletzt Anfstehenden zu verspotten und wol gar mit einer Katzenmusik vor dem Zimmer zu überraschen. Der Sinn ist wol, daß der Unglückliche als der Faulste im ganzen Jahre gelten soll. Doch kann dies erst gebränchlich worden sein, seitdem das Jahr mit dem 1. Januar anfängt, und die damit zusammenhängende Sitte, die Racht des Jahreswechsels zu durchwachen, ist von der Weihnacht, mit welcher im frühern Mittelalter das Jahr anhob, auf diese libertragen.

In die Nachbarschaft ber Weihnacht und bes nunmehrigen Reujahrs fällt, in verschiedenen Gegenden an verschiedenen Tagen (30. Dec., 2. ober 6. Jan.), ber altheidnische Bechten= ober Berchtentag, nach ber Göttin Berchta benannt und (oben S. 42 ff.) beschrieben. nunmehrige Enbe ber "Zwölften", ber Dreitonigstag (6. Jan.), ist charakteristisch burch die Aufzlige ber vermummten heiligen brei Könige, bie mit ihrem Stern von Saus zu haus ziehen, Lieber mit Bezug auf biefe Sage singen und sich gerne zu essen und zu trinken geben lassen. In der Kirche ließ man Brot, Salz und Kreide weihen und gab Menschen und Bieh vom Brot und Salz, während der Rest aufbewahrt und bei Krankheiten Beider angewandt wurde, und schrieb mit der Kreide an alle Thuren bie Anfangsbuchstaben ber brei Rönige, mas heren und Arankheiten abhalten sollte. In ber Nacht nach bem Dreikonigstage, mit welcher die "Awölften" schlossen, wurde allerlei Unfug getrieben. Man trug Adergerate auf Berge, brachte Bagen in Stuben, bing Deltfübel auf Bäume, tauchte allerlei Gegenstände in Jauche u. f. w.

Auf ben 2. Febr. siel das Fest Maria Reinigung, im Volksmunde Lichtmeß; denn an diesem Tage werden in der Kirche sowol die dasseweiht zu brauchenden, als aus den Häusern dahin gebrachte Kerzen geweiht und letztere dann als zauberträftig aufbewahrt und bei Gewitztern, Krankheiten u. s. w. angezündet. In Schwaben stellten Kinder Lichter vor sich auf und beteten dabei. Wessen Licht zuerst ausbrannte, der mußte zuerst sterben und umgekehrt. Am nächsten Tage, Blasius, werden in der Kirche mit Kerzen die Hälse der Leute gegen Halsübel geseit. In Schwaben wurden am Blasiustage auch die Pferde geweiht, gewiß ein Rest des Pferdekultes, von dem die Dachgiebel in Nieder-

sachsen (oben S. 49) zeugen.

Im Februar folgte die christlich=germanische Fortsetzung der römi= schen Luperkalien (Bb. II. S. 423) und germanischen Götterumzüge (oben S. 45), ber mälsche Carneval ober die beutsche Fastnacht (Nacht vor den Fasten?), auch Fasnacht (von Faseln, toll sich geber= ben?), beren Gebräuche noch heute fortbauern und baher teiner Schil= berung bedürfen. Sie beginnt mit bem "schmuzigen" (b. h. fettigen) Donnerstag und wird, mit Unterbrechung am Freitag, bem Tobes=, und Samstag, bem Grabestage Jesu, am Sonntag wieber aufgenommen und in stets gesteigertem Mage bis Mitternacht zwischen Dienstag und Mitt= woch getrieben, wo bann ber Afchermittwoch folgt. An manchen Orten finden zu dieser Zeit auch lokale Belustigungen verschiedener Art statt, unter welchen wir nur die intereffantesten erwähnen. Ru Uberlingen am Bobenfee wird feit uralter Zeit von ber Gesellschaft ber "Rebleute" nach genauer Ordnung ber Schwerttang aufgeführt, wie ihn die alten Deutschen nach Tacitus (Germ. 24, oben S. 20) fibten und wie er auch bei ben Ditmarsen noch vorkommt, früher auch im Elsaß. In

Stodach und anderen ichwäbischen Drten halt man, ebenfalls feit alter Beit, bas Narrengericht, angeblich gestiftet auf Beranlaffung Runo's, bes Hofnarren Herzog Leopolds von Ofterreich, zur Keier seiner klugen Rebe\*), welche ber Herzog nicht beachtete und beshalb am Morgarten (1315) von den Schweizern geschlagen wurde; vom Herzoge foll die Stiftung bestätigt worben sein. Gine spätere Bestätigung burch Bergog Albrecht 1351 wurde im Narrenarchiv, d. h. in der Brunnenfäule auf bem Markte zu Stodach aufbewahrt. Das "grobglinstige Narrengericht", burch die von Runo gegrundete Narrenzunft eingesetzt, besteht aus 20 Gerichtsnarren nebst Bräfibenten, Schreiber und Buttel, richtet über bie im vergangenen Jahre begangenen närrischen Streiche, ordnet die an ber Kastnacht auszuführenden Mummereien, Vorstellungen und Umzüge und genießt während bieser Tage die weitesten Borrechte. Um Aschermittwoch wird bann hier und an vielen anderen Orten bie Fastnacht in Gestalt einer Strohpuppe begraben, wobei Barobien auf kirchliche Gebräuche mit unterlaufen. Allgemeiner und firchlich fanktionirt ift bie Sitte, sich am Aschermittwoch fruh in ber Kirche zur Buge fur bie burchgemachten Bergnügungen und zum würdigen Beginn ber Faften ben Kopf mit Afche bestreuen zu lassen.

Am ersten Sonntage ber Fastenzeit ober am Fastnachtsonntage nach bem alten Kalender findet vielsach eine Nachseier der eben erwähnten Lusibarkeiten statt, welche dadurch ein altertilmliches Gepräge erhält, daß an diesem Tage in der Schweiz und in Schwaben Feuer auf den Bergen angezündet werden (Funkensonntag), offenbar Überbleibsel eines heidnischen Frühlingssestes. Das Holz dazu wird von Haus zu Haus mit launigen Sprüchen eingesammelt. In den brennenden Holzstoß werden Holzscheiben gehalten und unter Sprüchen den Berg hinab gestrieben. Diese auch zu Iohanni und anderen Festen bevbachteten Gebräuche sind offenbar Reste des altdeutschen Sonnenkultes (oben S. 51).

Im Frithling wurde vom deutschen Bolke stets der Storch als willkommener Bote der schönern Zeit begrüßt und das Kind, das ihn zuerst sieht, erhält einen Botenlohn. Sein Nest auf dem Kirchthurm oder Kirchdach ist heilig und wird gegen jede Berletzung geschützt.

Am Palmsonntag werden die Palmen zur Feier des Einzugs Jesu in Jerusalem geweiht, und er wird zu einem Anlaß, in Lieferung der schönften Palmen, d. h. mit allerlei Blumen, Blättern und Frilchten beladener und mit bunten Bändern geschmickter Stangen zu wetteisern, welche die Kinder in die Kirche tragen. Die Friichte verzehrt die Familie gemeinsam; von dem Übrigen wird bei Gewittern etwas verbrannt, damit der Blit nicht einschlägt. Abgesehen von dem Esels=

<sup>&</sup>quot;) "Ir ratet, wie ir wöllent in bas Land Schwyz tommen, aber ratet nit, wie ir wieber wöllent heruskommen."

Senne-Um Rhyn, Mig. Rulturgeichichte. III.

fest (oben S. 190) wurde an manchen Orten noch ein hölzerner "Palmeesel" gehalten und unter Begleitung der Geistlichkeit in Processian herzungeführt (in Konstanz z. B. bis 1784, zu Art am Zugersee noch in den dreikiger Jahren).

Am grünen Donnerstag wurden (gewiß ein Rest früherer Pflanzenopfer) die Erstlinge der Früchte in der Kirche dargebracht, auch frische grüne Gemüse zum Schutze gegen Krankheiten gegessen. Am Charfreitag besucht man das heilige Grab in der Kirche und glaubt, daß was an diesem Tage gepflanzt werde, gedeihe. Am Charsamstag wird das "neue Feuer" an Stelle des ausgelöschten alten angezündet und das Tauswasser mit einer eingetauchten Osterkerze geweiht, auch vor der Kirche ein Feuer gebrannt, in welches die Leute Holzschie halten und starkes Andrennen für ein Glück halten. Man nennt dies auch; den Judas verbrennen; wahrscheinlich stammt aber der Gebrauch aus heid=

nischem Feuerfult.

Der beutsche Name bes Ofterfestes tann seinen Ursprung von ber germanischen Frühlings= und Lichtgöttin Ostara nicht verleugnen. Ofterfeuer wurden früher angezündet, und zwar, mas ihr Alter beweist, ohne Stahl, burch Reiben mit Bölgern, also wie in ben Urzuständen ber Menschheit. Diese Keuer und bas Ofterwaffer, bas stumm aus fliekenden Gemäffern geschöpft murbe und womit fich Mabchen muschen, um schön zu bleiben, bann bie Ofterkuchen in Gestalt von Thieren (Ofterhasen, driftlich Ofterlämmer) und die Oftereier, die man versteckt und um beren Barte man fpielt, find entschieben beibnifchen Ursprungs. Christlich gefärbt, wenn schon auf ehemalige Opfer deutend, ist ber jest jur Feier bes Aufhörens ber Fasten mit Festgepränge umbergeführte geschmüdte Ofterochse. Am Oftermontag geht man, zur Erinnerung an ben Ausgang ber Jünger und ihre Begegnung mit bem Auferstandenen, nach einem benachbarten Orte und nennt bies "nach Emmaus (oberbairisch "Ebenaus") geben." Bolkstumlicher jedoch ist ber Gebrauch, an biefem Tage ein Gierlefen ober einen Gierritt zu veranftalten. Am Bormittag nach bem Gottesbienste werben von den ledigen Burschen Eier gesammelt und auf einer Wiese in gerader Linie ihrer hundert bis zweihundert etwa einen Jug von einander gelegt, beim Eierritt aber in gleichen Zwischenräumen auf Pfähle gestellt. Nachmittags zieben bie Burichen mit Musit auf die Wiefe, wo sich bas ganze Dorf und beffen Umgegend versammelt. Nun ergeht ber Wettkampf zwischen zwei Burschen ober zwei Mabchen. Der eine Rampfer länft bis au einen bestimmten benachbarten Ort, von dem er ein Wahrzeichen mitzubringen hat, während ber Andere (laufend oder reitend) jedes Ei auflesen und in eine mit Spreu gefüllte Banne werfen muß. Wer zuerft feine Aufgabe beenbet, hat gewonnen und erhalt einen Breis. Das Fest fclieft mit Bechgelage und Tanz. In ben Berglandschaften ber Schweiz finben am Oftermontag Ring- und Schwingfeste mit Steinstoffen unb anberen nationalen gumnaftischen Ubungen fatt.

Am ersten und manchenorts auch am letzten Tage bes April ift es seit uralter Zeit gebräuchlich, ben Leuten eine Unwahrheit aufzubinsben, die nicht gleich als solche auffällt ober ihnen in ähnlicher Weise einen unaussihrbaren Austrag zu ertheilen. Wer sich so soppen läßt, wird als "Aprilnarr" ober "Aprilbod" verlacht. Diese Sitte soll zwar nach Ausicht Mancher erst der neuern Zeit angehören; aber der Glaube an verhängnisvolle Tage ist jedenfalls alt, und so auch die Bedeutung der Frühlingsmonate in Mythe und Aberglauben.

Der erste Mai wurde als Anfang eines Monats geseiert, der schlimmer als sein Auf ist. "Maien" wurden sestliche Sträuse kleinern und größern Umfangs genannt, die man den Geliebten zu Ehren aufsteckte oder um die man singend tanzte. Es wurde damit die Aufserstehung der Natur geseiert. In den Mainächten schöpft man Wasser, darin das Baden heilsam sein soll, man wäscht sich ebenso mit Maithau; bekamt ist der mit Waldmeister bereitete Maitrank. Seit christlicher Zeit hält man im Mai kredische Umzüge mit Areuz und Fahnen, um sin das Gedeihen der Feldstrüchte zu bitten (Öschprocessionen, Klursänge) und zu Ehren der Maria die Maiandachten, worans offendar der Übergang der heidnischen Frühlingsgöttin Maia (Bd. II. S. 409) in die christliche Maria hervorleuchtet. Dafür spricht auch, daß eine Wenge Pflanzen und Thiere, welche die Spur eines Kultes der Naturreligion an sich tragen, den Namen Wariens erhielten, wie z. B. Wariengras, Marienkäferchen u. s. w.

Ist es aber, aufrichtig gestanden, nicht ein fortgesetzter Kult ber Frühlingenatur, ber fich von Oftern, von ber Auferstehung ber Blumen, bis Pfingsten hinzieht, wo sich ber heilige Geist ber Sommerpracht auf bie Menschen herniedersentt? Ja, der Ratholizismus hat in seinem bie Bergen aller Fantasiemenschen erobernben Gottesbienfte in wolberechneter Beise die Eindrucke der Natur mitwirken laffen. Dhne den herrlichen Übergang vom Frühling zum Sommer, was ware ba bas Auffahrtfest, was bie Pfingstfeier, mas bas einen wilrdigen Schluf biefes Westtreises bilbende Fronleichnamsfest? In Dorffirchen wurde und wird noch, wie ju Oftern die Auferstehung aus dem Grabe, fo die Simmelfahrt bes Auferstandenen durch eine Offnung in der Kirchendecke, aus der sich bann ju Bfingften ber beilige Geift in Taubengestalt berabläft, plastisch=mechanisch bargestellt, und bekannt find die auch den Nichtgläubigen ergreifenden pompofen Umgilge und Meffen unter freiem himmel bei Glodengeläute und Kanonendonner, Weihrauchduft und reichem Straffen= und Bauserschmud zwischen aufgestellten jungen Buchen, am Kronleichnamstage!

Bu Maria himmelfahrt (15. Aug.) werben in Felb, Wiefe

und Wald Heilkräuter gesammelt, unter benen in ben Alpen die Königsober Wetterkerze hervorragt, und im Chor der Kirche aufgestellt und geweiht, um dann als Hausmittel zu bienen.

Auf den festarmen Herbst folgen als sinniger Schluß des Festjahres, das Allerheiligen= und das Allerfeelenfest (1. und 2. Nov.), auf welche beide Tage sich an verschiedenen Orten der rüh=
rende Besuch der Friedhöse mit den reichbekränzten Gräbern der geliebten Todten vertheilt.

Wahrscheinlich wurden alle diese Feste bei dem stabilen Landvolke icon im Mittelalter mit ben nämlichen Grundzügen gefeiert, wenn auch wol in mancher Beziehung etwas einfacher. Ebenfo mag es sich mit häuslich=religiofen Keiern verhalten, welche auf alten Ursprung beuten und nicht ohne Mitmahme sogar heibnischer Elemente geblieben sind. Dazu gehört z. B. das Aussegnen der Wöchnerinnen, das wir in ahnlicher Weise schon bei ben Eraniern (Bb. I. S. 540), Griechen (Bb. II. S. 25) und Römern (ebend. S. 369) fanden, und die Beerdigung, welche ebenfalls bei böber gebildeten beidnischen Bölkern nicht mit wefentlich verschiedenen Gebräuchen begangen wurde. So 3. B. hat sich bas fogar schon in der Urzeit der Höhlenbewohner übliche Leichenmal (Bb. I. S. 27) burch bie verschiebenften Bolfer bis heute fortgepflanzt. Bei ber Beerdigung im bairischen Sochlande werden hinter Rreuz und Fahnen Getreibe. Mehl und Brot bergetragen, nebst Wein an ben Choraltar gestellt und so gewiffermaßen geopfert; bas Opfer von Naturgegenstänben ist aber heibnisch. So berühren sich die religiösen Gebanken und Übungen von den ältesten bis auf die neuesten Zeiten und von der Geburt bes Menschen bis zu seinem Tobe in einer unendlich langen und reichhaltigen Reihenfolge der buntesten Bilber!\*)

<sup>\*)</sup> Die Kleibung der Bauern des Mittelalters war von derjenigen der höheren Stände ihres Landes und Jahrhunderts weniger im Schnitt, als in der Ausstatung verschieden, — natürlich höcht einsach; ihre Bohnräume dages gen mögen den noch jeht unter ihnen in dem betreffenden Lande gedräuchlichen ziemlich ähnlich gewesen ein. Namentlich scheint das viel beschriedene und der tannte niedersächsische Bauernhaus seit dem Mittelalter schwerlich Neuerungen erlebt zu haben. Desgleichen mögen Hocheit- und Tausgebräuche auf dem Lande in ihrer landschastlichen Schattirung so ziemlich dieselben geblieden sein. Wir verweisen auf das reichhaltige Wert von Ploß, das Kind, Stuttg. 1876.

## Dritter Abschnitt.

# Das Bürgertum ber Stäbte.

### A. Geschichtliche Entwickelung.

War im Mittelalter Die Geiftlichkeit bas am Alten festhaltenbe Element in geiftlichen und ber Abel basjenige in weltlichen Dingen, und stellte ber Bauernstand bie von ber Geiftlichkeit bevormundete und vom Abel gedruckte Bevölkerung bes fog. platten Landes bar, fo er= bliden wir neben biefen brei Ständen als emporftrebendes, bewegendes und vorschreitendes Element basjenige ber Burger in ben Stäbten. Beiftlichkeit und Abel mußten auf Erhaltung ihrer Stellung bedacht fein, weil diese die höchste mar, für erstere auf dem Gebiete des Geiftes, für letztern auf bem bes Leibes; benn einen (gleichviel wie) erworbenen Besitz wird selten ein Mensch aufzugeben willens fein. In biesem Sinne find benn auch alle Menschen konservativ; fie find revolutionar, fo lange fie nicht haben was fie wünschen und werben Feinde aller Umwälzung, sobald ihr Ziel erreicht ift. Auch mit den Bauern verhielt es fich so. Diejenigen, benen es gelang, ihre unabhängige Stellung ju bewahren, wie Schweizer, Friesen u. A., wetteiferten an Erhaltungsgeift mit Abel und Rlerus, mahrend ihre weniger gludlichen Standesgenoffen, wie Stedinger, Ditmarfen u. A. nur nach verzweifeltster Gegenwehr für ihre Rechte unterlagen. Sie und ihre übergahlreichen Schickfalsgenoffen ertrugen bas Unabwendbare nur mit Anirschen, so lange bie Augenzeugen ber Unterbrückung lebten; ihre Nachkommen, als Unterworfene erzogen, wurden stumpf und träge, bis ein Antrieb von außen, wie wir im nachften Banbe sehen werben, fie jum Theil aufrüttelte. Auch Die Stäbter endlich wurden, nachdem fie fich mubfam eine geachtete Stellung erkampft, völlig von dem Streben nach Erhaltung berselben beherrscht und erbitterte Begner aller wiber ihre gunftischen Ginrichtungen auftauchenben Gebanken. Die Stadtbürger waren baber burchaus von bemfelben Beifte befeelt, wie die übrigen Stande bes Mittelalters und wie alle Menschen mit seltenen Ausnahmen. Daß sie im Mittelalter als bas bewegende Element erscheinen, hat seinen Grund einzig barin, daß fie später auf ben Schauplat ber Geschichte traten, als die übrigen Stände, und zwar zu einer Zeit, als Lettere die Welt bereits unter sich vertheilt hatten. Die Stäbte bes Mittelalters mußten größtentheils ihre Entwickelung von vorne beginnen; benn soweit bas romische Reich geherrscht hatte, waren die Städte entweder durch die Stürme der Bölkerwanderung vernichtet ober hatten während biefer Krifis durch Entvölkerung, Berwüftung ober

irgend eine ihre Rechte niederbrildende Zwingherrschaft gelitten, wol nur sehr wenige ausgenommen. Außerhalb des römischen Reiches aber, namentlich in Germanien östlich vom Rhein und nördlich von der Donau, gab es zur Zeit der Bölkerwanderung überhaupt (wahrscheinlich) noch keine Städte. Die Entwickelung des Städtewesens in Deutschland gibt somit ein treffenderes Bild dieses wichtigen Faktors der neuern Kultur als in irgend einem andern Lando, wo alte römische Städte oder Kolonien nach einem durchlebten Wendepunkte ihrer Geschichte mit Benutzung alter Erinnerungen und stehengebliedener Bauwerke, also in theilweiser Fortsührung antiken Lebens (so namentlich in Italien) in eine neue Beriode ihres Daseins eintraten.

Städte konnten zu allen Zeiten nicht ohne eine gewisse Sobe, welche bas betreffende Bolf in Gewerben und Handel erreicht hatte, entstehen. So lange bie Deutschen blos Aderbau und Biehzucht trieben, lebten fie zerftreut in Gehöften, sogar ohne eigentliche Dörfer\*). Die Berührung mit ben Römern jedoch und später die Berbreitung bes Christentums unter ihnen wecte ihre geistigen Anlagen und vermehrte ihre Bedurf-Die Zugehörigkeit Westbentschlands zum franklichen Reiche und bie Gewohnheit ber alteren Monarchen überhaupt, ihren Wohnsitz ju wechseln und auf Wanderungen durch das Reich ihre Amtshandlungen auszuliben, ließ an verschiedenen zerstreuten Orten königliche Pfalzen entstehen, querft allerdings in ehemaligen Römerstädten mit Benutzung ihrer Mauern. Da ließen sich um bes Königs Haus bessen Beamte, Dienerschaft und Krieger nieder, und ber Plat wurde gegen feindliche Angriffe befestigt. Dazu kamen noch Handwerker und Kaufleute zur Befriedigung der Bedürfnisse des Hofes. Zugleich aber entstanden in biefen Stationen, welche zur Römerzeit wol meist hatten driftliche Marthrer sterben sehen, über beren Grabern nach bem Siege bes Christen= tums Kirchen, Klöster und Site von Bischöfen oder sonstigen boberen Geistlichen mit ihrer Hierarchie und Dienerschaft, welche ebenfalls ber Gewerbe und des Handels bedurfte. Diefer Doppelcharafter von Hofund Kirchenfit führte bemnach eine Bevölkerung verschiedener Serkunft aufammen, Die fich burch regen Berkehr bei Rauf und Berkauf auf ben Bläten vor Hof und Kirche näher trat. Gin Beispiel bieser Art ift Mainz, welches, nach vorheriger Verödung seit ber römischen Zeit, um bie Mitte bes achten Jahrhunderts als ummauert erwähnt wird. Aber auch in dem vom römischen Reiche nicht umfangenen Deutschland folg= ten Städtegrundungen bald. Während bei ben einen ber höfische, iberwog bei anderen der kirchliche Charakter. Go sammelte fich z. B. Milinster in Bestfalen um den 792 gegründeten Dom, wurde aber erft

<sup>\*)</sup> Chr. Meper, die Entwickl. unf. ftabtebilirgerl. Freiheit. Zeitschr. f. b. Kulturgesch. R. F. I. S. 389 ff.

zu Anfang bes zwölften Jahrhunderts ummanert, das ähnlich entstandene Hildesheim schon im elsten und St. Gallen, das sich um sein Kloster schaarte, gar schon im neunten. Nürnberg, Ulm, Frankfurt am Main u. a. hatten dagegen eine mehr weltliche Entstehung auf königlichem Boden. Weitere weltliche Stadtgründungen waren die eigentlichen "Burgen", d. h. ursprüngliche Wassenplätze, errichtet im Kampse gezen heidnische, besonders slawische Rachbaren, und die fürstlichen Städte, welche eine Stütze der Herrschaft einzelner Fürsten werden sollten.

In ihrer altesten Zeit waren baber bie beutschen Stabte feine Orte von irgend welcher Selbständigkeit, sondern von Hof oder Kirche Es waren Komplere von Wirtschaften, und zwar ober beiben abhängia. noch vorwiegend ländlichen Charafters; ihre Mauern umfaßten noch Welber, Wiesen, Garten und Beinberge. Die Sandwerter maren fogar Leibeigene, welche je nach ihrem Fache Innungen unter Auffehern ober Meistern (magistri) bilbeten, die fur ihren Unterhalt und Arbeitstoff forgten; ihre Arbeit war auch ansichlieglich für ihre Herren, ben hof ober die Rirche bestimmt. Anders befanden sich die freien Grundbesitzer und Raufleute, welche fich um Sof ober Kirche auflebelten; fie ftanden lediglich unter bem Rönig, während die Leute des Hofes und der Kirche, biefer zwei "immunen" Rorperschaften, von beren Bogten gerichtet murben. Als nun unter ben letten Karolingern, am Ende bes neunten Jahrhunderts, das Ansehn ber Raifer-Rönige am tiefsten gesunken war, und die Fürsten dies benutten, um ihre Macht zu stärfen und zu diefem Ende bie freien Stadtbewohner brildten, ba wandten fich biefe an Die Kirche und begaben fich unter ben Schutz ber Bifchofe. ben die Städte großentheils Gegenstände bischöflicher Rechte, und die Raifer-Rönige bes fachfischen Sauses ertheilten im gehnten und am Unfange bes elften Jahrhunderts den Bischöfen nicht nur die Freiheit ihrer Bitter von frember Berichtsbarteit, wie fie ichon fruber bestand, fonbern auch die unmittelbare eigene Gerichtsbarkeit auf ihren Gebieten. tam noch bas Recht ber Minze, bes Zolles, ber Abgaben u. f. w., und so wurden die Bischöfe am Ende bes zehnten Jahrhunderts beinahe Alle wirkliche Reichsfürften. Die Rönige suchten fich nämlich burch Begünstigung ber Kirchenfürsten ein Gegengewicht gegenüber ben immer unbotmäkiger und selbständiger auftretenden weltlichen Lehnfürsten zu schaf= fen, und weil die Würden ber Bischöfe und mit bischöflichen Rechten ausgestatteten Abte in Folge bes Cölibates nicht erblich werben konnten, saben die Rönige in ihnen gewissermaßen eine Fortsetzung ber alten aewählten Gaugrafen (oben G. 22 und 80).

Die Zeit, in welcher die Städte an Stelle ihrer frühern zwitterhaften Berfaffung lediglich der Kirche unterstanden, beförderte ihren Wolftand; denn im Mittelalter war "unter dem Krummstabe gut wohnen", wenn man bessen Glauben theilte. Die Abgaben und Dienste, welche vie freien Stadtbewohner dem geistlichen Herrn zu leisten hatten, waren gering und nicht druckend, ja nicht einmal persönlich, sondern im Allgemeinen berechnet. So z. B. thaten die Kausseute von Straßburg dem Bischof Botendienste, doch auf seine Kosten; die Augsburger zahlten dem ihrigen von ihren Hösen einen Grundzins von 4 Pfund Pfennigen, daneben aber auch außerordentliche Abgaben u. s. w.

Auch die Verhältnisse der Handwerker hatten sich verbessert; sie lieferten bem Stadtherrn nur eine gewiffe Abgabe und bezogen im Ubrigen ben Gewinn ihrer Arbeit filt sich, welche letztere burch ben Wetteifer unter ihnen vervollkommnet wurde. Jene Abgabe bestand inbeffen gewöhnlich auch aus ber Frucht einer Arbeit, indem jede Immung bem Bedürfnisse bes bischöflichen (fürstäbtlichen) Hofes Das liefern mußte, was fie hervorbrachte, boch ben Stoff bazu auf bes hofes Roften Die Rurichner Strafburge 3. B. mußten bie Felle und Belge für ihren Bischof bereiten, der ihnen jedoch den Stoff bazu aus Mainz und Köln kommen ließ. Die Schufter lieferten Lederfutterale ju Leuchtern und anderen Beräten, bie Schmiebe Hufeisen, Rägel u. f. w. und bie Schwertfeger mußten ihr Handwert für ben Hof bes Bischofs üben. Dagegen kamen auch Leistungen vor, welche nicht nur nichts mit bem betreffenden Gewerbe zu thun hatten, sondern mit bemselben in unangenehmer Beise kontraftirten. Die Weinwirte in Strafburg 3. B. mußten auf bes Bischofs Verlangen ihm bie Aborte und Vorratstammern reinigen u. f. w. Weniger gunftig als bie handwerker ftanden bie Kirchenhörigen, welche arme Ansiedler, Tagelöhner und Gefinde um-Doch fiel ihr Nachlaß nur bann an ben geistlichen Herrn, wenn keine Erben vorhanden waren.

Die Herrlichkeit bes Glückes ber Städte unter dem Krummftabe schwand jedoch, als die zwei Mächte bes abendländischen Reiches, Kaiser und Papft, im elften Jahrhundert fich entzweiten. Die Bischöfe traten, ihrer Stellung gemäß, auf die Seite Canoffa's; die Städter aber erinnerten sich, daß sie Deutsche waren und standen zu ihrem König. Dhnehin waren fie ju foldem Wolftande gelangt, bag fie ber gnäbigen Berren vom Krummstabe nicht mehr bedurften. Die Städte wuchsen mehr und mehr; um die ältesten Theile (Altstädte) schaarten sich neuere (Neuftädte). Es ließen fich jüngere Sohne ber Chelleute, sowie Bauern und Börige in ben Stäbten nieber. Und Alle lernten erkennen, bag es die eigene Arbeit war, welche fie vorwärts brachte und daß fie sich die Mühe des Arbeitens für die Kirche ersparen konnten, das ohnehin oft genug einen demütigenden Beigeschmad hatte. Die Innungen der Städte fandten baber ihre wehrhaften Mannen bem beutschen Könige zu Hilfe gegen seine sonderblindischen und römischen Feinde, und der König bankte ihnen und belohnte fie mit Rechten und Freiheiten. ber Stäbte frebten nach Antheil an ber Regirung, Die Sandwerker und

Unfreien nach voller persönlicher Freiheit. Das wurde ihnen ber Sauptfache nach am Anfange bes zwölften Jahrhunderts gewährt und Raifer Friedrich I. (Rotbart) fligte bazu noch bie Freiheit aller Städter vom Besthaupt und Gewandrecht, d. h. von dem den Bischöfen und Fürstabten zustehenden Rechte auf bas beste Stild Bieh ober Gewand ber Berftorbenen. Die Städte erhielten eigene Berichtsbarteit und die früher leibeigenen Handwerter ihre Freiheit; wenn baher bas Berhältniß jur Rirche bie Burger wolhabend gemacht, so machte basjenige zum Reiche fie reich, und die Luft in der Stadt machte von da an Jeden frei. Der bischöfliche Rat. in welchen immer mehr Bürger Gingang gefunden. wurde jum Stadtrate; in der Folge aber murbe berfelbe vervielfältigt, und ein engerer Ausschuß ("kleiner Rat") besorgte mit ben jahrlich wechselnden Bürgermeistern die bringenderen Geschäfte und berichtete barüber an ben weiteren ("Großen") Rat, ber meift aus 100, 200 ober 300 Mitgliedern bestand und bas eigentliche Saupt, auch Obergericht ber Stadt war. Titel, Zusammensetzung, Wahlart, Amtsbauer und Befugnisse ber beiben Rate maren übrigens in ben einzelnen Stäbten febr verschiedenartia. Gegen Ende des breizehnten Jahrhunderts war der Sieg der Städte gegentiber geistlicher Obergewalt entschieden, und fie wurden, unter ber Oberhoheit bes Reiches, selbständige Staatswesen, burch welche zwar die politische Zersplitterung des Reiches vergrößert, aber auch ber Sinn fur Freiheit genährt, Die ber Beiftlichkeit abhanden gekommene Bildung gepflegt und dem Handel, sowie den Gewerben willtommene Brennpuntte geschaffen wurden, während bagegen bie Burger die Landwirtschaft immer mehr den Bauern überließen. Ehe jedoch bies gelang, war noch manch harter Rampf in ben Stadtmauern auszufechten, und zwar nicht nur etwa zwischen ben Bürgern und ben sie bisber beherrschenden geistlichen Herren, sondern auch zwischen Parteien ber Bürger selbst. Das Nebeneinanderwohnen in die Stadt gezogener freier Grundbesitzer und Kaufleute und ehemals böriger Handwerker, unter welchen die Ersteren von den Herren der Städte natürlich begünstigt wurden, schuf Eifersucht und Reibungen. So gab es geraume Zeit, namentlich im breizehnten Jahrhundert, Diefer fritischen Garungzeit ber Städte, in vielen berfelben brei Parteien: Bifchof, Abel und Bunfte, wobei mancherlei Schwankungen nicht ausbleiben konnten. Als 4. B. in Köln 1263 Abel und Bürger ber Stadt die übertriebenen Anforberungen bes Erzbischofs zuruckzuweisen einig zusammenstanden, reizte Engelbrechts geiftlicher Rat Anselm von Justingen Die Zünfte gegen ben Abel auf, bessen Druck abzuschütteln er sie ermahnte, und nachbem bie Bürger, obichon burch erzbischöfliche Truppen verstärkt, zweimal ber Macht bes Abels erlegen, murbe zwischen einzelnen Geschlechtern bes lettern, ben Overstolzen und ihren Feinden, alter Groll aufs neue geschürt. Durch einen tüdisch geplanten Überfall ber Erzbischöflichen und ihrer

ftäbtischen Anhänger (1269) wurden aber die Handwerker auf bie Seite ber Overstolzen getrieben. Im fortgesetzten Kampfe wurde Erzbischof Engelbrecht von ben flegreichen Blirgern gefangen und in einem eifernen Räfig bem Hohne bes Bolles preisgegeben \*). Der ob biefer Kirchenschändung gegen Köln geschleuberte Bannfluch fruchtete nichts und ber Rirchenfürst wurde erft in Freiheit geset, als er die Freiheiten und Rechte ber Stadt nimmer zu franken versprach. Nachbem aber bie geist= liche Herrschaft vollends abgeworfen, brachen in Köln und Mainz und allen bischöflichen Städten die Streitigkeiten zwischen dem Abel (ober ben Geschlechtern, auch Patriziern) und ben Zünften aufs Neue aus und wilteten, bis Bereinbarungen ihnen ein Ende machten. In Köln wurde 1370 ber Friede baburch hergestellt, daß der enge (vollziehende) Rat bem Abel, ber weite (gesetzgebenbe) aber ben Zünften fiberlaffen murbe. In Maing führte bie hartnädigfeit bes Streites nach ber Mitte bes fünfzehnten Jahrhunderts die Rückfehr unter das erzbischöfliche Joch ber-In Strafburg bagegen gelangten bie Bilnfte burch allmälige friedliche Entwickelung im vierzehnten Jahrhundert zur Mehrheit im Rate.

Auch in benjenigen beutschen Städten, welche, wie erwähnt, niemals geiftlicher Herrschaft unterlegen, sonbern auf königlichem Boben erwachsen waren, entbrannte ber nämliche Kampf zwischen Patriziat und Bürgern. Es tamen babei, wie in ben bischöflichen, so auch in ben königlichen Städten, sowol erhebende Zlige bes Mutes ber bislang Benachtheiligten, als erbarmliche Beispiele von Feigheit und Binterlift vor. So waren es z. B. in Nürnberg im Jahre 1349 nicht hochberzige Bolksmänner, sondern catilinarische Raturen, welche die Bewegung gegen bas Patriziat einleiteten, — Menschen, welche ber Bolkswitz felbst nach Merkmalen ihrer äußern Erscheinung mit Spignamen bezeichnete. Ein Schwertfeger, genannt Beifibart und ein Grundbesitzer, Bfauentritt geheißen, spannen eine Berschwörung, welche aber ben Regirenden verraten wurde, die fich num in feiger Flucht zu retten suchten, worauf der Böbel, bem allerlei Herrlichkeit vorgespiegelt worden, bas Rathaus und bie Häuser ber Patrizier plunberte, alles Geräte zertrummerte, Frauen und Töchter mighandelte, Schulbscheine verbramte, lärmte und zechte und eine neue Stadtregirung unter Beigbart und Pfanentritt einsette. jedoch unter berfelben arge Ruchtlofigkeit berrichte, Sandel und Gewerbe aber ftodten, griff König Rarl IV. Die Stadt an, Die fich ohne Gegenwehr ergab und nach nur zwölftägiger Herrschaft ber Demagogen, bie empfindliche Strafe erlitten, das alte Regiment wieder annehmen mußte. Bedoch brachte 1378 ein gütlicher Bertrag Theilnahme ber Zünfte an ber Besetzung bes Rates ju Stande. In Augsburg wurde 1368 in Folge eines Bolksauflaufs ohne Blutvergießen die Geschlechterherr-

<sup>\*)</sup> Rortum, Gefch. bes Mittelalters II. G. 4 ff.

schaft burch eine alluftische Berfassung mit theilweiser Bertretung ber Geschlechter erfett. In Burich fowang fich 1335, nach Art ber griediden Thrannen, ber Ritter Rubolf Brun zum Bürgermeister auf und rief eine alluftische Berfassung mit halbjährlich neu zu wählendem Rate ins Leben. So bemokratisirten sich in geringerm und höherm Grabe nach und nach fast alle nicht wieder unter Fürstenmacht fallenden Städte bes beutschen Reiches, und um so auffallender ift baber eine Ausnahme unter benfelben, welche die an ber Glidwestgrenze bes Reiches liegenden Städte der westlichen Schweiz (ober Rlein-Burgunds) betrifft. In derselben Zeit ber städtischen Barteigarung, wo das eben Erwähnte vorfiel, im vierzehnten Jahrhundert, fand in Bern eine umgekehrte Entwidelung statt, indem die bereits seit bem vorhergebenden Jahrhundert völlig bemofratisch eingerichtete Stadtgemeinde immer seltener versammelt wurde und ihre Befugnisse nach und nach an ben Rat übergingen, in welchen bann, einer Gewohnheit zufolge, bie endlich fogar jum Gesetze wurde, mur eine Anzahl ber ältesten Geschlechter mahlbar murben, Die fich auch felbst ergänzten. Go wurde bort bas Extrem bes Patriziates, ein ftarres Junkertum herrschend, und biefem Beispiele folgten auch Berns Rach= baren und Berbundete, Freiburg und Solothurn; eine ähnliche Richtung wurde auch in Lugern herrschend \*).

Zu gleicher Zeit mit biesem die Geschichte Roms wiederholenden Ringen zwischen Patriziern und Plebejern verpslanzte sich das Streben der Letzteren nach Gleichberechtigung auch weiter abwärts, indem die "Anechte" der Handwerker (im 14. und 15. Jahrhundert) sich erhoben, um zu "Gesellen" emporzusteigen. Sie gründeten selbständige "Gesellenladen", und ihre Schaaren wurden so beachtenswert, daß sowol der Abel als die Zünfte sie an sich zu ziehen und gegen die seindliche Partei zu benutzen suchen. So gelang es ihnen auch, sich aus der Knechtschaft zu befreien, wie früher ihre Meister aus der Hörigkeit sich losgerissen batten.

Eine bebeutsame Erscheinung in der Entwidelung des Städtewesens bieten die städtischen Bündnisse dar. Das größte, mächtigste und älteste derselben war die norddeutsche Hansa. Aus Handlebetrieb auf den Meeren Nordeuropa's, der Norde und Ostsee hervorgegangen, zeigt ste ihre ersten Spuren auf fremder, wenn auch Stammberwandten gehörender Erde, in der Hauptstadt der Angelsachsen an der Themse und auf dem Eilande der Goten nahe der Kisse Schwedens. In London gehörte ihr die Gildenhalle (Guildhall) und sie hatte schon von Wilhelm dem Eroberer an Vorrechte aufzuweisen, die ihr die Könige ertheilt. In der Mitte des dreizehnten Jahrhunderts war es, als sich in der

<sup>\*)</sup> Raberes f. in bes Berf. Geschichte bes Schweizervolles I. S. 299 ff. 557 ff.

britischen Hauptstadt die deutschen Kaufherren, die bis dahin nach ihren Beimatstädten befondere Bereine gebildet, in eine einzige Gesellschaft ver-Im Jahre 1287 aber beschloffen die beutschen Kaufleute auf Gotland eine gemeinsame Ordnung, welche bem Seeraub und Strandrecht ein Ende zu machen bestimmt war. Bu berfelben Zeit entstanden auch auf bem beutschen Kestlande Blinde von Städten mit bem nämlichen Ziele. So verbanden sich 1241 Hamburg und Lübeck; unter bem Awischenreiche schlossen sich Bremen. Stabe. Minden und die meisten Städte Westfalens an, mahrend Braunschweig an ber Spite eines ahn= lichen Bundes gegen das Unwesen der Raubritter und des Fehdewesens Gegen biesen Unfug richtete sich auch ber Bund ber vier westfälischen Städte Münster, Soest, Dortmund und Lippe 1253, gegen ben Seerand wieder ber von Libeck, Wismar und Rostock 1256, dem 1293 Stralfund und Greifswald beitraten. Lübeck und Wisby auf Gotland verbanden sich überdies 1280 für den Schutz ber handelsstraße auf der Oftsee und bis nach Nowgorod. In der ersten Balfte des vierzehnten Jahrhunderts aber verschmolzen die genannten Blindniffe alle in eines, die beutsche Sansa (Hansa Teutonicorum) und stellten eine gemeinsame Bundes- und Kriegsordnung auf. Libed, als leitender Borort ber Hansa, richtete sein Hauptaugenmerk gegen bas eroberung= füchtige Dänemark und brachte gegen selbes einen Bund zusammen, ber (1361) nicht mur bie Stäbte Wismar, Roftod, Stralfund, Greifswald, Anklam, Stettin, Rolberg, Samburg, Bremen und Riel, sondern auch Schweben und Norwegen, Holftein und Medlenburg umfaßte. Danemark rief gegen die unbändige Sansa die Reichsacht und den Papstfluch an, was aber ben Bund nicht nur nicht entmutigte, sondern stärkte und ihm den Beitritt der Hollander und Rheinlander verschaffte, fo daß ein Tag zu Köln die Demiltigung Dänemarks und des zu diesem abgefallenen Norwegen bewirken konnte (1370).

Der innere Ausban der Hansa als eines einheitlichen Bundes ift niemals vollendet worden, wie sie auch, schon ihrer natikrlichen Lage nach, niemals ein zusammenhängendes Gebiet bilden konnte. Aus den Absgevoneten der theilnehmenden Städte bildete sich die Bundesversammlung, welche allgemein verdindliche Satzungen aufstellte, die Streitigkeiten mit auswärtigen Mächten oder einzelnen Bundesgliedern entschied, die Beiträge an Mannschaft, Schiffen und Gelt bestimmte, Krieg erklärte, Frieden und Berträge schloß. Die füns sog. Wendenstädte (Lübeck, Rostock, Wismar, Stralsund und Greifswald) bildeten nach Herkommen den Ausschuß, welcher die Tagsahrten und Unternehmungen betrieb, die laufenden Beindesgeschäfte besorgte, die Bundesversammlung ordentlicher Weise alle drei Jahre um Pfingsten und außerordentlicher Weise je nach Bedürsniß, in der Regel nach Lübeck, einberief und für sie die Gegenstände der Verhandlungen entwarf, den Briefwechsel führte, wie auch ihre Bes

fcluffe vollzog. In den Borfit theilte fich Lübeck mit Roln und Samburg; die Ausfertigungen geschahen mit dem Lübeder Sigel. Meisten 8 wurden die Versammlungen nur schwach besucht; benn es fehlte nicht an Gifersucht und Widersetlichkeiten und das Verhältniß war überhaupt ein fehr loderes. Strafen gegen Wiberfetlichkeit waren Geltbuffen zu Bunften bes Bunbesichates, ber "fleine Bann", welcher vom Bunbestage, und ber "große Bann", welcher bie "Berhanseten" von jedem Berkehr ausidilok. Die Einklinfte wurden burch Strafgelter, Beiträge ber Berbilindeten und Bolle gespeist. Eingetheilt wurde der Bund bei früherer geringerer Ausbehnung in brei Drittel, bas wendische, sächsische und westfälische, bei späterer, weiterer in nenn Quartiere mit ben haupt= orten Libed, Hamburg, Magbeburg, Braunschweig, Münster, Nimmegen, Deventer, Wefel und Paberborn. Den Angehörigen ber Bundesstädte war unmittelbarer Handel mit Fremden untersagt und sie durften nicht in zwei Städten zugleich Bürger sein. Aufruhrer gegen eine Stadt burften von keiner andern aufgenommen werden. Ganze aufrührerische Gemeinden konnten gegen Buffe und Abbitte Berzeihung erhalten. Zum Zwede des auswärtigen Sandels hatte die Sansa Comptoirs ober Refibenzen in London, Bergen, Brugge und Nowgorod (Neugarten genannt), mit Waarenhäusern und Beamtenwohnungen, welche eigene, je aus mehreren "Böfen" bestehende Gemeinden bilbeten. Jeder Sof umfaßte wieder eine Anzahl Gefellschaften, jede unter Leitung eines hausvaters (Husbonde) und mit den Abstufungen der Meister, Raufmannsbiener, Gesellen, Lehrjungen und Bootstnechte. Uber Rlagen und Streitigkeiten in ber Residenz entschied der Raufmannsrat, der z. B. in Bergen 18 Beifitter und zwei Albermanner zählte und jährlich von ben Meistern neu gewählt wurde. Die Gesammtheit ber Niedergelaffenen betrug in Bergen breitausend Röpfe. Alle Bewohner ber Resibenzen mukten ehelos leben und ben Oberen unbedingt gehorchen, was aber wie in den Rlöstern vielfach gebrochen wurde. Große Zuchtlosigkeit rif namentlich in späterer Zeit ein, und man unterwarf bie in einen höhern Grad Aufsteigenden theils lächerlichen, theils roben Proben (Untertauchungen im Meer, Räucherungen, Auspeitschungen u. f. w.). Der großartigste Berkehr waltete wol in Brilgge, wo Italiener aus allen Gauen, Griechen, Spanier, Portugiesen und Frangosen mit ben Sanfeaten und Engländern Baaren tauschten und reger Bertehr selbst mit bem entlegenen Nowgorod gepflogen wurde (f. oben S. 113 f.).

Während die Hansa das freistädtische Element in den Niederungen und an den Klisten Norddeutschlands vertrat, that dasselbe in den Higgelgeländen des mittlern und südlichen Landes der schwäbische Städtebund und in den Hochgebirgen der Alpen die schweizerische Sidgenossenschaft. Ersterer war die notgedrungene Frucht der Fehdelust des dortigen Abels im vierzehnten Jahrhundert, als dessen Thous sich namentlich der

Städtebedränger Cberhard ber Greiner von Wilrtemberg hervorthat, fowie der Ohnmacht des Reiches, das unter den Luremburgern namentlich bem niebern Abel gegenüber immer ohnmächtiger wurde. Als die Städte bas Treiben biefer herren, bie fie ftets schädigten und brildten, nicht mehr ertrugen, stifteten fie 1376 ben fog. "großen Bund"; bie Theil= nehmer waren Ulm, Konftanz, Rottweil, Beil, Reutlingen, St. Gallen, Überlingen, Memmingen, Biberach, Ravensburg, Lindau, Rempten, Raufbeuren und Eklingen; fpater traten Mainz, Strafburg, Speier, Worms, Frankfurt, Hagenau, Weißenburg und andere bei, bis es 42 verbunbete Stäbte maren, welche 1381 in Speier sich eine Art von Berfassung gaben. Das Beispiel ahmte bie abelige Gegnerschaft nach und grundete Rittergesellschaften, von benen die bedeutenoste, die vom Löwen in 14 Kreisen Elsaß, Breisgau, Schwaben, Baiern, Franken und Theile Thuringens umfaßte. Furchtbare Fehbe entspann sich zwischen beiben Barteien, mit Mord. Brand, Raub und entsetlichen Greuelthaten aller Obschon sich während bes wechselvollen Kampfes ber Städtebund auch über Baiern, Franken und Rheinland ausbehnte und Berbindungen mit den Schweizern anknilpfte, so daß er auf 51 Bundesglieder stieg, obschon er zweitausend Reiter, taufend Armbruftschützen und zweitausend Kukknechte ins Keld stellte. — die Abeligen konnten ihm bei Döffingen 1388 unter Eberhard siebentausend Mann entgegenstellen und brachen seine kurze Blitte, und nach weiteren Niederlagen wurde er durch ben auf Geheiß des wortbriichigen und lüberlichen Königs Wenzel abgeschloffenen Landfrieden von Eger 1389 als "wider Gott, das heilige römische Reich und bas Recht für ewige Zeiten aufgehoben, abgethan und abgefagt", die Einigung bes Abels und ber Flirsten aber (fo verstand man im Mittelalter die Gerechtigkeit) für gültig und gesetmäßig erklärt und ben Städten die Annahme von Eigenleuten und Pfahlburgern bei Damit ging im mittlern Kernlande bes schwerer Strafe unterfagt. Reiches, zwischen bem Albenlande und ber Ebene, bas blindische Wesen unter; bas Städtetum lebte nur noch in vereinzeltem Spiegbilrgertum fort, und bas fürstliche Element, obwol kleinstaatlich zerfplittert, gewann die Oberhand.

Anders entwidelte sich die Sache im helvetischen Lande, wo die Weltgeschichte das erste und einzige Beispiel eines aus Städten und Bauernlandschaften zusammengesetzen und gegen Filrstenmacht auf die Dauer siegreichen Bundes erlebte. Daß dieser Bund erreichte, was dem schwädischen und dem der Hansa nicht beschieden war, hat seinen Grund in seiner günstigen Lage, zwischen zwei Gebirgen, Alpen und Jura, und an der Grenze des Reiches, das in den Zeiten seiner Schwäche dortige neue Staatenbildungen nicht verhindern konnte, vor Allem aber in der Borsicht der Betheiligten, sich bei Zeiten ein zusammenhängendes Gebiet zu schaffen, das die zwischen den theilnehmenden Städten und Bauer-

schaften fich ausbreitenden Fürstenbesitzungen auffog. Daraus geht Mar bervor, daß Städte ohne Landgebiet teine Aussicht auf dauernde Freiheit Erleichtert wurde biefe Entwidelung allerdings burch haben tonnten. bas Aussterben ber Zäringer 1218, welche in ber Eigenschaft von Rettoren Burgunds und Besitzern gablreicher Allode und Bogteien auf bem Wege gewesen waren, aus ber Schweiz, bem Schwarzwald und Breisgan ein großes Fürstentum zu bilben, beffen manigfache Theile aber nun in buntefter Beife geriplittert maren. Die bedeutenofte Schöpfung ber Zäringer in ber Schweiz, Bern (1191 gegründet, feit 1218 Reichsftabt), ftand ichon in Mitte bes breizehnten Jahrhunderts an ber Spite einer Städteverbindung Rleinburgunds, beren Glieber zum ersten Male ben Namen "Eitgnoze" (Eidgenossen) führten. Beffer beglaubigt ift ber Bund, ben Bern, Freiburg, Solothurn, Murten und Biel 1318 fchlof= fen. und ber bereits eine Grenglinie gegenseitiger Silfeleistung amabm, welche auch die zwischen jenen Städten liegenden Fürstengebiete umschrieb. Doch war bieser Bund nur von geringer Dauer und Ausbehnung gegenüber einem andern inzwischen entstandenen, der zuerst freilich blos stadtlose Bauernthaler umfaßte, aber mit ber Zeit von solcher Wichtigkeit geworden ift, daß wir hier auf ihn näher eingehen milffen, und bies namentlich auch beshalb, weil wenig Theile ber Geschichte fo sehr mit Sagen untermischt worben sind, wie diese Episode, und auch die Art und Weise bieser Sagenbildung und ihr Berhaltniß zur mahren Geschichte für die Rultur des Mittelalters fehr bezeichnend find.

Den Schauplat ber Entstehung einer Sibgenoffenschaft im Alpenlande bilden befanntlich die brei sogenannten Waldstätten im Flufgebiete ber Reuß und des von ihr durchströmten Sees: Uri. Schwiz und Untermalben. Es läßt fich nicht nachweisen, daß diese zur Zeit ihrer erften Erwähnung als "Thäler" bezeichneten Lanbestheile früher als im achten Jahrhundert bewohnt gewesen waren. In der Mitte Dieses Jahrhunderts wird Uri zum ersten Male genannt, Schwiz und Unterwalben erst weit 3m Jahre 853 schenkte König Ludwig der Deutsche dem Frauenfloster zu Aurich das Ländchen Uri (pagellum Uroniae), d. h. seine bortigen Besitthumer, welche nicht ben ganzen heutigen Kanton Dieses Ramens umfaften. Diese wurden von den jeweiligen Raftvögten jenes Rlofters verwaltet, welche Bürbe nacheinander bie Nellenburger, Lengburger und Bäringer bekleibeten. Als Lettere 1218 ausstarben, 20g Raiser Friedrich II. Die Rastvogtei an sich und verlieh Uri bem Grafen Rudolf von Habsburg, von dem es aber sein Sohn Heinrich (VII.) wieder kaufte, indem er zugleich (1231) Uri reichsunmittelbar machte und von jeder fremden Gerichtsbarteit entband.

Schwig wird zuerst 970 genannt (Suuites); es stand unmittelbar unter bem Reiche. Aber bie Habsburger, welche zahlreiche Besitzungen bort hatten und zugleich Grafen bes Zürichgaues waren, zu welchem

Schwiz gehörte, waren nahe baran, aus Beschiltern der Schwizer zu deren Herren zu werden, als die Letzteren das Zerwürfniß zwischen dem Grasen Rudolf und Kaiser Friedrich II. benutzten, sich von diesem vor Faenza in Italien (1240) einen ähnlichen Freiheitbrief geben zu lassen wie die Urner. Als aber Andolf von Habsburg König wurde, hielt er die Schwizer im Zaume und duldete ihre Freiheiten nur, soweit er nicht anders konnte, wie er denn seine Stellung als Gras des Zürichgaues, unter welchem auch Uri stand, überdies benutze, seine amtlichen Besug-nisse in Privatrechte zu verwandeln, wie es damals allgemein unter den

Vornehmen gebräuchlich war.

Ein Land Unterwalden gab es im 13. Jahrhundert noch nicht, sondern nur zwei besondere Thäler von Sarnen und Stans, in welchen sowol freie Leute als Unterthanen verschiedener weltlicher und geistlicher Herren lebten. Ein Freiheitbrief wurde hier nicht gegeben, aber als König Rudolf gestorben war, schlossen am 1. August 1291 die brei Thäler von Uri, Schwiz und Stans ihren ersten Bund, um sich von nun an gemeinsam von jeder fürstlichen Macht frei zu erhalten. gleich gingen Uri und Schwig noch ein breijähriges Bundniß mit ber Stadt Zürich ein. Unter der Regirung König Abolfs von Naffau wurde ihre Freiheit nicht angetastet; ja Abolf bestätigte und erneuerte sogar ben Freiheitbrief von Schwig, ben er auch auf Uri übertrug. Sein Feind und Nachfolger Albrecht, Rudolfs Sohn, bestätigte natilrlich, als Habsburger, diese Briefe nicht; aber er unternahm auch nichts gegen die Waldstätten, um die von ihnen gefrankten Rechte seines Sauses wiederherzustellen; feine zeitgenöffische Geschichtquelle zeugt von einer Spur solcher Eingriffe von seiner Seite. Warum er bies unterließ. wissen wir freilich nicht: aber wir haben urkundliche Beweise, daß er sich als König um verschiedene Angelegenheiten der Waldstätten beklimmerte, ohne irgendwelche Anspriiche als Herzog von Ofterreich bort zu Nach seinem Tobe verlangten die Waldstätten Bestätigung ihrer Freiheiten von seinem Nachfolger Heinrich VII. (von Luxemburg), und er that dies (1310) nicht nur in Bezug auf Uri und Schwiz, fondern auch auf Unterwalden. Nun rithrten sich aber auch die Habsburger, Albrechts Erben, und verlangten, daß ber Raifer ihnen zu ihrem Rechte verhelfe. Er stellte Schiedrichter auf, um die Sache ju untersuchen; allein es geschah kein Schiedspruch; der frühe Tod des Königs unterbrach ben Fortgang bes Processes. Da suchten sich bie Sabsburger selbst zu helfen, und Herzog Leopold unternahm 1315 ben Krieg gegen bie Eidgenossen, welcher bekanntlich mit dem glänzenden Siege der Letsteren am Morgarten enbete.

So lautet die wahre, weil urkundlich bewiesene, obschon prosaische und reizlose Geschichte des Ursprungs der schweizerischen Sidgenossenschaft. Wo bleiben da die Bögte, welche Albrecht sandte, wo die Gewaltthaten eines Gefler und Landenberg, wo Tell's Apfelschuß, die Fahrt über den See und die That in der hohlen Gasse? Das sind alles spät entstandene Sagen, und es kann sich nur darum handeln, wie und wann und durch wen sie gedichtet worden sind. Die zeitgenössischen Shronisten aus der ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts, Iohann von Bictring in Kärnten, Matthias von Neuendurg im Breisgau, Iohann von Winterthur und ein anonymer Züricher kennen die Schlacht am Morgarten sehr genau, wissen aber nichts von Bögten, deren Gewaltthaten und einem Aufstande gegen sie, während sie doch aus anderen Zeiten und von anderen Orten genug Anekdoten zu erzählen wissen. Justinger von Bern ist der erste Chronikschreiber, welcher (etwa 1420) von Gewaltthaten österreichischer Amtleute in den Waldstätten, namentlich gegen das weibliche Geschlecht spricht, aber ohne eine Zeit zu nennen, in welcher, noch Namen von Versonen, gegen welche solles verübt worden.

Die erfte Lotalifirung ber bier in Frage tommenben Sagen geschah durch den Chorheren Kelix hemmerlin aus Allrich, welcher in der Mitte bes 15. Jahrhunderts, als Zürich fich mit Ofterreich gegen Schwig verband, eine Schmähschrift gegen letteres verfagte und ben Schwizern barin vorwarf, einen Burgvogt zu Lowerz, ber ein Madchen ihres Landes verführt hatte, getobtet zu haben, aber ohne eine Zeit an-Nun war das Zeichen zu Dichtungen gegeben, welche ben trockenen und magern Bericht vom Ursprunge ber burch glänzende Thaten berühmt gewordenen Schweizer ausschmucken sollten. Uri wollte nicht hinter Schwiz zurückleiben, und zum ersten Male im Jahre 1470 ertont in einem Liebe ber Name Tell. Es ift hier nur vom Apfelschusse die Rede, ber Tod bes Bogts wird nicht erzählt und feine weiteren Nebenumftande erwähnt. Geschöpft werden konnte biese Erzählung nur aus berjenigen bes banischen Chronisten Saro vom Schützen Toko am hofe bes Königs haralb - ein Zug übrigens, welcher in vielen Gegenden mit germanischer Bevolkerung spielt und entschieden mythologischen Ursprungs ist (oben S. 37). Weiter ausgeführt erscheint bie Sage bei bem Luzerner Chronisten Meldior Ruß (1482-88), welcher ben Schilten, ohne einen Zeitpunkt anzugeben, die ihm angethane Schmach, auf sein Kind schießen zu muffen, durch die Tödtung bes Bogts (ber keinen Namen trägt) rächen läßt, und zwar unmittelbar nachbem er aus bem Nachen gesprungen ift.

Gleichzeitig jedoch bildete sich eine Überlieferung aus, welche ben Urnern die ausschließliche Ehre ber Gründung des Bundes nicht ließ, sondern solche auf alle drei Länder zu vertheilen suchte. Dieselbe tritt zu Tage in der Chronit des Weißen Buches (angeblich schon 1470 geschrieben), worin nun endlich alle Züge der später ausgebildeten Sage erscheinen: Staufsachers Haus, Baumgartens Weib und Melchthals Ochsen (man vergleiche den Wortlaut des zehnten mosaischen Gebots,

er weist wirklich überraschend auf diese drei angeblichen Gewaltthaten hin), dann das Rütli und die That in der hohlen Gasse. Der Bersasser leitet den Namen Tell von der Ortsbezeichnung "Tellen" ab, welche der Platte zukam, auf die man den Sprung aus dem Schiffe verlegte, und in ähnlicher Form (Telligen, Tellenburg) noch anderswo in der Schweiz vorkommt, und welche mit dem Ausbrucke "Thall", der einen beschräften Menschen bedeutet, zusammentras. Die Überlieserung erhielt nun weitere Modisstationen und Zuthaten durch die Chronisten Etterlin, Schilling, Mutius, Stumps, und durch ein zu Uri im 16. Jahrhundert ausgesschichten Agidius Tschud, dessen mit merkwirdiger Zuversicht erzählte Daten Iohannes Müller und Schiller benutzt und weiter ausgesschmilikt haben.

Der Bund der drei "Stätten im Walde", welcher 1315, nach bem Siege am Morgarten, in Brunnen auf ewige Zeiten erneuert wurde, hätte wahrscheinlich keine lange Lebensbauer gehabt, wenn er sich nicht bei Zeiten burch Städte vergrößert hatte. Der erfte Zuwachs mar bas österreichische Luzern; es folgten die freien und bedeutenden Städte Aurich und Bern, dazwischen das ländliche Glaris und das fleinstädtische Rug. Seitbem (1353) war eine nicht geringe Eifersucht zwischen Stadt- und Landkantonen im Bunde wahrzunehmen, die so weit ging, baf teine ber beiben Gruppen eine Bergrößerung ber anbern zugeben Ja die Entfremdung gedieh 1385 soweit, daß die Städte ohne Rücksicht auf die Länder sich dem großen schwäbischen Städtebunde anschlossen. Zwar kullpften die gemeinschaftlichen Eroberungen österreichiichen Gebietes, indem fie alle fremden Besitzungen, die bie Bundesglieder tremmten, hinwegräumten, die Bande zwischen Städten und Ländern unlösbar; aber die reicheren Städte, die auch an eigenem Gebiete immer mächtiger wurden und bies als rechtloses Unterthanenland behandelten, gewannen im Bunde die entschiedene Oberhand. So konnten fie es nach dem siegreichen Burgunderfriege erzwingen, daß zu den bisherigen "acht alten Orten" noch vier Städte (Freiburg, Solothurn, Basel und Schaffhausen) nebst nur noch einem "Lande" (Appenzell) aufgenommen wurden, welche Bahl bis jum Sturze ber alten Cidgenoffenichaft besteben blieb (1513-1798). Hingegen wurden andere benachbarte "Länder". wie namentlich Wallis und Graublinden, die felbst wieder für fich Bunde kleinerer Bezirke mit gemeinsamen Hauptstäbten (Sitten und Chur) bil= beten, sowie einzelne Stäbte (St. Gallen u. a.) und geiftliche Fürften (wie der Abt von St. Gallen) als "zugewandte Orte" oder Schutzverwandte angenommen. Sonderbare Gebietseintheilungen gab es dabei. indem 2. B. das Kloster St. Gallen rings von der von ihm unabhängig geworbenen Stadt gleichen Namens und biefe wieder rings von bem bem Rloster erhalten gebliebenen Gebiete eingeschlossen war.

Die Schweizer (welch letteren Namen bas Bolf ber Eibgenoffen erft seit Mitte bes fünfzehnten Jahrhunderts erhielt, als bie Schwiger an ber Spite aller Ubrigen gegen bas mit Ofterreich verblindete Blirich tämpften und fiegten, fo bag Alle ihren Namen und ihr Wappen annahmen) blieben trot ihrer errungenen Macht und Selbständigkeit in inniger Beziehung zum beutschen Reiche und zu beffen Oberhaupte, bem Raifer, von bem fie fich ihre Freiheiten ftets auf's Neue bestätigen Das Reich war ber Eidgenoffen Schutz und Schirm, und keinem Bunbesgliebe berfelben fiel es ein, fich von bem großen Berbanbe beutscher Stämme abzulosen. Die Gibgenoffenschaft mar übrigens auch unter fich kein abgeschloffenes Gemeinwesen; benn nicht nur waren nicht alle ihre Blieder mit allen, vielmehr nur einzelne mit einzelnen verbun= bet, — sondern es durften sich auch einzelne ihrer Glieder mit anderen, auferhalb bes Bunbes ftehenben Ländern und Städten verbinden; boch wurden Bimbniffe mit bem Lanbesfeinde (wie z. B. basjenige Zürichs mit Ofterreich) nicht gebulbet.

Das gemeinsame Organ der Eidgenossen waren die Tage ober Tagsahungen. Es waren dies keine sesten Behörden, sondern regelslose Zusammenkünste, an denen die Gesandten bald einiger, bald aller Orte, bald auch der zugewandten Bundesglieder theilnahmen. Sie wurden bald da, bald dort gehalten und ihre Berhandlungen den "Boten" unter der Benennung Abschied em mitgegeben. Dieselben betrafen: das Berhälmiß zum Auslande, das Kriegswesen, Streitigkeiten zwischen den

Orten und bie Berwaltung ber "gemeinen Herrschaften ".

Lettere, eine Einrichtung gang einzig in ihrer Art, erhielten zwar, da sie vor dem Anfange des fünfzehnten Jahrhunderts (1415) nicht vorhanden waren, eine Organisation erft in der sog. neuern Zeit; fie find aber so fehr mittelalterlichen Charafters, daß wir diefer eigentilm= lichen Erscheinung politischer Rultur bier gebenken muffen. Die Berfaffung ber "gemeinen Berrschaften", von benen jede, je nach ber Art ber Erwerbung, zwei, brei, fieben, acht ober zwölf Kantonen gehörte, hatte folgende Grundzüge: Die Gesetzgebung murbe burch eine besondere Tagfapung ausgelibt, welche bie Befandten ber regirenden Orte bilbeten. Jährlich hielt dieselbe zu Baben im Aargaue die "Jahrrechnung" ab. Aussteller ber lettern und Stellvertreter ber regirenden Orte war ber Landvogt, welcher alle zwei Jahre abwechselnd von einem ber Orte aus beffen Angehörigen gewählt murbe. Er hatte bebeutenbe Rompetenzen im Finang=, Bolizei= und Justizwesen und besorgte namentlich die höhere Gerichtsbarteit. 3m Thurgaue, beffen Berwaltung fieben, bessen "Landgericht" aber zehn Orten gehörte, war die niedere Gerichtsbarteit unter eine Maffe von "Gerichtsherren" vertheilt, die in Wein= felben jährliche Zusammenkunfte hielten. Der auf ihren Borfchlag von ben regirenden Orten gewählte "Landeshauptmann" leitete ihre Berhandlungen. In Sargans bestand ein "Landrath", in ben jebe Rirchgemeinde zwei Mitglieder mablte; nur der Landvogt aber komite ihn versammeln. Gin von Letterm ernamter "Landammann" präfibirte bas Landgericht und stand mit dem "Landschreiber" und "Landweibel" dem Landvogte in der Fällung von Bußen und in der appellativen Behandlung blirgerlicher Streitfälle bei; biefe Behörde hieß bas "Dberamt". Ein foldes hatte auch die Bogtei Baben. In ben "freien Amtern" wohnten die Landvögte nicht felbst, sondern erschienen blos zweimal jährlich. In ber Awischenzeit besorgte ber Landschreiber ihre Geschäfte. Die Angelegenheiten ber teffinischen Landvogteien ber zwölf Orte besorgte bas "ennetbirgische Syndifat", welches aus einem Gesandten jedes Ortes bestand und sich jährlich einmal, erst in Lugano und dann in Locarno versammelte. Den in der Berwaltung ber "gemeinen Berrschaften" eingeriffenen Migbräuchen mußte burch eine Berordnung der Tagfatung begegnet werben, nach welcher die regirenden Orte keinen Landvogt (wie man es nannte) "aufreiten" ober einen Gefandten neben fich figen laffen follten, ber seine Wahl burch Gelt ober Umtriebe zu Stande gebracht, — keine Buße von den Landvögten ohne die Anwesenheit von Räten aus den beherrschten Landschaften ausgesprochen werden, die Landvögte und ihre Beamten für Urteile u. f. w. teine Bestechungen annehmen, ebenso feine ungerechten Steuern auflegen, Die Processe nicht weiter, als bis auf das britte Gericht hinausschieben sollten u. s. w. Das hatte aber wenig Erfolg, und unter ber argen Willfilt ber Landvögte mußten bie Unterthanenländer Namenloses leiden, keine aber mehr, als bie italienischen, ben jetigen Kanton Teffin bilbenden. Wurde es ihnen zu bid, so pilgerten die geplagten Unterthanen, um gegen die Urteile ihrer Landvögte zu appelliren, über ben Schnee bes Gotthard zu ihren gestrengen herren und tauften, in offentundiger Beise, die Stimmen ber einzelnen Orte, - so allgemein war die Bestechung. Auch die Bestätiaung der "Brivilegien" ihrer Gemeinden kostete den Tessinern unfäglich vieles Gelt. Das waren die Folgen des mittelalterlichen Systems der Landesregirung, welches darin bestand, daß jedes öffentlich auszuübende Recht gleich einem Brivatrechte betrachtet wurde und daher wie ein folches vom Berkäufer an ben Räufer, vom Berleiher an ben Empfänger überging. Bon einer gleichmäßigen Stellung aller Landesangehörigen, von einem Staatsbürgerrechte hatte bas Mittelalter feinen Begriff.

Nur im beutschen Reiche und ben mit diesem geschichtlich verbundenen Ländern spielten die Städte eine bedeutende und maßgebende Rolle, indem sie sonst überall von den nach Centralisation strebenden Staatsregirungen nach und nach ihrer Macht unterworfen wurden. Außer den deutschen Städten kommen also hier nur die italienischen in Betracht. Während jene sich seit Beginn des Mittelalters völlig neu entwickelt hatten, konnten diese meist eine Laufbahn fortseten, die sie schon

unter bem römischen Reiche beaonnen hatten. Der Unterschied ging aber noch tiefer, wie es bei bem grell von einander abstechenden Bolfscharafter beiber Länder nicht anders möglich war. Die Haupttriebfeber bes Hanbelns ber beutschen Stäbte mar bas gemeinsame Interesse, welchem sich die bentschen Bürger fo sehr unterordneten, daß unter ihnen wenig ober beinahe keine hervorragenden Röpfe auftauchten. In Italien bagegen waren es gerade einzelne Saupter, welche ben Bang ber Ereigniffe im Städteleben lentten. Während ferner im Leben ber Städte Deutschlands bie Arbeit zuvorderst stand und mur die Frage nach bem Wol berfelben politische Bunfte in's Gelb führte, indem die Stabte ja nur bes= halb Unabhängigkeit enftrebten, um ben Lohn ihrer Arbeit felbst zu genießen, war es in Italien gerade umgekehrt die ftabtische Freiheit, um welche es fich zuerst handelte. Demgemäß finden wir statt ber beutschen Barteien bes Batriziates und ber Zünfte, zwischen welchen es fich um bas ber Arbeit zukommende Recht handelte, nur politische Parteien, die Welfen und die Ghibellinen (f. oben S. 144), welche zwar je nach Ort und Zeit verschiedene Benennungen amahmen, aber im Gangen boch dieselben Grundzüge beibehielten. Ortliche Selbständigkeit mar bas Biel ber Erfteren, Aufchluß an ein großes Banges bas ber Letteren. Berblindete und Schützer waren der Papft, später Frankreich dort, der Raiser und Deutschland, später Spanien bier. In diesem Kampse war es bem auch, dag die Erscheinung, melde wir bei Anlag der beutschen Städte wiederholt auftauchen faben, jum ersten Male feit den Zeiten ber alten Griechen auftrat, nämlich in Gestalt bes 1167 gegen bie Bergewaltigung von Norden ber geftifteten lombarbifchen Stäbte= bunbes, welchem im verborgenen Kloster Buntido auf zwanzig Jahre: beitraten: Mailand, Bergams, Cremona, Brescia, Berona, Mantua, Kerrara, Trevifo, Bicenza, Babua, Barma, Biacenza, Mobena, Bologna und Benedig. Die erste löbliche That bes Bundes war der Wiederaufbau bes frevelhafter Weise auf Andringen ber italienischen Ghibellinen zerstörten Mailand. Gine weitere Schöpfung war die Festung Alessan= Die Dauer bes Bundes war aber keine lange und fein Friede Dria. mit Raiser Friedrich I. zu Konstanz (1183), burch ben er sich bem Reiche unterwarf, aber auch bas Recht seiner Erneuerung erwarb, war sein lettes Lebenszeichen von Bedeutung. Auch seine Organisation blieb Die Oberbehörde bilbeten bie jährlich aus ben Konsuln ber lüdenhaft. Städte erwählten Rektoren, welche die Konfuln der Städte zu einem Barlament, meift nach Biacenza beriefen. Übrigens litten auch bie an Beftiakeit junehmenden Barteitampfe keinen nationalen Bund. 3m breizehnten Jahrhundert brach das heftigste Ringen ber Ghibellinen und Belfen los. Beständiger Kampf trennte die feindlichen Briider. Sohne besselben Landes und berselben Städte, fo daß zwischen Andersbenkenben alle Gemeinsamfeit aufhörte. Selbst "Farbe und Schnitt ber Rleiber,

Tracht bes Haares, Bang, Sprache, Haltung und Geberbe, felbft bie Art zu grugen, bas Brot zu schneiben", verriet ben Parteimann biefer und jener Seite. Die Straffen wurden von ber einen Bartei ber anbern burch Ketten gesperrt; die Häuser wurden zu Burgen im Parteifampfe; Plünderungen, Berftorungen, Brandftiftungen, Uberfälle ber Einen burch bie Anderen, blutige Schlachten im Innern ber Städte, Ermorbungen politischer Gegner waren nichts feltenes. Selbst die Beiligkeit ber Kirchen und Klöster wurde nicht geachtet. Siegte bie eine Bartei, so waren Berbannungen, Hinrichtungen ber Unterlegenen und Nieberreifen ihrer Säuser an ber Tagesordnung. Ja oft entzweiten fich in Folge ber Eifersucht nebenbuhlerischer Geschlechter bie Angehörigen einer Partei und befehdeten fich ebenso heftig wie bie fruberen Begner. Dazu trat endlich noch, wie auch in Deutschland, ber Rampf um Die Berrichaft zwischen Abel und Bilrgern, zwischen benen es aber niemals, wie nördlich ber Alpen in ben meiften Fallen, zum gutlichen Bergleich, sondern zur Bernichtung ober wenigstens blutigen Unterbrückung ber Befiegten tam. Unterlag ber Abel, so mar bie Augehörigkeit zu bemfelben Bistojas siegende Aunfte führten 1285 Eintragung in ein Schimpf. bas Abelsbuch als entehrende Strafe ein. Florenz zwang 1361 bie bes politischen Einflusses wegen in die obenaufgekommene Burgerschaft übertretenden Abeligen, allem Berkehr mit ihren Bermandten zu entfagen, ja Namen und Wappen zu ändern; ähnlich verfuhren auch Modena, Bologna, Padua, Brescia, Genua, Bifa u. a. War aber ber Abel nicht mehr zu fürchten, so theilten sich wieber bie Burger (z. B. in Lucca, Vistoja und Mailand) in die Fetten (Reichen) und Magern (Armen) und besehbeten sich als neue Parteien. Landherren sowol als Stadtregirungen besolbeten Condottieri, beren Aufgabe bie möglichste Schädigung ber Gegner war, ein zuchtloses Gesindel, das in Wahrheit weder Freund noch Feind schonte und Italien an ben Rand bes Berberbens brachte. Ein solcher Bandenführer, leiber ein Deutscher, Werner von Urslingen, nannte sich (1342) auf filbernem Bruftschilbe "Feind Gottes, ber Frommigkeit und bes Mitleibens", womit biefe Sorte Menichen genugsam gekennzeichnet ift. Die Folge bieses Treibens mar, bag seit bessen Uberhandnehmen (namentlich seit bem vierzehnten Jahrhundert) überall die ftartere Partei, b. h. jene, welche mehr Söldlinge und rudfichtlosere Condottieri auftreiben fonnte, in ber betreffenben Stadt und beren Gebiet siegte, daß die stärkeren Städte bie benachbarten schwächeren unterwarfen und gleich ben späteren Schweizern als rechtlose Unterthanen brlidten (wie z. B. Como, Pavia, Bergamo, Cremona u. a. unter Mailand, Bifa und Siena unter Florenz gerieten) und daß endlich die träftigsten und erfolgreichsten Parteifilhrer, welche theils die Condottieri in Dienst genommen, theils selbst solche waren, sich die Herrschaft anmaßen, sie behaupten und auf ihre Nachkommen vererben konnten, wie

bie Visconti in Mailand, die Gonzaga in Mantua, die Scala in Berona u. A., so daß die früheren vielen Republiken Italiens fich mit ber Zeit in immer wenigere Aurstentumer verwandelten. Wie Diese fleinen aber gern-großen Monarchen ichalteten, wollen wir an bem Beisviel Galeazzo Bisconti's von Mailand (1354-78) zeigen. Dieser mittelalterliche Domitian ließ, um ben ftets leeren Staatsichat, ben er natürlich als fein Eigentum betrachtete, ju fullen, Steuern und Abgaben aller Art eintreiben, fanmfelige Beamte hangen ober am Schweif eines Efels jum Balgen schleppen, siebenzig fahrläffige Soldner auf einmal bem Strick übergeben, alle aufständischer Gefinnung nur verdächtigen Unterthanen unter ichanderhaften Qualen tobten, g. B. 41 Tage lang foltern und ben Leib zerfitideln und am letten Tage ben noch lebenben Rumpf auf bas Rab flechten. Man mußte mit ihm um Gelt spielen und verlor natitrlich, — und wer seine Lieblingsgerichte pflückte, fischte ober jagte, unterlag schwerer Buffe. Und boch war dieser Unmensch ein Freund ber Wiffenschaften, mildthätig gegen Arme und gewiffenhaft in Erffillung aller religiösen Bflichten eines Ratholiten! Diefelben unbegreiflichen Gegenfate bes Charafters zeigte auch fein Bruber und Mitregent Bernabo.

Während so in der Lombardei durch robe Gewalt die stadtbürger= liche Freiheit friegerischen Sänptlingen unterlag, geschah basselbe burch lange Beit hingesponnene Ranke zu Gunften geschäftgewandter Raufleute in Toscana, vorab in beffen wichtigster Stadt Florenz. Der politische Charafter berselben gab sich im breizehnten Jahrhundert in scharfer Weise kund durch Stellung der gewerblichen Zunfte an die Spipe bes Staates (1267), indem fie allein die oberfte Behörde, ben "Rat ber guten Leute" (buon' uomini) und die eigentliche Regirung, ben "Bolfshauptmann" mit zwölf Behilfen aufstellten. Daneben bestand eine gemeinsame Organisation bes Abels und ber Bürgerschaft mit Pobesta, fleinem und großem Rate, und endlich noch eine besondere Staatseinrichtung mit zwei Raten aus Mitgliedern beiber Stande, zur Beforgung ber Angelegenheiten ber Belfenpartei, beren Zwede mit Silfe von öffentlichen Anklägern und beimlichen Angebern ebenso eifrig von Staatswegen verfolgt wurden, wie zur Zeit ber frangofischen Revolution biejenigen ber Demofratie. Doch bauerte biefe bezeichnenbe Berirrung nur bis zu ber Bermittelung, welche Papft Nitolaus III. 1278 zwischen ben beiben Parteien zu Stande brachte. Es folgte 1292 formliche Aufhebung bes Abels, veranlagt burch beffen ordnung= und freiheit= widriges Gebahren, und wer im Abelsbuche stehen wollte, mußte zweitausend Pfund Sicherheit bieten und einen Burgen fur gesetliches Berhalten stellen, durfte in der Nähe von Thoren und Briiden weder Haus noch Thurm besitzen, bei Familienfesten teine bewaffneten Aufzüge halten, bei Unruben seine Wohnung nicht verlaffen, gegen Burgerliche

ohne Erlaubnif ber Brioren (Aunftmeister) tein Zeugniß ablegen u. f. w. (s. oben S. 278). Seitbem traten die Abeligen, welche nicht alle poli= tischen Rechte verlieren wollten, als Kaufleute, Wechsler ober Schreiber in eine Zunft. Was aber jest regirte, war, wie überall, wo bas Bolt zu regiren mahnte, nicht bas Bolt. In Florenz waren es folgerichtig die reicheren Rauflente und Gewerbsleute; es bilbete sich mit= bin ein Geltadel aus (bie Weißen, früheren Ghibellinen), gegen ben ber zusammengeschmolzene Geburtabel (bie Schwarzen, früheren Welfen) im Bunde mit bem gemeinen Bolt umsonft reagirte, und ber baber seit Ansang des fünfzehnten Jahrhunderts (1415) beinahe umunterbrochen herrschte. Seine Berbienste, namentlich aber bie seiner machtigsten nachmals an die Svipe des Staates tretenden Kamilie Medici um Runst

und Wissenschaft werben uns im nächsten Bande beschäftigen.

So siegte die Monarchie in Ober = und Mittelitalien. Republiken erlebten biefe Ratastrophe nicht, indem sie vor deren Gintritt ihre Unabhängigkeit verloren, so viel Macht fie auch vorher ent= Es waren bie beiben Seestaaten Bifa und Benua, welche sich, ersteres ghibellinisch und letteres welfisch, während bes breizehnten Jahrhunderts um die herrschaft im Mittelmeere ftritten. Bifa verlor Corfica und Sarbinien, einst Zantapfel zwischen Karthago und Rom, 1288 an Genua durch die Schuld des in tragischer Weise berühmt gewordenen Welfen Ugolino Gherardesca, den die erbitterten Ghibellinen mit Söhnen und Enteln im hungerthurme buffen ließen, und fant 1407 unter bas Joch ber Florentiner. Gemua, bas seit Bifa's Fall seine mächtigen Arme bis nach bem asowschen Meere ausbehnte, in Byzanz selbst eine Borstadt besaß, und 1378 bas stolze Benedig zu seinen Fugen sab, verlor seine turze Seeherrschaft gerade bei biesem Anlasse burch eine plöpliche Wendung bes Schickfals (1380) und später (1464) sogar seine Freiheit an Mailand. Erst in ber "neuern Zeit" lebte es wieder auf, aber ohne Ruhm und in feinen Besitzungen auf bas kleine Corsica beschränkt.

Ganz anders als alle diese italienischen Republiken entwickelte sich Benedig, bas allein unter allen Städten bes Balfchlandes feine Berfaffung bis zum Ende feiner Unabhängigkeit, ein halbes taufend Jahre lang bewahrte und so eine im übrigen Italien unbefannte Stetigkeit an ben Tag legte. Diese Berfassung, 1297 entscheibend festgesetzt, mar eine versteinerte Abelsherrichaft mit lebenslänglichem aber machtlosem Saupte, - in Wahrheit keine Republik, sondern eine Oligarchie im schlimmsten Sinne der Alten, welche die Berfassung Sparta's mit dem Berufe Athens verband, aber gleich bem alten Rom eiferne Ordnung und Bucht hand-Nur felten, aus Rriegs= ober Geltnot, murbe bas "golbene Buch" plebejischen Geschlechtern geöffnet. Der Senat Benedigs, 120 aus bem großen Rate gezogene Blieber ber ebelften Beschlechter zählenb,

führte unter Borfit des Dogen die eigentliche Regirung; das ähnlich ben Ephoren ihn überwachende peinliche Gericht von 40 Männern minder alter Geschlechter faß ihm zur Seite, und ber entsetliche Ausschuff ber Behn fibte unerbittliche Rechtspflege und konnte nach Belieben bie Beichluffe ber übrigen Beborben aufheben. Die Luft nach Umwälzungen wurde burch ein furchtbares Spionirsustem unterbunden, und Jeber konnte Angebereien in die Marmorrachen von St. Markus werfen. Je brei ber Rehner bildeten seit 1454 die Staatsinguisition, welche jeden Bürger, felbst Rollegen, in Strafe nehmen und bei Ginftimmigkeit fogar aum Tobe verurteilen fonnte. Vollsversammlungen wurden jum Scheine noch bis 1423 gehalten. Bezeichnend mar Benedigs Saltung gegen= über der Kirche. Nirgends sah man die Religion mit mehr Pomp gefeiert; aber auch nirgends hatte die Geiftlichkeit, vom Monch bis herauf zum Papste, weniger Ginfluß als hier. Die Oligarchie wollte bas Bolt beschäftigen und zerftreuen, aber von ihrer Berrichaft tein Jota abgeben; tein Beiftlicher tonnte bas geringfte Staatsamt erlangen. Rein Regirender durfte Handel ober Gewerbe treiben, Reiner im Auslande Besitz erwerben ober von Fürsten Geschenke annehmen. war der Handel, den die nichtregirende Bürgerschaft trieb, eine Gold= quelle für ben Staat und erstrectte seine Arme von Spanien bis Bersien. Bon ber Regirung angeordnete Sanbelszilge unternahmen nach einem ftrengen Suftem geordnete regelmäßige Reisen, ein jeber nach Länbern einer bestimmten Richtung. Gine Kriegeflotte mit 26,000 Matrofen schützte diese Unternehmungen. Benedigs Politik, in Folge ihrer Rlugheit bewundert und gefürchtet, gewann ihm ein ausgebehntes Gebiet, bie öftliche Sälfte Oberitaliens, Dalmatien, Die ionischen Inseln, zeitweise Theile Griechenlands, Rreta und fpater Rypros. Ungeheuere Reichtumer ftrömten nach ber Lagunenstadt, beren Balafte in Gold und Marmor prangten, und beren Bürger bei bochft mäßigem Leben in Retten und Ringen ftolzirten. Erft bas Sinausbringen eines Genuesen, gleichsam eines Rachers seiner Baterstadt, in ben atlantischen Ocean untergrub bas stolze Gebäude der in unbegreiflicher Berblendung die Welt mit bem Mittelmeer abgeschloffen wähnenden "Phoniter bes Mittelalters."

#### B. Das Leben der Städter.

Es ist bereits (S. 233) angebeutet worden, daß hier der Ort ist, von den Trachten des Mittelalters zu sprechen, indem selbe in den Städten den sprechendsten Ausdruck und die vollendetste Form erhielten. Bir können annehmen, daß im Wesentlichen die Trachten der Bauern sich nur durch größere Einsachheit, die des Abels aber durch größern Auswand von denen der Stadtbürger unterschieden. Die Zeit, welche

hier in Betracht kommt, beginnt etwa mit der Regirung Karls des Großen, vor welcher ohnehin (vergl. oben S. 86) nicht viel von der Tracht bekannt ist, mit welcher aber die ersten Bestrebungen hervortraten, dem eingerissenen Auswande in der Kleidung zu steuern. Doch hatte Karl, den seine eigenen Hosseute an Kleiderpracht weit überboten, damit so wenig Ersolg, wie die späteren Kleiderpracht weit überboten, damit so wenig Ersolg, wie die späteren Kleiderresormatoren; denn der Geschmach der Menschen läßt sich so wenig nach Belieben modeln, wie die Interessen des Handels und der Gewerbe sich unterdrücken lassen. Die Entwickelung dieser beiden Beruszzweige aber erhielt namentlich durch das Ausblithen der Städte einen Antrieb, mit dem ein vergrößerter Auswand in allen Bedürsnissen des menschlichen Lebens notwendig versunden war.

Die Kleidung im frankischen Reiche unter ben Karolingern, ja eigentlich fast im ganzen mittlern und westlichen Europa, bis zur Zeit ber Kreuzzüge, mar eine Fortbilbung ber römischen mit nordischen (feltischen und germanischen) Elementen. Die Männer trugen sehr enge, unter den Knieen gebundene Beinkleider oder lange Beinlinge, welche burch eine Schnur mit bem Leibgurte zusammenhingen, — eine weite Tunita, die bis unter die Mitte ber Waden reichte, mittels bes Gürtels bis über die Aniee aufgeschurzt wurde und lange ziemlich enge Armel hatte, — einen oblongen, auf der Schulter durch eine Kibel gehaltenen Mantel nach Form der antiken Chlamps, und Halbstiefel bis an die Mitte ber Wade\*). Die Frauen trugen einen langen, den Oberkörper eng umschließenben, nach unten weiter werbenben Rod, barunter ein Unterfleid mit langen und weiten und unter diesem ein folches mit kurzen und engen Armeln. Darüber warfen sie einen Mantel und an ben Füßen trugen sie Schuhe. Kopfbedeckungen wurden allgemein im Frieden noch immer nicht getragen; bei naffem Wetter schlug man ben Mantel über ben Ropf. Frauen legten ein Kopftuch um bas zusammengebundene Saar, welches Jungfrauen frei herabhangen ließen.

Im Laufe ber Zeit erlitten biese Grundzüge ber Tracht mancherlei Beränderungen und Zusätze, jedoch keine solchen von Bedeutung. Doch ist, wahrscheinlich in Folge der an den Hösen eingedrungenen brzantinischen Tracht (oben S. 230), ein sortwährendes Streben nach Berlängerung der Oberkleider zu bemerken, welches namentlich zur Zeit der Kreuzzüge im zwölsten und dreizehnten Jahrhundert Nahrung erhielt, wo die Röcke der Männer oft gar bis auf die Füße herabreichten. In der Regel lagen selbe in dieser Zeit oben ziemlich sest am Körper an und wurden erst von den Histen nach unten hin allmälig weiter. Doch wurden die langen Röcke niemals recht beliebt, und schon im zwölsten

<sup>\*)</sup> Röbler, bie Trachten ber Boller in Bilb und Schnitt. II: G. 75 ff.

Jahrhundert beschränkte man sie, namentlich in Frankreich, auf seierliche Anlässe und trug sonst kurze, ja sogar immer klirzere, die zuletzt kanm noch den Oberleib bedeckten. Die Abeligen erschienen indessen meist gegürtet, die Bürgerlichen dagegen meist nicht, während die Röcke der Leute aus den geringeren Ständen kurz und um den Leib gegiltret waren.

Seit ber Zeit Karls bes Großen, wol auch ichon früher, liebte man fehr bie grellen Farben, scharlachrot, himmelblau, schwefelgelb u. f. w., welche man erft feit ber zweiten Salfte bes elften Jahrhunderts burch Mischung etwas zu milbern suchte. Doch blieb ber Anzug bunt: ja gegen Ende besselben Zeitabschnittes rif bie Liebhaberei ein, ben Rod feiner Länge nach in Mitte bes Borber- und hintertheiles und ebenso Die Hose nach beiben Beinen zu theilen und jede Seite von anders= farbigem Zeuge zu fertigen (mas bis in bas fünfzehnte Jahrhundert beliebt war und mit Anwendung auf die Landesfarben bei den Amts= und Ratsbienern ber kleineren Schweizerkantone bis auf die neueste Beit vorkam). In Mitte bes breizehnten Jahrhunderts murbe es Bebrauch, ben Rock mit einer Rapuze zu versehen, beren man sich bei ungunftiger Witterung bebiente; ju gleicher Beit trug man aber auch Überzieher mit Kapuzen; sie waren weiter und kurzer als die gewöhnlichen Rode. Im elften bis breizehnten Jahrhundert trug man leberne Schube, die meift bis an ober über die Anochel, ober Salbstiefel, die bis an die Waden reichten. Im dreizehnten Jahrhundert fing man in Frankreich an, sie mit Schnäbeln zu versehen, Die erst schlaff, bann aber zierlich nach oben gefrummt erschienen. Damals fing man an, Ropsbededungen zu tragen, und zwar zuerst eine ben ganzen Ropf umschließenbe, eng anliegenbe Rappe, oft mit Wangenstüden versehen und unter bem Rinn zugebunden, bann auch breitfrempige Süte. Die Rleiber ber Frauen erlitten feine wefentlichen Beranberungen und wir verweisen bezliglich ihrer und ber Ginzelheiten in ben Trachten ber Männer auf reichlich vorhandene Bilbeiwerke. Doch wollen wir erwähnen, daß fie es, namentlich in Frankreich jur Zeit ber Krengzuge, liebten, Die Gewänder mit ihren und ihrer Mämmer Wappen ober anderen Figuren bestiden zu laffen. Ebenso läßt sich nichts allgemeines über ben Schmud fagen, ber in fehr manigfaltigen Formen und Stoffen angewendet wurde. Das haar ber Männer wurde gewöhnlich turz getragen, im breizehnten Jahrhundert aber bis auf den Raden herab und vorn gescheitelt. Diese Tracht bes Zeitalters ber Frauendiener und Minnefänger hatte überhaupt etwas Weibisches, wie benn auch bamals bie frilher feltenere Unfitte bes Barticherens allgemein herrichend wurde. Die Franen liebten es in ber Zeit bes Minnebienstes, Kranze frischer Blumen ober goldene, mit Sbelfteinen besetzte Stirnreifen, auch in Blumenform, im Haar zu tragen, während bie Bürgerfrauen bas ihrige

immer züchtiger und immer geschmackloser mit allerlei Müten und Hauben verhüllten.

Schon im breizehnten Jahrhundert gaben, wie wir gesehen, bie Frangofen, in Folge bes ihrer Nationalität eigenen feinen Beschmades, in der Kleidertracht den Ton an. Doch ging die Nachahmung besselben auf Seite ber übrigen Bölker Europa's langsamer von Statten als in neuerer Zeit. Es war namentlich bas vierzehnte Jahrhundert, während bessen die in Frankreich im breizehnten aufgekommenen Trachten im Abendlande herrschend wurden, zuerst in England, erst später in anderen Ländern. Zugleich nahm damals die Borliebe für prächtige Rleibung stark zu, besonders als Folge des stets wachsenden Reichtums der Städte. Namentlich wurde ber Gebrauch ber Seibe, beren Weberei man seit bem breizehnten Jahrhundert in Ober-Italien ftark betrieb, bamals neben ber sonst vorherrschenden Wolle und Leinwand fehr verbreitet. Der in ben Kreuzzügen eingesogene morgenländische Geschmad machte sich in der Borliebe für eingewobene Arabesken, Buchstaben, Blumenstücke geltend, wozu sobann auch Thiergestalten tamen. Auch liebte man mit Gold= und Silberfäben burchwirkte Stoffe. Die Männer trugen ba= mals meist turze Rode, die Reichen und Bornehmen weite Überzieher barüber, ober auch blos Mäntel, an ben Beinen noch immer Beinlinge, welche zugleich als Strumpfe bienten und an welche man nicht selten, statt ber Schuhe, blos Sohlen befestigte. Am Gürtel trug man eine Tasche und ein Dolchmeffer. Später blieb ber Gürtel nur bei ben Rittern in ber Mobe. Als Feierkleib wurde bie lange, auf ber Seite ftatt ber Armel aufgeschlitte Soutane beliebt. Die Schuhe murben manigfaltiger und aus Leber, Wilz, Tuch, Sammt ober Seibenzeug, auch in allen möglichen Farben gefertigt, wobei fich bie Schnabel ftete er-Was die Ropfbedeckung betrifft, so wurden die Zipfel ber Rapuzen länger, die Rappen erhielten Aufschläge, die Hite Krempen verschiedener Breite und Gupfe verschiedener Bobe, sowie allerlei Formen und Farben, auch goldene ober seibene Fransen, nebst anderweitigem Auch nahm damals ber Gebrauch ber Handschuhe überhand, welche man auf ber Außenseite gern mit Stidereien versah. Als eigentilmliche Buthaten tamen im vierzehnten Jahrhundert bie an allen Theilen ber Rleidung angebrachten Baden ober Zabbeln und bie am Halbausschnitt, Gürtel u. s. w. angehängten Glödlein ober Schellen (bie Schellentracht) auf. Bei ben Frauenkleibern jener Zeit riß Die Borliebe für ftarte Ausschnitte auf ber Busenseite ftart ein. haar frauselte man; ben Bart begann man um bie Mitte bes vierzehnten Jahrhunderts allmälig wieder wachsen zu laffen.

Schon bamals trugen big Beamten ber Höfe, Staaten und Städte bei festlichen Gelegenheiten ein nach Schnitt, Form und Farbe genau vorgeschriebenes Feierkleib, eine Art von Uniform, ober auch nur an bemselben angebrachte bezeichnende Figuren und Bilber, so auch die handwertsgenoffenschaften und gewiffe Berufsarten, - zur Ehre fowol als zur Schande, wie die Juden, die öffentlichen Dirnen, die Benter, bie Bankerotten u. f. w. Die Juden mußten in allen römisch = katho= lischen Ländern etwa seit Ende des breizehnten Jahrhunderts ein langes Gewand, auf Schultern ober Bruft einen Ring aus rotem ober orangefarbenem Tuch, einen hoben spiten but von roter, gelber ober weißer Farbe ober ein farbiges Tuch, und burften keinerlei Schmuck tragen. Auch andere Auszeichnungen waren üblich, wie z. B. ber Sporn für bie Abeligen, Schwert und Dolch für bevorrechtete Zünfte u. bergl. Die Gelehrten, wie Argte, Juriften, Lehrer u. f. w. trugen ein bem Brieftergewande ähnliches weites und langes Roftlim von verschiedenen Farben, je nach ihrem Kache, auch oft geschornes Saupthaar. — Die priesterliche Kleidung blieb im Ganzen die morgenländische und zeigte übrigens in einzelnen Theilen ben Rang an, wie dies im firchlichen Ornate noch jett ber Fall ift. Auch die einzelnen Insignien, namentlich ber Bischöfe, wie bie Mitra, bas Ballium, ber Ring, ber Stab, bas Bruftfreug u. a. find noch jett im Wesentlichen bie mittelalterlichen. Seit Mitte bes dreizehnten Jahrhunderts kamen die roten Hite der Kardinäle auf und wurden in schwarzer Karbe bald auch bei anderen Geiftlichen üblich. Seit Innocenz III. wurden die liturgischen Farben bestimmt: die weiße für hohe Festtage, die blaue für folche Maria's, die rote für Tage ber Marthrer, die gelbe für folche der Engel, die grüne für gewöhnlichen Gottesbienft, die violette ober schwarze für Traueranläffe. Die Farben ber Mönchsgewänder kennen wir schon (oben S. 173 ff.). Was die Ent= fernung bes Haares betrifft, so wurde im flebzehnten Jahrhundert im Abendlande die fog. Tonfur des Petrus, - rund auf bem Scheitel vorgeschrieben, mahrend bas Morgenland bie bes Paulus, mit rafirtem Borbertopfe, behielt. Im Jahre 1074 wurde fammtlichen Geiftlichen bas Scheren bes Bartes befohlen, fand aber erft im vierzehnten Jahrbundert allgemeinen Geborfam.

Die Bauart der Städte des Mittelalters kann, mit Ausnahme von dessen früheren Jahrhunderten, noch jetzt an manchen Orten beobachtet werden. In der ersten Zeit des Lebens der Städte, soweit solche nicht aus römischen Wohnpläten hervorgegangen, waren deren Häuser noch höchst einsach und nicht viel von bäuerlichen Wohnungen auf dem Lande unterschieden. Die mittelalterlichen Städte gleichen mit etwas anderer Bauart sehr dem Bilde, das wir oben (II. S. 15) vom alten Athen entworfen. Ja das ganze Mittelalter und dis weit in die sog. Neuzeit hinaus, in manchen kleineren Orten noch dis vor kurzem dauerten in den Städten Unbequemlichkeiten sort, die uns jetzt undegreissich ersscheinen. Die Straßen waren eng und krumm, unbepstaftert und unbeleuchtet, mit vorspringenden Stockwerken, Thüreingängen, Kellerhälsen,

Bänken, Pfählen, Bäumen u. f. w. Auch nachbem bas Pflaftern begann, war es im Mittelalter ber Willfilt ber Sausbesitzer überlaffen, so daß hieraus bem Berkehre die ernstesten Schwierigkeiten erwuchsen. Dabei warf man allen möglichen Unrat ohne Umstände auf die Strafe hinaus. Die Häuser waren in den früheren Zeiten, ja bis in die neuere berab, meift von Holz, klein, fcmal, spitgiebelig, mit boben Schornsteinen und vielen Fenstern. In fruherer Zeit waren sogar bie Kirchen aus Holz. Die Folgen biefer Bauart waren bie zahlreichen Feuersbrünfte bes Mittelalters, mit benen bie Chroniken aller Stabte angefüllt sind. Die Kirchen waren (etwa im neunten Jahrhundert) bie erften Bebaube, Die man aus Steinen aufführte, baber fie auch bamals zu Archiven, Bibliotheken, Arsenalen u. f. w. benutt wurden. Große Mühe hatten die Stadtbehörden, zu bewirken, daß die Schornsteine und Dien aus Stein, ftatt aus Lehm gefertigt wurden. Rur langfam ging die Berwandlung ber Dacher aus Stroh und Schilf erst in folche aus Schindeln und dann aus Ziegeln über. Ziegelhutten werden erft feit bem Jahre 1358 (in Görlit) genannt. Im breizehnten Jahrhundert noch nisteten Schwalben und andere Bögel, sowie Mäuse in den Strohbachern ber Stabte. Dachrinnen tamen erft febr fpat in Gebrauch, und fo lange ftromte bas Regenwaffer berab, wo es eben tounte, namlich meist mitten auf die Strafe. In manchen Städten wurde es sogar gefliffentlich, burch Röhren mit Drachen-, Sunde- und Lowentopfen am Ende, dahin geleitet, und zwar bis in das achtzehnte Jahrhundert, so bag bei Regenwetter Löcher in die Strafen geschwemmt wurden, und bie Pferbe ob bem Rauschen scheu wurden und burchgingen. frühern Mittelalter in ben Stäbten betriebene Landwirtschaft (oben S. 263) war noch in späterer Zeit nicht ganz entfernt. Beerben landwirtschaftlicher Thiere machten noch lange bie Strafen unsicher. Bremen mußte man noch 1489 verbieten, Schweinekofen unter bie Fenster zu setzen. Doch gab es beren noch im fiebenzehnten Jahrhunbert, felbst in ben besseren Straffen. Die Schweine lebten mit ben geringeren Leuten traulich im Saufe. Man mußte Borfichtmagregeln treffen, daß mit Sauern bewehrte Eber nicht auf ber Strafe Unbeil anrichteten. In Diesem Falle bestrafte man ben Besitzer mit brei Pfunben und ben Eber — mit bem Tobe.

Im ganzen Mittelalter gab es keine Anordnungen zum Zwede ber Straßenbeleuchtung und nur höchst mangelhafte nächtliche Straßenpolizei. Nach Belieben walteten kärm, wüstes Gefchrei, Streit, Unsug aller Art, Raub und Mord bei Nacht in den Städten, soweit nicht der bessere Charakter der betreffenden Bevölkerung diesem Unwesen Einhalt that. Noch im fünfzehnten Jahrhundert klagte der Kat von Nürnberg, daß Nachts in der Stadt mit Armbrusten und Büchsen geschossen und die Bürger, besonders die Wöchnerinnen und Kranken, mit solchem

Schiefen beunruhigt murben, und gebot, daß wer zur Kurzweil schiefen wolle, foldes vor ben Thoren ber Stadt thun moge. Freilich verboten bie Behörden wiedescholt, in ben Schenken Nachts zu trinken und zu spielen und ohne Licht (Fadeln und später Laternen) auszugehen; aber es wurde wenig befolgt. Wenn die Nacht einbrach, fo verriegelte man bie Stadtthore und ließ feinen Fremden mehr herein, und die Burger verrammelten ihre Säuser und schlossen Thur und Thor ab. Die Nacht= polizei, feitbem es (im fpatern Mittelalter) eine folche gab, murbe von ben Nachtwächtern besorgt, welche mit einem Spieß, einer Laterne und einer Art Klapper (Rättel) bewaffnet waren. Bon Feuerspritzen ober irgend einer Fenerpolizei war im Mittelalter keine Rebe, ebensowenig von Dämmen und anderen Anordnungen gegen Überschwemmungen, Sturmfluten und andere Wafferenot, die in Meer- und Stromgegenben so häufig maren, wie die Keuersbrunfte. Ein brittes Ubel waren in Folge mangelhafter arzneilicher Kenntniffe, fehlender Reinlichkeit, frischer Luft, Bewegung und Wasserbenutzung die häusigen Seuchen und Bestilenzen des Mittelalters. Namentlich hat sich ber "große" ober "schwarze Tod" ber Mitte bes vierzehnten Jahrhunderts ein grauenvolles Anbenten bewahrt (f. oben S. 180). Dazu trug namentlich bie im Mittelalter herrschende Gewohnheit ber Stadtburger bei, auch nach gethaner Arbeit, am Abend und an Feiertagen, in ihren Säufern au lungern und höchstens zum Fenfter heraus zu schauen. Die Kinber spielten auf ber Diele, auf Treppen und Böben ober höchstens auf bem Plätchen ber schmuzigen Strake bicht vor bem Hause.

Die innere Anlage ber Stadthäuser war noch bis in bas vierzehnte Jahrhundert die für den Betrieb der Landwirtschaft angelegte, wie fie noch in ben nieberfächfischen Bauernhäusern gefanden wird. Erft seitbem Handel und Gewerbe in den Städten zu blühen begannen und die Bürger erkannten, daß in diesen Thätigkeiten ihre mahre Aufgabe und ber Reim einer beffern Butunft liege, murbe bemgemäß bas Stabthaus umgestaltet. Die Flure verengerten, die Zimmer vergrößerten und vermehrten sich, wenn auch erstere noch lange nicht zu ben barmartigen, bunkeln und engen, luft- und lichtlosen Tunneln wurden, wie in unseren heutigen Mietkafernen, sondern, in Erinnerung an ihre fruhere landwirtschaftliche Bestimmung als Garben = und Dreschboben, noch ben Kindern des Hauses binlänglichen Raum als Spielplat boten. ber Raum für die Flur aber fehlte, ba legte man einen unbedeckten Sof an, auf bessen Borberseite Die Familie wohnte, mahrend Die Waarengewölbe bei Raufleuten, die Werkstätten bei Sandwerkern die Sinterseite einnahmen. In reichen Häusern gab es wol auch mehrere Höfe und wurden auch die inneren Räume verschwenderischer ausgestattet, wie wir in späteren Jahrhunderten sehen werben.

Die Fenfter waren im altern Mittelalter flein, ohne Berichluß

und zum Schutz gegen ben Regen unter bem vorspringenden Dache ausgebracht. Im Winter schützte man sie überdies mit Läden, Borhängen, geöltem Papier, Hornplatten u. s. w. Glas wurde schon seit dem neunten Jahrhundert in Mitteleuropa gesertigt, aber blos für Kirchensenster, die überdies gemalt wurden. Bürgerhäuser erhielten erst im fünfzehnten Jahrhundert Glassenster, und zwar lediglich kleine runde, unebene Scheiben.

Der Fußboben bestand im frubern Mittelalter aus festgestampfter Erbe, wie fie für landwirtschaftliche Berrichtungen paßte, in alten Burgen aus bem geebneten Felsen felbst, bei Bornehmen später aus gebrannten und gemusterten Thomplatten, die mitunter bunt glasirt waren. Boben bestreute man mit Binsen. Die Wände bekleidete man mit Holz= getäfel ober mit Raltbewurf, seit bem vierzehnten Jahrhundert bei Reichen mit toftbaren Gobelins-Tapeten. Die Dede bilbeten früher lebiglich die Dachsparren, später Balken und Bretter, die endlich Malerei und Schnitmert erhielten. Die Beiz= und Waschapparate, bie Schlaf= stätten, Mobilien und anderen Geräte bes Mittelalters bilbeten einen allmäligen Übergang von ber äußersten Einfachbeit altgermonischer Rustände bis zu der reichen Ausstattung unserer Zeit, immerhin mit bebeutender Unterscheidung nach ber Gegend und nach bem Stande ber Bewohner. 3m eigentlichen Mittelalter, b. h. in ber Zeit ber Kreuz= züge und einige Jahrhunderte vor- und nachher, hatte die ganze bürgerliche Ausstattung etwas Schwerfälliges und Plumpes, ohne besondern Charafter und mit noch weniger Geschmad, welcher überhaupt erst durch bas Wiederaufleben ber Kenntnig bes flassischen Altertums im funfzehn= ten und sechszehnten Jahrhundert eine Rolle zu spielen begann. Unsere Bauernhäuser in noch unverfeinerten Gegenden mögen noch ziemlich ben Charafter bes mittelalterlichen Sausrates barftellen. Statt der Schränke 3. B. dienten eisenbeschlagene Truben, ftatt ber Stühle an ben Banben befestigte Bante. Man speiste noch lange ohne Bested (Löffel kamen zuerst in Gebrauch, bann Meffer, erft im sechszehnten Jahrhundert Gabeln), ja ohne Teller (statt beren kleine Brote ober Ruchen dienten) und trank aus Börnern, Elefanten- und Walrofgahnen, in Metallfaffung und auf Fuggestellen, Arme aus Thongefägen, seit bem vierzehnten Jahrhundert aus glafirten irbenen Arligen; erst seitdem bediente man fich allgemeiner ber Gläser. Bis ziemlich tief in bas Mittelalter herein lebten überhaupt die Vornehmen und Reichen nicht ober wenig kostbarer und bequemer als Arme und Gemeine. Die größten Lederbiffen im 13. Jahrhundert waren fetter Schweinebraten, Schafgehirn, geftillte Buhner, geröftete Nieren, mit Giern und Gewurzen gefüllte Schweinsmagen, Bechte, Aale, Forellen u. f. w. Man war mehr geneigt, viel als fein zu effen und die Obrigkeiten hatten viel zu thun, die Gastereien bei Hochzeiten und anderen Festen zu beschränken, jedoch mit wenig Er-

folg. Damit war benn auch arge Robbeit verbunden, die sich in einer für uns beinahe unbegreiflichen Weise Luft machte. Als aber in Folge ber Kreuzztige morgenländische Berweicklichung in Europa Eingang fand. nahmen bie thierischen Anlagen ber Menschen eine raffinirtere Gestalt Eine für das Mittelalter und beffen sittliche Begriffe bochst bezeichnende Außerung biefer Richtung find die Frauenhäufer. Brostitution hatte wahrscheinlich von Byzanz und Rom ber, wo sie so= gar bisweilen ben Tron bestiegen, bei ben Germanen ber neuen Reiche Eingang gefunden. Rarl ber Grofe suchte alle luberlichen Dirnen aus Baris zu verbannen, verurteilte fie zum Staupbesen und ihre Wirte bagu, fie auf bem Riden bis gur Gerichtsftatte gu tragen. Spatere frangösische Berricher aber zogen bas Shitem ber Dulbung vor, anertannten die Dirnen (filles folles de leur corps) als Gesellschaft, auferlegten ihnen Abgaben und setzten ihnen Richter und Statuten vor. Ja Dieselben hielten jährlich am Magbalenentage eine öffentliche Brocession. Es wurden ihnen besondere Strafen und Baufer angewiesen, in welchen fie ben Tag, nicht aber bie Nacht zubrachten. Eigene Dirnen waren zum Dienst am Sofe bestimmt und hatten als Borgefetten ben Roi des Ribaults. Im Jahre 1226 wurde filr bie reuigen Sunderinnen ber Orben ber Filles Dieu gestiftet. In London erhielten bie Betaren 1180 burch Heinrich II. ben ersten Freiheitbrief. In Hamburg erscheinen Frauenhäuser 1292, in Regensburg 1306, in Burich 1314, in Basel 1356, in Avignon 1347, in Wien 1384 als icon längere Zeit bestehend; ihre eigentliche Blüte jedoch hatten sie im fünfzehnten Jahr= hundert. Sie hießen auch Töchterhäuser ober Jungfrauhofe, und es gab ihrer in allen bebeutenberen, ja sogar in vielen fehr kleinen Stäbten; sie waren Sigenthum der letteren und wurden vom Magistrate gegen gewiffe Summen und unter ber Bedingung, ju biefem Zwede erlaffene Berordnungen genau zu beobachten, an Wirte und Wirtimen auf ein bis vier Jahre verpachtet. Doch nicht überall beschützte man sie auf Die vorhin angegebene Weife. An vielen Orten waren sie gehalten, besondere Kleidungstücke oder Milten von auffallender Form und Farbe Bu ihren Kennzeichen gehörten auch Blumensträuße, beren Aberreichung einer Herausforderung gleich tam. Der Eintritt in Die Frauenhäuser war Berbeirateten, Geiftlichen und Juden unterfagt, an Sonn= und Festtagen jedoch meist Jedermann, welche beibe Borichriften wol nicht immer strenge eingehalten worben fein mogen. Wenigstens sah sich ber Rat von Nördlingen 1472 genötigt, ben Geistlichen ben Besuch ber Frauenhäuser bei Nacht zu verbieten und nur am Tage ju geftatten. In Leipzig traten bie Dirnen in öffentlichen Aufzugen als Rorporation auf und ohne Schen wurde in folden Säufern auch gezecht, gespielt und getanzt. Bu Birzburg mußte ber Frauenwirt jährlich an St. Johanns Tag ben Schultheif und beffen Buttel be-19

wirten. Auch mußte berselbe einen Eid leisten, , der Stadt treu und hold zu sein und Frauen zu werben. (!) "Außer den privilegirten Frauenhäusern gab es auch Winkelhäuser, welchen die antliche Berechtigung sehlte. Im Jahre 1492 beschwerten sich die privilegirten Dirnen Rürnbergs beim Rate gegen ein solches, und 1508 erlaubte ihnen der-

felbe, ein Winkelhaus zu fillemen, was auch richtig geschah.

Während man biefe Anstalten beutzutage taum anders als flüsternd, und gewiß nie in Gegenwart von Damen nennen barf, waren fie damals ein Gegenstand ber ungescheuteften Unterhaltung und ihr Besuch für Männer jedes Alters und Standes etwas fich gang von felbft Berfteben-Diese Auffassungsweise ging so weit, bag man ohne Schen ben Ertrag biefer Baufer vergab und verlieh, g. B. in Denischland ber Kaiser ben Grafen von Henneberg und Denen von Pappenheim, mährend ihn der Bavst in Rom sich selbst vorbehielt. Der Lordmanor von London und ber Senat in Benedig hielten es im fünfzehnten Jahrbundert nicht unter ihrer Burbe, für die Borbelle ihrer Städte Madchen aus ber Fremde zu verschreiben und biefur Auffäufer zu bestellen, welche umherreisten und besonders Schwäbinnen aufflingen. Überall befolgte man die Regel, Fremde zu dieser Berussart herbeizuziehen, verlieh ihnen aber im Falle guter (!) Aufführung oft bas Burgerrecht, fteuerte fie aus, wenn fie beirateten, und begunftigte fogar ihren Eintritt in Rlöfter, beren es eigene für "Bugerinnen" ober "Renerinnen" gab.

Eine eben so weitgetriebene, aber im Ganzen boch harmlofere Ausschweifung bes Mittelalters als die Frauenhäuser boten die Trinkaelage bar, welche wir bereits bei ben Rittern (S. 236 f. oben) kennen gelernt. Nicht weniger aber als Letztere maren die Stadtburger bem Trinken ergeben, wogn namentlich bie erwähnte Billigkeit bes Beines vom Ende des dreizehnten Jahrhunderts an viel beitrug. Der Übermut gebieh babei fo weit, bag Bauenbe ben Mörtel mit Wein aurühren ließen. Die Einwirtung bes Weingennffes auf bas Leben ber Stäbte wurde von großer kulturgeschichtlicher Bedeutung. Einerseits verschaffte fie den Bilrgern einen neuen reichen Erwerbszweig und anderseits gab fie Anlag zu jener reichen Entfaltung bes humors, burch welchen fich bas Schrifttum bes spätern Mittelalters fo febr auszeichnet. Saupthandelsplat für den Wein war Ulm und hatte hierin einen arokartigen Berkehr. Doch ging neben biefem Geschäfte, wie neben jedem andern, auch eine tolossale Weinfälschung ber, nicht mit Masser und Apfelmoft, sonbern mit verschiebensten, sogar giftigen Ingredienzien, mas nicht selten ben Leuten Krankheiten ober ben Tob brachte. Die Obrigkeiten ordneten daher strenge Untersuchungen des Weines und Bieres an. Man liebte es ferner im Mittelalter, ben Wein mit Rrautern, Beeren, Sonig und allerlei Gewürzen, wie auch bas Bier mit Wein und allerlei Stoffen vermifcht zu trinken. Auch verfertigte man verschiedene Burg-

weine, während dagegen ber Brauntwein bis jum fechszehnten Jahrbunbert nur als Armei biente und von ben Apothefern aus reinem Wein hergestellt murbe. — Beniger als im Gilben und Besten Deutschlands wurde im Norden Bein getrunken, der bort bas Bier nicht zu ver-Als besondere Bierarten waren namentlich die brangen vermochte. Braunichweiger Mumme und ber Hamburger Braubahn berühmt. weinerzeugenden Deutschland bagegen suchte man bas Bier fogar ju In ben Stäbten hatte bie Entwidelnug bes Benuffes unterbrilden. geistiger Getrante Diejenige ber Birtebaufer, Trintftuben und Rneipen jur Folge; ja fie fand hier erft ihre Beimftätte. Bor bem Aufblühen ber Stabte hatte es nur bie berrichaftlichen Beinichanten gegeben, welche ein Monopol bes Grundbesitzers maren. In ben Städten murbe bas Ausschenken ein Gewerbe, welches nicht nur eiwa Trinklust und Ausschweifung, sondern auch das gesellige Leben und den freien mundlichen Austaufch ber Meinungen über öffentliche Buftanbe beforberte. Obrigleit mar babei auf bas Gebeihen ber Wirtschaften in ihrer Stadt so eifersüchtig, daß fie die Errichtung von folden innerhalb einer Meile im Umtreise (Bannmeile) unterfagte. Jebe Zunft hatte ihr Zunfthaus ober ihre "Trintstube", wo sich bie Genossen bes Sandwerts versammelten und fich oft mehr zu Saufe fühlten als in ihren Familien; ja au Reiten speisten sogar Kamilienväter regelmäßig im Bunfthaufe. Selbft Die Gebräuche ber Zünfte murben reich an Beziehungen auf bas Trinken. Es liegt hierin ber Ursprung ber eigentlimlichen beutschen Sitte bes Stammgastums, wie bes Rneipens verschiebener Bereine und Gesellschaften. Außer ben Trinkftuben ber Zünfte hatten aber bie Stadtbiltger auch ein gemeinsames Trinklotal im Ratskeller, bem eigentlichen Mittelpunkte bes gefelligen Bertehrs und aller Renigfeiten, wo auch alle Stadigeschäfte vorberaten wurden, und wo Sachverständige den Wein prüften und beurteilten. Man kam auch mit Frauen und Töchtern bort zu= sammen und hielt Hochzeiten und andere Feste. Besuchende und burchreisende bobe Gafte murben besonders durch Gescheute an Wein aus bem Ratsteller geehrt, beffen Dag nach bem Range Jener abgeftuft war. Auch war ber Ratskeller ein dem Frieden geweihter Ort, beffen Entbeiligung burd Excesse von besonderen Richtern, den Weinberren, streng bestraft wurde.

So schlaff im Ganzen die Polizei der Städte den sinnlichen Ausschweisungen gegenüber sich verhielt, so eifrig war sie auf der andern Seite bedacht, ihr Ausehen aufrecht zu erhalten, und wenn dies auch nur durch die kleinlichsten Einmischungen in das häusliche und sonstige Privatleben der Bürger geschah. Wir geben als Beispiel eine Übersicht der im vierzehnten Jahrhundert in der damals noch österreichischen, später schweizerischen Stadt Luzern bestehenden polizeilichen Anordnungen.

Der Rat von Lugern versammelte sich jeden Freitag. Wer i

ber Situng nicht eintraf, mabrent noch die Glode lautete, murbe gebüßt, ausgenommen wenn er ber Meffe ober einem Leichenbegängniffe beiwohnte. Es war unterfagt, während eines Bortrags barein zu reben, Jemanben zu liberschreien, gegen ihn aufzuspringen ober im Borne auf ihn einzu-Ein wöchentlich neu gewählter Ratoberr jog bie Bugen ein. Schultheifi und Ammann burften ben Rat nicht verlaffen. Ber gegen Beschlüffe sprach, welche Rat ober Gemeinde mit Mehrheit erlaffen hatten, wurde gebilft und mußte, wenn er nicht bezahlen konnte, die Stadt für immer meiben. Wer Jahr und Tag mit Weib und Kind ohne des Rates Urlaub aus der Stadt abwesend mar, verlor das Bürger= Wer das lettere nicht erhalten wollte oder konnte, den durfte Niemand in sein Saus oder seinen Sof aufnehmen. Juben konnten bas Bürgerrecht erhalten und Beleidigungen gegen sie wurden gleich geblifit, wie solche gegen andere Bürger; sie hatten jedoch nicht den vollen Umfang der Rechte zu genießen, die den Bürgern zukamen. Beauftragte bes Rates untersuchten bas zu verkaufende Brot und Fleisch. Rein Metzger durfte mehr Bieh kaufen, als er felbst ichlachten wollte, und geschlachtet werben burfte nur im Schlachthause. Fische burfte man nicht auf Gewinn kaufen, auch nicht an Fremde verkaufen. verboten, aus Korn Bier zu brauen, aus Obst Obstwein zu bereiten; man trank nur Bein, ber jedoch vor bem Berkaufe amtlich gekostet Ein Weinschänt durfte nicht zugleich einheimischen und fremben Wein ausschänken, nicht zugleich mehr als ein gaf anzapfen, nicht verschiedene Weine mischen, mußte Arme und Reiche gleich halten, die Make voll geben und sie wöchentlich einmal maschen. Ein Saum burfte nicht für mehr als sechs Schillinge gegeben werben. Nach der Feierglode war Niemanden mehr erlaubt, Wein zu ichanten; aber nach Saufe burfte man folden fommen laffen.

Wie die Wirtschafts- und Marktpolizei, so regelte der Rat auch die Reinlichkeit- und Fenerpolizei. Kein Schwein wurde in der Stadt gehalten; kein Unrat und Abgang durfte auf der Straße, im Stadtgraben oder von der Reußbrücke ansgeschüttet werden. Alle senergefährlichen Handlungen waren bei Nacht verboten; selbst einheizen durfte man Nachts nicht. Zu Hause hatte jeder Bürger einen Fenereimer und Nachts ein großes Faß voll Wasser. Niemand ging Nachts ohne ein Licht durch die Stadt, das dei Wind verschlossen sein nußte. Brach Fener aus, so mußte Iedermann sein Haus öffnen, widrigenfalls er die Stadt auf ein Jahr zu meiden hatte. Auch in die Religion mischte sich der Rat. Bei der jährlichen Procession um die Stadt mußte aus jedem Hause eine Berson erscheinen. Kinder über sieden Jahre mußten die Schule besuchen und dursten keinen Privatunterricht erhalten. Gegen die Fenster der Herren im Hose und der Barfüßer durfte man nicht wersen oder schleudern (gegen andere wol?). Arme wurden nur erhalten,

wenn sie in der Stadt erzogen waren. Es war verboten, Nachts zu tanzen, zu schießen, zu rennen, mit Schnee zu wersen, beim Spiele auf Pfänder und Bürgen Gelt zu leihen, in den "offenen Frauenhäusern" und Badstuben Fremde über Nacht zu behalten, in der Stadt Wassen zu tragen, in die Stadtmauer Lücken zu brechen, den Harnisch (ben jeder Bürger haben mußte) zu verkausen u. s. w.

Diefer theilweisen Rleinlichkeit gegenliber, Die fich auch sonst im ganzen Leben ber Bitrger in unendlichen Allgen kundthat, waltete aber in den Städten bes Mittelalters auch schon ein großer Sinn. zeigte sich, außer in der selbstwerständlichen Liebe zur Baterstadt und ihrer Freiheit und in bem baraus bervorgebenben Opfergeift, namentlich in dem warmen und aufrichtigen Gefühle für das Unglück und in ber Bereitwilligfeit, bemfelben abzuhelfen. Der Grund hiervon lag offenbar in der oft betonten Berbindung zwischen dem innigen deutschen Gemute und bem Beifte bes Chriftentums, wie ihn noch bie Priefter ber ältern Zeit verkundeten und verbreiteten. "Die jener mittelalterlichen Zeit entsprungenen Sandlungen ber Menschenliebe und bes Gemeinsimms waren fo häufig und umfassend, daß damals ein Staat ober eine Stadt feine laufenden Ausgaben für Rirchen, Schulen und Armenpflege zu machen hatte, fondern nur in einzelnen Fällen eine Spende Für alles bies genugte basjenige, mas die einzelnen Burger als freiwillige Handlungen verrichteten, und was als eine unabläffige Auferung bes herrschenben Beistes immer wieber vortam \*)." und andere schöne Buge zeigen beutlich, bag man unrecht thut, von einem "finstern Mittelalter" zu sprechen, statt von einzelnen finsteren Seiten besselben, an welchen auch die neuere Zeit keinen Mangel hat. Richt nur was für die Kirche und bie Armen, sondern auch was für weltliche Zwede und folche bes Staates geschah, betrachtete man in bem frommen Beifte ber Zeit als ein Gott wolgefälliges Wert. Richtung geriet aber oft genug in ein Extrem, welches uns heute komisch vorkommt, damals aber beiliger Ernft war und zu den Merkmalen bes unwillfürlichen naiven Sumors gehörte, wie fie im Mittelalter fo häufig vorkamen : man vermachte nämlich bisweilen neben Beträgen zu wolthätigen Zweden auch folche jum Bertrinken burch Solbaten, Beinknechte, Runftmitglieder u. a. Stifter von Rirchen waren ohne Bedenken auch fähig, Narrengesellschaften zu gründen. Damals berührte sich eben Alles, Ernstes wie Beiteres, sehr eng und ging Sand in Sand miteinander.

Bu ben wolthätigen Stiftungen und Anstalten gehörten auch die einen annähernd geistlichen Charafter tragenden "Brüderschaften", welche meist die Namen von Heiligen ober von religiöfen Gegenständen

<sup>\*)</sup> Kriegt, Geschichte von Frankfurt am Main, S. 162.

trugen. Go hatten z. B. die zahlreichen Annen-Brüderschaften überall ben 3wed ber Krankenpflege, ber jeboch oft fehr wenig in Ausführung tam. fonbern vor ben firchlichen Ubungen gurlidtreten mußte. Die meisten Dieser Bereine scheinen im vierzehnten Jahrhundert gegrundet zu fein. Sie hatten ihre befonderen Gottesbienfte, Altare, Borfteher, Raffen, Bersammlungen, Ceremonien u. s. w. Manche überdauerten sogar die Reformation, indem fie alles Ratholische abstreiften und die Wolthätigfeit jum Sauptzwede erhoben, mabrend die fcon früh üblichen gemeinfamen Malzeiten und Gelage fortbauerten und die Archive namentlich reich an Bechern wurden. Eine folche Brilderschaft waren anch bie Ralandsbrüber, welche feit bem 13. Jahrhundert in gang Mittel= europa (Deutschland, Frankreich und Ungarn) verbreitet waren, Wol= thätigkeit übten, unenigeltlich Seelenmeffen beforgten, bei ihren Zufammenfünften aber fich ben Freuden ber Geselligkeit überließen. Diese Berfammlungen fanden am ersten Tage bes Monats (Calendae, f. Bb. II. S. 419) ftatt, woher ber Name ber Berbindung tam. Die Mitglieder waren Männer und Frauen, Geiftliche und Weltliche, - nur nicht Dag bie Ralanbebriiber trot ihrer Seelen-Mönche und Nonnen. meffen feine blaffen Asteten und abgeharmten Gelbstqualer maren, zeigt ihr gereimtes Tifchgeset, welches also lautet:

> Der Wirt soll geben zur Kot Gut Bier und gut Brot; Bier gute Schliscln zurichten, Die er mit Nichten Darf gar übermehren. Kuchen, Käse, Aufse, Beeren, Dergleichen reicht man wol hintenbrein, Sonst nichts. — Auf keinerlei Weis soll man Wein Zum Kaland schänken, Hn irgendwie durch Willkür kränken.

Es möchte sehr zu bezweifeln sein, daß diese Enthaltsamkeit vom Wein streng durchgeführt wurde. Benigstens würde dazu nicht stimmen, daß man in späterer Zeit die Kalandsbrüder "nasse Brüder" und einen üppigen Schmans einen "Kaland" nannte, und "kalandern" sagte für "lüberlich sein". Nach der Resormation verfiel die Brüderschaft, und im 16. und 17. Jahrhundert löste sie sich auf.

Die bebeutendsten Werke bes wolthätigen Gemeinfinnes im Mittelalter waren aber Einrichtungen und Anstalten, welche die Linderung irdischen Elends und menschlicher Not zum Zwede hatten. Die ältesten Spitäler wurden von den Klöstern errichtet. Die Städte waren es aber ganz besonders, welche dieselben förderten und nuterstützten. Ramentlich in der Zeit der furchtbaren Seuchen, im dreizehnten und vierzehnten Jahrhundert erhielten die Spitäler große Schenfungen, und da

in dieser Zeit die Klöster von Stufe zu Stufe sanken und sich um ihre wolkhätigen Zwecke wenig mehr klimmerten, gingen jene Anstalten nach und nach ganz in den Besitz der Städte über, von denen zugleich, wie auch von einzelnen Bürgern, neue solche gegründet wurden. In Köln z. B. gab es im vierzehnten Jahrhundert nicht weniger als neun ältere, aus geistlichen Stistungen hervorgegangene und neun neu emstandene Spitäler. Zweck dieser Anstalten war ursprünglich lediglich derjenige, Kranke zu verpstegen. Nach und nach aber verlieh man aus Gunst einzelnen Bersonen sogenannte Pfründen darin, was aber erst in der neuern Zeit allgemeiner wurde.

Andere wolthätige Anftalten waren die öffentlichen Baber. Die Beimat berjenigen bes Mittelalters find recht eigentlich bie Stabte, beren Bewohnern fie mit ber Zeit, besonders seit den Kreuzzugen, unentbehrlich wurden. Den Armen suchte man burch milbe Stiftungen bie Benutung zu erleichtern, und fo entstanden bie fog. Seelbaber, welche gleich ben auch als "Seelhäufer" bezeichneten Spitalern fich burch ihre Namen als folche Stiftungen ankundigten, welche zum Seelenheile sowol bes Stifters als ber fie Benutenben gereichen follten. Die Stifter waren Einzelne und Familien verschiedener (burgerlichet, abeliger und fürfilicher) Bertunft, bisweilen auch geiftliche und weltliche Rörperschaften. Die Stiftungen bestanden meift barin, baff in ben bestebenben Babe-Anstalten ben Armen jährlich fo und so viel mal ober wöchentlich einmal Baber bereitet werben muften, und ber Rat ber Stadt forgte bann filr plinktliche Bollziehung. Im vierzehnten Jahrhnubert murben jedoch die öffentlichen Badeanstalten, welche meift Eigentum einzelner Unternehmer (Baber) waren, die auch die Berrichtungen ber niebern Chirurgie (Blutentziehung und Saarentfernung) beforgten, vielfach ju Orten ber Ausschweifung und erlagen baber im sechszehnten Jahrhundert bem Schicffale ber Frauenhäuser, welches wir tennen lernen werben, womit bann auch bie wolthätigen "Geelbaber" aufhörten, bie in Naturalleistungen verwandelt wurden.

## C. Die Befchäftigungen der Städter.

Die Grundlage und Lebensbedingung des Bürgertums der Städte im Mittelalter war, wie erwähnt, die Arbeit. Durch die Arbeit erzangen die ehemals eigenen oder hörigen Handwerker der Städte ihre Freibeit. Den Wolstand der Städte jedoch begründete der durch bereits Freie in benselben eingeführte Handel. Diesen nährten zuerst die bei Anlas des Kirchenbesuchs von den Producenten anf den Kirchplatz zum Berkauf gebrachten Waaren (baher der Ausbruck "Messe" für Mark, was an gewöhnlichen Orten, denen nachher das Markt-

recht ausbrücklich verlieben wurde, wöchentlich, an größeren jährlich geschah. Roch bedeutendere Berkehrsmittelpunkte murben an großen Festen längere Zeit hindurch bes Waaren- und Geltverkehrs wegen besucht und diese Beranlaffungen vorzugsweise "Meffen" benannt. Das Beimatland bes Sandels war im Mittelalter Italien, und zwar erscheinen als die ersten Träger dieser Thätigkeit in weitgreifender Weise die ehemals griechischen Rolonien am Golf von Reapel, welche zwar bas griechische Leben und beffen Sprache längst aufgegeben, aber ben griechischen Sanbels= geift beibehalten hatten. Neapel, Gasta und Amalfi zeichneten sich feit bem neunten Jahrhundert burch ihre Rührigkeit und Geefertigkeit aus und trugen durch ihre Galeeren zur Befreiung Italiens von den Ginfällen ber Saragenen wesentlich bei. Unter ihnen ragte aber am meiften bie Republik Amalfi hervor, beren Berkehrsleben Unteritalien und Sicilien beherrschte und sich nach Agupten und Konstantinopel verzweigte. Ihre 50,000 Burger lebten in Uppigfeit und ihre Seegefete galten im ganzen Mittelmeer. Dort verbefferte Flavio Gioja im zwölften Jahrhundert den Rompafi. Der Neid war aber ein häßlicher Zug im gegenseitigen Verhältnif ber unabhängigen Sanbelsstädte bes Mittelalters. und die Robbeit der Zeit tam bemfelben burch Waffengewalt zu Bilfe. Amalfi erlag 1135 und 1137 ber Übermacht Bifa's, feine Straken veröbeten und sein Safen versandete. Bisa, bessen politische Bedeutung wir bereits tennen, hatte feine Blutezeit mabrend ber Rreuzzuge, lieb seine Flotten zu ben Kriegsthaten berselben und zog aus benselben Nuten für seinen Handel. Wir wiffen bereits, daß Bisa basselbe Schickfal, welches es Amalfi bereitete, burch Gemua erlitt; auch sein Handel überlebte seine Seemacht nur, bis Florenz ihm seinen Safen Livorno nahm und darauf auch Bifa felbst unterjochte. Genua's Sanbelsflor bauerte, trot ber Unterbrildung feiner politischen Bebeutung bis in spätere Zeiten fort, erreichte aber nicht benjenigen Benebigs. Die Lage biefer Stadt machte fie zum natürlichen Mittelpunkte ber Berbindung zwischen Abendund Morgenland. Schon im achten Jahrhundert war ihr handel wichtig. Bur Zeit ber Kreuzzüge wurde er eine Goldgrube, und Konstantinopel, ben eigentlichen Stapelplat ber morgenländischen Erzeugnisse, wußten sich Die Benediger fo zu fichern, daß bort Bifa und Benua ftets hinter ihnen Als aber Raifer Manuel, bem Benedig Bilfe gegen bie zurückblieben. Normannen verweigert, 1171 sämmtliche im byzantinischen Reiche befindliche Benediger, gegen 20,000, verhaften, ihr Eigentum aber mit Beschlag belegen ließ, da war die Rache ber beleidigten Handelsrepublik furchtbar; benn Benedig stürzte jenes Reich (1204), wenn auch nicht für immer, doch wenigstens für mehr als ein halbes Jahrhundert. Benedig beherrschte seitdem Griechenland und deffen Inseln. den Seidenhandel und die Seidenfabrikation; es dehnte seine Berbindungen nach bem Schwarzen und Asowschen Meere, bem Kaspisee und bis nach Sibi-

rien aus, welche Handelsstrafe ihm aber burch die mongolischen Eroberungen in Rufland und ben Sturz bes latinischen Raisertums wieber verloren ging und Genua zu gute kam, beffen Emporion Kaffa bas venetische Tana verdunkelte, bis in Folge seiner Eroberung burch bie Türken Genua's Handel im Morgenlande den Todesstoß erlitt. Große Handelsvortheile erlangten die Benediger auch in dem durch die Kreuzzüge entstandenen kleinarmenischen Reiche und in dem nahen Alebbo, wo fie die Waarenaussuhr aus Berfien und Sprien in die Sande bekamen. Im vierzehnten Jahrhundert faßte Benedigs Sandel auch Fuß in Agypten und vermittelte die Wanderung der Erzeugnisse Indiens, China's, Oftafrita's und Arabiens, die es mit seinen Seidenwaaren bezahlte, auf dem Roten Meere über Alexandria nach Europa, indem es in dieser Stadt von den Mamelukenfultanen Zollfreiheiten und Riederlaffungen Die Benediger waren es dann ferner, welche die Alpenstraßen bem Sandel mit Deutschland und Nordeuropa eröffneten; aber auch zur See besuchten ihre Galeeren Flanbern und England. Uberall aber befolgten fie ein engherziges Monopolipstem und legten bem freien Sanbel mit einer zahllosen Menge von Geboten und Verboten unerträgliche Fesseln an. Das hatte benn auch jene Rurzsichtigkeit zur Folge, burch welche fich die Lagunenstadt die eigene Auffindung des Seewege nach Oftindien entgehen ließ und wodurch ihrem Handel bas Grab gegraben murbe.

Frankreich trieb seit den Kreuzzügen, welche dem hafen Marseille's jährlich 1500 Bilger entführten, über biefe Stadt Bandel mit bem Morgenlande und fandte babin die geschätzten Tuchfabritate seiner Städte, besonders Perpignan, Arles, Paris, Reims u. s. w. Die Messen von Tropes murben aus weiter Ferne besucht und bas bortige Gewicht galt in Frankreich, England und Spanien. Im vierzehnten Jahrhundert lief. begunftigt burch ben Papstfitz, Avignon Tropes ben Rang ab, fant aber wieber, als bie Bapfte nach Rom zurudkehrten. Spaniens bebeutenbfter Handelsplat im Mittelalter war Barcelona, wo die Waffen und Tuche von Tolebo und Sevilla, die Seibenstoffe von Granada und Malaga, die Leberarbeiten von Cordova und aus Maroffo nach ben frangofischen Messen, nach Italien und bem Orient ausgeführt wurden. Seit Sicilien unter aragonische Herrschaft tam, standen bort als Sandelsleute bie Barceloner obenan. Die Schiffe biefer Stadt murben gur Reise nach Flandern und nach Agppten gemietet, und Bapft Clemens IV. verpfändete ihr gegen eine halbe Million Golbstude feine breifache And beutsche Raufleute wohnten in Barcelona (15 gu Anfang bes 15. Jahrhunderts) und sandten Früchte gegen Belzwert und Leinwand nach Saufe.

Der frühefte Sanbel Deutschlands bewegte sich auf ber Donau, vorzüglich von Regensburg und Bassau aus nach bem Orient. Im

zwölften Jahrhundert wurden bort Seibe, Burpur, Dl, Gewürze u. f. w. ein- und Leinwand, Bolle und Metallarbeiten ausgeführt. Dieje Sanbelöftrafe murbe jedoch feit bem breizehnten Jahrhundert zu Gunften berjenigen über bie Alpen (ben Brenner) und Italien aufgegeben. berfelben wetteiferten aber bie Ritrnberger Spielwaaren, Die Augsburger, Memminger, Ulmer u. a. Leinwand, später auch Baumwollwaaren mit ben Erzeugniffen ber Donaustäbte und überflügelten lettere. wurde seitbem ber beutsch sitalienische Haupthandelsplat. Eine andere Alpenstrafe ging vom Rhein ber fiber ben Julier und Septimer nach Italien, auf welcher besonders Bafel, Strafburg, Speier, Worms, Maing und Roln eine Rolle fpielten. In ber Zeit bes Interregnums traten über 90 Rheinstädte gufammen und rufteten 600 Schiffe aus, um bas Raubritterwesen auf bieser Strafe zu bandigen; boch wurde bauernder Erfolg burch ihre wieder ausbrechende Gifersucht vereitelt. In politischer Beziehung haben wir bereits auf ben Sandelsflädtebund bes Nordens, bie Sanfa hingewiesen (oben S. 268 f.) und auch ber gemeinsamen handelspolitischen Magnahmen dieses großartigen Bereines gedacht. vor berfelbe bas Licht ber Welt erblichte, wurden im awölften Jahrhunbert bie alteren Sanbelsstädte Nordbeutschlands, Julin und Bineta an ber Ober- und Gibanie an ber Weichselmundung burch Lubed, Samburg und Bremen auf die Seite gefett, neben benen bas fpater ebenfalls verschollene Barbewief blühte. Doch wurden fie bamals noch von Wishy auf Gotland weit übertroffen, wo bie beutschen Kauflente einen eigenen Sandelsstaat bilbeten. Den bebeutenden Sandel ber Sansa mit Rugland tennen wir bereits (oben S. 113 f.). Mit Danemart wurde besonders Fischandel, und zwar in dem damals banischen Schonen getrieben, und biefer Sandel mar im Mittelalter wegen ber Fastengebote ein gang besonders wichtiger. Wie in Wisby, bilbeten auch in ben schonenschen Marktorten die beutschen Raufleute einen Staat im Staate mit eigener Gerichtsbarkeit. Ans Norwegen, wo Bergen ber Sampthandelsplat war, wurden Holz, Bech, Tran und Harz für den Schiffbau, Felle und Fische ausgeführt und bagegen Mehl, Getreibe, Sulfenfriichte, Bein und Bier, woran bas unfruchtbare Norwegen Mangel hatte, sowie Tuche, Metallwaaren, Salz und aus Italien und bem Orient Gewürze und Sübfrüchte gebracht. Die Fahrt nach ben Orkaben, Karbern und Island war den Hanseaten verwehrt und die Norweger vermittelten ben bortigen Handel. Auch England, welches bamals im Bandel noch teine Rolle spielte, war gleich ben norbischen ganbern in bemselben von Deutschland abhängig. Es erzengte Wolle und Rinn Felle und Leber und ließ biese burch Deutsche, von benen sich Kölner querft am Ende bes zehnten Jahrhunderts in London nieberliefen, ausführen, später auch burch Franzosen, Spanier, Italiener u. A., burch bie es Wein, sowie die befannten Produtte bes europäischen Norbens

und Sübens erhielt. Erst im vierzehnten Jahrhundert, als Ednard III. burch Niederländer die Tuchfabrikation nach England verpflanzte, nahm der englische Handel einen selbständigen Anlauf; doch wußte ihn die Hanfa, so lange sie noch ftark war, durch Berufung auf ihre verbrieften Borrechte in England, sogar durch Baffengewalt zu hintertreiben.

Den weitans lebhaftesten Berkehr pflogen aber bie Sanfastädte nit ben Rieberlanden, besonders mit ben Brovingen Mandern und Brabant, beren schon seit Rarl b. Gr. schwunghaft betriebene Wollenweberei ben hauptsächlichsten Anlag bazu bot. Die flandrischen Tücher waren im Mittelalter bie gefchätztesten in ganz Europa; ihr hauptsit war Gent, mit welchem Brfigge, Ppern, Dendermonde, Dubenarde, Lille, Arras und andere Städte wetteiferten. Die Tuchweber von Gent stellten 30,000 Mann in's Felb, mahrend in und um Brugge (f. S. 269), welches 180,000 Einwohner zählte, die größte Stadt Europa's nördlich der Alpen war und ungeheuren Aufwand trieb, bas Handwert 80,000 Menschen nährte. Im vierzehnten Jahrhundert zog fich basselbe, in Folge burgerlicher Händel, mehr nach Brabant, wo nun Löwen, Mecheln, Bruffel und Antwerpen es ben Flamanbern gleich thaten. Auch die Tuchfärberei erstieg in beiden Brovingen eine bobe Die Wolle wurde meift aus England, Die Farbestoffe aus Stufe. Deutschland eingeführt. Als auch Brabant zu unruhig wurde, begannen Bolland und England fich auf die Tuchfabrikation zu legen; boch blubte felbe in Belgien noch lange. Antwerpen war am Ende bes Mittel= alters mit 200,000 Einwohnern ber erfte Wechselplat Europa's: aber ber spanischen Inquisition gelang es, ben ganzen Wolftand ber siblichen Rieberlande auf einen Schlag mit blutig-brandigem Griffe zu erbruden, worauf fich ber Nieberlande Sandel und Gewerbe nach bem freigeworbenen Holland zogen.

Der Handel des Mittelalters geschah größtentheils durch Waarentansch; das baare Gelt, welches schon früh, ja seit der Römerzeit ohne Unterbrechung geprägt wurde, diente in der Regel nur dem Kleinverkehr. Überdies war dasselbe solchen großen Beränderungen nach Ort und Zeit unterworsen, daß es sich nicht zum allgemeinen Wertmesser eignete. Dieser Umstand war es denn auch, welcher dem Baut und Bech selwesen siehen Ursprung gab. In Italien entstand, wahrscheinlich zur Zeit der Kreuzzüge, das Wechslergeschäft; es waren vorzüglich Lombarden, diese ersten Rebenduhler der Inden, welche an den Handelsplägen den Kansseuten das erforderliche Gelt in die Landesmünzen mwechselten und in der nächsten. Die dabei in Briefform ausgestellten Unweisungen führten den Gebrauch der Wechsel. Am Ende des dreizehnten Jahrhunderts war dieses Geschäft auch den beutschen Handelsleuten bereits gelänsig, zu welchen es durch Loms

barben gebracht wurde. Bei den Wechslern wurden auch Gelter angelegt, und dieselben Geistlichen betheiligten sich daran zu hohen Zinsen, bis auf fünfzig vom Hundert, welche gegen das Zinsnehmen als eine unchristliche Sinde predigten und eiserten, wie wir bei Anlaß der Judensversolgungen erwähnt haben. Damit brach sich indessen die Ansicht der Strassossische Bahn und man nahm bald keinen Anstand mehr daran, daß jene Bankhäuser öffentlich gegen Zinsen Gelt ausliehen. Die erste öffentliche Handelsbank wurde 1402 zu Frankfurt am Main errichtet. Im Schose der Hansa war es, wo 1310, in

Brügge, Die erfte Berficherungsanftalt entftanb.

Nach bem handel maren es, wie wiederholt bemerkt, die hand = werke, welche ben Wolftand ber Städte begründeten, boch erft in späterer Zeit als jener. Die Handwerker, erft Leibeigene ober Borige (oben S. 263), mußten erst frei werben, ehe fie etwas Löbliches ichaffen komnten, und sie wurden das erft seit der Zeit, da die Kaiser und Könige, nach ihrer Entzweiung mit ber Kirche (oben S. 265), Die Städte durch Freiheitbriefe an fich zogen. Durch diese Freiheitbriefe wurden in der Regel auch die Handwerker ausbrücklich frei erklärt, so 3. B. von Heinrich VI. 1111 in Worms. Seitbem bilbeten sich die früher zwangsweise errichteten Innungen arbeitender Knechte zu ben Rünften freier Männer aus, welche in den einzelnen Städten von Rönigen und Fürsten besondere Freiheitbriefe erhielten und im spätern Mittelalter so oft mit ihrem unbändigen Trope die Geschicke der Städte umgestalteten. Die urkundlich nachgewiesenen Stiftungen von Bunften umfaffen bas zwölfte und breizehnte Jahrhundert, und im vierzehnten schon traten die Zünfte als geschlossene Macht bem Batriziate gegenüber und siegten in dem ausgebrochenen Rampfe meift, spätestens in der Mitte bes fünfzehnten Jahrhunderts. Während biefer Rampfzeit schritten aber auch die Handwerke an sich in ihren Leistungen vorwärts, wie wir, stets mit Rudficht auf die Benutzung berfelben burch die Bevolternng, in ben hauptfächlichsten Rügen barlegen wollen.

Unter den Gewerben, welche für die menschliche Nahrung sorgen, sind die Müller und Bäcker wol die ältesten\*). Bischof Salomo von Konstanz (oben S. 169) besaß einen Backofen, in welchem tausend Brote zugleich gedacken werden konnten. Doch herrschte im Mittelalter nach ländlicher Sitte lange der Gebrauch vor, daß sich jede Familie durch die Hände der Frauen und Mägde ihr Brot selbst duk. Es war meist aus Gersten- oder Hafermehl oder aus Dinkel und das Mehl grob gemahlen. Doch hatte man (für besondere Unlässe) auch Weizen- brot (Weißbrot, Schönbrot) in Kuchengestalt. An vielen Orten gab es (und gibt noch jest) besondere lokale Brotgestalten unter manigfaltigen

<sup>\*)</sup> Rehlen, Gesch. ber Handwerke u. Gewerbe, Leipz. 1856, S. 44 ff.

Benennungen, welche fich oft auf mythische Bebeutung gurudführen laffen. Je mehr inbeffen die Städte aufblühten, besto mehr tam bas Baderhandwerk empor und das Hausbacken ab; 1387 gab es in Frankfurt a. M. bereits 99 Bader. Da man jeboch schon früh über Betrügereien von Seite ber Bader Hagte, wurden ichon im breizehnten Jahrhundert öffentliche Badereien eingeführt ober wenigstens von ber Obrigkeit öffentliche Brotwaagen ober Brottaren aufgestellt und Brotschauen angeordnet. Much beschränkte man bie einzelnen Bader auf gemiffe Tage, ließ fie unter sich abwechseln und schrieb ihnen auch die täglich zu backende Menge vor. Unredliche Bader wurden ju Gefängniß, Berweifung, Branger ober jum "Schnellgalgen" verurteilt, welcher lettere barin bestand, daß fie auf ein Gerufte ober in einen hängenden Rorb iber einer Pflite gesett wurden, aus welcher Lage sie fich nicht anders retten konnten, als daß fie unter bem Sohngelächter ber Menge in die Bfüte sprangen und nach Hause eilten (kam im 13. bis 15. Jahrhundert vor). Doch wurde das beutsche Brot so beruhmt, daß man es zu Rom im 15. Jahrhundert allem andern vorzog und beutsche Bäcker in allen größeren italienischen Städten sich niederließen. Das Gewerbe ber Fleischer tommt, ba früher jebe Familie felbft ichlachtete, wenn fie es vermochte, erft im zwölften Jahrhundert in den Städten vor (urfundlich querft 1248 in Basel). Seitbem burfte (in ber Regel) Riemand mehr Fleisch verkaufen als die Metger, beren Frankfurt a. M. 86 im Jahre 1387 gablte. In ben bürgerlichen Streitigkeiten betbei= ligten fie fich höchst eifrig mit ihren gefährlichen Inftrumenten; es gab' welche, die zu Burgermeiftern emporftiegen. Der erfte Biehmarkt wird 1350 in Wien erwähnt. Fleischschaugerichte wurden 1276 in Augsburg, 1306 in Bamberg u. f. w. aufgestellt. Es geht aus statistischen Angaben hervor, daß im Mittelalter viel mehr Fleisch gegeffen murbe, als gegenwärtig, und bei mancher Hochzeit, namentlich im fünfzehnten Jahrhundert, wurden hunderte von Ochsen, Rälbern, Schweinen und tausende von hammeln, welche besonders beliebt gewesen zu sein scheinen, verzehrt. An manchen Orten hielten die Fleischer jährliche Umzilge mit stattlichen Ochsen (oben S. 258), ungeheuren Wirsten (eine wird erwähnt von 596 Ellen Länge und 434 Pfund Schwere) u. f. w. Das sanftere Gewerbe ber Gariner blühte besonders in ben Rlöftern; einen neuen Aufschwung nahm es durch während der Kreuzzüge eingeführte morgenländische Obst- und Blumengattungen. Raifer Friedrich I. sprach alle Obstgärten vom Zehnten frei und strafte bas Umhauen ber Obstbäume gleich bem Mordbrande, die Stadt Augsburg mit Abhauen ber hand u. s. w. Doch blieb das Gewerbe auf die Rotburft beschränkt und erhob fich erft in ber neuern Zeit zum tunftvollen Betriebe.

Unter ben für die Kleidung sorgenden Gewerben blühte im Mittelalter außer ber bereits (S. 299) erwähnten belgischen Tuchweberei

besonders die Leineweberei, namentlich im vierzehnten und fünfzehnten Jahrhundert in Schwaben, wo nachher (in Angsburg) bie Fugger aus biefer Zunft hervorgingen. Die ebenfalls in ben Rieberlanden blühende Farberei tam von bort 1208 nach Wien. 1390 nach Augsburg; sie erreichte aber kaum bas, was in biesem Fache in Italien, besonders in Benedig geleiftet wurde. Bon besonderer Bichtigleit murbe fie in Folge bes Tragens bunter Farben im Mittelalter, gegenüber ber heutigen Borliebe für Miß= und Mischfarben (f. oben S. 283). Schneiber als ftabtisches Gewerbe finden fich 1152 in Samburg, 1244 in Helmstädt und nachher öfter. In Rürnberg erlangten fie erft 1378 Rutritt zu den Amtern. In Breslau und anderen Orien theilten fie fich im 14. Jahrhundert in Manns- und Frauenschneiber; in anderen Städten gab es Nebengewerbe ber Schneiber für besondere Berrichtungen. ben städtischen Rampsen zeichneten sich die Schneider durch ihre Milbrigfeit aus. 3m 14. Jahrhundert verpflichteten fich ju Schweidnis bie Schneider von 25 Städten zur Chrlichfeit und versprachen, feine Bengrefte in die "Hölle" wandern zu laffen. Doch verftanden fie fich auf Reklame, machten sich öfter neue Rleiber und zeigten sich in benselben öffentlich, um Runden anzuloden. Gin Gefelle erhielt bamals einen Groschen Wochenlohn (was natürlich in jener Zeit weit mehr war als heute). Die Schneiber arbeiteten mit sehr unvollkommenen Wertzeugen, bis 1360 die Nadeln mit Ohren und die metallnen Fingerhute auf-Schon bamals indessen wurden sie vielfach verspottet, wie sehr auch die ganze Geschichte ber Rleibertrachten ihre Unentbehrlichkeit und kulturgeschichtliche Wichtigkeit beweist. In Folge bes manigfaltigen und malerischen Charafters ber mittelalterlichen Tracht waren auch bie Gerber, Sattler, Kürschner ober Säckler, Beutler, Handschuhmacher, Schuster und hutmacher von Bedentung.

Die Gewerbe, welche für die Wohnung der Menschen wirken, hatten seit alter Zeit die Steinmetzen und Maurer an der Spitze, namentlich aber in dem frommen Mittelalter, das die Erbauer der Kirchen sogar allen Gewerben voranstellen mußte, daher wir auch ihnen, in welchen das Handwerk zur Kunst emporstrebt, besondere Aufmerksamfeit widmen.

Die Steinmeten, bei ben Römern und im frühesten Mittelalter Caomentarii, im 13. Jahrhundert sculptores lapidum liberorum (Behauer freier Steine), im 14. bereits Freimaurer (altenglisch froemasons, eigentlich Freimeten; latinisch liberi muratores) genannt, traten als geschlossens Gewerbe seit der Bölkerwanderung zuerst, dem religiösen Charakter der Baukunst gemäß, in den Klöstern auf, deren Angehörige die Gedänlichkeiten, deren sie bedurften, selbst errichteten, wie sie auch für alle übrigen Bedürfnisse selbst sorgten. Jedes Kloster hielt Hand-werker aller Art, welche, ohne Geistliche zu sein und oft ohne die Ge-

lubbe abgulegen, in den Räumen desselben wohnten. Unter solchen Bauarbeitern nun foll querft ber Abt Wilhelm von Birichau, welcher am Enbe bes elften Jahrhunderts lebte, einen Berein gur Pflege ber Baufunft errichtet haben. Es bauerte bies Berhältniß, fo lange fich die Alöster und ihre Mönche überhaupt mit Runft und Wiffenschaft beschäftigten. Sobald letteres aufhörte, im elften und zwölften Jahrhundert, faben die Bauarbeiter auch nicht mehr ein, warum fie ferner Mönchen bienen follten, bie für nichts als für Wein, Jagd und Krieg Sinn hatten, ihre Tempelhallen gerbrodeln und ihre Bergamentichate vermodern lieken. So entstanden auch aukerhalb ber Ribster Bereine von Bauleuten, namentlich in ben Stabten, und die Rlofterfirchen blieben an Größe und Bracht hinter ben Stadtfirchen gurud. Es geschab bies namentlich seit bem Anfange bes 13. Jahrhunderts, und die ftattgefundene Beranderung in ber Leitung ber Bauvereine, die fich nam selbst regirten, zeigte sich auch durch das Aufsommen eines neuen Baufiles, bes gotischen, an ber Stelle bes romanischen, wie bie Runftgeschichte bes Mittelalters näher zeigen wirb.

Die Berfammlungsorte ber Steinmetenvereine in ben Stäbten waren bie Bretterhitten (englisch lodges, Logen), welche in ber Nähe ber im Baue begriffenen Rirchen errichtet waren, um unter Dach Die jum Baue bestimmten Steine bearbeiten ju tonnen. Diese Bereine hießen daher Bauhütten. Schon frühe finden wir sie zu einem großen Bunde vereinigt, beffen Mitglieber, in Erinnerung an ihren Höfterlichen Urfprung, fich Bruber und ihre Bereinigung Bruberschaft nannten, und ihren Borftebern bie geistlichen Brabitate ehrwürdig, hochwürdig u. f. w. beilegten. Wann biefer Bund entftanden, ift in tiefe Dunkelheit gehüllt; als bie Zeit seiner völligen Ausbildung wird vielfach bas 13. Jahrhundert angenommen und als Beförderer besielben ber damals lebende gelehrte Dominitaner Albertus, genannt ber Große (magnus), Graf von Bollftabt (geb. 1205, geft. 1280), welcher meift in Röln lebte und fich durch manigfache Schriften über Theologie, Philosophie, Mathematik und Physik, sowie durch seine Kenntnik und Beförderung ber Baufunft auszeichnete. Am berühmten Dome von Röln burfte fich baber vorzugsweise ber große Berein ber Baulente genährt und gekräftigt haben. Schon im 13. und 14. Jahrhundert errichteten seine in die Welt ausgewanderten Glieder bedeutende Banwerte in England, Frankreich, Italien und Spanien.

Fitr diesen Bund nun wurde von Abgeordneten der Bauhütten, welche sich "kapitelsweise" (auch dieser Ausdruck stammt vom Kloster-leben her) in Speier, Strafburg und Regensburg versammelten, auf Grund ihrer alten Gewohnheiten 1459 eine gemeinsame Handwerks-versassung unter dem Titel: "Ordnüng und Bereinigung gemeiner Bruderschaft des Steinwerks und der Steinmeisen" ausgearbeitet und

als sich im Bruderkreise barob "Irrungen" ergeben hatten, auf neuen Versammlungen in Basel 1497 und in Strafburg 1498 revidirt und von Kaiser Maximilian I. im lettern Jahre bestätigt. Man nanmte dieses Wert im Schose der Bereinigung: das Bruderbuch. biefer und anderen gleichzeitigen Urkunden ber Steinmeten-Brüderschaft geht bezüglich ihrer Organisation Folgendes hervor: Die Brüber unterschieben fich in Meifter, Barlirer und Gefellen, wogu noch, nicht als Bundesbrüder, wol aber als Angehörige, die Diener (Lehrlinge) tamen. — An ber Spite jeber Baubutte ftand ein freigewählter Bertober Baumeister. Die Werkmeister der drei Bauhutten zu Stragburg, Köln und Wien waren die obersten Richter des Bundes, unter benen wieder ber Werkmeister von Strafburg (ber Haupthiltte) ben Borrang Bum Gerichtstreise von Strafburg gehörte bas linke Rheinufer abwärts bis zur Mofel und auf bem rechten Schwaben, Franken, Beffen, Thüringen und Sachsen, zu dem von Köln das Land jenseit der Mosel, zu dem von Wien Ofterreich, Ungarn und Italien. Abgesondert unter einem eigenen Meister war die Schweiz, nämlich unter dem von Bem, an bessen Stelle später ber von Zürich trat. Die Bauleute Nordbeutschlands rechts vom Rhein (Thuringens, Sachsens u. f. w.) waren aber mur bem Namen nach Glieber bes Bunbes. In Wirklichkeit orbneten fie sich keiner dieser Bauhutten unter, sondern beschlossen 1462 in Torgan eine eigene "Ordnung". In biefen Ordnungen finden wir manche rührende Züge wackerer Gefinnung der Bauleute. So war ihnen 3. B. verboten, verstorbene Meister und ihre Werke zu schmähen, ebenso ihre Runft Andere um Gelt zu lehren, - fie mußten es gegenseitig aus Freundschaft thun: - ein Meister allein burfte einen Gesellen nicht vom Handwerk wegweisen, er mußte hierin nicht nur zwei andere Meifter beraten und mit ihnen einstimmig sein, sondern auch die Mehrheit der Befellen mußte ihre Einwilligung ertheilen; Streitigkeiten ber Meifter unter fich burften nur von Schiedrichtern aus bem Bunde felbst geschlichtet werden.

In ben Baubrüberschaften spielte überhaupt die brüberliche Geselligkeit eine hervorragende Rolle. Monatlich sanden Bersammlungen statt, deren Berhandlungen mit einem Trinkgelage endigten. Jährlich seierte jede Haupthiltte ein "Hauptgedinge" und als Feste des Bundes galten die Tage Iohannes des Täusers und der "sogenannten vier Getrönten". In der spätern entarteten Zeit des Bundes hielten Meister und Gesellen besondere Versammlungen, Erstere halb- oder vierteljährlich, Letztere monatlich. Iede Zusammenkunst wurde mit Fragen und Antworten des Meisters und der Hittenbeamten seierlich eröffnet und geschlossen. Dem Gesellen wurden, sobald er seine Wanderschaft antrat, die geheimen Erkennungszeichen der Brüderschaft mitgetheilt, welche in einer Grußformel, einem Zeichen und einer besondern Art des

Damit wies er sich, wohin er tam, als Händebruds bestanden. Bruber Steinmetz aus und hatte fo das Recht, die Runft unenigeltlich Wenn er ju einer Bitte tam, wo gemeiselt murbe, machte er querft von außen die Thire zu, um nach ber Beife ber Steinmeten anklopken zu können, trat dann ein und fragte: Arbeiten deutsche Steinmetten bier? Sofort raumten bie Gekellen in ber Hitte auf, schloffen vieselbe und stellten fich in einem rechten Winkel auf. In einen solchen ftellte ber Wanderer auch feine Sufe, nabte fich ben Gefellen mit brei Schritten und fprach: Gott grucke ben ehrbaren Steinmet. Die Antwort mar: Gott banke bem ehrbaren Steinmet, und fo weitere, oft fich wiederholende Fragen und Antworten, unter anderen auch folgende: Wer hat bich ausgesandt? - Mein ehrbarer Lehrmeister, ehrbare Burgen und das ganze ehrbare Mauxerhandwert zu R. — Worauf? — Auf Bucht und Ehrbarkeit. — Bas ift Bucht und Ehrbarkeit? — Sandwertegebranch und Gewohnheit. — Bann fängt fie an? — Sobald ich meine Lehrzeit treu und ehrlich bestanden habe. — Wann endigt fie? - Wenn uns ber Tob das Herz abbricht - u. s. w. Während sobann ber Wandergeselle seine Banberzeit fortsetzte, ließ er fich in irgend einer Baublitte, beziehmasweise in ber Berberge berfelben, in Die Britberschaft aufnehmen, wodurch er aus einem "Grufmaurer" zu einem "Briefmaurer" wurde. Die Ceremonien der Anfnahme find uns nicht bekannt. Zwar hatten die Steinmeten bieselben Erkennungszeichen und bieselbe Art des Rlopfens, wie noch beute die Freimaurer-Lehrlinge; allein Die Ceremonien bei Aufnahme ber Letteren setzen notwendig eine moralische Deutung bes Bauhandwertes und eine Befanntschaft mit philofophischen Begriffen voraus, die ben Steinmegen fremd maren. Bahrscheinlich ist vielmehr, daß bei der Aufnahme der Wandergefellen das Sandwert felbst und beffen technische Eigentilmlichkeiten und Gebeimmiffe die Hauptrolle spielten, wie ber Aufgenommene benn auch bei bieser Gelegenheit bas Handzeichen erhielt, bas er in feine Sandarbeiten einzuhanen hatte. Außerbem wurden an diesen Axbeiten banfig bie Symbole ber Steinwerkfunft, Sammer, Birtel, Winkelmag u. f. w., sowie muftische Figuren, 2. B. der flammende Stern, (bas puthagoreische Bentagramm ober zwei in einander geschobene Dreiecke), die zwei Saulen im Tempel Salomo's, Weinblätter, Kornahren, verfchlungene Schnikte n. f. w. angebracht. Der Aufgenommene mußte bas Erfahrene geheim zu halten beschwören. — Beim Trinten an ben Gelagen burfte tein Glas mit der hand bargereicht, sondern mußte vor den Trinkenben auf ben Tifch gestellt, burfte ferner mir mit ber rechten Sand, und zwar ein Shrentrunk insbesondere nur mit einem weißen Sanbiduh ober einem reinen Tuche angefakt werben: auch burfte Niemand mehr Wein ober Bier verschütten, als er mit ber Sand bebeden tounte.

Die Steinunegen = Brudenschaften maren eine vorzugsweise drift = Denne-Am Rhyn, Aug. Rufturgefdichte. III. 20

liche Anstalt; ihre Mitglieder waren burch bie "Ordnungen" gur Befolgung ber Kirchengebräuche verpflichtet. Es war dies ein Uberbleibsel ihres flösterlichen Ursprunges. Gerabe biefer lettere aber hatte ihnen, bie burch ben Berfall ber alten Rlosterzucht selbständig geworben, bie schwachen Seiten ber Beiftlichkeit hullenlos gezeigt. Die überall trot blutiger Verfolgung auftauchenden Setten und die von einem Theile berfelben verbreitete Auftlarung trugen bas ihrige bagu bei, bag bie Mitglieder ber Bauhütten, besonders im 14. und 15. Jahrhundert, vielfach, vielleicht fogar größtentheils, von einem Beifte ber Opposition gegen bas römische Rirchentum erfüllt murben, ber fich in ihren Bilberwerten oft genug auf ziemlich berbe Weise Luft machte, aber gang ben Charafter bes mittelalterlichen Settenwefens, b. b. ben einer Auflehnung ohne einen fruchtbringenden Gedanken der Reform trug. Es spricht baraus eine Satire, wie sie nicht beißenber gebacht werben konnte, und war um so mehr, als biefe Einfälle bes Meifels in ben Kirchen selbst Blat fanden. Go feben wir am Minfter ju Bern in einer Darstellung bes jüngsten Gerichts einen Babst mit ber golbblitzenben Tiara topfüber in die Solle sturzen und unter ben am Bortal Bache haltenben klugen und thörichten Jungfrauen tragen die Letteren Kardinalshute, Bischofsmuten und Brieftertappchen. Die Rirche von Doberan in Mecklenburg zeigt uns eine Mühle, in welcher die kirchlichen Dogmen verarbeitet werden, ein anderes gotisches Bethaus eine Abbildung, auf welcher vom heiligen Geiste als Taube herab ein Schlauch unter bas Rleid der Maria führt. In Strafburg fah man eine Broceffion aller möglichen Thiere mit bremmenden Rerzen und einen Gfel, welcher Meffe las, in Nürnberg einen Mondy, ber eine Nonne auf unanständige Weise berührte u. s. w. Indem aber die Steinmetzen ber Aufklärung, und zwar einer blos negativen, für ben verlornen Glauben feinen Erfat bietenben hulbigten, untergruben fie felbst bie Einrichtungen, benen fie bas Leben ju verbanten hatten umb arbeiteten ihrer Auflösung in die Banbe. Bum Berfalle ber Steinnebenbrüberschaft bot (wie wir hier vorausschiden muffen) bie Refor pation ben nächsten Anlag bar. Indem burch biefelbe bie katholifte Kirche geschwächt murbe und bie protestantische schon in Folge ibre. einfachen Rultes und ihrer bescheibenen Organisation weniger firchlicher Gebäude bedurfte, wurden natürlich von nun an beinahe keine neuen Rirchen mehr gebaut und verloren baber bie Steinmegen ihre Beschäf= tigung und damit ihre Bedeutung größtentheils. Die Gräuel ber Religionstriege bes 16. und 17. Jahrhunderts, besonders bes 30jährigen, gaben ber Bantunft noch einen empfindlichern Stoß; völlig entscheibend für die Bautorporationen war aber die verräterische Einnahme ihrer Haupthütte Strafburg burch Ludwig XIV. von Frankreich. Es mar natürlich, daß die beutschen Fürsten die Abhängigkeit ihrer Angehörigen

von auswärtigen Bereinen nicht dulden mochten, und der Reichstag untersagte daher 1707 allen Berkehr mit der Haupthütte in Straßburg. Da aber Uneinigkeit und Schwäche die deutschen Steinmesen verhinderten, eine nene Haupthütte aufzustellen, so hob der Kaiser 1731 kurzweg alle Haupt- und Nebenhütten und die eigene Gerichtsbarkeit derselben auf und verbot die Ablegung eines Eides auf Geheimhaltung der Eigentümlichkeiten des Steinwerkes, sowie die Beobachtung der (wie sich das Dekret ausdrücke) "läppischen" Grußformeln und des Untersschiedes zwischen Gruß- und Briefmaurern. Die Bauhütten bestanden jedoch im Geheimen als ächte Überbleibsel des Mittelalters sort und bestehen noch heutzutage an vielen Orten, obschon ihnen die Gewerbesteiheit der neuern Zeit alle Bedeutung genommen und den Boden unter den Füßen weggezogen hat.

Ein ganz anderes Bild als die beutschen bieten uns die französischen Handwertsverbindungen dar. Während wir dort reges Streben nach Bervollkommnung in der Kunst, Pflege des Schönen und eine
grundsätliche, sowol moralisch edle, als religiös freie Gestmung erbliden, tritt uns hier nur wildes, rohes Treiben, schwach gemildert
durch einige erfreuliche Züge, entgegen. Im Schose des französischen
Handwertes waltet scharfe Trennung zwischen den Zünften der Meister
und den Bereinen der Gesellen. Jene haben weder ein gemeinsames
Band, noch besondere Eigentsmischeiten; diese aber bilden mächtige
Berbindungen mit geheimen Bersassungen und Gebräuchen. Die seste Anjäsigkeit der Ersteren und das Wandern der Letzteren von Ort zu Ort
begründen diese Berschiedenheit im Berhalten beider Stusen, die als
solche durchaus nichts mit einander zu schassen haben.

Berbindungen ber frangösischen Handwertsgesellen (Compagnonnages) gibt es mehrere, bie sich jeboch nicht nach Gegenben, sonbern nach ihrer angeblichen Gründungsart und nach ben Sandwerken unterfcheiben. Sie zerfallen zunächst in die zwei großen Barteien ber Compagnons du devoir und der Compagnons de liberté. Erstere zerfallen wieder in die Enfants de Maître Jacques und in die Enfants de Maître Soubise, mahrend bie Letteren fich gemeinsam Enfants de Salomon nennen. Sowol zwischen ben Gesellen ber Bflicht und ber Freiheit, als wieder zwischen den Kindern Jakob's und Soubise's waltet bie arimmigste Feindschaft und ber töbtlichste Bag, ber fich auch in ihren Mythen und Uberlieferungen abspiegelt. Diejenige ber Bflichtgefellen lautet : Bei ber Erbauung bes Tempels Salomo's in Jerusalem habe ber aus ber Bibel befannte Baumeister Siram unter seinen gahlreichen Arbeitern zur Erhaltung ber Bucht und Ordnung Gefellichaften mit besonberen Losungewörtern und geheimen Gebräuchen gestiftet. fei jeboch die Beranlaffung seines Tobes geworben, indem einige Be-

jet

21

f=

ķ

1

ţ

ŗ

selben bas Lofungswort ber Meifter von ihm erfahren wollten und auf seine Beigerung, es mitzutheilen, ihn erschlagen hatten. Diese Ubelthater nun frien bie Stifter best Gefelbenbundes ber Freiheit. ben pflichtgetreuen Arbeitern bagegen feien auch zwei französische Meifter gewesen, Jatob, ein Steinmet und Soubife, ein Zimmermann, welche mach ber Bollenbung bes Tempels nach Hause parlidgefehrt feien, wo fie, ber Erste in Marfeille, bet Aweite in Borbeaux landend, Berbinbungen nach bem Borbilbe jener Hirams gestiftet hätten, welche fich nach und nach and liber andere handwerte, als jeue bes Bauens, ausbreiteten, unter fich jevoch in beständigem Saber lebten, weil fowol bie Steinmeten, als die Zimmerlente, die alteren sein wollten. Jebes biefer beiben Gewerte verfett nämlich, aus welchen Gründen ift unbekamit, seine Stiftung in bas Jahr 558 por und diejenige bes andern in das Jahr 550 nach Christus, und beibe wollen hierfur Urkunden besitzen, die jedoch noch Niemand gesehen hat. Was nun die Gesellen ber Freiheit betrifft, fo haben fie biefelbe Überlieferung, nur daß fie biefelbe umtehren. Nach ihrer Meinung find fie, von Salomo felbft in's Leben gerufen, die Abkömmlinge ber guten Arbeiter und ihre Gegner ftammen von ben Mörbern Hirams. Bu ihnen gehören vier Bandwerke, die unter sich im Frieden leben, die Steinmetzen, Zimmerleute, Tischler und Schlosser. Die Genossen ber Pflicht bagegen zählen 28 Handwerke, und zwar gehören bavon zu ben Kindern Soubise's bie Zimmerleute, Dachbeder und Gipfer, ju ben Kindern Jatob's aber die Steinmeten, Tischler, Schlosser und 22 andere später errichtete Bewerte, welche summtlich für die menschliche Wohnung, für die Bearbeitung von Rohstoffen und für die Berfertigung von Gerätschaften forgen. Nur die Hutmacher kommen noch bazu, mahrend alle übrigen Gewerke, welche für die Rleibung und Nahrung arbeiten, zu teinem ber Compagnonnages gehören, sondern für fich vereinzelte Bereine bilben, bie von jenen nicht anerkannt werben. Namentlich werben bie Schufter und die Bader von den Compagnons verachtet und auf alle Beife verfolgt und angeseindet, wie binwieder unter den Kindern Jakob's selbst die Bauhandwerter ihre jungeren Genoffen verachten und theilweise wicht anerkennen; benn jene betrachten sich als bie vollkommensten Bewerte, leiten in ihrer Unwissenheit das Wort Compagnon von Compas (Rirtel), bem Symbole ber Bautunft ab und sehen baber in ihrem Dünkel auf die übrigen Sandwerke als auf folde berab, die keiner Runft und Beididlichteit bedürfen.

Auch die Genossen des gleichen Gewerkes von den beiden Parwien der Pflicht und der Freiheit legen sich in den Weg, was mur immer möglich ift. Die Pariser Zimmerleute haben dem Hader dadurch einstweilen ein Ende gemacht, daß sie die Weltstadt unter sich theilten. Die Gesellen der Pflicht arbeiten auf dem rechten, jene der Freiheit anf dem linken Seine-Ufer, und kein Angehöriger der einen Partei darf es wagen, in das Gebiet der andern überzugreisen. Unter den übrigen Handwerken und in der Provinz ist es schlimmer. Da lieserten sich die seindlichen Bilnde im Lause der Zeit und sogar die in unser Jahrhundert herad, mauche Überfälle, Straßenkämpse und sogar Schlachten auf freiem Felde, wobei besonders die Zirkel der Bauhandwerker eine suchtdare Wasse bie Hirtel der Bauhandwerker eine suchtdare Wasse bie Heindschaft der Compagnons besigelten. Beide Parteien überhäusen sich beständig mit Schimpswörtern. Die bezeichnendsten darunter sind: Chions, Hunde, wie die Gesellen der Psticht (weil Dennt die Übertreibung der Psticht) und Loups, Wölse, wie die Gesellen der Freiheit (weil Wildheit die Übertreibung der Freiheit) von ihren Gegnern genannt werden.

Aber sogar unter einem und bemselben Handwerke einer und berselben Partei kommen Feindschaften vor, und zwar veranlaßt durch die untergeordnete Stellung der Nenausgenommenen oder Aspiranten, welche verschiedene Namen führen; bei den Zimmerleuten z. B. heißen sie, wie bei den deutschen Studenten, Ronards, Füchse, und werden, gleich Diesen, aus alle Weise geplagt und mißhandelt. Als sie sich dies einst nicht mehr gefallen lassen wollten, traten sie aus und bildeten unter dem Namen der Compagnons Ronards de la liberté eine eigene Gesellschaft, fanden es aber nicht inkonsequent, nun ihre Aspiranten ebenso zu beshandeln, wie sie früher selbst behandelt worden waren.

Wahrscheinlich sind unter den französischen Handwerks-Korporationen diesemigen der Baulente, besonders der Steinmetzen, um dieselbe Zeit entstanden, wie die dentschen Bauhütten. Einen Anhaltspunkt hierzn gibt die Gesellschaft der Brüden Bauhütten. Einen Anhaltspunkt hierzn gibt die Gesellschaft der Brüden ber Kilder, welche im Mittelalter das sübliche Frankreich zu Gunsten der Pilger nach dem heiligen Lande und der Reisenden überhaupt mit Brücken, Straßen und Gasthäusern versah. Ihre erste bekannte Urhunde wurde 1189 vom Papste Clemens III. erslassen, der sie, gleich seinem Borgänger Lucius III. in seinen Schutz nahm. Sie trugen als Abzeichen einen Spitzhaumer auf der Brust, und es wird erzählt, daß sie im Iohanniter-Orden ausgegangen seien. Wahrscheinlicher dürste sein, daß durch sie jene Brüderschaften entstanden.

— Die übrigen Compagnonnages sind urkundlicher Weise nicht vor dem 14. Jahrhundert in's Leben getreten. Den ätzesten glandwisen welche ihre Gesiellschaft von 1330 batiren.

Die Aufnahme in viese Bereine geschieht mittels verschiedener Ceremonien, welche benen der katholischen Kirche nachzeuhmt sein sollen, wesehalb im 3. 1645 die Schneider und Schuster dem geistlichen Gerichte zu Paris angezeigt und ihre Bersammlungen von der theologischen Fastultät verboten wurden. Es sollen jedoch, wie behanptet wird, Grunds

sätze unter den Compagnons herrschen, welche ziemlich von der Kirchenlehre abweichen und die Religion mehr vom moralischen, als vom dogmatischen Standpunkte auffassen, obschon ihre Streitigkeiten mehr dem Borbilde der dogmatischen Parteien, als dem moralischen Ideal angemessen "unverdrückliche Treue, Berschmiegenheit, Brüderlichkeit, Ausopsedem "unverdrückliche Treue, Berschwiegenheit, Brüderlichkeit, Ausopserung selbst von Gut und Blut", und sind Lüderlichkeit und gemeine Bergehen und Berbrechen streng verpönt, wodurch die Ehre des Ge-

sellenstandes eifersüchtig gewahrt wird.

Während die deutschen Handwerksvereine von der Reichsgewalt unterbrückt murben und die frangofischen wenigstens ein bunkles, ber Geschichte bes Landes unbekanntes Leben führen, sind dagegen bie englisch en Baublitten an einer Bedeutung emporgestiegen, welche eine weltgeschichtliche genannt werben fann. Auch auf ben britischen Inseln wurden, wie in Deutschland, die Kirchenbauten burch die Beiftlichkeit geleitet, unter welcher Dunftan, Erzbischof von Canterbury, als eifriger und geschickter Baumeister genannt wird, während seit dem Auskommen des gotischen Baustils auch bort weltliche Banbe bas Bauwesen übernahmen und wahrscheinlich beutsche Bauleute basselbe vervollkomm-Durch fie muß auch die beutsche Baubütte in England Gingang gefunden haben; benn wir finden bort Bereine von Bauleuten, beren Einrichtungen und Gebräuche ganz ben beutschen nachgebildet sind, obschon daneben auch wieder eigentümliche Züge in Aufnahme kamen, wie die, daß ber Meister seinen Plat stets im Often einnahm, daß man fich bei schönem Wetter im Freien, wenn auch in einsamer Gegend, versammelte, bag rings umber Wachen aufgestellt wurden, um Uneingeweihte fern zu halten, daß man unberechtigte Lauscher unter bie Dach= traufe stellte, bis ihnen "das Waffer aus ben Schuhen lief" u. f. w. Auch wichen die englischen Handwerker überhaupt darin von den deuts schen ab, daß sie als Gesellen nicht wanderten und also ohne bies Meister werden konnten, wogegen jedoch ihre Lehrzeit zwei Jahre (fleben ftatt fünf) länger bauerte.

Die englischen Steinmeten nannten sich zur Unterscheidung von den gewöhnlichen Maurern, welche rough masons (rohe Maurer oder Meten) hießen, free-stone-masons, d. h. Bearbeiter zum Bauen bestimmter (freier) Steine, oder auch abgeklitzt: free-masons, Freimaurer. In einem Parlamentsbeschlusse vom Jahre 1350 kommt dieser Name zum ersten Male vor; denn die englischen Maurer unterlagen polizeislicher Bormundschaft, und wurden, wie damals die Handwerker übershaupt, als Hörige behandelt, von der Krone und dem Abel unterdrückt; ja es war ihnen sogar verboten, Bersammlungen zu halten und Ers

kennungzeichen anzuwenden.

Die alten englischen Freimaurer bestanden jedoch trot bieser An-

feindungen fort und gaben sich Gesetze, die zum Theil noch vorhanden sind. Sie betrachteten sich untereinander Alle als gleich, als fellows, Genossen, Gesellen, und kannten in ihren Logen (der englische Name für die deutsche Bauhütte, vom latinischen locus, Ort, gebildet) die im öffentlichen Handwerksleben geltende Abstusung in Meister, Gesellen und Lehrlinge nicht. Meister hieß in der Loge blos der freigewählte Borsteher der Gesellen; Lehrlinge wurden überhanpt noch nicht zu Mitgliedern aufgenommen. Die Mitglieder sorgten unter sich sowol sür die technische Ausbildung, als sür das moralische Wolverhalten der Einzelnen, waren duldsam gegen abweichende religiöse Ansichten und unterstützten einander im Ungläck und Mißgeschick. Anch nannten sie sich Brüder wie die deutschen Steinmetzen.

Nur nach und nach verbesserten sich die Verhältnisse der englischen Maurer. Sduard III. (1327—76) war der erste König, welcher ihnen wol wollte, wenn es ihm auch nicht möglich war, allen Schritten des Parlaments gegen sie Einhalt zu thun. Das Verbot ihrer Versammlungen wurde in der Folge wenigstens dahin gemildert, daß solche während der Gegenwart von Beamten, des Sheriss der Grassaft oder des Mahors der Stadt abgehalten werden dursten; aber später kamen wieder neue Verbote aller Versammlungen vor, die indessen wenig oder gar keine Vollziehung sanden. Aus so kümmerlichen und gedrückten Zuständen erhob sich aber, wie wir später sehen werden, mit Beibehalzung des Namens, der Gebräuche und sogen. Seheinmisse der Maurer, eine Gesellschaft, welche eine Ausbehnung gewonnen hat, deren sich wenig andere rühmen können.

Da, wie wir wiffen, die Städte im Mittelalter noch meistens Solzbaufer enthielten, fo mußten die Bimmerleute ein wichtiges Gewerbe Nicht nur die Holzhäuser aber, sondern auch die Gerüste und Dachstühle ber Kirchen und nach Einführung bes Ziegelbaues bas Gerippe und das Innere ber Baufer erforderten ihre tunftgeubte Sand, baher auch die Zimmerleute in ihren handwertsgebrauchen ben Steinmeten am nächsten kamen. Bum Behufe ber innern Ausstattung bes Hauses entwidelte fich ebenfalls mit ber Zeit zu tunftreicher Bollenbung bas Gewerbe ber Schreiner ober Tifchler, bas fich wol von bem ber Rimmerleute erst trennte, als bas Mobiliar sich nicht mehr auf die bringenoften Bedürfniffe beschränkte, sondern auf Elegang Anspruch ju machen und fich überhaupt von Wand und Boben loszulösen begann, woran früher Banke und Tische befestigt waren. Im eigentlichen Mittel= alter bilbeten baber bie Schreiner auch noch feine eigene Bunft. gegen erfreute fich bas verwandte Sandwerk ber Drech &ler ichon früher seiner Selbständigkeit. Dieselben werben bereits unter Rarl bem Großen genannt (Tornatores) und thaten sich in Elfenbein-, Sorn- und Solzschnitzereien hervor. Seit bem breizehnten Jahrhundert nahmen solcherlei

Arbeiten besonders in Milmberg überhand: aber ihre Blatezeit fah erft ein fpaterer Beitranm. Das Botthergewerbe naben feinen Unfang, als zur Beit Karls bes Großen bölzerne Gefäße zur Kassung und Aufbewahrung ber Getränte ftatt ber antiten thinernen Bafen auftamen. Das Aufsteigen ber Böttcher jur Bunft ging ohne Zweifel mit bem Überhandnehmen des Trinkens in den Städten (oben G. 290 f.) Hand in hand, und ber machsende Durft leitete ju an Groffe machfenden faffern, bie jeboch erft im 16. Inhrhundert ihren Gipfelpunkt erreichten. Ungeachtet aber die Töpfer durch bas Auftommen ber Bottcher ihre unfangreichsten Leiftungen verloren, schwangen fie fich boch empor und schritten bafür in ber Zierlichkeit ihrer Arbeiten fort. 3m 13. 3abrhundert kam die Glasur in Gebrauch, im 14. die glastrem Kacheln ber Stubenöfen, im 15. die schön gearbeiteten Bier- und Weinkrlige mit allerlei Bildwerf und Inschriften, und in Folge ber umfichgreifenden Feinschmederei auch schöne Schiffeln und Blatten. Ebenso arbeiteten sich auch bie Glafer empor. 3m 13. Jahrhundert tamen bie Spiegel (früher waren nur metallene bekannt), Lampengläfer, gläferne Bogelkäfige (!) und andere Berate auf.

Bon ben Metallarbritern batten bie Gifenschmiede besonders mit ben Mistungen (oben S. 240 ff.) ju thun; es gab besondere Runfte ber Sporer, Ragler, Buffdmiebe, Baffenfdmiebe, Feilenhaner, Mefferschmiebe, Sagenschwiebe, Rlempuer ober Flaschner u. f. w. Das Gemerbe ber Bagner war im Mittelalter noch wenig entwickelt, ba bie schlechten Struffen und Bruden, an beren Berbefferung niemand bachte, einen Fortschritt berselben verhinderten. 3m 13. Jahrhandert gab es Frachtwagen für ein bis gehn Pferbe; aber Berfenen bachten noch nicht an Kortbewegung auf Räbern, sondern blieben beim Gehen, Reiten und Sänftentragen. Die Schloffer entwickelten gegen Ente bes Mittelalters Runftfectigkeit in Beschlägen, Klopfern, Gittern u. f. m., besonders an Kirchenthilren. Die Schillfiel jener Reit waren fast burchweg hohl und mar rund ober eckig. Zinngießer gab es seit Witte bes 13. Jahrhunderes in ben Riederlanden, gegen Ende besselben auch in Deutschlund (besonders Böhmen, bessen Zinnbergwerke mit ben englischen wetteiferten, und Ofterreich), im 14. in Rurnberg u. f. w. Die Rupferichmiebe, Stud- und Glodengieger ericheinen im 14. zuerst in Angeburg und Miruberg. Höhere Bollenbung erreichte bas Golb= und Silberschmiebegewerbe, besouders ber Aufwand in Kirchengeräten zu Statten fam, fpoter aber ebenso sehr bie Borliebe nicht nur ber Frauen, sondern auch ber Manner für schmiktenbe Retten, Spangen, Ringe und andere Zierrate. Begünstigt wurde biefes Gewerbe auch sehr burch die fcon seit Karl bem Groken, besonders aber feit bem gwölften Jahrhnmbert ausgebenteten Bergwerke ber zwei ebelften Metalle in Bohmen und Sachsen und

im Harz. Namentlich in Rürnberg und Augeburg, wo im breizehnten Jahrhundert die ersten Golbichmiebe als Runft erwähnt werden, wurde großextiger Aufwand in Geschmeiben getrieben. Umsonft waren die wieberholten Gefetze aller Obrigteiten ber Christenbeit gegen biefen 3ng ber Das Gewerbe ber Uhrenmacher bestand im Mittelalter als foldhes nicht. Man kannte Sonnen-, Baffer- und Sanduhren. Boethins im 6. und Bacificus im 9. Jahrhundert erfanden neue Bafferuhren, und tunftreiche folde fandten Bapft Baul I. bem König Bivin und Sarun Arrafchib Karl bem Großen. Für Kirchiburme wurden ferner noch im Mittelalter Raber- und Gewichtsuhren erfunden, welche bie Stunde sowol burch Reiger anzeigten, wie burch Glodenschläge verklindeten. Die Zeit ihrer Entstehung ift imbefannt; ihre Ginfilhrung fand erft im 14. Jahrhundert ftatt, in Frankreich ju Dijon 1332, in Italien an Babna 1344, in Dentschland ju Augeburg 1364. Ein benticher Uhrenmacher, Heinrich von Wid, wurde 1364 an ben frangösischen Hof berufen, um eine solche Uhr zu verfertigen, welche 1370 vollendet wurde.

Die Glocken wurden im 6. Jahrhundert zu Nola in Campanien zuerst gebraucht und ersetzten seit dem 7. die frühere Art und Weise, den Ansang des Gottesdienstes durch Trompeten oder Hammerschläge ans zuzeigen. Im 11. Jahrhundert wurde ihr Gebrauch allgemein und im 15. gestel man sich bereits darin, ungeheuer große Glocken zu giesen,

wie die zu Erfurt (1477) von 276 Rentnern.

Die Uhren und Gloden fint ein Anlag, ber Zeiteintheilung bes Mittelalters zu gebenken. Man unterschied bamals bie grofe und bie kleine Uhr, d. h. eine Theilung bes Tages in zweimal zwölf und in vierundzwanzig Stunden, welche lettere in Italien noch bis auf die nemeste Zeit tiblich war. An manchen Orten theilte man jeden Tag und jebe Nacht ohne Unterschied ber Länge in zwölf Stunden ein, an manden aber, wie g. B. in Nürnberg, gabite man an jedem Tage und in jeber Racht soviel wirkliche Stumben ab, als ber betreffenbe Zeitubschnitt enthielt, g. B. am fürzesten Tage von 1 bis 8 und in ber barauf folgenden längsten Racht von 1 bis 16. Die Gloden erinnern uns ferner an bie mufitalifden Inftrumente. Bur Begleitung bes Gefanges war besonders bie Sarfe beliebt und wurde vom Sanger Bur Kriegemufit gehörten Pfeife, Trompete, Bofaune, selbst gespielt. Horn, Trommel, Baute u. f. w. Die Kirchenmusit wird mit ihrer Orgel bei Anlag ber Kunft zu erwähnen sein. Wandernde Musikanten spielten die Beige ober Flote; biese beiben, sowie Trompete und Tamburin ertonten zum Tange, ber sowol in ben Sofen ber Burgen und ber Bauern, als in ben Galen ber Stabt- und Zunfthäuser eifrig gepflegt wurde; er bestand theils in schleifendem Bange ber symmetrisch gruppirten Baare mit Gefang und Geberbenfpiel, theils in "Reigen", b. h. springenben und hüpfenben Fortbewegungen.

Optische Instrumente wurden einestheils erst mit zunehmenber Verweichlichung, anderntheils mit fortschreitender Wissenschaft ersorberlich. In ersterer Beziehung entstanden 1285 in Italien die ersten Brillen; im 15. Jahrhundert gab es Brillenmacher in Nürnberg, und es scheint, daß das Lesen zuerst die Augen schwächte, indem man die ersten Brillen blos zu dieser Beschäftigung benutzte. In letzterer Beziehung tauchten erst im 15. Jahrhundert Geräte zum Zwecke aftronomischer Beobachtungen auf, deren Verbesseung in einen spätern Zeitraum der Kulturgeschichte siel. Auch die mechanischen Bemühungen

jener Zeit waren nur Borübungen auf spätere Leiftungen.

Diejenigen Gewerbe, welche ber Berbreitung von Gebanten bienen, waren noch nicht organisirt, so lange nur eine Rlasse, bie ber Beiftlichen, sich bieser Aufgabe widmete. Erst seit dem 13. Jahrhundert griffen bie Klinste bes Lesens und Schreibens auch unter ben Weltlichen Man schrieb erft auf Pergament, daneben bis zum 6. Jahrhundert auch auf Pappros, seit dem 8. aber auf Baumwollenpapier, bis zu Anfang bes 14. Jahrhunderts das Bapier aus Leinenabfall erfunden wurde, das 1308 zuerst erwähnt wird. Papiermühlen gab es 1340 in Italien (Mart Ancona), 1390 in Augsburg und Mürnberg. Außer dem Schreiben selbst kannte man bis Ende bes 14. Jahrhunderts noch keine Art ber Bervielfältigung schriftlicher Arbeiten (f. oben S. 168). Im Mittelalter bediente man sich dabei allgemein jener eckigen Abart ber latinischen Schrift, welche man, weil fie vorzugeweise von ben Deutschen beibehalten murbe, die beutsche genannt hat. Als Bahl= geichen bienten bie romischen, bis im 7. und 8. Jahrhundert burch bie Araber die alten indischen Decimalzahlen in neuer Form bekannt und seit 1200 (wo sich ein Domherr zu Regensburg ihrer bediente) nach und nach in ben Gebrauch eingeführt wurden.

So war das Mittelalter auf gewerblichem und damit verwandtem Gebiete nicht ohne Fortschritt, der allerdings gegenüber späterm solchen noch sehr bescheiden zu nennen ist. Wie es mit dem geistigen Schassen unseres Zeitraums sich verhielt, das theilweise jene gewerblichen Leistungen als Grundlage benutzte, werden wir im nächsten Buche sehen.

## Fünftes Buch.

# Das geistige Leben des Mittelalters.

## Erfter Abschnitt.

#### Der Staat.

#### A. Die Idee und Organisation des Staates.

Der mittelalterliche Staat bilbet nicht nur ber Zeit, sonbern auch bem Wesen nach ben Ubergang vom antiken zum mobernen Staat und bamit ein Mittelglied in ber Geschichte ber Entwickelung bes Staates überhaupt. Wir wiffen (Bb. I. S. 79 ff.), daß der Staat eine organi= iche Weiterbildung ber Familie ift. Bei ben morgenländischen Bölkern, beren Kultur wir fennen gelernt, ben Chinefen, Inbern, Aguptern, Affprern = Babyloniern und Mebern = Berfern, war ber Staat noch eine Familie, in welcher ber Rönig die Stelle bes Baters einnahm ober einnehmen sollte. Bei ben ältesten Griechen verhielt es sich immer noch so (f. Bb. II. S. 60 ff.). Einen Schritt weiter waren bie alten Bebraer, welche ben Stamm, und bie Phoniter, welche bie Bemeinbe jum Staat erhoben hatten. Letterer Schritt wurde von ben Griechen nach Entfernung ber patriarchalischen Monarchie weiter ausgebilbet, und bei ben Römern stieg bie Gemeinde als Staat vollends zur Weltbeherr= scherin empor. Unter ben römischen Kaisern geschah hierin eine gewaltige Umwandlung, nicht aus Absicht, sondern durch die Macht der Um-Die Gemeinde war unfähig geworben jur Beltherrichaft, und ihre Aufgabe wurde von Einzelnen übernommen, welchen die patriarchalischen Monarchien bes Morgenlandes als Muster bienten. Doch fand keine völlige Umkehr zur orientalischen Despotie statt; benn bem Casar fehlte zu feiner väterlichen Gigenschaft bie Abstammung von Monarchen,

— er war ein Emporkömmling. Die römischen Imperatoren vertraten baher nicht mehr die Gemeinde, sondern den Staat als Ganzes; aber es sehlte diesem Staate die Richtung auf das Wol des Ganzen, und es handelte sich nur um das Wol des Kaisers, der für das allgemeine Wol blos dann sorgte, wenn es sein persönlicher Charakter bedingte. Diese Staatssorm wurde nun auch die der ältern Zeit des Mittelalters, in den aus der Bölkerwanderung entstandenen Reichen, und weil sie jenige des byzantinischen Reiches war, wurde sie auch diezenige des russischen Zartums. Doch nahm letteres durch die mongolische Eroberung auch wieder Züge der orientalischen Despotien an, die indessen im Laufe der Zeit durch die moderne Kultur wieder abgeschwächt worden sind.

Da nun aber die Reiche ber Bölkerwanderung die deutsche Nationalität und damit die Heeresfolge biefes Stammes zur Grundlage hatten, so mußte die römische Staatsidee in diesen Kreisen ebenso sehr mit germanischen Zügen ausgestattet werden, wie es das griechisch sildische Christentum in benselben wurde. Aus biefer Notwendigkeit entwidelte fich die Staatsform ber zweiten ober mittlern Beriode bes Mittelalters, nämlich biejenige bes Feubalwefens. Diese Zwischenftufe mußte etklommen werben, um ben Gebanken bes mobernen Staates, benjenigm ber Busammengehörigkeit und bes Busammenwirkens aller Staatsange hörigen, den Gedanken eines Staatsbiltgertums zu zeitigen. Dazu trug bei, daß fich in biefer Phase bie verschiebenen Stadien ber Staatsentwidelung wiederholen zu wollen schienen. Die geistlichen Herrichaften der Bischöfe und Abte ernenerten mit ihrem väterlichen Regiment den Familienstaat Asiens und Afrika's, die Gebiete ber freien Städte und Lanbschaften ben Gemeindestaat der Bhöniker. Griechen und Römer, und Die Erbländer ber weltlichen Filtsten die römische Imperatorenwirtschaft.

Die staatlichen Zustände der sendalen Zeit oder des Mittelatiers im engern Sinne sind überhampt (auf die Dauer freilich nur in Deutschand) charakteristisch durch die Zersplitterung der Känder in kleine Gemeinwesen don dreierlei Art: geistliche und weltliche Herrschaften und speie Gemeinden, — wie sie eben im Laufe der Zeit durch Bergadungen mittels des Lehnroches und durch Freiheitbriefe gebilder worden waren. Der Zug der Zeit ging dahin, öffentliche Rechte zu Brivatrechten zu stempeln, und letzterer Charakter trat denn anch überall zu Tage. Wie setzt die Gitter von Privatlemen in verschiedenen Gegenden und selbst Staaten liegen können, waren damals die Gebiete einzelner Herren (wovon die Er= und Enklaven in Mitteldeutschland noch hente zeugen) in Folge der spstem= und regeklosen Berkehnungen weit hernm zerstreut. Ia es waren in einem und demselben Gebiete gewisse Rechte dem einen, andere einem andern Herrn übertragen, z. B. die höhere (kriminelle) Gerichtsbarkeit einem Grasen, die niedere (civilrechtliche) einem

Kloster, und so in manigfachen Berguidungen. Im Ganzen tami einentlich nicht genan gefagt werben, welche politischen Gebilbe bamakiger Zeit als Staaten betrachtet werben können. Zwar kann als Regel angenommen werben, daß das Mingrecht, welches nach Anficht bes Mittelalters bas wichtigfte Regal war, ben Staat ansmachte; aber basfelbe wurde vielfach an Beine Herren und an blofe Körperschaften wie Stubte, Kirchen, Rlöfter u. f. w. übertragen, welchen teine Landeshoheit zustand. Doch führte gerabe biefe Bersplitterung und Berwidelung nach und nach zu bem einheitlichen Gebilde bes nwbernen Staates, indem die verschiedenen Rechtebefiter in einem beständigen Berhältniffe zu ihren Lehnsherren blieben und fo ber gange Wirrwarr von Rechten trop feiner scheinbar undeltbaren Ordunglosigfeit in einer höhern Einheit aufging. Es war die Kleinftaaterei innerhalb bes werbenden Grofftaatentums, und letzteres rettete sich mit merkwürdiger Bähigkeit aus ben wirklichen Großftwaten ber Bölberwanderung ober ber alten Staatsorbnung bes Mittelalters burch beffen mittlere, bas Teubalwefen, in die neuere, welche zum mobernen Staate führte. Letztere Umwanbelung vollzog sich burch bie Einrichtung ber Stande, mittels welcher fich bie Lehnsleute ihre Stellung zu retten glaubten, burch welche fie aber in Wahrheit vielmehr erfuhren, daß ihre vermeinten Brivatrechte öffentliche und daß fie untergeordnete Glieber großer Nationalvereine waren. Die Stänbe entwidelten sich theils aus ben Bolfsgemeinden ber alten Deutschen (oben S. 22), theils aus ben Berhälmissen bes Lehnrechtes. Ihre Theilnehmer waren gewöhnlich die Bertreter ber brei Gruppen mittelalterlicher Staatsform, die Abeligen (Ritter), Beiftlichen und Stabte, wogu bisweilen noch die freien Bauern tamen (zusammen: die Landschaft). Die Rechte ber Stände erstreckten fich oft fehr weit, 3. B. im vierzehnten Jahrhnubert in Baiern auf Bewilligung ber Steuern, Zustimmung n Krieg und Frieden. Bevormundung unfähiger Fürsten, Bestätigung von Landestheilungen und Wahl ber an folden theilnehmenden Regenten. Ihr Wiberstand gegen Bruch ober auch mir Nichtachtung ihrer Rechte war von den Flirsten verbrieft und anerkannt, und von Letzteren mußten die Rechte der Stände vor jeder Huldigung feierlich beschworen werden.

Da sich in Folge bes Fendalspstems und der aufrechterhaltenen Einsetzung der deutschen Könige durch Wahl, das deutsche Reich in unzählige Kleinstaaten zersplitterte, kounten die Stände derselben um so weniger große Bedeutung erlangen, als sie in vielen Staaten, wo herrschsucht die Regirenden erfüllte, nicht mehr versammelt wurden und eingingen, manche Stätchen aber wieder zu winzig waren, um der Entwickelung einer Ständeverfassung nur Raum zu bieten. Zwar hatte das römischensschen Keich einen Reichstag, auf welchem neben den geistlichen und weltsichen Filrsten seit 1309 auch Abgewabnete der freien Städte Jutritt sanden, und welcher auf Borschlag des Kaisers über Geiete, Bündnisse,

Kriege und gemeine Steuern des Reiches entschied; allein bei dem großen Maße von Selbständigkeit, welches sich die einzelnen Reichsglieder zu verschaffen und zu bewahren wußten, konnte die Wirksamkeit des

Reichstages feine großartige fein.

Anders verhielt es sich in benjenigen Staaten Europa's, wo es ber Krone gelungen war, durch Erblichkeit ihre Macht und damit die politische Einheit des Landes zu befestigen. Die Größe des einem Monarchen gehorchenden Gebietes bedingte hier auch den Einsluß und die Bedeutung seiner Stände. In keinem Reiche sind letztere indessen so wichtig geworden, wie in England, wo schon unter den Angelssachsen derartige Einrichtungen (oben S. 82) in Kraft waren.

Jahrhunderte hindurch bestanden die englischen Stände blos aus ben angesehensten Geiftlichen und Laien, zu welchen Letzteren seit ber Ausbildung bes Lehnswesens natürlich nur die höchsten Lehnträger bes Rönigs gehörten. Simon von Montfort, Graf von Leicester war es, welcher 1264 aus jeder Grafschaft zwei Ritter und Abgeordnete ber Städte neben ben bisherigen Ständen jum Reichstag entbot. Doch ordnete erst König Eduard I. 1295 die regelmästige Einberufung ber bis babin stiefmütterlich und von oben berab behandelten neuen Stände und ihre Gleichberechtigung mit den alten in Bewilligung ber Steuern und Hilfegelter an. Eduard II. verordnete sodann 1312 die verbindliche Abhaltung einer ober im Notfalle zweier jährlicher Parlaments-Sitzungen. Unter Eduard III. schieden sich endlich (1343) die Stände in zwei Häuser; die größeren Barone (150 an der Zahl), die Erzbischöfe. Bischöfe und Abte bildeten bas Saus ber Berren (House of Lords), — die Abgeordneten der Grafschaften (Ritter), der Städte und Fleden bas hans ber Gemeinen (House of Commons). Bur Befugniß bes Parlaments gehörte die Entscheidung über den Haushalt bes Reiches, die Gesetzgebung im Bereine mit der Krone und die richterliche Gewalt über die hochsten Staatsbeamten (Minister), wobei die Gemeinen als Kläger, die Lords aber als Richter mitwirkten.

In Spanien, wo ebenfalls schon die Westgoten (oben S. 82) eine Reichsversammlung eingerichtet hatten, fand selbe zwar durch die arabische Eroberung ihr Ende, aber die Erinnerung daran blieb so lebendig, daß auch in den neu gebildeten und sich unaufhaltsam aus dehnenden christlichen Reichen ähnliche Anstalten Huß faßten. Es ist sehr bezeichnend, daß in dem auf seinen Hochebenen sitr sich abgeschlossenen Castilien die Geistlichen und Edelleute, in dem gegen das Meer geösseneten und Handel treibenden Aragon (mit Catalonien) aber die Grundbebester (der niedere Adel) und die Städte das Übergewicht in den Ständen erhielten. Im letztern Lande hatten diese "unteren" Stände bereits seit dem zwölften Jahrhundert ihren Sit auf den Reichsversammslungen (Cortes). Die letztern verfügten über Arieg und Frieden,

Bundniffe und Bertrage, Steuern und Mingen, alte und neue Gefete und Urtelssprfiche ber unteren Gerichtshöfe. Alfons III. von Aragon mußte 1287 die jährliche Berufung ber Cortes nach Saragoffa als Grundgesets anerkennen und benselben bas Recht bes pflicht= und gesets= mäßigen Wiberftandes für ben Fall, wenn ber König die Sicherheit und Ehre ber Stände verleten würde, zugestehen. In biefem Falle burften bie Cortes den König entsetzen und ein anderes Oberhaupt wählen. Der Eid bei ber hulbigung ber Cortes lautete: "Wir, die wir ebenso viel wert sind, wie ihr, machen ench zu unserm König, mit ber Bebingung, daß ihr und unfere Rechte und Freiheiten bewahret; wo nicht, ist bie Wahl ungiltig." Bebro IV. jedoch brach biese für bas Königtum entwitrbigende Weffel burch ben Sieg über bas Beer ber Cortes bei Epila 1348 und zwang bie Letteren, auf bas erwähnte Recht zu verzichten, stellte aber zugleich unter bem Titel "Jufticia" einen Gerichtshof (Einzelrichter), auf zur Entscheidung über Streitigkeiten zwischen Rönig und Ständen und über die Bflichterfüllung beiber. war unverletlich und über seine Amtsverwaltung urteilte eine Behörde von Inquifitoren nach Anhörung aller gegen ihn erhobenen Beschwerben mittels Rugelung und verhängte im Falle seiner Schuld schwere Strafen über ihn. Die Cortes bilbeten jedoch keinen einheitlichen Körper, sondern berieten getrennt in den vier Kammern (brazos, Arme) ber Beiftlichkeit, bes hohen Abels (Bergoge, Grafen und Barone), bes niebern Abels (wozu alle unbescholtenen Spröglinge alter Beschlechter gehörten), und ber Städte. Es zeichnet jedoch wieder ben ftolgen Beift ber mittelalterlichen Einrichtungen, daß handwerker und Rleinhändler von ber Mitgliedschaft ausgeschloffen maren. Noch schlimmer aber ftand es in Castilien, wo die Städte gar nicht zur Gleichberechtigung mit ben übrigen Ständen gelangten, sondern eine untergeordnete und schwankenbe Stellung behielten, was jedoch die zwei vornehmsten, Toledo und Burgos, nicht abhielt, um den Vorrang im Site zu habern. Mit der Zeit jedoch ermannten sich die castilischen Städte und errichteten 1282 einen Bund ju Schutz und Trut, felbst gegen Übergriffe bes Königs, hermandad, b. h. Brüberschaft genannt, bem es aber nicht gelang, fich auf die Dauer geltend zu machen.

In einem ähnlichen Berhältnisse wie in Castilien blieben die Städte in Frankreich, wo unter den Franken eine Reichsversammlung nicht bestanden, vielmehr der Stand der Freien immer schwächer geworden war. Die zur Zeit des Feudalwesens bestehenden Reichsstände (Etats generaux) bestanden aus drei Ständen, den zwei oberen, Abel und Geistlichkeit, und dem namenlosen dritten des Bürgertums (tiers état). Die Boten des letztern mußten in der Bersammlung stehen und Bittsschriften kniend überreichen, mährend Edellente und Geistliche mit dem König auf einer Bühne Plat nahmen. Doch behanpteten die Reichs-

stände das Recht der Entscheidung über Gesetze, Steuern, Binknisse, Krieg und Frieden und ber Untersuchung über Miskränche in der Berwaltung und Fehlgrisse der obersten Beamten, wie zu gleicher Zeit die Obergerichtshöse (Parlements) Reichstagsbeschütisse und königliche Besiehte nur dann für verdindich zu erklären hatten, wenu sie sörmlich in die gerichtlichen Register eingetragen waren. Während der Gesangenschaft des Königs Iohann (1356) verlangten die Stände von dem Dauphin Karl Ausstellung eines bleibenden Ausschaftes von 4 Prälaten, 12 Rittern und 12 Bürgern, der dem Könige beratend zur Seite stehen sollte; der Krieg aber verhinderse die Aussstührung, welcher überdies die gegenseitige Eisersucht der Stände und das Streben der Krone nach unumsschränkter Herrschaft entgegen waren. Um diesen Gang der französischen Geschichte, die man einen Marsch zur Centralisation neuwen kann, zu erklären, müssen wir in der Zeit etwas zurück greisen.

Rom hat auf die Bezwingung keines Landes, mit Ausnahme Italiens, so viele Mühe und Opfer verwender, wie auf jene Galliens; baber wurzelte auch in keinem Theile bes römischen Reiches ber römische Beift so fest, wie in jenem. Die Folge bavon war aber, daß diejer römische Beist mit Ausschliegung jedes andern wucherte, b. h. daß materielle Blute und politisch-militärische Machteutfaltung ju Gunften Roms jedes eigentümlich nationale und jedes höhere ideale Leben erstidten, fo bag balb weber von ber foberalen Ginrichtung best alten Gallien, noch von der ursprünglichen, keineswegs geringfligigen gallischen Aultur irgend welche Spuren mehr porbanden maren. Die Römer haben in Gallien wol Ackerban und Industrie und damit Reichtum befördert; aber burch die hartnädige Unterbrudung ber gallischen Bolts-Individualität verliehen fie der Civilifation, welche fie brachten, den Charafter einer blos materiellen, riidsichtlos nivellirenden, keine bestimmte volkstümliche Färbung tragenden. So gut wie bie von ben Römern nicht unterjochte germanische, wäre auch die gallische Nation zur Schöpfung einer eigentlimlichen Bilbung und Gestitung tilchtig gemejen, und die Berbienste Cafars um die Civilifation Mitteleuropa's find baber jum Minbeften höchft zweifelhafte.

Durch die römische Herrschaft mußte Gallien nowendig zur Centralisation erzogen werden; denn unter berselben hörte jeder sociale Unterschied im Lande auf. Weber in Italien, wo noch immer ein wenn auch zuletzt nur nomineller Unterschied zwischen Bürgern, Bundessenossen und Unterthanen bestand, noch in einer der übrigen Produzen, welche niemals vollständig die in's Innerste romanister wurden, erreichte das Nivellement aller Unterschiede den Gipfel, den es in Gallien erstieg. Es half nichts, daß der Fendalismus des Mittelalters dasselbe durch eine rüchzängige Bewegung zu zerstören und die in ganz Europa klinstlich ausgezogene Ländexzersplitterung und Ständezerreisung auch nach Gallien

zu verpflanzen suchte. — Schon die merowingischen Könige vertauschten bas altbeutsche Königtum mit der römischen Imperatorenwliche und wurben aus Bolfsführern Reichsbeherrscher. Das gleiche Stroben erhielt sich in ihren Nachfolgern, ober, wenn diese unfähig waren, in bereu Ministern. Die frangösische Geschichte bes Mittelalters ift ein Rampf zwischen bem centralifirenden und nivellirenden Königtum und bem gegen viese Tondens reagirenden Abel. Ginen nicht geringzuschätzenden Bundesgenoffen hatte bas Rönigtum in biefem Kampfe an ber Kirche, beren ebenfalls centralifirende und nivellirende Tendenzen in den Kendalherren bas größte Hindernig erkannten. Die Orthodoxie, welche die frangofischen Könige seit Chlodowig ftets jur Schau trugen, knilpfte biefen Bund noch fester und ließ ibn zugleich als einen folden gegen bie mit bem Papfttume um die Herrschaft ber Welt ringenden beutschen Raiser erscheinen. Meben den durch ihre Geifesgaben hervorragenden Königen erscheinen daher ftets Briefter als Apostel der französischen Reichseinheit und als Befampfer bes vielköpfigen Drachen ber Genbalitat.

Der erste dieser Centralisationsheroen war ein Benediktiner Abt ans jeuer entarteten Zeit der Klöster im zwölften Jahrhundert, wo die Wönche gestieselt und gespornt, den Falken auf der Faust und den Hund an der Leine, auf die Jagd zogen oder im Banzer hoch zu Rosse, mit Schwert und Schild bewehrt, die Gegner ihrer Rechte und Ansprüche

befehbeten.

Abt Suger von St. Denis, ber erfte geiftliche Batriot und Bolititer Frankreichs, mar ein Zeitgenoffe bes Berfechters ber freien Forfchung, bes unglucklichen Abalard, und bes Bertheibigers blinber Glänbigfeit, bes heiligen Bernhard von Clairvaur. Bon feinem Rameraden in der Rlofterschule (bie vor dem garm der tonsurirten Ritter in eine abgelegene Briorei geflichtet war), bem Könige Lubwig VI., jum Ratgeber auserkoren, wandte ber prachtliebenbe, mehr weltliche als firchliche Abt sein Leben baran, die Anarchie des Rittertums durch die zunehmende Macht der Krone zu brechen, die er genialer Beise durch Unterftützung bes gefnechteten Bolfes gegen beffen abelige Dränger zu ftarten fuchte. Es branchte bamals mahrlich Mut, fich ben Krenzzligen zu widersetzen; aber Suger that es, weil er barin eine Schwächung ber Arufte des Reiches fah, und nur mit Widerstreben beforgte er während des ungläcklichen Zuges, den der unbesommene Ludwig VII. nach dem Morgenlande unternahm, die Berwaltung Frankreichs. Suger ftarb in hohem Alter; aber in feinem Geifte wurde weiter gewirkt burch bie selbstbewußte Ausbauer Philipp Augusts und Ludwigs des Heiligen mid ber ihnen ergebenen Beamten, burch die fich rafch folgenden Abtretungen geschwächter Lehnfürstentilmer an bas Reich, burch bie raftlos wachsende Ausbehnung der königlichen Gerichtsbarkeit, durch das all= mälige Verschwinden des Raubrittertums, durch die langsam, doch sicher fortschreitende Gleichberechtigung der Franzosen vor dem Gesetze. Der dämonische Charakter Philipps des Schönen konute es im vierzehnten Jahrhundert bereits wagen, auch die Kirche als ausgemitztes Werkzeng bei Seite zu wersen und das Papskum im avignonischen Exil zu des mütigen (s. oben S. 152).

Wir werfen noch einen Blid auf die politischen Berhältniffe, wie fie fich bei bem Bolle ber Lechen ober Bolen gestalteten, welches burch feine flawische Nationalität mit ben öftlich wohnenben Ruffen, burch seine römisch-tatholische Religion aber mit ben westeuropäischen Bölkern qufammenhängt und baher zwischen beiben Bölkergruppen ein Berbindungsglied hatte bilben konnen, was aber bedauerlicher Beise nicht geschen Schon zu ber Zeit ber Bilbung eines polnischen Staates in Mitte bes neunten Jahrhunderts schied fich eine vornehmere Rlaffe aus ber übrigen Bevölkerung, welche sich Z-lochcie ober Z-lachcie, b. h. "aus ben Lechen hervorgegangen" (im Latinischen aber nobilis) nannte, woraus nachher szlachcie (Schlachzig) wurde. Die Könige seit Rafimir (um 1040) vermehrten biefe Rlaffe fortwährend burch tapfere Rrieger, welche fie auf diese Weise und zugleich mit Gilterverleihung belohnten\*). Diefem Abel gehörten meift bie Staatswürdentrager an, beren Abzeichen eine golbene Rette mar. Die nichtabelige Rlaffe bes Boltes, bie ber Ametonen, war vor bem Gefete ber abeligen gleich und befaß vererbbares Eigentum. Manche aber traten in ein Lehnverhältniß zu Abeli= gen, beren Büter fle gegen gewiffe Abgaben benutten, theils auf beschränkte, theils auf Lebenszeit. Die Kriegsgefangenen dagegen und die wegen Berbrechen ober Schulden jur Dienstbarkeit Berurteilten bilbeten bie Rlaffe ber Sklaven, mit welchen, wie auch in Böhmen und Ungarn, offen Handel getrieben wurde. Sogar Inden befagen bamals driftliche Sklaven, welche bie Rönigin Jubith, Mutter Boleflaws, 1085 taufte und freigab, mahrend fie bagegen Rlöftern felbst Stlaven fchentte. Aber es tamen ichon im elften Jahrhundert Aufftande ber Stlaven gegen ihre Herren, wie ber Freien gegen bie Abeligen vor, welche mit blutiger Gewaltthat verbunden waren, aber 1042 unter Anführung Maflams vom König Kafimir niedergeschlagen wurden. Es ist bezeichnenb. bag die Aufständischen noch heiben, die Gewalthaber dagegen Chriften waren, wie and, daß Erstere ihre Hauptmacht in bem blübenben und vollreichen Masowien, bem noch unabhängigen Afpl aller Bedrängten, Lettere bie ihre im veröbeten eigentlichen Bolen hatten. Die Folgen waren bie Unterjochung und gewaltsame Entvölkerung Masowiens, ber Sieg ber eigentlichen Lechen und bes Ratholizismus und die Befestigung aristotratischer Zustände in Bolen. Die Lage ber Stlaven und ber abbangigen Freien wurde schlimmer, Abgaben und Frondienste nahmen zu, nach Be-

<sup>\*)</sup> Lelewel, Betracht. über b. polit. Zuftanb bes ebem. Bolens, G. 7 f.

lieben entzogen die Bornehmen den Leuten vom Bolte ihr Eigentum, namentlich bie Pferbe, wenn fie beren zu ihren Reifen beburften. wuche bie Macht bes Abels, und um bie Mitte bes zwölften Jahrhunderts überflieg fie Diejenige des Ronigtums, und tonnte dies um fo mehr, als bamale, in Folge bes Bahns, bas Land als Eigentum ber herrschenden Familie anzuseben, Die Sitte einrig, basselbe unter Die Sohne des verstorbenen Konigs zu vertheilen. Um biefen auch in Außland (oben S. 117) auf die Spite getriebenen Unfug, ber die Macht bes Abels zu zersplittern brobte, abzumenben, nahmen bie Schlachzige Die Wahl des Königs in Anspruch, doch lange Zeit ohne Erfolg. Inamischen fiel ein Stild bes zersplitterten Bolenlandes an beffen Bestgrenze nach bem andern bem mächtig gegen Often vorbringenben Deutsch= tum anbeim. Durch die maffenhaft in Bolen fich niederlaffenden Deutichen gewann auch bas Städtewesen Grund und Boben in bem sonft vorzugsweise ländlich = borflichen Glawengebiete. Die Deutschen, beren Gewerbfleiß man ichatte, weil man ihn felbft nicht zu üben wußte, erhielten bas Borrecht, nach ihren beimischen Gesetzen zu leben und fich an ihre vaterländischen Gerichte ju wenden. Das alte Lechenland hatte feine selbständigen Gemeinden, sondern nur befestigte Gerichtspläte (grod) gehabt; erst jest erstanden Städte (mjasto) mit Burgern (mieszczanie), im Gegensate zu ben blosen Staatsbilrgern (obyvatel). Die Stäbte mit ihrem beutschen Rechte bilbeten mahre kleine Republiken, und bies erleichterte ben Anfall von Westpolen (Bommern, Brandenburg, Schlefien u. f. w.) an Deutschland; benn schon im Mittelalter begann die Theilung Bolens. Um weitern Zerfall abzumenben, ftanben Abel und Beifilichteit zusammen und bilbeten einen bas Land vertretenben Senat, welcher fich seit bem Jahre 1331 jum Reichstage (ziem) entwickelte.

Bolen hatte unter biefen Umftanben in seiner ftaatlichen und gejellschaftlichen Berfassung einen andern Gang ber Entwickelung als bie weftlichen Staaten Europa's. Das Feubalspftem, beffen Geburtftatte das fränkliche Reich war, und das darum in Frankreich seinen reinften Ausbrud fand, hatte um fo weniger Ginfluß, je weiter bie Entfernung von ba aus murbe. Die Länder, die entweder theilweise jum frankischen Reiche gehört hatten ober von bemselben aus erobert maren, wie bas driftliche Spanien in jener, die britischen Inseln und Reapel-Sicilien in biefer Beziehung, nahmen bas Feubalwesen nach Frankreich am volltommenften an. Ebenso rein wie hier hatte es fich folgerichtig auch in Deutschland und Ober-Italien ausgebildet, wenn es hier nicht an ben freien Städten eine Schranke gefunden hatte. Biel schwächer und viel später machte es seinen Einfluß in Standinavien, Bolen und Ungarn geltenb. Je reinern Ausbruck bas Feubalipstem fand, besto mehr Borioub leistete es baber auch ber Erblichkeit bes Ronigtums; je weniger es burchbringen fonnte, besto mehr griff bie Wahl ber Monarchen

Blat. Die Theile Bolens, in welchen bas Fenbalfuftem (zugleich mit bem Städtemefen) von Westen ber Gingang fant, maren and jene, welche sich ablösten und theils an Deutschland fielen, theils, wie Presfen, Lithauen, Lurland, Osweicim und Rator und andere eigene Fürstentilmer wurden. Der eigentliche polnische Abel trat in tein Lehnsverhältniß zur Krone, sondern entwicklte sich vielmehr während des vierzehnten Jahrhunderts, durch einen Auftand ber Angrebie biudurchgebend. jur gesetzgebenden Macht und zur Wahlbehörde, von der die Krone seit bem Aufkommen ber jagellonischen Dynastie im Jahre 1374 ganzlich abhängig wurde. Seitdem war Polen ein Staat mit völlig centrali= firter Berwaltung wie Frankreich, nur daß es nicht, wie hier, eine ein= zelne Berson, sondern die Gesammtheit des Abels an seiner Spite hatte, von welcher, wie in Benedig ber Doge, der König, zwar mit Bracht umgeben, aber gleich einer Figur ober Maschine behandelt wurde. Es gab keine königlichen, soudern nur nationale Beamte, und Bolen nannte fich im Berkehre der Bölker "Republik". Wo der Reichstag war, da befand fich auch die Republit, und außerhalb bes Ortes feiner Berfammlung gab es keine Sauptstadt bes Landes. Die Mitalieder bes berrichenden Abels waren unter fich an Rechten vollkommen gleich und unterschieden fich von anderen Ständen burch Anhäugen ber Gilbe —ski ober —cki (= de, von) an ihren Namen. Nächst bem Abel und ber bobern Beiftlichkeit wurde bisweilen auch bie Burgerschaft ber (wie wir sahen bem polnischen Wesen ursprünglich fremben) Stäbte zu ben Beratungen bes Reichstages zugezogen; aber bies war nicht vorgeschrieben und hing von vielsachen erschwerenden Umftänden ab. Friiher waren Abel und Burger teineswegs taftenartig geschieben; es gab Burger. welche Landbau, und Abelige, welche in ben Städten Gewerbe trieben. Aber im fünfzehnten Jahrhundert wurde dies in Folge gegenseitiger Reibungen aufgehoben, beibe Stände icharf getrenut und Abelige, welche ein Gewerbe ergriffen, verloren den Abel. Endlich nahm die herrschende Rlaffe den Städten auch noch ihre deutschen Zunftgesetze und demutiate fie auf jede Beise. Wolftand und Freiheit waren zulett nur noch ein Borrecht ber Schlachta; ber Blirger fampfte verzweifelnd um den Reft seiner Rechte; die Bauern aber vegetirten rechtlos dahin, waren ben empörenbsten Bedrudungen und fogar Berhöhnungen preisgegeben, verloren am Ende des fünfzehnten Jahrhunderts auch bas Recht bes Grundbesitzes, von dem sie zum Theil gewaltsam vertrieben wurden, und hunbert Jahre später band man fie vollends an die Scholle und machte fie jo zu Leibeigenen, auf welche sich öffentliche Lasten und Frondienste mehr und mehr häuften. Die Gefete verboten fogar, bis auf bie lächerlichsten Rleinigkeiten eingebend, allen Berkehr zwischen Cbelleuten und Ametonen: Bürger und Ametonen wurden Chlopi (Abschaum) ge= nannt, was zugleich als verächtliches Schimpfwort für ben Ebelmann galt. Bei dieser Behandlung verkam das Bolt in Armut, Schmuz und Unwissenheit. Hohe Geistlichkeit und Abel wetteiserten in Mikshandlung desselben und töbteten Bauern wie hunde gegen geringe Geltbußen\*). Unter diesen Umftänden war der Untergang Polens nur eine Frage der Zeit und ein wolverdientes Schickfal; denn eine Abelsanarchie hatte keine Berechtigung zum Fortbestande und keine solche zur Anerkennung als Staatssorm eines civilisiten Bolkes.

### B. Die Rechtspflege.

Unter ben verschiebenen Rechten und Pflichten bes Staates, welche großentheils in besondere, für einen größern Areis wenig Anzichendes bietende Fächer einschlagen, werden wir nur einen Punkt, der von der größten Wichtigkeit für Jedermann ist, einer nähern Betrachtung

unterziehen, nämlich bie Rechtspflege.

Die von uns (oben S. 83 ff.) erwähnten Rechtsbilcher ber beutschen Bölter, welche mahrend ber Bölterwanderung, theilweise mit Benutzung bes römischen Rechtes, entstanden waren, nämlich ber Salier, Ripuarier, Franken, Alamannen, Baiern, Angeln, Sachsen, Friesen, Langobarben, Weftgoten und Burgunber, tamen mahrend bes Mittelalters aufer Gebrauch. Bis in bas breizehnte Jahrhundert galt vorzugsweise ungeschriebenes Recht. Es bestand in Schöffensprüchen, murbe in zweifelhaften Fällen burch Aufnahme von Beistumern ber betreffenben Orte, b. h. bort geltenber Rechtsgewohnheiten, festgestellt, über welche rechtstundige Männer Zeugnig ablegten, und war nach ben Ortlichkeiten in's Unendliche zersplittert. Man faßte die Lotalrechte zusammen im Lehnrechte, welches für die Fendalherren und die von ihnen Belehuten vor bem Lebusgerichte Beiber, im Lanbrechte, bas in ben öffent= lichen Gerichten ber Graffchaft und bes Cents (ber Sunbertschaft), im Dofrechte, bas für Streitigkeiten ber Grundherren und ihrer Bebienfteten, und im Stabtrechte, bas in ben Stäbten galt. Gine Stadt, beren Recht von einer andern angenommen wurde, blieb bann Mutterftabt und wurde in zweifelhaften Fallen ftete um Rat gefragt. Außerbem hatten fich in einigen Berrschaften, in welche fich die ebemaligen Stammgebiete ichieben, gemeinsame Territorialrechte ansaebilbet.

Seit bem breizehuten Jahrhundert kam wieder geschriebenes Recht in Aufnahme. Die ersten Proben besselben sind die Reich sgesese, beren welche schon im zwölften Jahrhundert vorkommen, und welche entweder Berfassungsgesese waren, welche die allgemeinen Berhält-

<sup>\*)</sup> Näheres f. Lelewel a. a. D. S. 188 ff.

niffe des Reiches, namentlich des Raifers und der Kurfürsten fesistellten, oder Strafgesete, welche in Folge ber vielen Fehben von Zeit zu Beit unter bem Namen eines "Lanbfriebens" erlaffen wurden. Das berühmteste Berfassungsgesetz ist bie goldene Bulle Raiser Rarls IV. von 1356, ber bertihmteste Landfriede ber "emige Landfriede" unter Raiser Maximilian I., 1495 zu Worms erlaffen. Nach den Reichsgesetzen traten die Rechtsbilder auf, d. h. wissenschaftliche Bearbeitungen geltenden Rechtes. Das erste erschien 1230 in Sachsen unter bem Titel bes Sachsenspiegels, verfaßt von bem Ritter Gife von Repgow, erst in latinischer, bann in niederbeutscher Sprache. Er zerfällt in bas Landrecht und bas Lehnrecht. auf entstand eine Umarbeitung des landrechtlichen Theils dieses Rechtsbuches in Sübbeutschland, mit bem Anspruche, allgemein beutsches Recht au enthalten, unter bem Titel: Spiegel ber beutschen Leute, in oberdeutscher Mundart, und fligte noch das subbeutsche Lehnrecht bei, Die Vollendung beforgte ein unbekannter Berblieb jedoch unvollendet. faffer, beffen Wert ber Schwabenspiegel beißt. Beibe, Sachsenund Schwabenspiegel, erlangten großes Ansehen und galten im vierzehnten Jahrhundert als taiserliches Recht bei allen Gerichten, wurden auch in verschiedene Sprachen übersetzt und vielfach nachgeahmt und umgearbeitet. In Seffen folgte ihnen 1320 bas "fleine Raiferrecht", später bie "Richtsteige" bes Land- und bes Lehnrechts u. f. w.

Wie die Macht über Krieg und Frieden, so wurde auch die Rechtsprechung im Reiche vom Kaiser abgeleitet. Derselbe hielt jedoch in früheren Zeiten kein ständiges Gericht, sondern sprach, wenn er in den Fall kam, sein Recht auszuliben, im Bereine mit den eben an seinem Hose anwesenden Fürsten und Hosebeamten. Erst 1235 stellte Friedrich II. einen ständigen Hospicichter auf, an dessen Seite im fünfzehnten Jahrbundert das seit dessen zweiter Hälfte ihn ganz verdrängende Kammers gericht trat, welches 1495 zum Reichskammergerichte wurde

Neben ber kaiserlichen Richtergewalt hatte sich aber auch biesenige ber Landesherren, sowol auf Kosten ber erstern, als der Boltsrecht, immer mächtiger ausgedildet und überwucherte endlich beide. Im Laufe der Zeiten war beinahe das ganze Reich unter solche mittelgroße und kleine Landesherren geraten, und die reichsunmittelbaren Landschaften wurden stets kleiner und seltener. Fast am längsten erhielt sich die Reichsunmittelbarkeit und die Freiheit von kleinstaatlichem Joche in West falen, auf der sogenannten roten Erde, und dort erhielten sich aus diesem Grunde auch länger als anderswo die alten Gaugerichte der Freien, welche nur den Kaiser über sich anerkannten. Ein "Freigraf" richtete dort immer noch als kaiserlicher Bevollmächtigter, und das Gericht der Freien besesstigte seine Stellung so sehr, daß selbst dann, als auch West-salen unter kleine Landesväter vertheilt wurde, der Freigraf seine Stellung

beibehielt, von dem nunmehrigen Landesberrn als "Stublberrn" bem Raifer vorgestellt werben mußte und ber Stublberr nur bann selbst Freigraf werben konnte, wenn ihm ber Raiser unmittelbar ben Gerichtsbann ertheilte. Die Beifiter ber Freigrafen biegen Freifcoffen; bie aus ihnen gebilbeten Freigerichte aber, wie fie fich selbst nanuten, wurden in der Folge befannter unter bem Namen ber Remgerichte\*). Diese westfälischen Berichte erfreuten fich, ale einzig fibrig gebliebene taiferliche Gerichte (vor ber Ginführung ber erwähnten Central-Reichsgerichte), folden Ansehens und Ginfluffes, baf nicht nur bie Berichtsbezirke ihrer ursprünglichen Gipe, ber Freist ühle, bie Freigrafichaften, ber Schauplat ihres Wirfens blieben, sonbern letteres fich auch weiterhin, ja mit ber Zeit über bas gesammte beutsche Reich ausbehnte. Ihr Sitz war und blieb zwar bie rote Erbe; nur auf ihr konnte geurteilt werben. Borlaben hingegen konnten die Freischöffen Jebermann, er mochte sein wo er wollte, und die Urteile ber Femgerichte konnten überall vollzogen werben. Ebenso waren ihre Mitglieber auch außerhalb Weftfalens überall zerstreut, indem Die Macht ber Feme fo gefürchtet war, daß fich aus allen Theilen Deutschlands Männer herbeidrängten, um auf ber roten Erbe als Freischöffen ober "Wiffende" aufgenommen zu werben, beren es mehrere Taufenbe gab, unter ihnen Ritter, Fürsten, ja Rönige. Der Aufzunehmenbe mußte ein Freier von unbescholtenem Rufe fein. Go wurde die Feme zu einer Art von geheimem Bunde, bem bas Mittel bes Geheimnisses wol zu Statten tam, um in jener Zeit bes Fauftrechtes ben fluchtigen Berbrecher mit Erfolg auffpliren ju können. Ungeachtet ihres heimlichen Charafters wurden aber die Femgerichte an den alten Stätten der freien Gerichte, den Freistühlen, beren es in Westfalen über hundert gab, und als beren berühmtefter Dortmund galt, unter freiem Simmel und am bellen Tage abgehalten. Ja, fie waren in gewiffen Fällen fogar öffentlich, fo bag ben Berhandlungen Jebermann beiwohnen konnte. Dagegen gab es wieber andere Fälle, wo bas Gericht fich als beimliches erklärte und jeber Richtwissende sich entfernen mußte. Ber, freiwillig ober unfreiwillig, ber heimlichen Berhandlung beiwohnte, wurde furzweg an bem nächsten Baume aufgebangt. Ebenfo wurde der Wiffende mit dem Tobe bestraft, der die Losung und die Beichen verriet, an benen sich bie Mitglieder ber Feme erkamten.

Bebes Femgericht bestand aus bem Freigrafen und wenigstens sieben

<sup>\*)</sup> Dieser Ausbruck ist verschieden gebeutet worden. Am wahrscheinlichsten ift seine Ableitung vom latinischen fama, Gerlicht, Ruf, und damit auch vom griechischen genut (ich sage, spreche); Femgericht beißt also einsach: Spruchgericht ober auch gerichtliches Berfahren auf Gerlichte hin, und falsch ift offenbar die Schreibweise: Behmgericht.

Freischöffen; der Erstere mußte ein Westfale sein, gleichviel welchen Standes. Ubrigens war jeder Freigraf und Freischöffe zur Anwesensheit und in diesem Falle auch zur Theilnahme am Rechtspruche berechigt. Den Tisch, an welchem die Richter sasen, nannte man die rote Tasel, ihre Bank die wee Bank, das Gerichtsprotokoll das rote Buch u. s. w. Zu ihren Kompetenzen, welche in gewissen Satzungen verzeichnet waren und "femritgige Sachen" hießen, gehörten alle sogenannten Bersbrechen; diese zersielen in die offene und die heimliche Acht, deren Scheidung verschieden angegeben wird. Jedenfalls aber gehörten zur heimlichen Acht bezeichnender Weise auch Hexerei, Zauberei und Ketzerei.

Das Berfahren vor den Femgerichten war der alte beutsche Anklageprozek, nach welchem bas Berbrechen nicht als Beleidigung bes öffentlichen, sondern eines Brivatrechtes aufgefafit wurde und daher nur auf Rlage bes Berletten bin in Untersuchung und Strafe gezogen wurde. Diefer Prozest mar berjenige bes gesammten Mittelalters, und an seinen Beweismitteln gehörten u. A. die schon 1215 von ber Rirche verbotenen, aber tropbem noch fpater vorkommenben Orbalien ober Gottesurteile, die Zweikampfe und der Gib in verschiedenen Formen. Mur ber lettere tam bei ben Femgerichten vor. Der Ankläger bei biefen mußte ein Freischöffe fein. Bar bie Sache eine femritgige, fo wurde ber Angeklagte vorgelaben, und zwar, wenn er ein Biffenber war, vor bie geheime, wenn er es nicht war, vor bie offene Acht. Ladung vor die heimliche Acht wurde schriftlich durch zwei Freischöffen besorgt, und zwar auf eine Frist von feche Wochen und brei Tagen. Leistete ber Geladene nicht Folge, so luben ibn vier Freischöffen, und wenn auch dies erfolglos war, sechs Freischöffen und ein Freigraf auf bie nämliche Brift vor. War er ein Freigraf, fo betrug bie Babl ber vorlabenden Freischöffen sieben, vierzehn und eimmbzwanzig, nebst zwei. vier und sieben Freigrafen. Die Labung Richtwissenber geschah in ber Regel blos burch ben Fronboten, und ihnen wurden blos zwei Friften bewilligt. War ber Aufenthalt des Angeklagten unbekannt, so wurden vier Borladungen ausgefertigt und an vier Orten, wo er fich möglicher Weise befinden konnte, angeheftet, und eine Königsmünze bazu gelegt. Wenn ber Angeflagte zu filrchten war, fo tommte Die Borlabung Rachts an bas Thor ber Burg ober Stadt, wo er fich befand, geheftet werben. Die Schöffen begaben sich in diesem Falle vor das Thor, hieben aus bem Querbalten ober Riegel brei Spane, behielten bie Stilde, ftedten die Borladung in die gemachte Kerbe und riefen bem Thorwächter zu: "Wir haben einen Königsbrief in den Grindel (Kerbe) gesteckt und eine Urtunde mit uns genommen; fagt Dem, ber in ber Burg ift, baf er seines Rechtstages warte an bem freien Stuhl, bei ben bochsten Rechten und des Raifers Bann." Satte ein angeklagter Biffender bem freien

Gerichte Trotz ober Wiberstand bewiesen, so murbe er in ber Borlabung gleich einem Richtwissenben behandelt.

War ber Tag bes Gerichtes ba, aber ber Gelabene nicht erschienen, so wurde die Anklage wiederholt und der Beweis für die geschehene Borladung geleistet. Der Freigraf rief bann ben Angeklagten mit Mamen auf und fragte, ob Jemand für ihn auftreten ober ihn vertheibigen wolle. War bies nicht ber Fall, fo konnte ber Ankläger burch "Uberfiebnung" eine Berurteilung herbeifilhren. Dies gefchah, indem er knieend zwei Finger ber rechten Sand auf bas vor bem Freigrafen ftets liegende bloge Schwert legte, Die Schuld bes Angeklagten bethenerte, und feche Freischöffen bie Wahrheit seiner Aussage eiblich beträftigten. Dann ftand ber Freigraf auf und "verfemte" ben Schulbigen; b. h. er sprach gegen ihn eine Formel aus, mittels welcher er ihn "echtlos. rechtlos, figellos, friedlos" machte, seinen Sals dem Stricke weihte, feinen Leichnam ben Bogeln und Thieren zu verzehren gab, feine Seele Gott, fein Leben und But ben Lehnsherren befahl, fein Beib als Witme, feine Kinder als Waisen erklärte. Dann warf er einen Strick über fich weg, die Freischöffen spieen ans, mid ber Rame bes Berfemten wurde in bas "Blutbuch" eingetragen. Alle Freigrafen und Freischöffen waren nun befugt, ben "Berfemten", wo fie ihn fanben (boch mußten ihrer brei beisammen sein), zu ergreifen und zu richten. Das Lettere geschah, indem man ihn am nachsten Baume auffnüpfte und in beffen Stamm gum Bahrzeichen der Keme ein Meffer flodte. Doch durfte man ihm michts abnehmen, was er trug, damit nicht Raubmörder die Rolle der Freme fingirten. Wenn bagegen ber Angeklagte erschien und seine That gestand. ober berfelben überführt wurde, so traf ihn ber Tob sofort in ber Rabe bes Freistuhls. Eine andere Strafe als den Strang kannte die Feme nicht. Erwies fich ber Berfemte als unschnlbig, so konnte er unter gewissen Buficeremonien vom Kemgericke wieder entfemt werben, jepoch nur ber Wiffende; bem Nichtwiffenden wurde lediglich bas Leben geschenkt: teine Berftellung feiner Ehre erfolgte. Gine Appellation an den Raifer anerkamite bie Feme nie, obichon fie fich "taiferliches Gericht" nannte. Der Raifer konnte einen Berfemten mir retten, wenn er ihn in seine Dienste nahm; benn bes Raifers Diener waren von ber Feme frei, wie auch Frauen, Rinber und Beifiliche.

Die Blitte der Femgerichte fällt in das vierzehnte und fünfzehnte Jahrhundert. Als aber das Fanstrecht am Ende des letztern abnahm, entwiteten sie, verirren sich in Parteilichkeit, Willfür und unwärdiges Berhalten und wurden endlich durch Einsetzung des Reichskammergerichtes überslüssig. Die Freistühle wurden von den betreffenden Fürsten aufgelöst oder in ordentliche Gerichte verwandelt; am Ende des sechszehnten Jahrhunderts gehörte eine Todesstrafe der Feme zu den Seltenheiten, und am Ende des siedenzehnten waren die Freistühle beinahe verschwunden.

Freigrafen und Freischöffen aber gab es noch fortwährend, und ber Lette ber Ersteren starb in unserm Jahrhundert.

Eine andere dem Mittelalter eigentfimliche Organisation war die ber Sendgerichte (nicht von "fenden", sondern korrumpirt aus synodus). Dieselben wurden von der Rirche angepronet und urteilten über Bergeben gegen Religion und Sittlichkeit. Ursprünglich aus ben jährlichen bischöflichen Bisitationen bervorgegangen, sollten sie bas kirchliche Leben ber Gemeinden erforschen und biejenigen Berbrechen bestrafen, welche vom weltlichen Arme nicht getroffen wurden. Mit den Geltbuffen, welche fie aufzuerlegen begannen, waren oft Gelterpreffungen verbunden, so daß Papst Alexander III. diese Anstalt 1180 verwarf. Innocenz III. aber gestattete fie wieber. Dit ber Beit zerfielen fie in bischöfliche, archibiatonale und erzpriefterliche und wurden ju ftanbigen Gerichten, beren Erpressungen viel zur Nährung bes Rufes nach einer Reform ber Kirche beitrugen. Bu ihren Befugniffen gehörten vornehmlich bie Fälle von Fluchen und Schwören, Zauberei, Berfäumnig bes Kirchenbesuchs, Bruch ber Kasten, Nichtbenutzung ber Sakramente, Arbeit au Sonn= und Feiertagen, Unglauben und Reterei, Konkubinat, Diffhandlung ber Eltern und Gattinnen. Gbebruch, Unzucht und Ruppelei u. f. w. Alles das konnte in der Regel mit klingender Minze abgethan werden!

Über schwere Berbrechen und über Streitigkeiten um Eigentum nrteilten die Schöffen gerichte, mit denen auch ein Appellationsund ein Lehnshof verbunden sein konnte. Borsitzender war in geistlichen Gebieten der Schirmvogt des Alosters, soust ein vom Herrn anzgestellter Richter; Beisitzer waren die Schöffen oder Schöppen, Mämner aus dem Bolke, und zwar aus dem erblichen Stande der Schöffenbaren, der aus freien Gutsbestitzern bestand, welche kein Unebenbürtiger an Leib, Ehre und Leben strafen konnte. In den Städten wurden die Schöffen oft vom Schultheiß oder Bogt auf Lebenszeit gewählt. Die Schöffen bezogen einen Theil der Strafgelter.

Jebes Gericht mußte im Mittelalter "seine eigene ordentliche ober gemeine Hegungstätte haben", neben welcher allerdings für außervordentliche Fälle eine Nebenstätte im Gebrauche sein kounte\*). Das war die "rechte Malstatt" oder "ächte Dingstatt" und die zum vierzehnten Jahrhundert kounte sie nicht verändert werden, ausgenommen unter ganz besonderen Boraussetzungen. Es gab offene und geschlossene Gerichtsstätten, erstere unter "heiterm Himmel", wahrscheinlich auf ehemaligen heidnischen Opferpläßen. Sie wurden unter gewissen

Gebräuchen zur Malstatt eingeweiht, z. B. man grub ben Plat auf eine Elle tief aus; die Freien des Gerichts warfen Asche, Kohle und

<sup>\*)</sup> Gengler , beutsche Gerichtsflätten im Mittelalter. Zeitschr. f. beutsche Kulturgesch., Reue Folge II. S. 649 ff.

Riegelsteine hinein und bann bebedte man bie Grube wieber und lieft fie von Gras bewachsen. Benn fväter Jemand an ber Achtheit ber Stelle zweifelte, fo grub man ben Boben auf, um die eingegrabenen Stoffe zu finden, und wenn man fie nicht fand, so waren alle an bem betreffenden Orte gesprochenen Urtele ungiltig. Der Sit ber Richter wurde besonders abgestedt und in Form eines Rreifes, später eines Bierecks mit natfirlicher Sede ober kunftlicher Umgannung eingefriedigt. Letztere mußte ber Bobe nach fo beschaffen sein, bag man bie Richter vom Ropfe bis jur Schulter begnem feben konnte. Tifch und Stilhle ober Bante ber Richter bestanden bald aus Bolz, bald aus oft roben Steinblöden. Den Plat ju offenen Gerichtsflätten wählte man am liebsten in Balbern, auf Bergen, in Gruben, in freiem Gefilbe, au Muß- ober Steufern, (fogar auf Brilden) und an ftart begangenen Straffen. Andere Gerichtsstätten befanden fich auf bereits aus anderer Beranlassung umfriedigten Räumen unter freiem himmel, nämlich in ben Sofen von Burgen und Schlöffern, von Rirden und Rlöftern, vor Thoren und an Gräben u. f. w., manchmal ausbrildlich auf Treppenftufen folder Blate. Offene Gerichtsflatten hatten ftets ein Mertmal, an bem man fie erkannte, meift einen Baum ober Stein, auch Brunnen. Gebäube, Kreuze, Mühlen, Wege u. f. w. Dazu gehörten auch bie Steinbilber, 3. B. Die Rolande, welche als Wahrzeichen ber Marttund Gerichtsfreiheit auf öffentlichen Blaten ber Städte errichtet wurden. Ru ben geschlossen en Gerichtsftätten endlich gehörten Gerichtslauben, Rirchen, Bfalgen, fog. Spielbäufer, Rathäuser, gulest eigentliche Gerichtshäufer, und in biefen wieber die ber Gerichtshandlung befonders gewidmeten Räume, Sale, Rammern (Remnaten) u. f. w.

Es gereicht bem altern bentschen Strafrechte zur ewigen Ehre, baft seine Aussibung von ben Makeln eigentlicher Barbarei frei war. Bas bei berselben gegen Leib und Leben ber Menschen geschah, trägt im Ganzen ben Charafter zugleich entschiedener, fraftiger Männlichkeit und naiver, riihrender Kindlichkeit. Schon bag nach bem deutschen Rechte auch im Strafprozesse sich Ankläger und Angeklagter gegenüberstanden wie die zwei Parteien des Civilprozesses, befreite ben Angeklagten von Billfitrlichkeit und Graufamkeit; ja es war Gebrauch, bag Letterm ber erste Beweis vor Gericht zustand. Die Mittel, welche bazu bienten, seine Schuld ober Unschuld zu beweisen, waren ber Eib und bie Orbalien ober Gotte urteile. Beibe fammten aus bem Beibentum; ber erfte fand im Civil- und Strafprozesse Anwendung, bie letsteren nur im Strafprozeffe. Gefchworen wurde allein ober mit Zeugen ober blosen Eibeshelfern (vergl. oben S. 85), welche Letztere keine Bengen bes Thatbestanbes, sondern blos von der Unschuld ihres Freunbes überzengt zu fein branchten, - und zwar immer mit Berührung irgend eines Gegenstanbes, bei Männern bes Schwertes (baber bie Ber-

wandtschaft biefes Wortes mit "schwören"), bes Bartes, bei Frauen ber Bruft, bes Haarzopfs u. f. m. Die Orbalien (Or dael, Urfpruch, ein Wort mit Urteil, Urtel) bestanden in einer Brobe auf Leibes= ober Lebensgefahr, welcher sich ber Angeklagte freiwillig unter-20g. Ging er unversehrt barans bervor, iv war er unschuldig, soust aber schuldig. Man entzog fich burch biese Probe bem oft unguverlässigen Urteile ber Menschen und glaubte fest, daß Gott ben Ausgang berfelben bestimmte. Die driftliche Kirche ertheilte biefem aus Jubien (f. Bb. I. S. 263) ftammenben Beibenbranche ihre Beibe. Die hanptfächlichsten Arten besselben waren: Die Bafferprobe, entweber in fiebenbem Waffer, in bas man bie Sand stedte ober aus bem man einen Gegenstand bervorholte, ober in taltem Baffer, in das man geworfen wurde, wobei ber Unterfinkende unschuldig, ber Schwimmende fonlbig war; die Renerprobe, bestehend im Schreiten über glübende Roblen, im Tragen folder, im Geben zwischen ober burch Scheiterhaufen, oft in einem wächsernen Bembe, im Geben über glübenbes Eisen ober Berühren von foldem, im Anziehen eines glübenben eisernen Handschuhs; die Kreupprobe, weit unschädlicher als die vorigen, bei welcher man mit aufgehobenen ober ausgebreiteten Händen an einem Kreuze stand, bis einige Meffen gelesen waren und Der schuldig war, ber fich zuerft bewegte, ober bei welcher von zwei Wirfeln, beren einer ein Kreug trug, einer gezogen wurde, von benen ber mit bem Rreuge bie Unschuld bewies. Roch aberglänbiger war die Probe bes geweihten Biffens, ben ber Schuldige angeblich nicht verschluden tounte, und die bes Abendmals, von dem dasselbe angenommen wurde; beibe tamen meist nur bei Beiftlichen vor. Unschäblich, aber schauerlich mar bas Bahrrecht, bas noch im fiebenzehnten Jahrhundert häufig vorkam und barin bestand, daß bie eines Morbes Berbächtigen ben auf der Bahre liegenden Tobten berühren mufiten; bei ber Berfihrung des Mörders sollte der Leichnam bluten. Das bäufigste und am längsten, außerrechtlich noch jett fortbauernde Orbal aber ift ber 3 weis tampf ober bas Duell, bei welchem fich nicht nur ber Angeklagte, sondern auch der Ankläger der Lebensgefahr aussetzte und auf Seite bes Siegenden bas Recht vermutet wurde, während ber Unterliegende, wenn er am Leben blieb, ber Strafe bes Meineibs verfiel. Diefer Gebrauch bestand, wie Tacitus und Bellejus bezeugen, schon bei ben alten Germanen. Als rechtliches Gefet ericheint er querft bei ben Burgunden. Wenn hier ber Beklagte bie Schuld seidlich ablehnte, ftand es bem Rlager frei, biefen Eid zu verwerfen und ben Ameitampf zu verlangen. Letterer tam aber auch im bitrgerlichen Rechtsstreite por. Bei ben Baiern und Alamannen tonnten zwei Ansprecher besselben Grundstückes um basselbe fampfen, nachbem fie in Gegenwart bes Grafen etwas Erbe und einige Zweige von bemfelben

in einen Sad geftedt, ben ber Graf verfigelte und ben fie bann mit ben Schwertern berlibrten. Der Sieger erhielt bas Grunbstud. Die Baffe bes gerichtlichen Zweitampfes waren in ber Regel Schwerter an Ing ober Speere an Pferb. Richt mur Manner aber, fonbern auch Frauen tonnten fich an biefem Gottesurtel betbeiligen. Burbe 3. B. eine Fran ohne Zengen genotzüchtigt, so konnte fie ben Reinigungseib bes Beklagten mit bem Zweitampfe abweifen. Der Beklagte murbe bis aur Mitte bes Leibes in eine Grube gestellt und mit einem blofen Stabe bewaffnet, die Frau aber mit einem in ein Tuch eingebundenen Steine. Machte fie ben Gegner wehrlos, fo wurde er als überführt betrachtet und in bie Grube lebendig begraben. Im entgegengesetten Falle traf basselbe Schicffal Die Frau. Rach anderen Borfcbriften wurde ber unterliegenden Frau die Sand, dem befiegten Manne ber Ropf abge-Die Stadtrechte von Augsburg und Freifing vom Ende bes breizehnten Jahrhunderts enthalten biefes Rechtsmittel, welches fich bis aum Ende des Mittelalters erhielt.

Eine Ausartung des Rechtsmittels der Zweikampfe waren bas Fauftrecht und die Fehbe, gegen welchen Unfug das Recht nun

felbft wieder einschreiten mußte.

Im Strafrechte bes Mittelalters, befonbers im beutschen, trat nicht ber Staatszweck wie beutzntage, sonbern ber Einzelmensch in ben Borbergrund \*). Berbrechen waren bamals, bei weniger geordneten staatlichen Auftanden und geringerer Bildung, weit häufiger als gegenwärtig, wenigstens die groben, mit Gewaltthat verbundenen Berbrechen. Das am meiften berlickfichtigte war bie Töbtung, bie nattirfich bei ben bäufigen Rebben nichts feltenes war. Es fam babei vor allem barauf an, ob fie ale eine ehrliche ober unehrliche angesehen werben follte. Bei einer Tödtung im ehrlichen Kampfe ober aus Fahrläsfigkeit schritten Die Behörden vorerst gar nicht ein; benn noch galt bie Blutrache von Seite ber "Frennbichaft" (Familie) bes Erichlagenen. Ihr war bes Thäters Leib erlaubt und beffen Töbtung straflos. Mondymal aber verständigten fich die beiberseitigen Familien, mittels Erlegung einer Beltsumme an biejenige bes Getöbteten, gutlich, und zwar tamen folche "liebliche Richtungen" ober "Thäbigungen" bis jum Enbe bes fiebenzehnten Jahrhunderts vor. Bis biefer Bergleich zu Stande tam, mußte fich ber Thater vom Anblick ber Bermandten feines Opfers ferne halten, fie zu "Weg und Steg" ichenen." Im Bergleiche murbe bann gewöhnlich auch die Buffe vorgeschrieben, welcher fich ber Thater zu unterwerfen hatte. Er mußte 2. B. mabrend des Gottesbienstes im blojen Dembe vor dem Altar ber Kirche knien, in ber einen Hand eine brennende

<sup>&</sup>quot;) Dienbriiggen, die kulturbiftor. Entwidelung bes beutschen Strafrechts. Zeitschr. f. beutsche Kult.-Gefc., Reue Folge I. S. 329 ff.

Kerze, in der andern die tödtliche Wasse, nach beenbigter heiliger Handlung mit beiden Gegenständen auf das Grab des Erschlagenen gehen, auf demselben sich niederwersen, ihn dreimal laut rusen und um Berzeihung bitten, dann sich auf das Rathaus begeben und sein Urtel erwarten und endlich am Orte der That ein steinernes Kreuz oder eine Rapelle errichten lassen, der Kirche aber eine Busse an Bachs geben. Bis zur Abbüssung war ihm auch das Schrenzeichen des freien Mannes im Mittelalter und die in die neueste Zeit herah, das Tragen des Schwertes untersagt. Die Obrigkeit leitete selbst den Sang des Bergleiches und sorgte für dessen Bollzug. Bis zur Beilegung der Sache blieb der Erschlagene oder wenigstens dessen abgeschnittene Hand umbeerdigt und wurde dann feierlich nachträglich bestattet.

Unter allen Umftänden als unehrlich galt der Diebstahl. Ein Bersgleich wurde hier gar nicht gestattet, ja sogar Der, welcher solchen einsging, dem Diebe gleich bestraft. Noch erhielt sich der (S. 85 erwähnte) Gebrauch, daß der Bestohlene selbst die Todesstrafe am Diebe vollziehen mußte. Es kam aber auch vor, daß ein verurtelter Dieb gegen die Berpslichtung, als Henker zu dienen, begnadigt wurde; an einigen Orten

schnitt man ihm jedoch bei biesem Anlasse bie Ohren ab!

Die gewöhnlichste Tobesftrafe mar im Mittelalter bas Sangen. baber auch ber Scharfrichter bis heute vorzugsweise henker heißt; boch kamen auch die Enthauptung und das Ertränken und bei Retern und heren bas Berbrennen häufig vor. Weber die Folter aber, noch ein Suftem raffinirt graufamer und blutiger Strafarten waren im eigentlichen Mittelalter (bis Ende bes vierzehnten Jahrhunderts) fo ausgebildet, wie die spätere verknöcherte und herzlose Justiz sie handhabte (die wir im nächsten Bande werden kennen lernen). Im Mittelalter war noch kein Justig = Fanatismus herrschend wie im funfzehnten bis achtzehnten Jahrhundert; vielmehr wurde bie Rechtspflege nicht nur mit altbeutscher Gemutlichkeit, sondern fogar mit humor betrieben. Das zeigt fich namentlich in der Rolle, welche das damalige Hauptwertzeug der Todes= strafe, ber Galgen, im beutschen Sprichworte spielt. Die ältesten Galgen waren Bäume, an benen icon bie Germanen bes Tacitus ihre Berräter und Überläufer anfhängten; noch im sechszehnten Jahrhundert nannte man baber ben Galgen "griin". Der fünftliche Galgen war meift dreibeinig mit drei Duerhölzern und einem darüber erhöhten solchen für ben "Erzbieh"; er bot in ber Regel für sieben Übelthäter Raum. war das Sinnbild ber Gerichtsbarkeit über Leben und Tob und ber "Galgenberg" bas unvermeidliche Wahrzeichen jedes größern Ortes.

Bei der Errichtung eines neuen Galgens mußten sämmtliche im Gerichtsbezirke wohnende Handwerker mitwirken, damit Reiner dem Andern aus dieser unehrlichen Beschäftigung einen Borwurf machen konnte. Jedes Handwerk hatte einen bestimmten Beitrag zu liefern, z. B. die

Schmiebe die Rlammern, die Zimmerleute die Nägel, die Müller die Leiter u. s. w.

Außer der Todesstrafe spielten Geltbußen die größte Rolle im mittelalterlichen Strafrechte, statt welcher auch, bei der Unzulänglichkleit umlausender Münzen in damaliger Zeit, Wertgegenstände, meist Lebensmittel oder lebende Thiere als Buße vorgeschrieben und gegeben wurden. Bezeichnend sind die Körperstrafen des Mittelalters. Ziemlich allgemein galt als Recht, daß derjenige Körpertheil, mit welchem man gefehlt, abgeschnitten werden sollte, z. B. die Zunge dei Gotteslästerung, die Schwurfinger bei Meineid, die Hand bei Forstreseln, u. s. w. Ein Berrücker von Marksteinen sollte in die Grube gegraben werden, in welcher der entsernte Stein sich befand, und man sollte dann mit dem Pfluge über ihn hinsahren. Eine häusig angewandte Strafe, besonders für politische Vergehen, sür die sie sie auch gut paste, war die Versbann ung.

Es ift von Intereffe, bas Berhältnig in's Ange ju faffen, in welchem die Rirche zum Strafrechte bes Mittelalters ftand. Dienbriggen fagt bariiber: "Dag bie driffliche Rirche in ihrer großen Miffion für Die Kulturentwickelung ber germanischen Bölker auch zur Beredlung bes Strafrechtes beitrug, ift gewiß, aber eben fo fehr, bag fie bem toufeauenten Fortschritte bes öffentlichen Strafrechtes vielfach hemmend ent= gegengetreten ift und fich in ber Strafrechtspflege eine Rolle angemaßt hat, die ihr nicht zukam. Während sie die Blutrache als unchristlich verwarf und zur Mäßigung ermahnte, während fie bas Motto hatte: "bie Rirche burftet nicht nach Blut," gunbete fie bie Scheiterhaufen an, und mahrend fie die heidnischen Ordalien gurudbrangte, ließ fie bie Folterung in allen Formen und Steigerungen für fich ausbilben. Bahrend sie ber gewaltthätigen Eigenmacht und Selbsthilfe gegenüber ben Berfolgten ihre Thore öffnete, hat fie oft genug Berbrecher geschützt und ber gerechten Strafe entwogen, welche auch nach bem tanonischen Rechte ben Schutz nicht beanspruchen tonnten. Bahrend fie anfangs bie Sonderung ber beiben Gebiete ber Kirche und bes Staates in ber Weise geltend machte, daß sie die Gerichtsbarkeit über die Geiftlichen, auch in allen Straffällen, ausithte und über Laien in ben Fällen ber Delicta ecclesiastica, wie Abfall vom Glauben und Reterei richtete, zeigte fie ihre Macht auch balb bei Delikten, welche eine Übertretung kirchlicher und ftaatlicher Ordnung enthielten, wie Chebruch, Inceft und Meineid, und von hier aus war ein weiteres Bordringen ganz im Charafter ber Hierarchie. Die Kirche wußte den Arm der weltlichen Macht sich vielfach vienstbar zu machen, wie kaiserliche Konstitutionen zeigen; aber es entstand auch eine langbauernde Rivalität ber geiftlichen und weltlichen Gerichte und biefe Rivalität ist ein nicht geringes Stud bes großen Rampfes ber Kirche und ber weltlichen Dacht im fillrmischen Mittelalter."

Das mittelalterliche weientlich beutsche und vollstilmliche Recht verlor seinen Einfluß und seine allgemeine Geltung burch bas Einbringen bes romifchen und bes tanonischen ober bes weltlichen und geiftlichen gelehrten Rechtes seit dem breizehnten Jahrhundert. Das römische Recht war im byzantinischen Reiche seit Justinian (oben S. 95) gesammelt und im zwölften Jahrhundert zu einem abgeschlossenem Werte (Corpus juris civilis) gebieben, beffen Theile die Institutionen, die Banbetten ober Digeften, ber Cober und die Novellen bilbeten. kanonische Recht erhielt sein Gesetzbuch (Corpus juris canonici) nach und nach durch Konzilienbeschliffe und papftliche Berordnungen, worunter selbst gefälschte Aufnahme fanden (oben S. 137) und erhielt seinen Absching 1313 durch die Beschläffe des Konzils von Bienne. Einführung biefer beiben Sammlungen trat an bie Stelle bes altbeutfchen Strebens nach Gerechtigkeit filt jeben Ginzelnen basjenige nach Geltenbmachung abstrafter, unerhittlicher Theorien, ohne Rücksicht auf das Wol und Webe ber Menschen. Die Rechtspflege, bis babin eine Auftalt bes Bolles für bas Boll, reich an Poesie und Humor, wurde eine folde für grämliche Rechtsgelehrte, eine Maschine von Bapier und Blut, mit dem entsetslichen Wahlspruche: "Fiat justitia et perest mundus!"

# Zweiter Abschnitt.

## Die Wissenschaft.

### A. Cheologie, Scholaflik und Muftik.

Das Mittelalter ist die Zeit der Entstehung einer Theologie als Wissenschaft. Das Christentum und das spätere Indentum haben diesem Begriff geschaffen. Naturreligionen kennen keine Theologie; ihnen ist die Religion gleich der Natur, aus welcher sie entnommen ist, eine seststehende Thatsache, deren Begründung Niemand sit notwendig oder auch nur sitr deutsch hält. Die Naturreligion ist Poesse und kann daher nicht zugleich Wissenschaft sein, wie es die geoffenbarte Religion sein will; denn sie ist aus der Einbildungs- und nicht wie letztere aus der Deukkraft eutsprungen. Die griechischen Philosophen, deren heimische Religion ats eine dichterische zu keiner Untersuchung sich eignete, skelten daher selbständige Ansichten über die Entstehung und Leitung der Welt auf, welche mit denen der Götterlehre nichts zu thun hatten. Im monorbeissisch gestalteten Judentum dagegen und im Christentum hielten

fich die Denker an die Überlieferungen ihres Glaubens, weil selbe aus ber Forschung nach ber Wahrheit bervorgegangen waren. Die Wissen= schaft bes Mittelalters war baber vollständig burch ben Glauben beherrscht; benn ber Glaube galt als Wiffen. Beil aber bas angebliche Wiffen aus benkender Thätigkeit herrührte, unterlag es dem Aweifel, ohne ben es kein Denken gibt, und bedurfte baber ber Begründung und Bertheidigung. Aus diesem Bedurfniß ist die Theologie hervorgegangen. Rur allmälig bilbete fie fich aus ben verschiebenen Erklärungen ber beiligen Schrift und ber firchlichen Uberlieferung beraus, beren erfte Berfuche und ihr Schwanken zwischen Barefie und Rechtgläubigkeit wir kennen (j. Bb. II. S. 563 f. und oben S. 100 ff.). Der Wahn, über Dinge, wie die Entstehung und das Ende der Welt, die außerhalb aller Forschung liegen, etwas wissen und die eigene Ansicht durch dunkle ober schwer verständliche Stellen ber Schrift und ber Kirchenväter begründen zu wollen, führte zu ben verschiedensten und sonderbarften Anfichten. Doch erhoben fich bie ausgezeichneteren Rirchenväter, von benen wir Origenes und Tertullian schon kennen, auch zu erhabenen Shiftemen ber Glaubenslehre, in benen fich Goldkörner aus ben Schladen unfruchtbarer Glaubenestreitigkeiten scheiben laffen. Unter ihnen find in ber Zeit bes gur Berrichaft gelangten Chriftentums Augustinus und hieronymos als die verdienstvollsten hervorzuheben. Beibe waren "Barbaren" von Geburt; aber Rom war der Mittelpunkt ihres Denkens und Strebens. Hieronymos, aus Stridon in Dalmatien (331 ober 342-419 ober 420), 360 in Rom getauft, seit 374 Einsiedler in der sprischen Wuste, dann Priester und auch wieder Hörer großer Theologen in Antiochia, Konstantinopel und Alexandria, lebte seit 383 wieder in Rom als Lehrer und wirkte dort unter der verkommenen Bevölkerung ber gefunkenen Stadt, für welche es längst keine Römergröße mehr gab, ju Gunften bes Asteten= und Eremitenwesens, bem er blafirte Männer und Frauen gewann. In seinen Briefen schilberte er mit braftischen Karben bas Treiben bieser Leute, welche bas Christentum nicht zu beffern vermocht hatte, geiselte ihre Heuchelei, Scheinheiligkeit, Erbichleicherei, sowie bas galante Leben priesterlicher Geden (Diakonen), welche im seidenen Gewande und von wolriechenden Wassern duftend, bas haar wolfrisirt, die Finger voll Ringe, in ihren Wagen dahinfuhren, nach Stadtneuigkeiten jagten und folche verbreiteten und ben Sof eleganter, aber frommelnder Damen bilbeten, bei benen fie auf bie bettelnden schmutzigen Mönche vornehm berabsaben, selbst aber gerne Geichenke annahmen. Diese Geden waren blos geistlich geworben, um ju jenen ichonen Damen freien Butritt zu haben, welche ihrerfeits wieber, von einer Schaar Eunuchen begleitet, unter großem Auffehn und Beräufch ihre kirchlichen Gebräuche beobachteten. Dit nicht minber scharfen Strichen zeichnete Sieronymos bie bamaligen, bem driftlichen

Ibeale wenia entsprechenden Ehen, so daß er ein Baar namhaft machen konnte, von dem jeder Theil ichon zwanzig Gatten begraben hatte, ber Mann aber bei bem Tobe ber Frau vom Bobel als "Sieger" begruft murbe\*). Doch war ber Sittenschilderer von ber herrschenden Berborbenheit, in welcher sich die Überbleibsel der heidnischen Unsitten mit ber Unreife driftlicher Tinche verbanden, nicht unberührt. seinen Schriften spricht fich große Eitelkeit aus; sein Abfall von Drigenes, nachbem die Kirche bessen Lehre verworfen, wirft ein eigentilm= liches Licht auf seinen Charafter, und man weiß nicht, was man bavon benten foll, daß er bie von ihm jur Astese bekehrte Romerin Paula mit nach Palästina nahm und aus ihrem bedeutenden Bermögen bei Betlehem ein Rloster gründete, in dem er auch starb. Doch ift es sein Berdienst, die griechische und romische Salfte ber Christenheit burch feinen Geift in einer Einheit umfaßt zu haben; fein Wert ift auch bie latinische Übersetzung ber Bibel (Bulgata). Seine Eigenschaft als Gefchichtschreiber tennen wir bereits (G. 90). - Aurelins Augustinns, ein Afrikaner aus Tagafte (354-430), Sohn eines Beiden und einer Christin. Monica, beren Glanbe und eble Gesinnung für ihn fpater bestimmend wurden, war nacheinander leichtfertiger Student in Rarthago, Philosoph, Manichaer, Reuplatoniter, lebte feit 383 (wie Hieronymos) in Rom, später auch als Schiller und Bekehrter bes ebeln Ambrosius (oben S. 110) in Mailand, wo er erst 387 zugleich mit seinem naturlichen Sohne getauft murbe. Er vertaufte nun feine Gitter, ichentte ben Erlös ben Armen und lebte an ber Spite einer asketischen Gefellichaft in Afrita, wo er 395 Bischof zu Hippo murbe. Sein Wirken als Schriftsteller bestand in dem Kampfe gegen damalige Sekten und in ber Ausbildung ber Lehren von der Dreiemigkeit und der Gnabenwahl. In feinen "Betenntniffen" enthitute er fein Borleben mit Freimittigfeit : fein theologisches Hauptwerk ift bas beruhmte "de civitate Dei". Obschon nach ber später gestalteten Rirchenlehre entschiedenster Reger, hat er fich die Berehrung der Katholiken bewahrt. Da die Kirchenväter keine andere Quelle der Erkenntniß gelten ließen, als Dasjenige, mas fie filr göttliche Offenbarung hielten, fo tann von anderen als theologischen Anfichten bei ihnen nicht die Rebe sein. Dennoch machte Angustinus infofern eine Ausnahme, als er philosophifche Spsteme ber Beiben nicht schlechtbin verwarf, sondern dem platonischen Einfluß anf sich gestattete, mas freilich mit seinem Alter und ber Berknöcherung seiner Prabestinationslehre ein Ende nahm. Daher war benn auch ben Theologen ber folgenben Jahrhunderte, von denen fich Keiner dem Geiste eines Hieronymos und Augustinus vergleichen läßt, sowol Philosophie, als jebe Erfahrungwissenschaft ein Gegenstand bes Abschens, nur wenige hervorragenbe

<sup>\*)</sup> Gregorobius, Rom I. S. 135 ff.

Beifter, und auch biefe nur in bescheibenem Mage ausgenommen, wie 3. B. Papst Gregor ber Große (S. 128), Isibor von Sevilla (S. 90) und beffen Schiller Ilbefons von Tolebo (667), Beba ber Ehrmurbige, Mönch in Northumberland und beffen Landsmann Alfuin. Der Letstere führt und in eine auf lange Jahrhunderte ber Unwissenheit und ber Feindschaft gegen jebe bobere Bilbung endlich folgende beffere Reit wieder zu Ehren fommender Geiftesfultur. Als Mittelbunft berfelben-- eine ehrfurchtgebietende erhabene Mannesgestalt, mit ber biamantenen Krone auf bem gelocten und bärtigen Haupte, bas wundersam glibenbe Burpurgewand um die Schultern. - um ihn blendend leuchtenber Golbgrund, eingefakt von bem gewölbten Bortale eines romanischen Doms, - erscheint uns ber erste Raiser ber Deutschen, ber Beberricher Mittel= Europa's, Rarl ber Große. Um ihn sammeln sich alle bie großen Ibeen, welche nach Überwindung der mit der Bolferwanderung einherbrausenben, alles Geistesleben erftidenben Stilrme, ben Gesichtstreis bes eigentlichen Mittelalters, b. h. ber Zeit von ihm bis jum Ende ber Rreuzzuge erfüllten. Karl ber Große ift nicht nur bestimmend und maßgebend geworden für das neugegründete Reich, welches die weltliche und die geiftliche Macht auf Erben in ein Gleichgewicht zu bringen bestimmt mar, - er hat mehr als irgend Giner bazu beigetragen, Die seiner Regirung vorangebende Beriode ber Barbarei zu überwinden und eine fünftige Wieberaufnahme bes bei bem Untergange bes flaffiichen Altertums unterbrochenen geistigen Fortschrittes ber Menschheit zu ermöglichen. Um ihn gruppiren sich alle bie Zweige geistiger Thätigfeit, in welchen bamals bas Birfen für bas Bahre, Schöne und Gute wieder frisch in Angriff genommen wurde. Durch ihn erhielt die Baukunst und mit ihr die Bildnerei und Malerei, durch ihn die Kirchenmusik, namentlich aber die nationale Dichtkunst und die forschende Wissenschaft neues Leben und einen Aufschwung zu höherer Entwickelung.

Die Grundlagen, auf welchen Karl baute und nach der Sachlage bauen mußte, waren die Kirche und sein Reich, und die Mittel zum Baue in der erstern die römische Hierarchie, welche sein Reich geweiht hatte (oben S. 133) und daher ihn stilite und durch den Zauber ihres Kultes die Bölker im Gehorsam erhielt, im Reiche aber der Beamtensadel, den er an die Stelle der frühern persönlichen Auszeichnung sur Träger des Lehnswesens entwickelte (oben S. 222). Karl war durch die traurigen Zustände, die er auf allen Gebieten seines großen Wirkenstreises vorsfand, gezwungen, überall Ordnung zu schaffen, und er hat diese Anfsgabe so redlich erfüllt, daß eine Zeit, auf welche wir jetzt mit Unrecht verächtlich zurücksehen, so weit sie auch hinter unseren Errungenschaften nicht nur, sondern in manchem auch hinter denen des Altertums zurückblieb, welche aber viel Tüchtiges geleistet hat, ihn als ihren geistigen

Bater betrachten muß. Wir fennen bereits feine Bemuhungen jur Berbefferung bes Lebens ber Geiftlichkeit (oben S. 161); hier handelt es fich barum, auch biejenigen gur Berbefferung bes Wiffens ber Beiftlichen sowol als ber Weltlichen kennen zu lernen. In benfelben mm hat ihn kaum Einer mit so regem Gifer und großem Erfolg unterftut, wie der erwähnte Alkuin. Diefer (eigentlich Alhwin, b. h. Freund bes Tempels, in Frankenland Albinus)\*), 735 zu Pork geboren und im Rlofter erzogen, murbe bort 766 Leiter ber nicht unbebeutenben erzbischöflichen Schule und wurde 780 in Rom, das er im Auftrage seines Erzbischoss besuchte, mit Rarl bem Großen bekannt, ber ihn mit seinen Plänen bekannt machte und ihn anging, die Ordnung und Oberleitung ber im Frankenreiche zu gründenden Schulen zu übernehmen. Alknin folgte bem Rufe mit mehreren englischen Freunden. Sein Unterhalt wurde ihm nach damaliger Sitte, welche Gehalte nicht kannte, durch bie nicht zu verachtende Berleihung zweier Abteien angewiesen. nächste Aufgabe Alkuins war die Leitung ber von Karl gegründeten Hoffchule und der geistigen Ausbildung des Königs felbst. Diefer, der seinen Namen durch eine Blechschablone schreiben mußte, war nach gei= stiger Nahrung äußerst begierig und ließ sich, wenn er nicht gelehrte Männer zu Gaften hatte, mahrend ber Malgeit vorlesen. Alfuin mußte ihn acht Winter hindurch in den freien Klinsten (oben S. 168), wie auch seine Kinder in allen wissenswürdigen Dingen unterrichten. geschah in latinischer Sprache und in der Form von Fragen und Antworten, welche namentlich Definitionen von Begriffen enthielten. herrschte in bem gelehrten Kreise am Hofe, ber sich oft als "Atademie" bezeichnet findet, die Sitte, den einzelnen Bersonen Namen berühmter Männer zu geben; so nannte Alluin ben König selbst "David," seinen gelehrten Freund Angilbert "Homer," fich felbst "Flaccus" u. s. w. Auch Karls Schwester und Töchtern, die ihn in gelehrten Dingen berieten, gab er römische Namen. Alfuin war überdies ber Berater Rarls in allen kirchlichen Dingen, — sein Kultminister. Hinsichtlich unter= worfener Bölfer ermahnte er ben Monarchen zur Milbe und zu ihrer Bekehrung mittels ber Lehre, nicht ber Gewalt. Er starb 804 als Abt des Martinsklosters zu Tours, wohin er sich zurückgezogen hatte. Auch hier hatte er als Lehrer eifrig gewirkt, sowol in ber heiligen Schrift, als in ben Rlaffitern bes Altertums. Er trug nicht wenig jur Beforberung ber Schönschreibekunst in ben Klöstern bes Festlandes bei, indem er aus England, wo man barin schon weiter war, Musterabschriften von Büchern tommen ließ, worauf die hübscheren römischen Buchstaben an die Stelle ber ectigen franklichen traten. Er wirkte auch für Berbefferung ber bamals fehr im Argen liegenden Rechtschreibung. Bon

<sup>\*)</sup> Werner, Affuin und fein Jahrhundert, Paberborn 1876, G. 9 ff.

großer Bebeutung mar es ferner, bag Alfuin Schiller herangezogen hatte wie Hrabanus genannt Maurus, ben spätern Abt von Fulda (822-842) und Erzbischof von Mainz (847-856), burch welchen seine große Mission einen Apostel filt Deutschland (baber primus praeceptor Germaniae genannt) erhielt. Rarl felbst unterstützte bies burch die Bibliothet in Fulda, zu welcher er den Grund legte. arbeitete in der Folge auf der Grundlage der Lehren Alfuins seine Enkyklopädie (de universo) in 22 Buchern aus (844 in seiner Aurildgezogenheit auf bem Betersberge bei Salle), von welchen die ersten funf von geistlichen Dingen aller Gebiete, bas 6. und 7. vom menschlichen Körper, das 8. von den Thieren, das 9. vom Himmel (Astronomie), bas 10. von ber Zeitrechnung, bas 11. vom Waffer, bas 12. und 13. von den Ländern der Erde, das 14. von den Städten und Wohnungen, bas 15. von ben Tempeln ber Beiben, bas 16. von ben Sprachen, bas 17. und 18. von ben Mineralien, Mag und Gewicht, Bablen, Tönen und Arzneien, das 19. vom Feld= und Gartenbau, das 20. vom Rriege= und Seewesen, bas 21. vom Bauwesen und von ben Gewerben, das 22. von Riiche und Keller handeln. Das Ganze ift freilich nur eine Erweiterung des entyflopädischen Wertes des Isidor von Sevilla (origines ober Libri etymologiarum), hinter welchem es in Anordnung und Gliederung des Soffes weit zuruckbleibt; aber es hat beffenungeachtet große Bebeutung als Mittel ber Berbreitung von Kenntnissen in bem bamals noch fehr unwissenden Deutschland. Hrabans Schüler wurden großentheils Abte ober fonft hervorragende Mitglieder ber bamals in geistigem Wirken sich auszeichnenben Klöfter (voran Reichenau und St. Gallen).

Die von Alkuin und Hraban gegründeten und beförderten Schulen find indessen badurch sehr wichtig geworden, daß von ihnen eine neue Entwickelung ber Philosophie, freilich einer burchaus theologisch gefärbten, ausging. Es war die religiose Schulphilosophie des Mittelalters, die Scholaftif, beren Sauptbestreben bie logische Begründung ber fatholi= ichen Kirchenlehre und beren Darftellung als Quelle alles Wiffens war. Der erste namhafte Bertreter bieser Richtung wurde Johannes Scotus Erigena (b. h. ber Irlander), ben Rarl ber Rable nach Frankreich berief, sein scholastischer Gegner Paschafius Radpertus aber wieder vertrieb, worauf er bei König Alfred von England Zuflucht fand und 886 als Lehrer in Oxford ftarb. Erigena war ein für jene Zeit heller Ropf, der sich nicht, wie seine Gegner, von vornherein unbedingt der Rirchenlehre unterwarf, sondern sich ein selbständiges Urteil zu bewahren fuchte. Sein an ben Reuplatonismus (Bb. II. S. 567) erinnerndes Shiftem hat einen pantheistischen Anftrich. Gerbert von Aurillac, ben wir als Otto's III. Lehrer und Bapft (Silvester II.) tennen (oben S. 139), hatte in Spanien bei ben Arabern Mathematik gelernt und

von Aristoteles Renntnig erhalten, welche bem driftlichen Abendlande bamals nur auf diesem Umwege zukam. In ber Folge jedoch wurde bieser vom Mittelalter migverstandene und als eine Säule des Glaubens betrachtete Bellene bie eigentliche Bibel ber Scholaftit. Gerberts Zeitgenoffe Berengar von Tours, von ber Rirche als Reter verfolgt, geft. 1088, batte gegen ben Erzbifchof Lanfranc von Canterbury und ben uns (G. 178) bekannten religiofen Giferer Bietro Damiani (1001-1072) zu fämpfen. Berengars Schüler Silbebert, Erzbischof von Tours (1053-1134), suchte sich an ber Sand ber alten Rlaffiker möglichste Selbständigkeit des Urteils zu retten. Schüler bagegen, Anfelm, Erzbischof von Canterbury (aus Aosta, 1034-1109), Anhänger bes Augustinus, begründete bie beruchtigte Rlopffechterkunft ber Scholastiker, Die aus nichts etwas und aus etwas nichts zu beweisen verstand. Nach ihm klaffte denn auch jener Rif auseinander, ber bie Scholaftit filr ben ganzen Rest ihres Daseins in zwei Parteien trennte, nämlich in die Nominalisten, welche die abstrakten Begriffe als unwirklich, als blose Namen, und in die Realisten, welche sie als etwas wirkliches betrachteten. Naturlich ftanben auf ber erstern Seite mehr ober weniger die Reter, benen bereits ber erste Mominalist, Johannes Roscellinus (Rousselin), Domherr in Compiegne, Neben diesen Größen des streitbaren Denkens ertonte aber auch ein Name, bessen Klang in die wie Pergament so trockenen und wie Tinte so bunkeln scholastischen Schulfuchs-Streitigkeiten einen Stral reinster Menschlichkeit einfallen läßt, ein Rame, ber eine Welt erhabener Gebanken sowol als anmutiger Gefühle wachruft, — Abalard (geb. 1079 zu Nantes, geft. 1142 zu Clum). Bergeffen find bie Grundsätze, welche ihn auf die scholastische Arena führten und welche er mit Glud verfocht; aber seine Liebe zu seiner Schulerin Beloise, bas Schidfal ber Liebenden und ihres Gludes trauriges Ende wird fortleben in Abalard fannte die Rlassifer ber Alten und mar tiichtialler Zukunft. ger Denker, namentlich in Begrundung ber Ethik. Daß er ein Reter war, ist bei seinem freien Geiste begreiflich und zeigt auch die erbitterte Feindschaft bes Mystifers Bernhard von Clairvaux, bem selbst bie glaus bigste Scholastif zu weit ging, — und nicht minder zeigt es ber Umstand, daß Arnold von Brescia (oben S. 193) sein Schiller war. Abälard suchte zwischen Realismus und Nominalismus zu vermitteln, indem er die allgemeinen Begriffe zwar nur als ein Gedachtes und Bors gestelltes gelten ließ, ihnen aber auch eine in ben Dingen selbst enthaltene Wirklichkeit zuschrieb, aus benen es nicht abstrahirt werben könnte, wenn es nicht in ihnen läge. Am unsterblichsten aber wurde Abalard thatfachlich burch feine Lehrgabe, insofern biefelbe foviel Buhörer an fich jog, bag hierburch ber Grund jur Universität von Baris gelegt wurde. Seiner Schüler find eine Ungahl; unter ihnen ift Betrus

Lombardus (geft. 1164) ein Meifter ber Dialettit geworben. Lettere nahm nun immer mehr überhand und verbrangte bie bentenbe Beiftes-Man strebte nicht mehr nach ber Geltendmachung von Grundfaten, fondern nach der herstellung spitfindiger Beweise. Es tamen jene abgeschmachten Untersuchungen theologischer Fragen in Gebrauch, welche an ben haaren berbeigezogen und in ihren schärfften Beispielen au bekannt find, als daß wir ihrer zu erwähnen brauchten. Damit ge= wann benn auch ber innerlich lügenhafte und heuchlerisch scholastische Realismus das Ubergewicht gegentiber dem ewig wahren und ehrlichen Nominalismus. Es war dies am Anfange bes breizehnten Jahrbunderts, wo man burch die Kreuzzüge näber mit den Arabern und daburch auch mit bem entstellten Aristoteles bekamt wurde, ber nun, ben Mustikern zum Trope, die ihn gerne verbannt ober verbrannt hatten, Die höchste Geltung im Reiche ber Scholaftif erhielt. Nach dem Bor= gange bes Engländers Alexander von Sales (doctor irrefregabilis; folde Beinamen gaben fich seitbem die Scholastiker), beförberte querft ber Schwabe Albert von Bollftabt, genannt Albertus Dagnus (um 1200-1280) bas Anseben bes Stageiriten und wurde durch ihn so tief in die Forschung der damals noch sehr wenig gekannten Natur eingeführt, daß ihn bas Bolf als einen Bundermann und Zauberer anftaunte. Ihm, bem ausgesprochenen Reter (obichon Bischof von Regensburg), ber die Dreieinigkeit und die überlieferte Schöpfunglehre leugnete, fteht fein Zeitgenoffe, ber fromme und mpftische Bonaventura (doctor seraphicus) gegenuber, ber aber wie die meisten Myftifer nicht frei von Pantheismus war. Ihn brangte jedoch ein neues Licht in ben Hintergrund. Es begannen die beiben neu gegründeten Bettelorden (oben S. 175 f.) auf der Arena der Scholaftit sich zu tummeln, obschon bas nicht ihre Aufgabe mar, und zwar in zwei verschiedenen Lagern. Dominifaner Thomas von Aquino (doctor universalis s. angelicus, 1224-1274), Übersetzer und Erläuterer bes Aristoteles, brachte jum ersten Male die Theologie in ein formliches System und sammelte um fich die Schule ber Thomiften, während nach ihm ber Northumbrier und Franzistaner Johannes Duns Scotus (doctor subtilis, 1275 -1308) bie Schule ber Stotisten stiftete. Beibe Gegner maren Realiften, unterschieden fich aber namentlich barin, bag ber Erfte die Aufgabe ber Theologie im theoretischen, ber Lettere aber im praktischen Bebiete fuchte. 218 unabbangigere Beifter faben bem Rampfe ju: ber englische Mathematiker und Bhusiker Roger Baco (doctor mirabilis. 1214—1292) und der spanische Dialektiker und Rabulift Raimund Lullus (1234-1315). Aber noch waren bie Rominalisten nicht tobt. Sie erhoben fich von neuem in Wilhelm von Dccam aus Surrey (doctor singularis), bes Scotus Schiller und Orbensgenoffen, welcher in Baris ber frangofischen Krone im Rampse mit bem Bapfttim (f. oben

S. 152) seine Kräfte lieh (geft. 1343 ober 1347). Dem gesunden Menschenverstande gemäß lehrte er, daß die allgemeinen Begriffe lediglich ein Produkt bes Denkens sind und nur subjektiv in ber Seele eri-Ebenso vernünftig erscheint sein Grundsat, daß Gott und die Unfterblichkeit nicht bewiesen, sondern nur geglaubt werden konnen. Unter feinen gahlreichen Anhängern ift nur ber Seltfamkeit wegen ber ju ben Ersteren gehörende Johann Buriban, weil befannt burch sein Beispiel vom Ejel zwischen ben beiben Beubundeln, nennenswert. anderer Anhänger Occams, Beter b'Ailly (1350-1389), Bischof von Buy und Cambray und Rarbinal, gehört schon eber zu ben Gegnern ber Scholastif überhaupt, beren Schwächen er als ber Erste bloslegte. Während sich bie beiben Scholastikerschulen noch lange, ja bis zum Überhandnehmen des Humanismus und der Reformation befämpften, gingen aus den Reihen der Nominalisten seit Ailly's Schiller Gerson bereits die Borläufer jener zwei späteren und die Belt umgestaltenden Erscheinungen hervor. Ja zur Borbereitung berfelben mußten sogar bie alten Beinde ber Scholaftit, Die Doftiter, mitwirten, auf welche wir baher noch einen Blid werfen.

Die Mystik, welche nicht, wie die Scholastik, im Berstande, fondern im Gemilte Befriedigung für die Sehnsucht ber Seele nach Wahrheit suchte, fand ihre Nahrung namentlich in der während der Kreuzzüge in Folge Abwesenheit so vieler Männer und Familienernährer in Europa überhand nehmenden Armut, Unficherheit und Bügellofigfeit, wie in der damit zusammenhängenden innerlichen Empörung über das Wolleben, ben Reichtum und die Herzlosigkeit der höhern Geistlichkeit, von welcher wir bereits gehandelt (oben S. 193). Über die nächste Beranlassung des Auftauchens der erwähnten neuen Richtung wird ergählt\*): "Als Radulf, ber Bruder bes Herzogs von Zähringen, von seinem erzbischöflichen Stuhle zu Mainz wegen Kirchenraubes hatte weichen muffen, wurde er mit Silfe feiner Bermandten Bischof von Luttich. Hier verkaufte er durch seinen Genter unter großem Zubrange kirchliche Amter um Gelt. Dawider predigte ein Briefter Lambertus Beghe. Die aufgebrachten Priester mighandelten ihn in der Kirche, der Bischof warf ihn in's Gefängnifi. Dann kam er, es ist ungewiß, ob als Flüchtling ober burch ben Bischof, nach Rom. Der Papft erkannte ben reinen Eifer bes Mannes und sprach ihn frei (von was?). Balb nachher starb er zu Lüttich i. J. 1187. Er überfette heilige und andere religiose Schriften in bas Nieberlandische und grundete eine freie Bereinigung von Frauen zur Förberung eines "reinen und gottergebenen Lebens", welche nach ihm ben Ramen bes Begbinenorbens er-

<sup>\*)</sup> Preger, Geschichte ber beutschen Muftit im Mittelalter, Leipz. 1874, I. S. 4.

hielt und sich rasch ausbreitete. In Köln gab es 1250 über taufend Beghinen, in Strafburg bamals und hundert Jahre fpater über vierzig Orbenshäuser berfelben. Die Mitglieder legten feine Gelübbe ab, behielten ihr Eigentum, konnten austreten und fich verheiraten und waren nur während ihres Aufenthaltes im Orben zum Gehorfam gegen beffen Regeln vervflichtet. Ihre Beschäftigung bestand in Rrantenpflege, Gebet und frommer Betrachtung. Ihre muftische, b. h. in sich gekehrte, nach Bereinigung mit ber Gottheit gewandte Richtung verpflanzte fich auch nach ben Frauenklöstern bes Dominikaner- und bes Franziskanerorbens. aber die Kirche einen Berkehr zwischen Gott und Mensch nur burch ihre Bermittelung jugibt, so mußte ihr bie bieses Mittels entbehrenbe Mustik bald als keterisch erscheinen. Auch die von der Kirche so hoch gehaltenen äußerlichen Mittel zur Erregung ber Andacht, wie die Wallfahrten, Reliquien, firchlichen Schaustellungen, ben pomposen Rult, verachteten die Mustifer, wie nicht minder Alles, was den unmittelbaren göttlichen Berkehr ftörte, wie 3. B. namentlich ben Ablag und bie Ihren Söhepunkt erreichte biefe haretische Schule ber Mustik in Deutschland im breizehnten Jahrhundert, wo fie außerst volkstumlich wurde und nicht wenig zur Borbereitung ber Reformation gewirkt hat, wie wir später sehen werben. Bu ihrem Glude hatte bie Inquisition, wie wir miffen (oben S. 200), wenig Macht in Deutschland; boch wurden viele Myftifer, welche fich ertremen Richtungen ergeben hatten, besonders am Anfang des vierzehnten Jahrhunderts, ertränkt oder ver-Als die außerste ber muftischen Setten jener Zeit ift biejenige ber Brüber und Schwestern bes freien Geiftes zu nennen, welche einem tonsequenten Pantheismus hulbigte und bemgemäß ben freien Willen verwarf und keine Gunde anerkannte, indem alles, mas bie Menschen thun, aus göttlicher Anordnung geschehe. Hierdurch wurde benn auch Chriftus gleich jedem andern Menschen und seine ausschließliche Göttlichkeit fiel dahin. Brieftertum, Meffe, Beichte, Che, Taufe und alle übrigen Sakramente wurden ebenso verworfen, wie die Fastund Westtage und ber ganze Gottesbienft. Die letten Folgen biefer extremen Richtung bestanden nathrlich in der vollendeten Rucht= und Sittenlosiafeit.

Neben der häretischen Mystik Deutschlands entwickelte sich in Frankreich eine kirchliche solche, welche sich durchaus der Kirche unterwarf und an deren Spitze der uns bekannte (oben S. 173) Bernhard von Clairvaux stand. Doch griffen beide Richtungen auch gegenseitig über die Grenzen ihrer Länder hinaus.

Eine Bermittelung beiber Richtungen gab sich im vierzehnten Jahrhundert kund in dem größten aller mittelalterlichen Mystiker, in Meister Edhart (seit 1303 Produgialprior der Dominikaner zu Ersurt, später Lehrmeister in Köln, daselbst gest. 1327). Seine Predigten ihrer Glaubenslehre hellköpfig und ohne Borurteil in die Welt hinaus Bu ihnen gehört z. B. Abalarbe Schüler Johann von Salisbury, ein Anhänger Thomas a Bedets, was feinen firchlichen Standpunkt gemugiam zeichnet. Er hatte ben bamals feltenen Mut. bas Treiben ber Scholastiker und ihre bialektischen Wortkampfe als nutlos und unfruchtbar zu verspotten und bem Papste Habrian IV., seinem Landsmanne, über die Habsucht und Herrschsucht der römischen Kurie offen die Wahrheit zu sagen. Der scholastischen Disputirerei zog er weit das Studium der alten Klafsiker vor. Seit Abalards Zeit schon war in allen Büchern von Platon und Aristoteles die Rede; man er= kannte, daß man bisher nur schlechte latinische Übersetzungen arabischer folder bes lettern Philosophen gehabt und suchte nach ben mahren Quellen. Scholaftiker wie Abelar von Bath reisten zu biesem Zwecke schon in ben ersten Zeiten bes zwölften Jahrhunderts nach Spanien, Griechenland und Borderasien, sogar nach Arabien, doch einstweilen noch ohne Die mächtigsten Monarchen jener Zeit waren es, welche hierin ben entscheidenden Anstof gaben. Gleich nach ber Eroberung Ronftantinopels durch die Kreuzfahrer, 1209, ließ König Philipp August von Frankreich die ächte Metaphysik des Aristoteles, welche die Bäpste neben den bialektischen Schriften bieses Philosophen in den Schulen nicht zulaffen wollten, aus Griechenland nach Baris bringen. Noch mehr that Raiser Friedrich II., der dasselbe Wert zum ersten Male aus bem Driginal überfeten ließ. Derfelbe beutsche Herrscher bemühte sich um Verbreitung ber arabischen Entbedungen in ben Naturwissenschaften, und Alfons X. von Kastilien schuf auf Grund ber arabischen und judischen Forschungen feine aftronomischen Tafeln.

Wie weit seit den Zeiten Isidors und Hrabans enkyklopäbische Rusammenstellungen gediehen waren, zeigte zwar noch nicht die mit interessanten, die Rulturgeschichte illustrirenden Malereien versehene Nomen-Entyflopadie (hortus deliciarum) ber Abtin Berrad von Landsberg (gest. 1195 in ihrem Rloster Hohenburg im Elsag), wol aber im breizehnten Jahrhundert bas Speculum bes Bincent von Beauvais, welches in drei Koliobanden von 1200 bis 1800 Seiten die philoso= phischen, geschichtlichen und Naturwissenschaften behandelte. Lettere fanden langfamen, aber fichern Eingang in die gelehrte Welt, namentlich burch Die Bemühungen eines Albertus Magnus, Roger Baco u. A., freilich vorerst mur auf arabisch-jüdischer Grundlage. Damals brach sich auch das jetige, von den Arabern entlehnte (ursprünglich indische) Zahlenund Rechnungspftem, namentlich burch ben Italiener Fibonacci Bahn. Grammatische und retorische Studien beförberte besonders Friedrichs II. Rangler Betrus a Bineis und ihm eiferten bie kleinen Thrannen ber Städte und Landschaften Italiens nach, so unmenschlich fie auch im Ubrigen waren. Jeder betrachtete es als etwas zum Glanze seines

Hofes gehörendes, daß er eine Schaar von Künstlern und Gelehrten um sich sammelte. Wurden nun auch durch das Treiben dieser Miniatur-Nerone die Bolksrechte nach altem Schnitte, d. h. die hergebrachten egoistischen und spießblürgerlichen Freiheiten untergraben, so wurde doch zugleich durch ihr Wirsen zu Gunsten der Wissenschaften und Künste der nationale Sinn, wenn auch ohne Absicht von ihrer Seite, in solcher Weise gepstegt, daß er, allerdings langsam, aber sicher, mit der Zeit einen großartigern und weitherzigern Freiheitgeist zeitigte, als ihn das enggenähte Parteitreiben der Welsen und Ghibellinen zu erzeugen vermocht hätte.

#### B. Geschichtschreibung.

Unter den Beförderern der durch Erfahrung gewonnenen Wiffenschaften hingen im Mittelalter mit ben Theologen und Philosophen bie Beschichtschreiber am engsten zusammen, weil fie in ber Regel Beiftliche waren. Wir erwähnten bereits (oben G. 91), bag in Mitte bes fiebenten Jahrhunderts, mit Fredegars Chronik, die völlige Abwefenbeit aller klaffischen Formen in ber Geschichtschreibung Blatz gegriffen In der nächsten Zeit wurde baber auch feine historiographische Arbeit von Bebeutung geschaffen. Die erfte Geftalt eines Geschicht= schreibers, die uns von da an begegnet, ist die des Angelsachsen Beda bes Ehrwilrdigen, des "Lehrers des Mittelalters"\*). In ihm erhob fich ber gelehrte Stand feines Stammes zum ersten Male fiber beffen Lehrer aus der schottisch-irischen Kirche (vergl. oben S. 76). Zu erwähnen sind seine Chronit ber sechs Weltalter (bis 726) und seine Rirchengeschichte Englands. Aus seiner Schule ging des Mainzer Monches Wilibald Leben bes heiligen Bonifacius hervor, in welchem Werke wieder eine Berbefferung der Latinität zu bemerken ift. roh und schwer verständlich beschrieb bagegen Isibor von Beja ben Abergang Spaniens aus ber westgotischen unter bie arabische Herrschaft. Damals begannen auch die Annalen aufzutauchen, wie fie aus den jähr= lichen Berichten ber Missionare bervorgingen und in ben Klöstern ausgearbeitet wurden, von benen eines die Aufzeichnungen des andern zur Grundlage feiner eigenen benutte. Lange waren biese Arbeiten burftig genug; benn nur vereinzelte Monche schufen fie in frember Sprache zu einer Zeit, da die Deutschen nichtfrankischen Stammes (Sachsen, Baiern und Schwaben) sich noch keineswegs mit ber blutig ihnen aufgebrängten Berrichaft ber Franken und bes romischen Christentums verfohnt batten, sondern im Herzen noch an ihrem alten Glauben und an ihren alten

<sup>\*)</sup> Battenbad, Deutschlands Geschichtquellen im Mittelalter, S. 81.

Stammesverfassungen bingen. An Stelle biefes ftarren Biberftrebens neues geistiges Leben in seinem Reiche zu erweden, war Rarls bes Großen feuriges Streben, und zwar, wie auf manch anderm Felbe, fo and auf bem ber Geschichtschreibung. Er begann, Die Gesete, Reichs= taasbeschlusse und amtlichen Briefwechsel zu sammeln und der Zukunft zugänglich zu machen. Angelfachsen und Schotten, Goten und Langobarben sammelten fich an seinem Sose, um regeres Leben im Frankenreiche hervorzurufen. Schon im Anfange seiner Regirung wirkte bas Stift Freising im geschichtlichen Fache. Neben ber Schule und ber Atademie am Hofe zu Aachen (oben S. 340) glanzte im Reiche bie Schule von Pavia, namentlich in ber Rechtswissenschaft. Gliebern Ersterer ift Altuin (oben S. 339) durch seine Briefe ein wichtiger Quellenschriftsteller fitr seine Zeit geworden, mahrend ber Langobarbe Baul, bes Warnefrid Sohn, ber Diaton genannt, Die Geschichte feines Boltes (bis 744) tompilirte, und Angilbert, Abt von Centula, der seinem Kaiser um nur drei Wochen im Tode nachfolgte, in epischen Gedichten die Zeitereigniffe schilberte. Alle aber übertraf an Erfolg in ber Nacheiferung flafsischer Borbilber Rarls Bertrauter Ginharb (770-844), ber sich, bem Buge seiner Beit folgend, 815 mit seiner Gattin Imma in den Obenwald zurückzog und 826 das Kloster Seligenftabt grundete. Unter feinen Werten ragen bervor bie Annalen. auf Grundlage berjenigen bes Rlofters Lorich und bas Leben Karls, dem Suetonius nachaeahmt.

Aur Zeit des Streites der Söhne Ludwigs des Frommen wirkte beffen Neffe, seiner Schwester Berta und Angilberts Sohn Nithard, fonft ein Mann bes Schwertes, mit ber Keber für die Sache feines Herrn, Rarls bes Rahlen und schrieb in beffen Auftrag bie Geschichte feiner Zeit, welche bis 843 reicht, wo er als Held im Kampfe fiel. Er war ber erste nicht geiftliche Schriftsteller bes Abendlandes im Mittelalter, obschon dem Titel nach Abt von St. Riquier, und es mag bier anläftlich bemerkt werben, daß es in Deutschland noch lange für überfluffig, wenn nicht gar für unanftändig gehalten wurde, einen jungen Menschen unterrichten zu laffen, wenn er nicht zum Geiftlichen bestimmt war, — mährend in Italien grammatische Schulen, welche seit ber Römerzeit stets fortbestanden hatten, im Gegentheil klassische Bilbung unter ben Laien beförderten, die Geiftlichen aber in Ausschweifungen ober in politischen Sändeln ihren Beruf vernachlässigten und fich babei boch größtentheils nicht scheuten, die Beschäftigung mit dem klassischen Altertum als undriftlich zu verponen. Unter Ludwig bem Deutschen, als Deutschland ein eigenes Reich zu werben begann, hob die Glanzzeit bes von Bonifacius gegrundeten Rlofters zu Fulba an, mit beffen Reichsannalen, in benen Enhard und Rubolf bas Werk Ginhards fortsetten, mahrend ihr Abt Graban, genannt Maurus (oben S. 341),

als bebeutenbster Gelehrter seiner Zeit und Lehrer ihrer namhafteften Söhne, die reiche Thätigkeit des Stiftes leitete. Lettere dauerte indessen, wie in St. Gallen (oben S: 171) nicht lange, - länger, aber mit weniger Glanz im nahen Bersfeld, beffen alte Annalen leiber ver-Ein weiterer Buntt schriftlichen Schaffens mar bas 821 aeftiftete und nach bem frangöstschen Rloster Corbie an ber Somme benammte Tochter-Stift besfelben, Rorven in Westfalen an ber Wefer, ein Borpoften zur geistigen Erziehung ber unbandigen Sachfen. Bierbe war ber Mond Wibutinb, Berfaffer ber fachfifden Gefchichte (begonnen 967) im ottonischen Interesse und nach antiken Mustern (Sallust) ohne Rudficht auf die veränderten Verhältnisse, boch mit großer Bahrheitliebe. In Lothringen schrieb am Ende bes neumten Sahrhunderts ber vertriebene Abt von Brum, Regino, unter bem Schute bes Erzbischofs Ratbod von Trier, seine Chronit von Christi Geburt bis zum Jahre 905; - es war "einer ber frühesten Bersuche, Die Beltgeschichte in einer ziemlich ausführlichen Erzählung zusammengufaffen." In ahnlicher Weise wurden Gandersheim, Berford, Quedlinburg, Hilbesheim und andere Klöster bamaliger Zeit Berbe ber Gefchichtschreibung, u. A. bas uns bekannte St. Gallen (oben S. 165 ff.) und bas nahe Reichenau auf ber Infel bes Unterfees, in welch letterm ber Abt Balafrib, genannt Strabo, die Lebensgeschichten bes Gallus und Otmar fiberarbeitete. Es ift ein Zeichen ber Zeit, bag alle biefe Rlosteraunalen, ja daß felbst ein Einhard und andere bedeutende Zeitgenoffen großen Went auf den Empfang von Reliquien aus Rom (f. oben S. 183) legten und folden notwendigen Grundlagen von Rlofter-Aiftungen in ihren Werten einen wichtigen Blat einräumten. — Otto ber Große wetteiferte mit seinem Borganger Karl in Beforberung gelehrter Bestrebungen. Er und mehrere Flirsten bes Reichs, besonders geiftliche Solche, ließen italienische Grammatiter nach Deutschland tommen; es war die Zeit ber Effeharde und Habewigs (oben S. 170 f.), welcher Lettern es andere Frauen gleichthaten (oben S. 235), wie and ihre eigene Schwefter Berbirg in Ganbersheim die Borgefette ber Dichterin Roswitha war und von bieser als Gelehrte gefeiert murbe. Otto's I. Bruber Bruno, Erzbischof von Roln (feit 953), wirkte selbst eifrig als Lehrer. Un die Seite ber wiffenschaftlich wirkenben Klöster traten Domschulen, wie in Magbeburg, wo Erzbischof Abalbert, ber schwärmerische Freund Otto's III. (Glaubensmarthrer bei ben heidnischen Preußen 1009), und Merseburg, wo der Bischof Thietmar († 1019) wirkte, und eine zwar tompilatorische, aber gegen frühere Leiftungen vorgeschrittene Geschichte seiner Zeit schrieb. Go erhielten auch viele andere Stifte, wie bie lothringischen, Mes, Toul und Berdun, bann Lutich, Strafburg, Augsburg, Regensburg, Salzburg, in Frantreich Reims (in Gerbert, Richer u. A.) ihre eifrigen Chronisten. In

Stalien ragte der Langobarde Liudprand, einflußreicher Staatsmann und kaiserlicher Gesandter nach Konstantinopel (962 Bischof von Cremona), unter den Ottonen, wenn auch nicht als begabter und zuverlässiger Gesschichtschreiber, doch als Berichterstatter über Ereignisse seit hervor.

Unter den Saliern wurde es nach und nach etwas gebräuchlicher als früher, daß Laien lesen lernten, natürlich in der Sprache Roms; oft geschah es burch bie ber Bilbung geneigteren Milter hinter bem Rücken ber blos bem Waffenhandwerk ergebenen Bater. Sprache war damals keine fremde, sondern diejenige aller Geschäfte und aller Schriftstellerei in ber gefammten Christenheit abendlandischen Glaubens ohne Unterschied der Nationalität, und das um so mehr, als der Hauptsitz europäischer Bildung damals in Frankreich, einem Lande romanischer Zunge lag, wo auch die Deutschen ihre Gelehrsamkeit holten. So wurden die literarischen Bestrebungen allgemeiner, und die Geschicht= schreiber beschränften sich nicht mehr vorzugsweise auf ihre enge Beimat, sondern ließen ihre Blicke fiber den ohnehin bald durch die Kreuzzüge Damals schrieb Konrads II. Kaplan erweiterten Gesichtfreis schweifen. Wipo (um 1048) das Leben dieses Kaisers in unbefangener Weise. Bermann ber Lahme (Contractus), Graf von Beringen, ein Mann von umfassender wissenschaftlicher und fünftlerischer Bildung († 1054). schuf im Rloster Reichenau die erfte wirkliche Weltchronik seiner Zeit, worin ihm Ekkehard, Abt von Urach (seit 1108), nacheiferte. Schwabe Benno, Bifchof von Osnabrild (feit 1067), ragte als Lehrer hervor, und auf seinen Wunsch schrieb sein Rachfolger Wibo (seit 1092) über den Streit zwischen Heinrich IV. und Gregor VII. zu des Letztern Im gegentheiligen Sinne, ju Gunften ber papftlichen Belt= Nachtheil. herrschaft, unternahmen es die unter dem Einflusse der Reform von Cluny (oben S. 172) stehenden schwäbischen Mönche Bernold und Berthold, hermanns Kortsetter, sowie Lambert von hersfeld die Beitfampfe barzustellen, und in biefer Beife theilte fich die gange Geschichtschreibung damals in die beiden Weltvarteien. Nach den Ländern des Nordens wandte seine Augen zuerst, unter den Auspicien des Erz= bischofs Abalbert von Bremen, der bortige Domberr Abam in einer nach Rlafficität strebenben Sprache.

In der Zeit, da die Salier vom Trone des Reiches abtraten und die Staufer ihn bestiegen, lenkte die Berbreitung der scholastischen Philosophie von Paris und diejenige des römischen Rechtes von Italien aus die Geslehrten von der Geschichtsorschung, wie auch von der Beschäftigung mit den alten Klassissern ab. Es war die Zeit, in welcher, wie wir wissen (oben S. 178 und 184 st.), die abendländische Menscheit an Bunderssucht zunahm und die Berfolgung der Ketzer, Heren und Juden reißend um sich griff. Da blishen die Legenden, Berichte von Träumen,

Bifionen, Weissaannaen, fromme Kabeln und unfinnige Erzählungen aller Art ftatt ber mahren Geschichte\*). Die Geiftlichen, bereu bamaligen Sittenverfall wir tennen (oben G. 161 u. 171), verließen bie Wiffenichaft, um bem Moloch bes Glaubenswahns zu bienen und überliegen erfteres Felb ben Loien, die sich, soweit aufgewedten Beistes, burch jene Wundersucht abgestoßen und im Glauben wantend gemacht fühlten, aber natilrlich in Folge ihrer bisberigen Unbildung, sich erst zu dem Standpuntte emporfcwingen mußten, ber fie zu fruchtbringender Thätigkeit Das war aber auch eine Beraulassung, die latinische Bunge zu Gunften ber Muttersprache aufzugeben. Noch Jahrhunderte bindurch erschienen awar Chroniken in der Spracke Roms, wenn auch in ungebilbeter Form und Ansbruckeweise; aber ftufenweise vermehrten fich bie Geschichtwerke in beimischen Lauten. Gegen Ende bes zwölften Jahrhunderts entstand in Ofterreich die erste beutsche Chronit (Raiserchronit), in Bersen und mit Einflechtung ber Sage. Zwar in romischer Sprache, aber in gang anderer Weise als die fritheren Amalen, namlich mit vorherrschend philosophisch-theologischer Auffaffung und mit bewundernswerter Unparteilichkeit schrieben damals Otto, Bischof von Freising († 1156), Salbbruber Raifer Kourabs III., ein allseitig gebildeter Mann, sowie sein Fortsetzer, ber Roter Ragewin und Abt Dito von St. Blafien († 1223). Zu diefen späteren Rlaffifern mittelsalterlicher Geschichtschreibung gehört auch ber bauische Historiter Saxo ber Grammatiter. In England schrieb Wilhelm von Malmesbury in schwillstiger Sprache die Geschichte seines Landes von Hengist und Horsa an und als Fortsetzung biejenige seiner Zeit (1126-1143). setzte Wilhelm von Newborough bis 1197 fort; aber es libertraf ihn an Geift ber Monch von St. Albans, Matthaus von Baris, Ronig Heinrichs III. Freund, ber bie Ereignisse bis 1259 mit bamals unerbortem Freimute, namentlich mit großer Erbitterung gegen Rom behandelte. Unter ben gleichgeitigen frangofischen Geschichtschreibern ragen hervor: Dbo von Deuil, ber bas Leben Ludwigs VII. und Wilhelm von Thros, ber bie Geschichte ber Kreuzzüge und bes Ronigreichs Jerusalem bis Ende bes zwölften Jahrhunderts als Augenzeuge und mit Rennzeichen grundlicher Bilbung beschrieb. Bei ben Franzosen war es auch, wo zwei neue Erscheinungen in ber Geschichtschreibung querft auftraten, nämlich die liverarische Gattung ber "Denkwürdigkeiten" (Mémoires), und ber Gebrauch ber Laubessprache in zusammenhängenber wissenschaftlicher Darstellung (nur die Reimchronik haben schon früher Deutsche in ber Muttersprache gepflegt). Zwar haben bie "Memoiren" auf ber einen Seite viel vom Roman an fich, fie find voll von Anetboten. Bisen. Rlatichereien und offenbaren Erdichtungen; aber fie führen

<sup>\*)</sup> Battenbach a. a. D. G. 340. Genne=AmRhun, Allg. Rulturgeichichte. III.

auf ber anbern Seite ben Leser auch in bas Innere bes Lebens und bes Berkehrs und enthalten viele Geftandniffe und Aufhellungen, Angaben ber Triebfebern, ber Zwede und ber Mittel biefe zu erreichen, bie man in ber eigentlichen Geschichte, welche nur ficheren Dokumenten und Reugnissen folgen barf, umfonst suchen wilrbe" (Schlosser). Ubergange vom zwölften zum breizehnten Jahrhundert ichrieb in frangöfischer Sprache ber Ritter Gottfried von Billeharbouin als Angenzeuge seine Dentwürdigkeiten, welche ben venetianischen Kreuzzug gegen Konstantinopel und die Gründung des latinischen Raisertums er-"Bedeutender in Bezug auf Darstellung, Stil und Sprache" ift die Geschichte und Chronit des heiligen Ludwig, welche Jean, Sieur be Joinville (1223-1318), Theilnehmer an bem Kreuzzuge jenes Rönigs, verfaßte. In Italien schrieb in toscanischer Sprache querft Ricordaro Malespini, und zwar die Geschichte seiner Baterftadt Florenz bis 1281, jum 3wede ber Unterhaltung und mifchte fie baber mit Sagen und Märchen. Bebeutenber war im vierzehnten Jahr= hundert Betrarca's Freund, Giovanni Billani, ein Schwärmer für bie Groke bes alten Rom und einflufreicher Staatsmann zu Klorenz: er schrieb die Geschichte bieser Stadt bis 1337 und ftarb 1348.

Unter ben Deutschen zog die Geschichtschreibung, seitdem sie nicht mehr von Geistlichen in römischer, sondern meist von Weltlichen in beutscher Sprache gepstegt wurde, wieder die Kinderschuhe an und stammelte von neuem in naiver streng chronologischer Form, ohne Sorgsalt str Stil, Zusammenhang und Urteil. Es waren meist Chroniten einzelner Städte oder höchstens Landschaften mit spiesbürgerlicher Anfassung. Ihre weitere Entwicklung und kunstvollere Gestaltung werden

wir später fennen lernen.

### C. Erdkunde und Entdeckungen.

Den eigentlichen Schulwissenschaften bes Mittelalters steht bie Kenntniß ber Erbe serner als jedes andere Fach. Geistliche widmeten sich ihr nicht, in Schulen wurde sie nicht gelehrt und Bücher wurden nicht darüber geschrieben; überhaupt tam ihr Inhalt nur in Betracht, soweit er anderen, höheren Zwecken zu dienen hatte. Was im Mittelalter zur Erweiterung der Kenntnisse von der Beschaffenheit der Erde geschah, war durchaus unabsichtlich, nicht das Ergebniß eines Wissenstriebes, sondern lediglich die notwendige Folge von Ereignissen.

Den Römern war auch zur Zeit ihrer höchsten Blüte nicht viel mehr als ber Umfang ihres Reiches in bessen größter Ausbehnung bestannt. Weit über diese Grenzen aber ging das Mittelalter hinaus und mußte binausgeben in Kolge ber Böllerwanderungen, der Ausbreitung

bes Christentums, ber Kämpfe mit ben Mohammedanern, besonders zur Zeit der Krenzzüge, der mongolischen Eroberungen und verschiedener Reisen.

So willtommen eine zuverlässige Kenntnig ber Erboberfläche ge= rabe ben Aposteln bes Christentums hätte sein muffen, um ihren Beruf planmäßig und mit Erfolg auszuüben, fo waren es boch gerade, wenn auch nicht die ersten Apostel, welche fich hierin gleichgiltig verhielten, weil fie einem hohern Zwede nachstrebten, aber boch bie Rirchen väter, welche fich einer genauern Renntnig ber Erbe geradezu feindselig entgegenstellten. In ihrem Sinne war nicht die Erbe, sondern ber himmel die heimat des Menschen, die nähere Beschaffenheit jenes Jammerthals und die Unterscheidung seiner Theile daher überflüssig. Namentlich war es die Borstellung von der Augelgestalt der Erde, welche bie Rirchenväter mit Entruftung erfüllte. Da nämlich die mosaische Schöpfungsgeschichte himmel und Erbe als Oberes und Unteres einander entgegensett, muß fie natürlich mit ber Angelgestalt, welche tein Dben und Unten gulagt, unerbittlich fallen. Darum erklärten Eusebius und Bafilius die Beschäftigung mit ber Erdfunde als unmit und eines Christen unwürdig, Chrysoftomus die Augelgestalt als unstatthaft und Lactantius die Annahme von Antipoden als simmwidrig, weil ja solche Menschen von ber Erbe berunterfallen mukten und die Baume nicht abwärts wachsen könnten! Athanasius hielt die Welt für ein Abbild ber mosaischen Stiftshutte ober umgekehrt biese fur ein Bilb jener, mb ber ägpptische Mönch Rosmas im sechsten Jahrhundert, genannt Indopleustes, weil er in Indien gewesen sein sollte, entwarf im nämlichen Sinne eine Zeichnung vom Weltgebanbe, welche als kirchenväterliche Geographie merkwürdig ift, und zwar um fo mehr, als fie nicht zur Erweiterung, sonbern gerabezu zur Unterbrudung ber Erbtenntniß bestimmt war. Rosmas hielt die Welt für einen feststehenden und fest= begrenzten Raum, ben oben ber zeltförmige Himmel, auf ben Seiten aber bis zu diesem hinan ragende Mauern einschließen. In der Auppel bes Reltes befindet sich das himmlische Reich; darunter werden die Sterne von Engeln bewegt. Das Land ber Erbe bilbet ein Biered, 400 Tagereisen lang und halb so breit. In ber Mitte steigt es als Berg taufend Meilen hoch und um biefe Bobe treifen bie Gestirne; befindet sich die Sonne hinter berfelben, so ift es Racht. Die Anbänger ber Rugelgestalt, äußerte fich Rosmas, werben am jungften Tage von Gott verworfen werden. Diese Lehren trugen Fruchte, und Jahrhunderte lang befanden sich die Menschen, selbst die gebildetsten ihrer Zeit, hinsichtlich ber Beschaffenheit unserer Erbe, wie auch ber Geschichte unferes Geschlechtes in der traffesten Unwissenheit. Die Karten, welche man entwarf, waren noch lange in bem Geschmade bes Kosmas und wenn es noch gut ging, nach ber Borftellung Homers bearbeitet.

Ganzen behielten sie auch, den alexandrinischen Kosmologen, Aftronomen und Geographen (oben Bd. II. S. 327 und 523) zum Trotz Jahrhunderte lang denselben Charakter, ja theilweise tausend Jahre hindunch

bis zur Entbedung Amerita's.

And im Einzelnen rächte fich ber von ben Kirchenvätern eingenommene Standpunkt; fogar Beiftliche kannten oft bie Begenden nicht, wo Rlöster gebaut werben sollten. Erft als bie Rlöster burch Schentungen reich wurden und die Thaten der beutschen Raiser, namentlich Karls und Otto bes Großen, überhaupt bie Menfaheit aufrittelten, begann man fich, theils aus Eigennut, theils aus Neugierbe, etwas mehr um die Lage entfernterer Gegenden zu beklimmern. um gerecht zu fein, auch bie Frommigfeit babei eine Rolle; benn um Wallfahrten zu vollbringen, um Reliquien zu holen u. bergl., mußte man boch ben Weg kennen, ben man zurückzulegen hatte. Ohne daß es die Menschen nur wollten, machten fie baber nach und nach Fortschritte in der Erdfunde. Wallfahrer begannen in frommer Absicht ihre Bilgerzüge zu beschreiben und trugen bamit unwillfürlich zur geographischen Belehrung bei. Run mischte fich aber babei auch bie (f. oben S. 184) allgemein graffirende Wundersucht ein, und was man moch etwa lernte, wurde wieder aufgewogen durch die abgeschmackteften Märchen und Fabeln, welche fich bezitglich ferner Länder verbreiteten. Schon bie Mten hatten folche Litgengeschichten gekannt und Schriftsteller wie Plis nins sie ernsthaft erzählt! Das Mittelalter spann sie aber noch weiter in's Ungebenerliche. Man faselte von einäugigen Bölkern (Kyklopen), von einfüsigen solchen (Stiapoben, weil fie fich mit bem breiten Fuße beschatten kounten), von himbsköpfigen Menschen, Riesen, Zwergen, Amazonen, wie nicht minder von fagenhaften Thieren, wie Bafilisten, Greis fen, Einhörnern u. f. w. Man glanbte an eine fowimmende "glidselige Insel" im Westen Europa's, welche ber beilige Brandan im sechsten Jahrhundert besucht haben sollte und welche man noch im achtzehnten von den canarischen Inseln aus suchte (!), an goldene Berge und goldene Inseln in Afrika ober Afien (Ofir), an ben Magnetberg im Meere, der die Schiffe anzieht und zu Grunde richtet, an ein Beisterfchloß am Aquator, in "Mitten ber Welt" (bie Ruppel ober Stadt Arten) und noch mehr bergleichen Sachen, die man in allem Eruste auf die damaligen Rarten eintrug.

Einen weitern großartigen Anstoß gab ber Entwidelung geographischer Renutnisse bie Ausbreitung bes Jelam und ber arabischen Herrschaft. Durch sie wurden weite Streden bes Immern von Asien und Afrika, die man vorher kamn bem Namen nach gekannt, der Forschung offengelegt, und erst jetzt begann das europäische Abendland sich um den indischen Ocean und dessen Küstenländer zu beklimmern. Die Araber waren es anch, durch welche die Ansicht der Gelehrten des

Alternums von der Angelgestalt der Erde auch in der Christenheit Boden faste und in den Angen der Gebildeten wieder liber die kirchendsterliche siegte. Die nächste Folge war, daß künstliche Erdkugeln (Globen) verfertigt wurden, wie Roger II. von Sicilien eine 800 Mark schwere silberne hatte, die der arabische Geograph Edrist erklärte. (Bon diesem und seinen Bernfsgenossen wird bei Anlaß der arabischen Wissenschaft die Rede sein.)

Wie am indischen Ocean die Araber, so sorgten am atlantischen bie Normannen für Erweiterma ber Renntnift bes Erbballes. Nachbem so viele andere germanische Stämme sich ilber die Welt verbreitet und mächtige Reiche gegrundet hatten, waren bie Standinavier felbft noch lange still und bem Silben beinahe unbekannt. Doch seit bem neunten Jahrhundert begannen sie laut zu werden. Wir kennen die Warager bereits als Söldner der byzantinischen Kaiser und als Grunder des russischen Reiches (oben S. 94 und 115). Die Abentenerluft mar mächtig in ihnen erwacht. Sie zogen hinaus aus den schild- und schwertglänzenden Sallen, wo ihre Könige mit dem ganzen Gefinde bei bem Klange von Stalbenliebern gange Doffen braten liegen und Det aus mächtigen Hörnern tranken, und eine "Berserkerwnt", ähnlich jener, die ihre Krieger in die Schlacht trieb, um einen Plat in Odins Walhall zu erwerben, lodte bie "Seelonige" mit ihren tapferen Sauptlingen, Jarlen und "Wikingern", auf ihren kleinen und schnellen Rielen, aus ben tiefen Fjorden heraus, die dilstere Flut des Nordens zwischen Nebeln und schroffen Felsenriffen zu burchschneiben, die Bölker ringsumber in Schreden zu setzen und ben nach ihrer Anficht erlaubten Seeranb zu treiben, für bessen Ausübung im zehnten Jahrhundert ber Raubstaat Jomeburg ober Jumne (Wineta) nahe ber Obermandung burch Balnatoke (Harald Blaatands Mörder, das nordische Vorbild Tell's) ge= gründet wurde, welcher aus seiner Mitte alle Weiber verbannte. mehreren Stämmen ber Wifinger wurden aber Jene bie hervorragenbsten, welche die Normandie zum Absteigequartier gewählt; nachdem sie von hier aus Paris und bas Frankenreich in Schreden gefett, beffen Glauben, Sprache und Kultur aber angenommen hatten, blieb ihr alter Hang boch fo ftart, daß fie im elften Jahrhundert zwei schöne Reiche, das nordliche England und das fübliche beiber Sicilien erwarben und bie Kerntruppen ber Kreuzfahrer wurden, benen sie ihre Kursten zum großen Theile Einerseits nun wurde man burch ihre Raubzüge in fast allen europäischen Ländern auf ihre bisher fast unbekannte Beimat im Norden aufmerksam, — anderseits wirkten die Normannen selbst, nachdem sie mehr Gesittung angenommen, für bas Bekamitwerben ferner Gegenben. Schon im neunten Jahrhundert befuhr Other das nördliche Eismeer um bas Norbkap herum bis in bas Weiße Meer, und Bulfftan bie ganze Offfee. Schon 861 entbedte Nabbobb bas einsame, unter Gletschern

vultanisch glübende Snjäland, später 381anb geheißen. Andere feiner Stammesgenoffen, befonders Ingolf und Leif, befiedelten bas Giland und schufen es in einen Freistaat um, ber die Uberbleibsel ber heibnischen Dichtung Standinaviens (f. oben S. 52) fromm bewahrte, 1261 aber ben Königen Norwegens anheimfiel. Es ging wieder nicht lange, so fand (877) Gunbjörn Grönland auf, die Gubspite aber erst 983 ber verbannte Erik Rauba. Isländer besiedelten bas damals mit milberem Klima begabte Land und 1124 gab es bort bereits ein Bistum, zwei Städte und 15 Kirchen, von benen Roms geiftlicher Weltherr ben Beterspfennig in Tran und Walroffghnen erhielt. Am Ende bes vierzehnten Jahrhunderts aber verscholl die vereiste Ansiedelung für Europa und damit auch die weiteren Entbedungen ber Normannen. Leif war nämlich an die atlantische Rufte Nordamerikas, wahrscheinlich in die Gegend von Newhork gelangt, welche er ber bort wachsenben Reben wegen Winland nammte, und wo im elften Jahrhundert eine isländische Ansiedelung und im zwölften eine Mission entstand, was aber mit Grönland alles wieder verschwand. Mertwürdigerweise ent= balten die normannischen Berichte keine Erwähnung der Urbewohner Amerita's. Dhue Ergebnisse blieben auch bie vielfach angezweifelten Reisen ber venetischen Seefahrer Nicolo und Antonio Zeno 1380 bis 1404 nach Island. Grönland, Labrador und vielleicht Neuschottland.

Sehr Bieles zur Bermehrung ber Renntniffe von unferm Beltforper trug aber im Mittelalter ber Sanbel bei, beffen Ausbreitung und Bewegung wir bereits (oben S. 295 ff.) kennen gelernt haben, und biesen stütte vornehmlich die Blüte ber beutschen und italienischen Freiftabte (oben S. 267 ff. u. 277 ff.). Die Aufmerksamkeit ber letteren, besonders Genua's und Benedigs, wurde namentlich während der Zeit der mongolischen Raubzüge im breizehnten Jahrhundert auf das fast ganz unbekannte Centralasien gelenkt, wo es ihnen baran lag', ben Handel mit Indien und China nicht gestört zu sehen. Zugleich wollten bie bamaligen Bapfte bie angestaunte Bunberthat Leo's bes Großen (oben S. 128), vor welchem Attila zurückgewichen war, gegenüber Dichingischan und seinen Horben wiederholen. Innocenz IV. sandte 1245 ben Bater Ascelinus nach Chowaresmien (ber Gegend von Chiwa) und ben Minoriten Plano Carpini nach Raptichat in Guboft-Rugland, jedoch mit wenig Erfolg; benn bie Mongolen, bas Bolf Tata, bamals von den Abendländern als gefürchtete Söhne der Hölle (Tartaros) Tartaren genannt, wurden nicht durch päpstliche Befehle, sondern nur burch weltliche Waffen von Europa zurudgewiesen.

Einen ähnlichen Bersuch machte Ludwig ber Heilige von Frankreich auf bas Gerlicht hin, ber Großchan sei Chrift geworben, indem er zu bessen Begrußung 1253 ben brabantischen Minoriten Ruisbroet, französirt Aubruquis, an ihn absandte. Der mutige Mönch brang bis in die eigentliche Mongolei nach Karakorum am Onon, einem Quellsstuffe des Amur, dem ersten Machtsthe Dschingischans; er ist der Erste, welcher nach Europa Nachrichten über China brachte und der Erste, welcher in dem Lande des sagenhaften Priesters I ohannes gewesen sein wollte. Das Christentum des Mongolenchans aber war ein Irrtum, auf den wir, wie auf die angedeutete Sage, am gehörigen Orte (S. 531) zurücksommen werden. Ruisbroek's Bericht enthält vieles durch spätere zuverlässigere Reisende Bestätigte, aber auch viele Wundergeschichten, wie sie nur ein von Jugend auf mit Wundern gesättigtes Gehirn auffassen konnte.

Ein bebeutenberer Reisenber mar einige Zeit später ber weltliche Schon sein Bater hatte mit zwei Brubern Benediger Marco Bolo. 1260—1269 eine Reise bis zu dem Großchan Kublai unternommen. Eine zweite trat Marco mit bem Bater und einem ber Dheime 1272 nach bem nämlichen Ziele an und leistete Rublai wichtige Dienste bei ber Eroberung China's. Er bereiste außerbem gang hinterafien, Indien und beffen Infeln bis zu ben Molutten, fogar Japan (Zipangu), und behauptete in seinem Berichte, ben er nach seiner Rückehr (1295) abfaßte, bie bamals allgemein bestrittene Möglichkeit einer Umschiffung Afrika's. Man glaubte ihm indeffen wenig und hielt ihn sogar für einen Be-Erst nach seinem Tobe faßte sein Ansehen Fuß, als die Berichte Unberer bie seinigen bestätigten. Unterbeffen war nämlich im Auftrage Bapst Nikolaus V. ber Franziskaner Giovanni be Montecorvino (1288) nach China gegangen, hatte in Befing eine katholische Rirche errichtet und war 1314 Erzbischof baselbst geworben. folgte seit 1318 Oberich von Porbenone, welcher Armenien, Berfien, Indien, die Sunda-Inseln durchwanderte, China, das angebliche Reich bes Briefters Johannes, Raschgar und Tibet kennen lernte und beschrieb. Gleichzeitig burchzog angeblich ber Engländer Maunbeville als Söldner bes Sultans von Agppten und später bes Raifers von China 1327-1360 gang Afien, berichtete aber barilber mit ben fcamlosesten, Münchhausen weit übertreffenden Lügen, von fabelhaften Geschöpfen und wunderbaren Dingen aller Art. Mit ihm wetteiferte in folder Aufschneiberei ber 1395 von den Türken bei Nikopolis gefangene Baier Johann Schiltberger; boch berichtete Dieser auch manches Wahrheitgetreue und Brauchbare, indem er gewiffe Pflanzen, wie 2. B. ben Bfeffer beschrieb und bas Baterunser in mehreren afiati= schen Sprachen mittheilte. Uhnliche Reisen machte ber Spanier Gonzalez be Clavigo 1403 ju Timur Lent nach Samartand, worüber er getreu und ohne Märchen berichtete, ber Benediger Josafat Barbaro 1436 in Handelsintereffen nach Perfien und ber Rabbi Benjamin von Tubela. um feine verlorenen Glaubensgenoffen aufzusuchen, angeblich bis Indien.

So war das Mittelalter zu einer wenigstens oberflächlichen Kenntniß der Länder unfres öftlichen Kontinentes gelangt. Nach längerer Rube sollte erst eine nene Zeit auf dem freiern Seewege und mit Verzichtleistung auf alle Wundersucht folgenschwerere Schritte wagen.

### Dritter Abschnitt.

# Die Dichtung.

#### A. Die Bolksdichtung.

Wie bas gange Leben bes Mittelalters, wie fein Trachten, fo mußte auch sein Dichten sich nach ben Gruppen vertheilen, welche bie Menschen in jenem Zeitraume bilbeten. Jebe biefer Gruppen mufte, wie sie sich im Leben absonderte, dem liberall durchgeführten Grundsate einer Theilung ber Arbeit gemäß ihre bestimmte und abgegrenzte Art baben, die ihre Glieder erfüllenden Seeleuregungen zu äußern. Anders muste bas Bolf fühlen und bichten, anders bie in leiblicher und wieder anders die in geistiger hinficht bevorzugten Stände. Der Gesichtsfreis bes Boltes mar außer ben Geschäften, welche bie Sorge für ben Lebensunterhalt bedingte, burch feine Religion umschrieben, b. h. wie wir wissen, durch eine Mischung seiner alten heidnischen und seiner neueren driftlichen Borftellungen. Da fich ber Lebensberuf jum Stoffe bes Dichtens nicht eignete, fo konnte baber bie Dichtung bes Bolfes nur die theilweise driftlich gefärbten Sagen und Überlieferungen bes Glaubens feiner Bater jum Inhalte haben. Anders verhielt es sich mit der Dichtung der materiell begilnstigten Klassen. d. h. des Abels (benn bas Bürgertum ber Stäbte war im Mittelalter fo burch Arbeit in Auspruch genommen, bag es erft in späterer Reit bichterisch thatig sein konnte und auch bies nur in eigentumlichster Beise). Go profaisch das Leben des Bolles, so poetisch gestaltete sich das des Abels, weil es nicht von der blaffen Sorge verfolgt war, sondern seinem innersten Sange schrankenlos nachgeben konnte; ihm war baber vergönnt, selbst Gegenstand ber Dichtung bieses Standes zu werben. Abulich verbielt es fich mit ben geistig thätigen Ständen, ben Beiftlichen und Be-Nicht zwar ihr Leben und Treiben selbst wurde von ihnen dichterisch verherrlicht; denn es verursachte dem Kopfe ebensoviel Mübe und Anstrengung, wie die Handarbeit dem Körver der Leute vom Bolke: Das hingegen, was die geistige Arbeit zu Tage forberte, bas Ergebnif ber Forschung, die Gebilbe bes Gebankens, die Schöpfungen ber Fantasie,

- bas wurde ber Inhalt ber gelehrten Dichtung. Das Bolf befang baber feinen Glauben, ber Abel fein Leben, die Gelehrten ihr Rorfden, - b. b. jeber Stand fein Ibeal, jeber biejenige Bethatigung, welche ihm die höchste, die strebenswerteste war. Auch erreichte iebe dieser Gruppen der mittelalterlichen Dichtung bei bemienigen Bolte bie bochfte Blitte, beffen Bilbung im Mittelalter in ber betreffenben Thatigkeit gipfelte und zu der es sich bemnach seinem Charakter nach am meiften bingezogen fühlte. Dem gemuteinnigen Deutschen im nebeligen und wenig fruchtbaren Lande ftand ber Glaube, bem lebens= Instigen Frangosen in seinen korn-, wein- und ölreichen Gauen bas Leben, dem vom alten Hellas und Rom erzogenen und noch an biefer Erziehung gehrenden Italiener in seiner wundervollen, die Kantasie tiberreich nährenden Ratur bie Forschung am nächsten und höchsten. Die glaubensvolle Vollsbichtung blühte baber im Mittelalter vorzugs= weise bei ben germanischen Bölkern, die lebensinnige Ritter= und Minnebichtung bei ben Franzosen und ben ihnen burch Bölkermischung am nächsten verwandten Brovencalen und Spaniern, die gebankenreiche Ge-Lehrtendichtung bei ben an ber Spitze ber Geistesbildung jener Zeit ftebenben Italienern.

alteften Denkmäler ber Dichtung bes germanischen Die Bolfsglaubens, b. h. nicht die altesten in ihrer gegenwärtig vorhandenen Gestalt, sondern nach der Natur ihres Inhaltes, ber weit altere Bearbeitungen gehabt haben muß, als alle andere germanische Dichtung, haben wir in ben Sammlungen ber Ebba (oben S. 52) bereits tennen gelernt, - ebenfo auch bie Bervollständigungen biefer norbischen Bibel burch die standinavischen Sagenbücher ober "Belbenromane", die Wolfunga = und Thibreke = ober Bilkina = Saga (oben S. 62 f.), wozu noch, im Auschluß an die Wolfungasaga bie bieselbe in die Geschichte hintiberleitende Ragnar-Lobbrots-Saga tommt. Christliche Anklänge finden sich in dem Solar-Lioth (Sommenlied) der Ebba und in ber Nornagest-Saga, und ganz verchriftlicht ift bie genaunte Thibreis-Saga. In ber ersten Galfte bes breizehnten Jahrbunberts wurden in ber Heimsfringla burch Snorri Sturluson bie alten Sagen aufs neue bearbeitet.

Die thatsächlich in ber vorhandenen Form ältesten Proben germanischer Volksdichung sinden wir bei dem deutschen Bolkstamme der Angelsachsen auf den britischen Eilanden. Dieselben zeichneten sich vor allen übrigen Bölkern ihres Stammes durch die Thatkraft aus, mit welcher sie ein ursprünglich fremdstammiges (keltisches) Land der dentschen Nationalität gewannen und diese nicht nur in Sprache und Sitte bewahrten, sondern auch zu einer verhältnismäßig hohen Stufe geistiger Vildung erhoben. Obschon es auch bei ihnen an Überbleibseln früherer Barbarei keineswegs fehlte, standen sie doch weit über den Franken,

Westgoten und Langobarben, welche ihr Boltstum aufgaben und sich von ihren Bestegten romanisiren ließen, und bei benen tein Ton ber Dichtung und bes Befanges erschalte. Bon ben Standinaviern unterschieben fie fich burch ihre volle und bewufte Anlehnung an bas Chriftentum und zwar gerade an beffen bamals zufunftreichste Richtung, Die romifche, ohne ihr jedoch bie staatliche Selbständigkeit preiszugeben, und burch ihre Hingabe an die Wissenschaft, welche ihnen die gleichberechtigte Schwester ber Dichtfunft murbe. Enblich wectte ber beständige Rampf, ben ihre einmal unternommene abenteuerliche und boch so folgenreiche Eroberung ferner Inseln mit fich führte, ihre Beiftesträfte fruber, als folde im beutschen Mutterlande erwachten, von wo bie Schaaren ber Eroberer stets nur ausgingen und unabhängige Staatengebilbe baber erft aufleimen tonnten, nachdem sich bie Wogen ber Böllerwanderung gelegt hatten. Das lebendige Stammesbewuftfein ber Angelsachsen zeigte fich schon barin, bag jeber ihrer Stämme im Lande ber Gehnsucht seine besonderen Staaten errichtete und daß diese, ihrer sieben ober acht, trot manigfacher Streitigkeiten unter fich, boch gegen bie Fremben einig waren und im Rampfe gegen diese den gemeinsamen Bretwalda an ihre Spige stellten. Lettere Würde erhielt erst Bestänbigfeit, nachbem Rarls bes Großen Zeitgenoffe und politischer Schüler Egbert aus ben füblichen Reichen eines, das englische gebildet hatte, bem fich in ber Folge auch bie nördlichen anschlossen. Größer als Egbert und Englands eigentlicher Rulturgrunder mar fein Entel Alfred ber Große am Ende bes neunten Jahrhunderts. Er bandigte nicht nur bie Räuber, welche fein Land, und bie feerauberischen Normannen, welche bas Meer umber und die Ruften unficher machten, - er war auch unablässig für geiftige Bilbung besorgt. Er ließ die Ruften Norwegens und ber Offfee erforichen. Er lernte in vorgerudtem Alter bie Sprache Roms, übersetzte ben Boethins und die Weltgeschichte des Orofius, ju welcher er Nachträge in seine Arbeit eintrug. Die burch Kriege und damit verbundene Zerftörung von Rlöftern unterbrochenen Schulen ftellte er wieder ber, bielt seine Beamten gur Pflege ihrer Kenntniffe an und ließ Gelehrte aus ben keltisch gebliebenen Ländern ber britischen Inseln und aus den Frankenreichen kommen und durch Einige berselben die Klöster seines Landes auf bessere Bahnen bringen. Selbst aber foll er zu ben Bemühungen, sich und Andere zu bilben, durch die Lieber seines Bolkes bewogen worden fein, welche er fammeln ließ und benen er eigene nachbichtete. Unter ihm wurden bie Sanger ober "Schöpfer" (scop) äuferst geachtet; benn sie nährten und vflegten ja bes Bolles Liebstes, seines alten Glaubens und seiner Belben Berberrlichung! Diefem Eifer haben wir es zu verbanten, daß England bas ältefte in germanischer Zunge vorhandene Gebicht, das angelsächsische Epos Beowulf ("Bienenwolf", b. h. Specht) bewahrt bat, bie bem gebnten

Jahrhundert entsprossene Feier eines angeblichen Helden der Goten (Geata) ober der Ilten vor ihrer Ankunft in England, im vierten Jahrhundert, und seiner Rämpse mit dem bösen Geiste Grendel, sowie mit einem Drachen. In der Sprache und Form gleicht das Gedicht den standinavischen Handinavischen Heldenliedern (Kämpewiser), deren ältesten, jetzt nicht

mehr vorhandenen es offenbar nachgebilbet ift.

Nach der Zeit des großen Alfred, dessen Nachsolger beinahe nur in ihrer Ergebenheit gegen Rom hervorlenchteten, wurden die einheimischen Dichtungen vernachlässigt und von den Mönchen fast nur Überssetzungen aus latinischen Schriften geistlichen Inhalts geduldet. Diese Richtung hatte indessen schon in früherer Zeit ihren Ansang genommen, und in derselben ragte im siedenten Jahrhundert der Mönch Caedmon (Ceadmon) im Aloster Whithh hervor; nach Beda war er blos Hirte des Alosters und ohne Bildung. Seinen Namen tragen Gedichte, deren Stoff den beiden Theilen der Bibel entlehnt ist und welche theilweise Kraft und Erbabenheit verraten.

Später wurde die angelfächsische Kultur und mit ihr auch die Bolfsbichtung burch die Danen unterbrückt, welche felbst feine Kultur in's Land brachten, sondern nur Mord und Brand. Die ihnen folgenden Normannen waren in Frankreich, ihre nationale Überlieferung vergeffend, ausschlieflich Theilnehmer an ber nordfranzösischen Literatur geworben. Es wurde von da an in Britannien theils altbritisch oder gaelisch, theils angelfächfisch, theils frangofisch gebichtet. Mit ben Barben ber Briten und Gaelen wetteiferten die Dinftrels ber eingewanderten Bolfer, herumziehende Sanger, die fich gleich ben Monchen eine Glate auf bem Ropfe und ben Bart ichoren und in langen Gewändern einhergingen, bie harfe umgehängt. Sie waren meist niedrige Schmeichler ber Kürsten und des Abels, wurden von diesen Kreisen protegirt, namentlich wenn fie in ber frangösischen Hoffprache sangen, und erhielten sogar eigene Gerichtshöfe; ja Einzelne unter ihnen trugen ben Titel von "Rönigen ber Minstrels". Sie wurden fo verwöhnt und in Folge beffen verberbt, daß sie im sechszehnten Jahrhundert, nachdem sich bereits eine englische Literatur ausgebilbet, nur noch als fabe Geden erschienen und endlich gegen Ende ber Regirung Elisabeths mit Bagabunden und Spitbuben zusammengestellt murben, worauf fie fpurlos verschwanden. Ihre Boefie bestand meift in erzählenden Gebichten, theils größeren -Epopoen - aus bem Sagentreise Alexanders bes Groken, Arthurs. Rarls bes Großen u. f. m., - theils kleineren - Romangen. ben Kreuzzugen bilbeten willkurlich erfundene Abenteuer jener romantiichen Epoche ben Stoff berfelben, namentlich folche aus bem Leben Richards Löwenherz. Zugleich begann bie fich aus bem Angelfachsischen und Französischen bilbende englische Sprache die französische zu verbräugen, wozu vor Allem ber Antagonismus ber unterbruckten, aber fich ermannenden Angelsachsen gegen die übermütigen französisch sprechenden Normannen beitrug. Einen kräftigen Ausdruck sand dieser berechtigte Nationalhaß eines zu rechtlosem Leben in den Wäldern verurteilten Stammes durch die Balladen von dem zugleich wilden und edlen Jäger Robin Hood, dem Feinde der Unterdrücker, dem Freunde des Volks. Außerdem aber nährte sich die entstehende englische Poesie schon seit dem elsten Jahrhundert von der erwachenden Opposition gegen die übermütige kirchliche Hierarchie und gegen die unwissenden und unstitlichen Alöster, worin die sübfranzössischen Tronbadonrs den englischen Minstels vorlenchteten. Ein Held der volkstümlichen Poesie wurde auch der große Bersechter der Landessreiheiten gegen den Abel, Simon von Monfort, Graf von Leicester. Die nationalen Unterschiede unter den Engländem verschwanden endlich unter diesen Kämpsen um religiöse und politische Freiheit, namentlich aber in Folge jener langen gemeinsamen Kriege der ganzen Nation mit Frankreich.

Dag in Deutschland icon fruh, in einer nicht zu berechnenben Zeit, Bolkslieber, namentlich epische, existirten, geht sowol aus bes Tacitus Zengnig (oben S. 51), als aus bem Umftande hervor, bag bie Angelsachsen, welche eine alte bichterifche Literatur besagen, ans Dentschland stammten, und dag ber bebentenbste Theil ber ftandinaviichen helbendichtung feinen Stoff bem beutschen Boben entnommen hat (S. 59 ff.). Daß aus ber ältesten Zeit ber beutschen Dichtung nichts mehr vorhanden ift, ruhrt einmal von bem Mangel an staatlicher Selbständigkeit und Ordmung mahrend ber fog. Bölkerwanderung, anderseits aber von dem übergroßen Eifer ber, mit welchem die chriftlichen Glaubensboten alle Spuren bes Beibentums auszurotten suchten. Darin that sich besonders der Angelsachse Winfrid (Bonifacius) hervor, ohne au ahnen, daß einst sein wahrlich nicht weniger frommer königlicher Landsmann Alfred bas Gegentheil thun werbe. Diefes Gegentheil that zwar auch ber erfte bentiche Raifer, Rarl ber Große, aber bag bie Sammlung, welche er von Helbenliebern veranstaltete, verloren gegangen, beweist nur, wie thatig die Beiftlichkeit in ihrem Saffe gegen heibnische Arbeiten gewesen ift. Ungeachtet Dieses fanatischen Treibens aber erhielten fich, und zwar gerabe in einzelnen vorurteilfreieren Rlöftern, schwache Refte altbeutscher Dichtung. Das Aloster Reichenau z. B. befaß im Jahre 821 zwölf folder Gefänge. Alles aber ift verfdwurben, bis auf die Bruchstilde bes flabreimenden Liebes von Silbebrand und seinem Rampfe mit bem unerkannten Sohne Sabubrand. Rod im zehnten Jahrhundert zwar bichtete Effehard (oben S. 170) bas Lieb von Walter bem Aquitaner, aber - in latinischen Berametern. Beibe Gebichte gehören zu bem Kreise von Sagen, ber fich um bie beiben Haupthelben ber Bölkerwanderung, den Hunnen Attila und ben Oftgoten Theodorich (oben S. 59 ff.) gebilbet hatte.

Seit bem neunten Jahrhundert wog in Folge ber erwähnten Bemilbengen die christlich = kirchliche Dichtung vor. Doch war auch aus Diefer weber bie Begeisterung filt nationales Belbentum, noch die Erinnerung an die alte Religion zu verbammen. Erstere trat in dem Lud= wig sliede bes neunten Jahrhunderts, an Ehren eines Sieges Ronig Endwigs III. über bie Rormannen, letteres in bem zum Theil wörtlich mit Stellen ber Ebba übereinstimmenben Beffohrumer Gebete\*) und in bem Mnspilli (Gebicht vom Weltumtergang, oben S. 47 f.) zu Tage; ja fogar die stabreimende altsächfische "Evangelienbarmonie" Seliand (unter Ludwig bem Frommen) erzählt die Geschichte Jesu ganz, als ob fie in bentichem Lande und unter beutichen Leuten vorgefallen mare, mabrend Die breifig Jahre später entstandene oberbeutsche Evangelienharmonie (in neuerer Zeit "Rrift" betitelt) von bem Benedittiner Otfrib an Weißenburg im Elfaß die nationale Kärbung bereits anfgegeben und fich in ben römisch-driftlichen Gefichtetreis hineingelebt bat, mit welchem Werke überhaupt die beutsche Kunftbichtung und die Anwendung des Enbreimes fatt bes Stabreimes beginnt.

Spärlich find die Überbleibsel ber althochdeutschen Form unserer Sprache; reichhaltiger quellen fie aus ber mit bem Emporfteigen ber Staufer beginnenden mittelhoch beutschen Beriode. Bebort and, was wir ans berfelben besitzen, burchaus ber Runftbichtung und ber größte Theil bavon wieber ber Übertragung und Nachahmung ausländischer Ritter- und Minnebichtung an, so leben boch in einem Theile ber Dichtungen biefes Zeitraumes bebeutenbe Anklänge und Erinnerungen an bie Bollsbichtung. Abgesehen von einzelnen im mönchischen Geifte gehaltenen Legenden und einer größern Sammlung von folden, wie von Novellen, ber fog. Raiferchronit aus ber Mitte bes zwölften Jahrhunderts (in 16,000 Bersen), gehört hierher bas nieberrheinische Annolieb von etwa 1180, ein Breis bes Erzbischofs Anno von Köln. verschwindet jedoch vor den zwei großartigsten Helbengedichten bes bentichen Mittelalters, ber fog. beutschen Ilias und Obuffee, welche ihren Stoff, wenn auch in durchaus verchristlichter Sprache und Form, ber beibnischen Sage unseres Boltes entnahmen.

Das Ribelungenlied \*\*) (in fpaterer Überarbeitung "ber Ribe-

\*\*) Berm. Fifder, die Forschungen über bas Nibelungenlied seit Rarl

Ladmann, Leipzig 1874.

<sup>\*)</sup> Es heist barin: "Das vernahm ich, . . . . . baß Erbe nicht war noch Oberhimmel, noch Baum ober Berg, noch Sonne schien ober Mond leuchstete, noch bas mächtige Meer, ba nichts war von Erbe noch Grenze, ba war ber eine allmächtige Gott, ber Männer milbester;" — während Strophe 3 ber Bölnspa lautet: "Einst war bas Alter, ba Pmir lebte: ba war nicht Sand nicht See, nicht salz'ge Wellen, nicht Erbe fand sich noch Überhimmel, gähnens ber Abgrund und Gras nirgenbs."

lunge Rot"), nach ber Art seiner Entstehung ein Ratfel, hat seinem Bersmaß ben Namen ber Nibelungenstrophe gegeben und umfaßt in 39 Aventiuren zwei gleich umfangreiche Haupttheile, von benen ber erfte bie Heirat und Ermorbung Sigfribs, ber zweite bie Rache seines Tobes burch die Witwe enthält (über ben Stoff f. oben S. 57 ff.). um die Mitte des achtzehnten Jahrhunderts wurde biefer Schatz ben Deutschen bekannt. Das Gebicht entstand wahrscheinlich in ber Mitte bes zwölften Jahrhunderts und wurde bis zum Ende besselben öfter umgearbeitet; seine erste Abfaffung geschah, wie bie neueste Forschung glaubt, nach einer ältern (und zwar wol latinischen) Anfzeichmung burch Konrad, ben Schreiber bes Bifchofs Bilgrim von Baffau im letten Biertel bes zehnten Jahrhunderts, wo die Einfälle der Magharen die allgemeine Aufmerksamkeit auf Ungarn, ben einstigen Sauptsitz ber hunnen, jogen. Bu ber neuen Bearbeitung in ber angegebenen Beit mogen wieber bie hundert Jahre vorher vorgesallenen Kriege Raifer Beinrichs III. gegen Ungarn aufgemuntert haben; mehr aber hat in biefer Beziehung ber bamalige Aufschwung bes beutschen Lebens und Dichtens und ber beutschen Macht gethan. Aus dem Bersmaß des Bebichtes wirb, ba bamals jeber Dichter sein eigenes solches pflegte, und von einem gewiffen Rurenberger Strophen ber gleichen Zeitmeffung vorhanden find, geschlossen, daß ber Verfasser ber letteren (Magenes oder Konrad? von Kirenberg) auch der Berfasser des Nibelungenliedes Seine Beimat war wol ber Kitrenberg bei Ling in Ofterreich.

Der Verfasser des Nibelungenliedes hat keine Idee mehr von beffen ursprunglicher muthologischer Bebeutung. Er weiß nichts von Sigfribs und Brunhilds anfänglicher Liebe, nichts von ihrem gemeinschaftlichen Scheiterhaufen. Der Streit ber beiben Königinnen ift vor die Thilt eines driftlichen Münfters verlegt, und im Ganzen ift ber leitenbe Ge= banke die mittelalterliche Lehnstreue und die Kamerabschaft des Ritter= Carriere \*) fagt: "Das Dämonische im Naturmythos, in ber heidnischen Götterwelt ist unserm Dichter verdunkelt, oder blickt nur hier und da, ihm selber unbewußt, noch aus dem Hintergrund hervor; bas Chriftentum ist die herrschende Religion geworden, und wie mit biefem bas Gemüt bes Menschen zum Mittelpunkte bes Lebens warb, so waltet das Dämonische nun in der Menschenbruft, im holden Zauber ber Minne wie in ber furchtbaren Gewalt ber Leibenschaften, ja es ift die Trene selber, die Liebestreue Kriemhildens, die Mannestreue Hagens, bie hier in ihrer alleinherrschenden, alles übrige für nichts achtenden Rudfichtlosigkeit sich mit bem Schrecken ber tragischen Erhabenheit offenbart und das Netz eines unentrinnbaren Berhängnisses wie aus ehernen Fäben flicht. Ja das Weib als die eigentliche Trägerin der Gemuts=

<sup>\*)</sup> Die Runft 3c. III. 2. S. 343.

welt ist die sichtbare Mitte des Ganzen; mit den Mädchenträumen Kriemhilbens hebt das Lied an und endet mit ihrem Tode."

Ein Anhang zum Nibelungenliebe ift bie Rlage in furzen Reim-

paaren; sie betrauert bie gefallenen Belben.

Das Gegenftud jum großen beutschen Bollsepos ift Gubrun, eine Sage aus bem Seeleben ber Norbsee, enthaltend in ber Ginleitung bie Entführung bes Königssohnes Bagen burch einen Greifen nach fernem Giland, feine Liebe ju Silbe und Berbindung mit ihr; im erften Saupttheile bie Werbung bes Segelingen-Rönigs Setel um bie ebenfalls Silbe genannte vielgeliebte Tochter Hagens, im zweiten Saupttheile bie Werbung Hartmuts, bes Königssohnes von ber Normandie, und Berwigs von Seeland um Gubrun, Die Tochter Betels und Bilbens, bes Lettern Sieg, ihre Entführung burch Erstern, ihre Erniedrigung jur Magd, ihre Befreiung und bie Berfohnung ber Keinbe. Das Gebicht verherrlicht namentlich, bem Geifte bes Minnebienstes hulbigent, Die Frauen, und besonders lieblich und zart ist geschilbert, wie nicht bas gleifende Gold, noch bas rauhe Schwert, welche für den Werber wirken, sondern nur das begeisterte Lied bes Sängers bei der Umworbenen ben Ausschlag gibt. Das Zeitmaß ber Gubrun ist bem ber Nibelungen ähnlich, aber mit feinen, einen mehr lyrischen Charafter, statt bes epi= ichen, begrundenden Abweichungen. Entstanden ift Gudrun in ihrer . vorhandenen Gestalt mahrscheinlich um 1210 in Ofterreich.

Beibe Gebichte, ber feurigen Sonne und bem sanften Monde zu vergleichen ober bie beiben Augen ber beutschen Dichtung bes Mittel= alters zu nennen, gehören ber Form nach allerbings zur Ritter= und Minnedichtung; ihr Stoff und ihr Grundton aber werden fie stets unter die Berlen der Volksbichtung einreihen. Lettere wurde dann in ber nächsten Zeit nach bem Entstehen ber beiben Meisterwerke burch mehrere Gebichte vervollständigt, welche zusammen bas "fleine Belbenbuch " heißen und als folches um 1472 burch Rafpar von ber Roen zusammengestellt wurden. Bon benselben gehören: ber hörnen Sigfrid in den Kreis der Nibelungen, Sigenot, Eden Ausfahrt, Dietrichs Flucht, Biterolf und Dietleib, die Schlacht von Raben (Ravenna) in den Kreis ber Dietrichsfage, mahrend die Rosengartenlieder (oben S. 60), worin ber berbe Mönch Issan treffend ben Mönchshumor bes Mittelalters verbilblicht, jene beiden Sagentreise verknüpsen. Otnit aber, sowie Sugbietrich und Wolfdietrich, in ben Kreis ber romantischen Ritterbichtung hinüberspielen. Dagegen näherten sich im breizehnten Jahrhundert andere Dichter noch mehr bem Bolke, als es die Belbenbichter ber Bolksfage gethan; es geschah bas burch volkstümliche Erzählungen, unter benen ber "Bfaff Amis" von bem "Strider" (1230) hervorragt.

Gine weitere Gruppe ber ursprünglich aus bem Bolte hervorgegansgenen, wenn auch kunftlerisch ausgearbeiteten Dichtung hulbigte weber

bem Zwede ber Erbauung, wie die Evangelienharmonien, noch bem ber Unterhaltung, wie die nach alten Mythen bearbeiteten Selbengebichte, sondern der moralischen Belehrung. Dahin gehört vorab die Thier= fage. Es ift eine alte Reigung ber indoeuropäischen Bolter, wie wir bei Anlag ber Anling Indiens (Bb. I. S. 284) und Griechenlands (Bb. II. S. 232) gesehen haben, die Thiere zu Bilbern ber menschlichen Eigenschaften, besonders ihrer Laster und Thorheiten zu wählen. Im Mittelalter verriet sich biefe Reigung querft bei ben Franken, vorerft in unzusammenhängenden Abenteuern; auch latinische Bearbeitungen ber Thierfage burch Geistliche tauchten auf. Die Helben berfelben waren die Thiere bes bentschen Waldes und ihr König war ber Bar statt bes in Mitteleuropa bamals unbefannten Löwen, bis man letztern durch bie Areuzzüge kennen lernte und nun auf den Tron erhob. Der Haupt= anzettler übler Streiche war erft ber Bolf; später, als im Menschenleben die List mächtiger wurde als die Gewalt, trat der Ruchs an seine Stelle. Beibe Rankemacher wurden ichon fruh in Mönchstutten gestedt, sowol in der Sage selbst, als in bildlichen Darstellungen. erhielten Namen, welche ihren Charafter ausbrickten. Im zwölften Jahrhundert gaben Flamander ihren Thiergedichten die Titel von Beinamen des Wolfes (Ifegrim, d. h. eisengrimmig) und des Fuchses (Reinard, d. h. ratkundig). In berselben Zeit reihte ein beutscher Dichter, ber fich Beinrich ber Glichefare nennt, nach frangöfischen. Vorbildern zehn Geschichten vom Wolf und Fuchs aneinander, welche hundert Jahr später, und zwar unter dem die Nibelungen parobirenden Titel "Jengrimes Not", ein sich ben gleichen Namen beilegender Dichter überarbeitete. Am Ende bes breizehnten Jahrhunderts vereinte ber Flamänder Willem de Madoc die zerstreuten Sagen zum Epos "Reinaert de Bos" und gab zugleich ben Thieren mehr als mur die Eigenschaft von Bilbern, nämlich einen selbständigen Charafter. bem Hofe bes "Rönigs Nobel" als Bereinigungpunkt entstand fo eine zusammenhängende Rette ber ergötlichsten bom Fuchse angezettelten Geschichten. Die eigentliche, von unterhaltenden Abenteuern losgelöste und nicht nach Berspottung menschlicher Thorheiten, sondern nach reiner Belehrung trachtende Kabel erhielt ihren ersten deutschen Ausbruck durch ben Dominitaner Ulrich Boner ju Bern (1324-1349), beffen Bert, "ber Ebelftein" genannt, "in einfach gehaltenem Bortrag einen reichen Schatz von weisen und einbringlichen Lehren enthält" (Scherr).

Den Zweit ber Belehrung ohne Einkleidung in Erzählungen versfolgte auch in unserm Zeitraume die bei allen civilifirten Bölkern verstretene Spruchdichtung. Ihr hervorrageubstes Werk im Mittelalter und zugleich eines der bedeutendsten bieser Zeit überhaupt erblicken wir in Bridanke's Bescheiden heit. Der seiner Person nach undekannte Verfasser lebte wahrscheinlich in Schwaben und machte den Kreuz-

zug Friedrichs II. (1228—29) mit. Er war ein entschiedener An= hänger dieses Raisers und drückte sich liber den gegen Letztern verhängten Bam (oben S. 149) ziemlich freimiltig aus. Ebenso mar er ein vaterlandliebender Deutscher, den es blutig frankte, daß durch die Ranke des Bapfitums fein Bolf "bas Gespott ber Balfchen" geworben. Auf bie Bapfte ift er im Allgemeinen nicht gut zu sprechen und erinnert fie ungeschent an ihre Pflicht wie an ihre Gunbhaftigkeit, beurteilt aber seines großen Raisers Gegner Gregor IX. unbefangen und ohne Leibenschaft, ja nimmt ihn gegen manchen Borwurf in Schutz. Gleich vielen Zeitgenoffen (oben S. 193 ff.) eifert er gegen ben Reichtum und die weltliche Berrschaft bes heiligen Stuhles. Gegenstand ber unerbittlichen Lauge seines Spottes sind Ablaß, Wallfahrten und unaufrichtige Bufe, besonders aber bas Leben bes römischen Hofes, welches er schonunglos an ben Branger ftellt und bem er Beftechung, Unfrieden und Berwirrung vorwirft. Überhaupt gewinnen wir aus seinen Spruchen ein trauriges Bilb ber bamaligen Sitten, ber herrschenden Gefets- und Rechtlosigfeit, ber Berachtung aller Ordnung und alles Ansehens. Von dem damaligen verberbten Klerus fagt er z. B.: "Die uns gut bilde jolten geben, der velschent vil ir selber leben," von ber gebankenlosen Werkheiligkeit: "Gienge ein hunt tages tusend ftunt (b. h. tausendmal) ze kirchen, er were boch ein hunt," vom Unfuge bes Ablasses: "Die Gnabe einem esele wol gezimt, bag er bem ohsen fünde nimt. Der Applag wirt vil selten gut, ben ein tore bem andern tut." Trop allebem aber ist ber Dichter ein gläubiger Katholik, nimmt entschieden Partei gegen die zu seiner Zeit (oben S. 195 ff.) mächtig auftretenden Reter, welche, "wenn fie einig waren, alle Reiche zwingen wilrben." Gegen bie Inben führt er ben Dreieinigkeitglauben in's Feld, den er mit fehr naiven Gründen zu flützen sucht, z. B. die Harfe habe Holz, Saiten und Rang und sei boch nur eines! An manchen Stellen fligt er auch Fabeln ein und wählt auch sonst gerne Beispiele aus ber Thierwelt. Die Quellen seiner Spruchweisheit liegen größtentheils im Bolksmunde und ber Berfaffer scheint ein ächter Volksmamn und Sohn seiner Zeit gewesen zu Dabei muß aber die Bielseitigkeit bewundert werden, mit welcher er alles Leben und Treiben, Denken und Glauben seines Jahrhunderts umfakte, und auch ber ritterliche Anstand, mit bem er bas that. Sein Werk ist in 53 Kapitel getheilt, von benen jedes einen bestimmten Gegenftand behandelt, g. B. Gott, die Meffe, ben Menschen, die Seele, die Juden, die Retzer, den Wucher u. f. m.; die Form find Baare kurzer Reimverse. Merkwürdig ist Bridant's Übereinstimmung in den Ansichten und selbst in manchen Stellen und Wendungen mit Walter von ber Boaelweibe, ber uns fpater begegnen wird, fo daß Wilhelm Grimm Beibe für eine und dieselbe Berson halten zu sollen glaubte; boch hat diese Vermutung wenig Wahrscheinlichkeit für sich.

Die zuletzt erwähnten Werke, beren Stoff ber Bollsbichung ansehört, weisen indessen durch die Persönlichkeiten ihrer Versaffer auf die gleichzeitige Richtung der ritterlichen und minnefingerischen Dichtung hin.

#### B. Die Mitter= und Minnedichtung.

Den Ursprung des Ritterwesens und Minnedienstes haben wir bereits (oben S. 231 ff.) im Fendalmosen gefunden; zu seinen Außerungen gehört namentlich die Ritter= und Minnedichtung, oder wie sie, nach ihrem Berhälmiß zu den Flirstenhösen, um deren Gunst sie buhtte, tressend genannt wird, die höfische Dichtung. Nur wenige ihrer Bekenner griffen, wie wir eben gesehen, ihren Stoff aus der Bollsbichtung; die große Mehrzahl hielt sich an das Leben und die Ideals ihres Standes. Diese waren: Bertheidigung des Glandens, Traue gegen den König und

Belditiung ber Frauen.

Genährt wurden diese Ideale in den manigfachen Rämpfen des Mittelalters, besonders aber in den Kreuzzignen; benn so wie in diesen fam die Begeisterung für ben Glauben in teinem andern Rriege gur Geltung. Die Kreuzzige, b. h. die Känpfe filr das Kreuz gegen die Ungläubigen hatten aber, lange bevor Europa's befreuzte Schaaren nach Balaftina jogen, in bes driftlichen Spaniens Borfdreiten gegen bie islamitischen Einbringlinge begonnen. In Spanien war baber auch die Geburtstätte, wenn auch nicht ber feubalen, boch ber romantischen Seite bes Ritterweiens. Wie viel in dieser Begiehung die Spanier von ihren arabisch-manrischen Gegnern gelernt, mit welchen sie während bes Ringens um die Herrichaft auf der Halbinfel außerhalb des Schlachtfelbes in einem erhebenden ritterlichen Berkehre standen und gegen welche fie noch nickt den Blutdurst der Inquisition bervorkehrten. — läßt sich nicht genau sagen. Es ift aber wol möglich, daß bie gotische Tapferkeit und bie bichterische Bilbung ber Ommajaben sich zu bem Gesichtstreise ber ritterlich-minnefängerischen Boefie verschmolzen haben. Sei bem, wie ibm wolle, - Spanien ist bas Baterland ber romantischen ober Romangen-Dichtung, welche ihren Ramen von ber romanischen Sprache erhielt, in ber sie zuerst geübt wurde. Ihre erste Form waren bie bekannten achtfilbigen Trochaewerse (Rodondillas). Den Hamptinchalt bilbeten nathelich bie Rampfe jur Wiebereroberung bes Boterlandes, jur Bertreihung ber "Ungläubigen" babin, wo fie hergekommen waren. Der Mittel punkt und die Krone ber mit dem topfern und ungläcklichen König Roberich beginnenden Reihe ihrer Helben war und blieb aber ber gefeierte Don Robrigo Diaz el Campeabor, von den Arabern und barnach auch von den Christen der Cid (Berr) genannt, in Birklichkeit ein ziemlich rober Kriegsmann und nicht allzu gewissenhafter Überläufer, in

ber Dichtung aber das Ideal aller Ritterlichkeit und Trene. Anger den zahlreichen heidenromanzen, welche im 15. und 16. Jahrhundert gefammelt wurden, erzeugte Spanien, als erstes Kind seiner Kunstdichtung,
auch ein heldengedicht vom Cid (Poema del Cid) um die Mitte des
zwölsten Jahrhunderts, und zwar in langen zehn- dis sechszehnsilbigen
Bersen, doch noch in ungelenker Sprache und trockener Darstellung.

Im breizehnten Jahrhundert stellte fich an die Seite dieser Dichtungen, welche burch bie Bopularität ihres Stoffes eigentlich ber Boltsbichtung angehören, einerseits eine firchliche Legendendichtung, besonders gepflegt von Gonzalo de Borceo, unter beffen Arbeiten uns eine Schilberung bes jungften Gerichtes auffällt, welche überraschend an bie Götterbämmerung ber Ebba und an die betreffenden Stellen im Beliand und Mufpilli (oben S. 47 f.) erinnert, - anderseits aber bie erfünstelte, nicht volksmäßige romantische Ritterbichtung. Selbe behandelte burch bie hand bes Juan Lorenzo Segura Alexander ben Großen als driftlichen (!) Belben. Dieses Ritterepos erzeugte bann ben beruch= tigten Ritterroman, beffen Unnatur im vierzehnten Jahrhundert in bem "Amadis von Gallien," angeblich (aber unwahrscheinlicher Beise) von bem Bortugiesen Basco be Lobeira, gipfelte. Dieses zwar tunftvoll gefügte aber geiftlose Machwert ift ber "eigentliche Urvater bes modernen Romans "\*), indem darin die Liebe zum ersten Male ber Brennpunkt ber Handlung wurde; — er erlebte zahllose Überarbeitungen und Rachabmungen.

Die Geiselung vieser Sorte durch Cervantes ist mehr als bekannt. Eine andere Dichtgattung jener Zeit ist die der lehrhaften Novellen mit moralischer Nuyanwendung, deren bedeutendste Sammlung "der Graf Lucanor" des Infanten Juan Manuel von Castilien (1273 oder 1280—1347 oder 48) ist.

Ein fruchtbareres bichterisches Leben als in Spanien entwicklte sich in der ehemaligen "römischen Provinz" Galliens, wo in der Michung der Bolkselemente das römische Wesen, wie in Italien, weit mehr vorwog, als im eigentlichen Frankreich, in Nordgallien, und auf der iberischen Halbinsel. Es gibt kann auf einem geographisch zusammengehörigen Gebiete irgendwo eine größere Verschiedenheit des Bolksskammes, als zwischen den frünkisch-keltischen Franzosen des Nordens und den römisch-iberisch-ligurischen Provençalen, welche weder durch Abskammung, noch durch Wahl, sondern lediglich durch Eroberung und politische Einordnung Franzosen sind, ondern lediglich durch Eroberung und politische Einordnung Franzosen sind. Das vorzugsweise als "romanisch" bezeichnete Idiom derselben ist durch seine schweizende Weichheit und seine weit näher dem Italienischen und dem Spanischen als dem

<sup>\*)</sup> Braunfels, Rrit. Berfuch über ben Roman Amabis von Gallien, Leipg. 1876, &. 5.

Französischen stehende Anmut vorzüglich zur Dichtung geeignet, aber auch zu scharfer Buchtigung ber Feinde und geharnischtem Streite für die Ibeale fähig. Auch bas Gebiet ber provençalischen Sprache, welchem außer Silbfrantreich noch bas spanische Catalonien angehört, war ein Schanplat ber Rämpfe mit ben Sarazenen, welche an seiner Nordgrenze Karl "ber Hammer" so wuchtig zuruchwies, und es mogen baber wie in Spanien, so auch bier Einflusse ber in Corbova's Reich ihre islamitische Beschränktheit vergessenden kulturbefördernden Ommajaden vorgewaltet Ja die wirkliche Ritter- und Minnedichtung, welche in Spanien haben. zwischen der volkstümlichen Heldenromanze und dem unnatürlichen Ritterroman nicht recht auftam, hat ihre europäische Beimat erft in ber Brovence und der Landschaft Languedoc. Dort wuchs die "gava scienza" (bie fröhliche Wiffenschaft, eigentlich Runft) empor. Dort erstanden die "Liebeshöfe" (corts d'amor), welche die Unsitte des Turniers durch bichterische Wettkämpfe ersetten, leiber aber später zu Anstalten bes Wortschwalls und unreiner Liebelei herabsanken. Dort widmete sich der Runft des Findens (art de trobar) eine Schaar begeisterter Sanger, bie Troubabours (trobadors, trobaires, eig. Finder, Erfinder), während gemiffermaßen als ihre tieferstehenden, handwertmäßigen, meift zu Gaukelei herabsinkenden Berufsgenossen die Jongleurs (joculatores) Die Gefänge (canzos) ber Trobadoren waren fröhliche auftraten. (soulas), klagende (lais), Morgenlieder (albas), ober Abendständchen (serenas); mit Tonwertzeugen begleitet hießen sie Sonette, mit Tang begleitet Balladen, Baftorellen aber, wenn die Dichter Die Maste von Schäfern annahmen. Außer dem weit vorwiegenden, die Frauenliebe feiernden Liede wurden noch Legenden, Fabeln, Novellen (b. h. damals religiöse und didattische Dichtungen), Erzählungen (comtes), Streitlieder (tenzones) und Rüge- oder Loblieder (sirventes) gebichtet. Die Dichtkunst ber Troubadours blühte im zwölften und breizehnten Jahrhundert. Ihren Untergang fand sie gegen Ende des lets= tern durch ihre Berbindung mit ber Reberei ber Albigenfer und burch bas Vordringen bes frangösischen Elementes nach Süben. Die berfibmtesten unter ber großen Bahl ber Troubadours, unter welche sich auch englische, spanische und sicilische Könige begaben, sind ber schlagfertige Bertran be Born am Ende bes zwölften und ber fühne Beire Carbinal am Anfange bes breizehnten Jahrhunderts. Doch fehlte es auch dieser bichterischen Gesellschaft nicht an sonderbaren Gesellen, wie Marcabrun (1140-85), der die Frauen mit Stachelreden, statt mit Bulbigungen bedachte und fein extremes Gegenbild Jaufre Rubel. Bring von Blaya (1140-70), welcher fich auf Hörensagen bin in die Gräfin von Tripolis verliebte und als Rreugfahrer nach ihrer Resideng reiste, um frant in ihren Armen zu fterben.

Der vorzugsweise lyrischen Dichtung ber Provençalen steht die

vorwiegend epische ber Frangofen gegenstber. Während bie Spanier bie ritterliche Boefie mit ihrem volkstumlichen Cib mur gleichsam schuch= tern anregten, die Brovengalen bann fie ted in Angriff nahmen, lebten sich die Franzosen vollständig in dieselbe hinein. Den Spaniern war Die Treue, den Provençalen die Liebe das bewegende Prinzip gewesen; ben Franzosen wurde die Lüsternheit zu bemfelben. In ihrer romantischen Dichtung gibt es keine Zurudhaltung mehr, es liegt ber ganze verführerische Mondscheinzauber ber "wundervollen Märchenwelt" bes Mittelalters barin offen, und wenn babei zu viel gelebt und geliebt wird, fo ift die Rirche mit ihren unerschöpflichen Gnabenmitteln nicht Die Spanier waren in ihrer arabischen Zeit naiv gläubig gewesen, ohne System, wie die Rinder; die Brovengalen waren Retter, die Franzosen aber sind katholische Franatiker. Bei ihnen ist der Glaube zum Shstem geworden und politische Streitigkeiten mit bem Bapfte thaten ihm teinen Eintrag; sie verstanden es von jeher, papstlicher als ber Papst zu sein, und es ließe fich vielleicht nachweisen, daß die negativen Richtungen späterer Zeit in ber Regel aus altprovengalischen Gegenben kamen, in benen wenigstens bie Sugenoten und bie Boltaireaner ihre Hanptsitze hatten. Zwischen Wollust und Frömmigkeit bewegt sich baber Die frangofische Dichtung. Ihre Träger waren, ben Troubabours abnlich, die Trouveres, benen als untergeordnete Sangerklaffe die Mene= ftriers ober Menestrele (gleich ben englischen Minftrele, oben G. 363, von ministeriales) und bie Jongleurs (oben S. 372) jur Seite standen. Die nicht unbedeutende lyrische Dichtung dieser Klinftler, die sich in Liebern (Chansons) äußerte, murbe indessen weit von ber epischen überftralt und lettere glanzte in einer wunderbaren Bielseitigkeit und Stoffesfülle. Es sind im Rreise berselben zu unterscheiben kirchliche, allegorische, novellistische und eigentlich epische ober Heldengebichte. bie Legenden, welche die erstere Rlasse ausmachen, brauchen wir nicht näher einzugehen, ba fie fich von ähnlichen Werten anderer Bölfer nicht wefentlich unterscheiben. Aus der allegorischen Rlasse erwähnen wir bas literarische Ungethum bes Roman de la Rose, von verschiebenen Berfassern bes breizehnten Jahrhunderts, in 22,000 Bersen, ein fantastisches Quodlibet von Abenteuern bei bem Unternehmen bes Dichters, die Rose bes Gartens ber Liebe zu erringen, wobei romantische Doffit fich nicht felten mit frivolen, ja tommunistischen Stellen vermengt findet, wegen welcher die Pariser Universität das Buch verbrennen ließ. Eine Abart ber novelliftischen Rlaffe ift die ichon ermähnte Thier-Von Bedeutung für uns ift nur noch die epische Helbendichtung. Aus selber scheiben wir gleich bie in bas Mittelalter am wenigsten paffenden Bearbeitungen antiter Stoffe aus, beren helben und Thaten lächerlicher Weise freilich in mittelalterliche Tracht gestedt wurden, wobei namentlich ber troische Krieg und Alexander ber Große Berucksichtigung

fanden. So bleibt uns noch bie eigentlich nationale Heldenbichtung ber Frangofen, ein immer noch bochft reichhaltiges Gebiet Abrig, bas wieber in eine Menge von Sagentreifen zerfällt. Derjenige unter ihnen, welcher bie meifte Berechtigung, weil ben mabrften und gefundeften Stoff enthält und baber bem spanischen Liebertreife bes Cid würdig zur Seite fteht, ift ber von ben Thaten Rarls bes Großen und feiner Balabine. Aus volkstimlichen Liebern (Chansons de geste) erwuchsen auch biese Gebichte. Aus ber gemeinschaftlichen Grundlage ber Chronif bes Bischofs Turpin im elften Jahrhundert erwachsen, feiern fie vor Allem (feit bem zwölften Jahrhundert) Rarls tapfern Neffen Roland und beffen Belbentob bei Roncesvalles im Rampf gegen die Ungläubigen, gegen welche die Sage selbst ben großen Raiser nach dem Morgenlande ziehen läft. Andere Belben find Rolands treuer Olivier, Stion von Borbeaux, Dgier ber Dane, Doolin von Mainz, Die vier Haimonskinder, namentlich beren Jüngfter, Rainald, ber Zauberer Malegis, u. f. w. Dem Zwölfertreise ber helben fehlt auch in bem Berrater Ganelon sein Judas ober Loft nicht. Bur nationalen Dichtung ber Franzosen find auch die epischen Stoffe aus ber Geschichte ber Normannen, von Rollo, Robert bem Tenfel und Anderen, die Sage von Lobengrin (Garin le Loberan, ber Lothringer), und viele andere unbedeutendere Werke zu rechnen.

Noch umfangreicher, aber weit weniger volkstümlich-frangosisch, weil ursprünglich ben britischen Kelten angehörig; ist ber sonberbare und fan= tastische, aber acht mittelalterliche Sagen= und Eventreis vom britischen Rönig Artus (Arthur) und ber Ritterschaft bes Gral. Rreise spielt bas Ritterwefen mit dem Hof- und Minnedienste selbst bie Hauptrolle. Die hierher gehörige Dichtung erwachte wie die übrige zur Zeit der Kreuzzüge. Die Eroberung Englands durch die französirten Normannen und ber Sturg ber Angelfachsen hatte bie Hoffnungen ber Relten wieder erwedt, und beren Genoffen in ber Bretagne ben stammverwandten Franzosen wieder genähert, so daß ein Austausch von Kulturerzeugnissen zwischen beiben Bölkern stattfand. So wurde bas Interesse für Arthur in Frankreich wach. Sagenhafte Geschichten ber Briten, wie sie damals auftauchten, namentlich burch Gottfrid von Monmouth, gaben zu ben Belbenfagen biefes Rreifes bie Grundlage ber. Gleich Karl bem Großen wurde Arthur zum Eroberer und zum Kreuzfahrer gestempelt und um ihn sammelten fich ebenfalls zwölf Belben, die Tafelrunde. Schlieflich wurde ihm ein ratfelhaftes Ende, die Entrudung nach einem Wunderlande, angebichtet, aus welchem man feine Rudfehr erwartete, wie biejenige Rarls und Friedrich Rotbarts. Gange erhielt bie unvermeiblichen Buthaten von Bauberern, Riefen, Zwergen, Drachen, Baubergarten, Wundertempeln n. f. w. ist namentlich ber altbritische Zauberer Merlin (Merdhwin), der Sohn eines Damons (beziehungsweise bes Teufels) und damit Gegenbild bes

Ertolers, bemerkenswert. So wurde benn mit ber Beit and bie urfprimglich ber Arthurfage gang frembe Gralfage mit berfelben verfullpft. Dieselbe beruht auf einem mehreren Bollern verschiebenen Glaubens gemeinsamen mythischen Zuge, numlich auf bem eines vom himmel gefallenen Steins, welchen außer Berfern, Invern, Debruern und Anderen vornehmlich bie Araber fennen, von benen er junachst nach Spanien verpflanzt zu sein scheint. Letzteres Land ift auch ber Schamplatz ber verchriftlichten Gralfage. In berfelben ift ber Gral ein aus Lucifers Rrone bei beffen Emporung gefallener Stein, fpater verarbeitet zu bem Befäße, ans welchem Christus beim Abendmale genoffen und in welchem auch Ivfef von Arimathia bas Blut bes am Kreuze Sterbenden aufgefangen baben follte. Das Wort, bas wel vom teltischen Grazal (Gefüß) kommt, wurde baher von den driftlichen Dichtern als eine Kuruma von sang real (fonialides Blut) gebeutet. Diefes Beiligtum nun follte auf bem Berge bes Beile, "Montsulvage", in Spanien, in einem fantafiereich ausgemalten Bundertempel von einem geiftlichen Ritterorben, ben Templeisen gehlitet werben. Es liegt bavin wol eine Amfpielung auf die Templer, beren teperischer Standpunkt auch auf die Sage eingewirft zu haben scheint, indem ber Gral von ber hierarchie ber römischen Kirche unabhängig ift und die ihn seiernben Dichtungen bisweilen feberische Ibeen laut werben laffen. Das Gange ift aber offenbar eine Symbolit bes gefammten Weltalls, indem ber Bumbertempel, befonders fein höchster unter 37 Thurmen, eine boloffale Sobe hat, bas Gewölbe ein bloner fterufunkelnber himmel ift. Sonne und Mond burch basselbe tonend ziehen, ber Estrich bem Meere gleicht, an ben Wänden golbene Baume emporfteigen u. f. w. Der Gral bürfte benmach ein Sinnbild bes Heiligsten, bes Ibeals ber bamaligen Mensch= beit fein.

Die Berknüpfung zwischen ben Sagenkreisen Arthurs und des Gral gibt der jugendliche Held Barzival ober Perceval her. Dieser, früh verwaist und ohne ritterliche Kenntnisse erzogen, zieht auf Abenteuer aus, kommt an den Hof Arthurs, wo er sowol durch seine Tapserkeit, als seine Ungeschicklichkeit Aussehn erregt, sindet dann auf weitern Zuge den Gral und die heilige Lanze, mit welcher Christus gestocken worden, verrichtet glorreiche Thaten und wird zukest ein frommer Einssieder. — Zu dem weltlich-ritterlichen Sagenkreise Arthurs und dem geistlich-ritterlichen des Gral gesellt sich endlich noch der die Liebe verberrlichende von Tristan, einem Genossen der "Taselrunde," Drachenkunger wie Sigstid und Gralsucher wie Parzival, wahrscheinlich einem keltischen Hens Mark, mit seiner Geliebten Isolde, der Gattin des britischen Königs Marke, worin die Lüsternheit der französischen Dichtung des Mittelalters auf die Spise getrieben und der Ehebruch nicht nur vertheidigt und als normales Verbältniss geseiert, sondern sörmlich ver-

himmelt wird. Unter der Unzahl von französischen Berstomanen, welche diese Sagenkreise besingen und unter sich verbinden, nennen wir nur den Perceval, den Chretien de Trohes (auch Bearbeiter Tristans) am Ende des zwölsten Jahrhunderts begann und Andere um 1210 vollendeten.

Die beutsche höfische Boesie bes Mittelalters schöpfte ihren epischen Stoff aus ber so eben betrachteten frangofischen, bereicherte ibn aber burch ben ihrer Nationalität entsprechenden tiefern Gedankeninhalt. Diefe ben Glauben, bas Rittertum und bie Minne feiernden Sagen= stoffe beherrschten sogar während der Kreuzzüge das geistige Leben Deutschlands und wurden von beffen Beschützern und Wortführern in so entschiedener Weise bevorzugt, daß die Bolksdichtung, auch wenn pon Seite höfischer Dichter bearbeitet, als verachtetes Aschenbrobel bei Seite geschoben murbe und fogar die Namen ber Verfaffer bes Ribelungenliedes, der Gudrun und der Sprliche Freidanks in Bergessenheit gerieten, mahrend die Namen der die Ritterideale verherrlichenden Dichter sammt und sonders ber Nachwelt überliefert wurden. Denn es ist wol ju berudfichtigen, daß biefer Gegenstand ein treuer Ausbrud bes Standpunktes und ber Gesinnungen bes driftlichen Mittelalters war und biefes baher mehr ansprechen mußte, als Erzählungen aus einer vergessenen grauen und noch bazu heidnischen Vorzeit oder unbequeme. das Gewissen aufrüttelnde Sittensprüche.

Auch in Deutschland gehörten die nicht aus ber Bolksbichtung ge= schöpften Stoffe theils bem falsch aufgefaßten Altertum, theils neueren Reiten, theils endlich ber Fantasie an. Das flassische Altertum ift vertreten in bes Pfaffen Lamprecht (gegen Enbe bes zwölften Jahr= hunderts) Alexanderlied und in bes gleichzeitigen Beinrich vom Belbeken Eneit (Aneis). Beibe in ihrer Art portreffliche Dichtungen sind nach französischen Bearbeitungen dieser Stoffe verfaßt und vermengen die= selben mit romantischen mittelalterlichen Borstellungen. Ein Nachfolger bes Erstern war ber Legendendichter Rudolf von Ems, bessen Arbeit ben Ubergang zur Reimchronik bilbet. Den Letztern ahmte am Anfange des dreizehnten Jahrhunderts Berbort von Fritlar in feinem "Liet von Trope" und am Ende besfelben Ronrad von Buraburg nach. Auf den Sagenkreis Karls des Großen warf sich um 1175 ber Bfaffe Ronrad mit seinem Rolandslied. Bedeutender find die deutschen Bearbeiter ber Arthur- und Gralfage und ber damit qusammenhängenden Dichtungen, weniger zwar Ulrich von Zazichoven um 1190 mit seinem Langelot und Hartmann von Ane um 1200 mit seinem 3wein, den er mit seinem trefflichen, ausnahmsweise der Bolkssage entnommenen "armen Heinrich" weit übertraf, — als die zwei größten mit ficherm Namen befannten beutschen Epifer bes Mittelalters. au benen wir uns nun wenben.

hatten die Frangosen die Grassage bei aller Grofartigkeit ihrer Ibee boch theils fantastisch, theils frivol behandelt, so legten bagegen bie beutschen Dichter ben vollen Inhalt ihres überquellenben Gemilts und ihrer unergrundlich tiefen Empfindung in den überlieferten Stoff binein. Den vielen wälschen Dichtern ber Gralfage steht indessen nur ein beutscher von Bebeutung gegenüber, aber ein fie Alle weit aufwiegenber, Bolfram von Efdenbach, aus ber Wegend von Ansbach geburtig, unter Friedrich I. geboren, unter Friedrich II. gestorben. Sein im Ganzen der Erzählung des Chretien de Tropes folgender Bargival ist (nach Scherr) "bie erste große That ber beutschen Ibealistik, welche von da ab von ihrem Fragen nach Gott und nach bes Menschenlebens Sinn und Frommen nie mehr abgelaffen bat; . . . . er will zeigen und zeigt auch wirklich, wie ber Zweifel im Menschen entstehe, wohin er ihn führe, wie er, im driftlichen Sinne, befampft und überwunden werden könne durch das Musterium der Erlösung der Menschheit durch Die Auffassung und Sprache Wolframs erschweren jedoch burch ihre uns jetzt unverständliche Mustit ben Genuf bes Wertes. Bon bes nämlichen Dichters im Stoffe bem Bargival vorangebenbem Titurel besitzen wir nur Bruchstlide, welche bie Liebe Schionatulanders und Sigunens in schön gebauten Strophen sinnig und zart schilbern.

Als icharf gezeichnetes Gegenbild fteht neben bem ichwärmerischen und ritterlichen Wolfram sein Zeitgenosse, ber schalkhafte und burgerliche "Meister" Gottfried von Strafburg. Sein von ihm nicht voll= endetes Gebicht "Triftan und Ifolbe" (gleich bem Barzival in furzen Reimpaaren mit zahlreichen frangösischen Ausbrücken) ist, wie Scherr fagt, "schon barum bochft merkwürdig, weil es in seinem Berhältniß zu Wolframs Parzival zum ersten Male ganz entschieden jenen Gegensat zwischen Spiritualismus und Sensualismus, zwischen idealistischsupranaturalistischem und realistisch-humanistischem Geiste aufzeigt, welcher durch unsere ganze Nationalliteratur hindurchgeht." Gottfried war "einer der größten Dichter und Kilnstler, — - ein Bellene unter mittelalterlichen Chriften; seine Belben und Belbinnen find Menschen und nicht blose Begriffe, seine Sprache funkelndes Gold, sein Stoff, wie ber Shakespeare's, ber unerschöpflichfte, bas Menfchenherz." Bon ber Reperei seiner Zeit grundlich angestedt, spottet Gottfried über die Ordalien, über bie Beuchelei ber Pfaffen und verficht bie Rechte bes Menschen gegentiber geistiger Bevormundung. Die in der Tristansage liegende Rechtfertigung bes Chebruchs milbert er burch seine verklärende Darstellung bes Berhältnisses der Liebenden, ohne daß er jedoch auch nur den Bersuch wagte, sich über bie moralischen Schwächen seiner Zeit erhaben zu bilmten. Uberhaupt ift es fein Riel, die mabre geniefende Liebe ftatt ber sehnenben bes Minnedienstes barzustellen, und er verspottet bie fantaftischen Sanger unwirklicher Wahngebilbe (wie 2. B. ber Gralfage) als "vindäre wildermäre, der märe wildenäre" (Ersinder wisder Mären und Wilderer in den Mären). Sein Standpunkt ist weitherzig-kosuspolitisch, wobei ihm freilich auch das deutsche Baterlandsgefühl abhanden kommt.

Die deutschen Dichter der Arthur- und Grasge hatten zahlreiche Epigonen und Fortseher, unter deuen nur Wirnt von Grafenborg mit seinem Wigalois (Hartmann von der Aue nacheisernd) in dichterischer Beziehung nennendwert ist, während wir von Ehomassu Tirkler oder Zerkläre ans Tivol (1216) in seinem "wälschen Gast" eine in antiken und deutschem Geiste zugleich gehaltene, ruhige aber entschiedene Bernrteilung der romantistrenden Nittergedichte und in der Dorfnovelle "Meier Helmbrecht" von Wernher dem Gärtner sogar einen mittelalterlichen Don Onivote besitzen, indem in derselben ein Bauernjunge auf ritterlich-ränderische Abenteuer ausgeht, aber elend zugerichtet wird.

An der Blüte ber beutschen Nationalliteratur im Mittelalter nahmen auffer ben Spifern (beziehungsweise Spruchbichtern) volkstumlicher Richtung und ben höfischen Selbenbichtern noch biejenigen Musemjünger Theil, welche ber höfischen Richtung im Ihrischen Gebiete huldigten, bie Minnefänger (Minnefinger), die beutschen Troubabours. jedoch falfch, den Ursprung der dentschen Minnedichtung gleich dem des böfischen Epos bei unserm westlichen Rachbarvolke zu suchen \*). Untersuchungen haben ergeben, daß bis zur Mitte bes zwölften Jahrhunderts feine Spuren eines Ginfluffes romanischer Lyrit auf beutsche folde zu finden, vielmehr die Anfange der lettern in Sudofibeutschland (Ofterreich) zu suchen sind, wo selbe schon im elften Jahrhundert eifrig gepflegt wurde und wol aus ber volkstilmlichen Epit hervorging. Erft im letten Biertel bes awölften Jahrhunderts tam ber von Ofterreich nach Baiern sich verpflanzenden Lieberbichtung eine andere Strömung solcher mit frangöfischen Bligen vom Riederrhein ber entgegen. nische Einwirkungen auf die deutsche Dichtung hatten aber auch während und in Folge bes gegenfeitigen Berkehrs ber Bölfer bei Anlag ber Krenzzüge stattgefunden, und so konnte es nicht anders sein, als baß ber romanische Geschmack bei ben "ichon bamals nachahmungeifrigen" Deutschen die ursprungliche Ginfachheit, Raturlichteit und Frifche ihrer Dichtung burch erklinftelte Formen und unnathrliche Empfindungen ber-Daher fällt benn auch ein Bergleich zwischen ben Troubabours bränate. und ben Minnesangern nicht zu Gunften ber Letteren aus, Die im Ganzen keine Ahnung batten von der "mannhaften oppositionellen Tenbeng, welche die Lieder der Troubadours schwellt", von der "berrlichen

<sup>\*)</sup> Barad, über ben Minnegefang am Bobenfee, in ben Schriften bes Bereins fikr Gefc. bes Bobenfees, II. (1870) S. 65 ff.

Kampflust eines Bertran de Born", von dem "gegen Rom und das Pfaffentum heiß lobernden Zorn eines Beire-Cardinal", von ihrer "jauchzenden Freiheitliebe, stolzen Thatkraft, tosenden Freude an Waffenspiel und Gelagen". Die beutschen Minnesanger litten an bem weibischen Charafter ber letten Zeit der Krenzzüge, welcher fich in Folge des übertriebenen Minnebienstes auch in ber Tracht, in ber Bartlosigkeit (oben S. 283) und in manch anderm verriet; fie sangen fast lediglich "vom Sommer und seiner Wonne, vom Winter und seinen Schmerzen, von ber Liebe Luft und Leid, von füßer Maienblitte und bitterm Reife, ber fie töbtet," von bem Rommen, Singen und Scheiben ber Bogelein; fie Magten, bag Alles ewigem Bechfel unterworfen ware u. f. w., was nicht selten in trivialen und geschmacklosen Bilbern geschah. Es war gu gutem Theil ein blobes, schüchternes Berleiern ewig gleicher, ein= töniger, in Gefühlen schwelgender, vor Thaten zurudbebender Liebeslieber. Die Minnefänger schwärmten für die Ratur, ohne fie zu kennen, ohne von einer Landschaft mehr Begriffe ju haben, als ichon bas Alter-Doch ift auch bei manchen berfelben viel Kraft, Natlirlichkeit und Boltstämlichkeit zu finden, obichon Diefe Gigenschaften nicht genigen, ihre Ramen unfterblich zu machen. Der Form nach zerfielen bie Lieber ber Minnefänger, beren Hauptsits Schwaben war, in Leiche (lais, in Reimpaaren ohne Strophenabtheilung) und in eigentliche Lieber mit Strophen. Die Dichter fangen fie wie bei ben Griechen meift felbft jum Saitenspiel und jeber Ganger erfand in ber Regel auch feine eigene "Beise" ober feinen " Ton", d. h. fein Bersmaß, deffen ihn tein Anderer berauben burfte. Unter ber großen Bahl ber Minnefänger ift, mit Ausnahme Bolframs von Eichenbach, ben wir ichon als Epiter tennen, als mahr= fcbeinlicher Nibelungen-Dichter ber Ritrenberger, als Mufterbitb eines irrenden Ritters Ulrich von Lichtenstein und als Seld einer befannten Sage ber ale Dichter unbebeutenbe Tannhäufer, in tunftlerischer Sinsicht aber nur Einer bes Nennens wert: Walter von ber Bogelweibe, mahrscheinlich aus bem tirolischen Gisatthal, ein eifriger Anhänger und Schitzling ber Staufentaifer im Rampfe gegen Rom beim Ubergange vom zwölften zum breizehnten Jahrhundert (wol bald nach Auch Gottfried von Strafiburg - ein gewichtiger 1230 gestorben). Richter, — ftellte Waltern an die Spipe ber bamaligen Sanger. Denn er erhob fich fiber ber Troß berfelben, wenn auch nicht in fo fühner Beise wie die Brovençalen, burch seine Baterlandsliebe und über bie friechende Fürstendienerei ber Meisten burch seinen Freimut auch vor Raisertronen und Fürstenhüten, und ungeachtet achter Frommigfeit auch vor Bapfifronen und Bischofsmitten, und über bie Beschränftheit bamaliger religiöser Begriffe burch seine erhabene Menschenliebe ohne Anfeben bes Glaubens. Seine beutsche Gefinnung und seine Achtung vor ben Frauen fpricht fich in ben Worten aus:

Tinsche man fint wol gezogen, rehte als engel fint diu wip getan. Swer sie schiltet, ber ift betrogen: ich entan fie anders niht verstan. Lugent und reine minne, swer bie suochen wil, ber sol komen in unser lant:

ba ift winne vil.
Lange mileze ich leben barinne.

Seiner eigentumlichen Richtung wegen ift ber Minnefanger Nitharb von Ruwenthal (um 1230) zu nennen, ber im Stephansbom zu Wien begraben liegt. Er liebte ben Umgang mit bem Landvolke und schilderte beffen Sitten in berben Bugen. Ungeachtet ihrer burchschmitt= lichen harmlofigkeit, ober vielleicht bei bem weibischen Buge ber Zeit gerade wegen berfelben bilbeten bie Minnefänger geradezu ben Mittel= punkt des dichterischen Lebens in Deutschland. Fürsten gesellten fich ihnen zu, wie ber blutige Raifer Beinrich VI., Die Markgrafen Beinrich von Meißen und Otto von Brandenburg, ber unglüdliche Konrabin u. A. Fürsten begünstigten, begten, pflegten, beherbergten und unterflützten fie, besonders die staufischen Raiser und Könige, die babenbergischen Herzoge Ofterreichs, die Landgrafen von Thirringen u. A. Namentlich war die Wartburg damals ein ebenfolcher gefeierter Musensitz wie Weimar sechshundert Jahre später. Dort wurden "Sängerkriege" ausgefochten, wie beren einer in einem Gebichte vom Ende bes breizehnten Jahrhunderts (unter Landgraf Hermann) beschrieben wurde, bei welchem ein geschichtlich nicht nachweisbarer Heinrich von Ofterbingen erst gegen Walter von ber Bogelweibe, bann gegen Wolfram von Efchenbach fang, ber ungarische Zaubersänger Klingsor als Schiedrichter auftrat und zwar (worin sich die noch durchschimmernde Robeit der Zeit kundgab) ausbedungen war, daß ber Unterliegende bem Strange verfallen folle, aulett aber allgemeine Berföhnung erfolgte.

Wie sehr die Blüte der Dichtung gegen Mitte des dreizehnten Jahrhunderts bereits gesunken war, theils in Folge des Mißlingens der Kreuzzüge, wodurch auch eine Abnahme der Begeisterung sür die Ideale der Zeit bedingt war, theils in Folge der Überschwenglichkeiten, deren sich die hösische und minnigliche Richtung schuldig gemacht, das zeigen mehrere Umstände sehr drastisch. Statt der Landgräfin Sophie, welche den Sängerkrieg geleitet, waltete auf der nämlichen Burg eine Heilige (Elisabeth) und mit ihr ein askeitsches Leben; aber auch diese wurde das Opfer der Ränke eines frömmelnden, aber habgierigen "Pfaffenkönigs" (Heinrich Raspe). Das Faustrecht und das Raubrittertum (oben S. 236 f.) verdrängte die Klänge der Dichtung, die herrlichen, wie die schwächlichen, der Abel entartete, und unter den letzten Minnesängern am Ansange des vierzehnten Jahrhunderts erblicken wir bereits bem geseierten, aber mehr gelehrten, als bichterischen "Frauenlob", Beinrich von Meißen gegenüber als seinen Wiberpart ben schlichten und doch sangreichen Schmied Barthel Regenbogen, der sich der Armut seines Lebens am "harten Ambos" rühmte und auf die Nachfolger der hin-siechenden ritterlichen Dichter, die städtischen Meistersanger hinwies.

#### C. Die Gelehrtendichtung.

Die Sprachen, in welchen sich die von Gelehrten und für Solche gepslegte Dichtung des Mittelalters äuserte, sind diejenige Roms und ihre getreueste Tochter, die italienische. In ersterer drückte sich die streng kirchliche Richtung aus; mit dem Gebrauche letzterer, der sog. vulgären Sprache, begann bereits eine Opposition gegen die Alleinherrschaft des römisch-katholischen Gesichtskreises. Der Gebrauch der übrigen romanischen, wie der germanischen Sprachen, — von den slawischen und anderen vollends nicht zu sprechen — war im Gediete der gelehrten Dichtung wie der Wissenschaft erst der neuern Zeit vorbehalten. Die latinische Dichtung des Mittelalters war natürlich ansschließliches Eigentum der Geistlichen, wenigstens die zum Ende der Kreuzzige, wo die Weltlichen mit Ienen in der Bildung zu wetteisern begannen. In dichterischer Hinsterisches Berdienst.

Nach der Zeit der Kirchenväter (s. Bb. II. S. 565 und oben S. 110) tritt uns zuerst im achten Jahrhundert die angelsächsische Schule latinischer Dichter entgegen. Bischof Alb helm (gest. 709) that sich mehr durch Klinsteleien und Spielereien, die übrigens im Geschmade der Zeit lagen, als durch dichterischen Geist hervor. Er bediente sich bereits des Reimes, wenn auch nicht durchgreisend; aber seine Nachsolger wandten denselben stets häusiger an; zu ihnen gehören Bosnisacius-Winfrid, Beda der Ehrwilrdige, Alknin und viele Andere.

Der im neunten und zehnten Jahrhundert blühenden Schule St. Gallens und ihrer Dichter Notker und Ekkhard gedachten wir bereits (oben S. 168 f. und 170 f.); mit ihr wetteiferten die Schulen von Reichenau, Fulda, Korvei und andere. In Fulda bearbeitete Willieram das Hohe Lied; bemerkenswerter aber ist die Nonne Roswitha (Hrotsvitha) in Gandersheim, welche in leoninischen Bersen (Hexametern mit Reimworten in der Mitte und am Ende) die Thaten der Ottone dis 967 und in einem zweiten Gedichte die Geschichte ihres Klosters besang und mehrere Legenden dichtete, in denen sie mit filr uns auffallender Raivetät Dinge behandelte, die einer Jungfrau fremd sein sollten. Einen größern Ruf als diese Werke erlangten ihre sechs Dramen, mittels welcher sie die in den Klöstern damals beliebten Ko-

mödien des Terentius burch christliche Stoffe zu ersehen dachte; es geschah dies in einer mit Reimen gemischten Prosa und durch Berdindung moralischer Tendenz mit berbem Humor.

Im elften Jahrhundert entftanden die gefeierten Kirchenhumnen bes Thomas von Celano (bas erschittternbe "Dies irae"), im zwölften die des Thomas von Aquino (besonders auf das Fronleichnamsfest, oben S. 190), des Bernhard von Clairvaur, des Jakobonus ("Stabat mater") und bes Karbinals Damiani, beffen Humne auf bie Freuden bes Baradieses "eine Glut ber Fantafie und Pracht ber Malerei entfaltete, welche gegen die sonstige durre Abstraktion der driftlichen Boefie wolthnend absticht und an die Schilberung bes Korans vom Paradiese ber Houris erinnert" (Scherr). Damals begannen iberhaupt manche Geiftliche fich auf allerlei weltliche Stoffe zu Dichtungen, wie fle eben Mobe waren, zu werfen. Sie verschmähten nicht nur nicht bie böfische Dichtung, welche burch bas latinische Epos Ruoblieb vertreten ift, sondern auch nicht die Thiersage und fogar das Trinklied. Im Gefolge Erzbischof Rainalds von Köln, ber bie Retignien ber "beiligen brei Rönige" nach seinem Site brachte, befand fich 1165 ein bur stiger Boet, Walther mit Namen, der das bekannte "mihi est propositum, in taborna mori" bichtete und ein Musterbild ber damals graffv renden unsteten latinischen Dichter (elerici vagi) wurde. Die Dichter immer mehr von ber Rirche und ihrem Spfiem loelobten, wurde seit Mitte des zwölften Jahrhunderts die Novelle eine beliebte Literaturgattung. Gie entftanb burch Ansicheibung bes Sagenhaften und Unterhaltenben aus ber Geschichtschreibung. Sammler folder Rovellen waren Johann von Salisbury (oben S. 348), fein Rachahmet Walter Dapes, unter Beinrich II. von England, mit feinen von Go tiren gegen die Mönche ftropenben Erzählungen, Gervafins von Tilbury (1212), ein Ansammensteller aller möglichen Dinge aus allen Felbern, mit welchem an Borliebe für das Wunderbare und Aberglaubige ber beutsche Cistercienser Casarins von Deifterbach (1190-1240) wetteiferte, beffen geistliche Rovellen reich an Beiträgen jur Sittengeschickte find (vergl. oben S. 207). Der Dominikaner Thomas von Chantimpre in Brabant verglich um 1230 ben Mönchestwat bichterisch mit bem Bienenftgate.

Sein bem dreizehnten Jahrhundert regte sich nun auch die toscanische Zunge im Fache gelehrter Dichmag, wie nicht minder in dem des Minneliedes nach provençalischem Muster. Die kleinen Tyrannen Italiens, diese Rätsel der Menschenfeele, wetteiserten mie in Gransankeit, so auch in Liebe zu den Wissenschaften und Klunsten (s. oben S. 279), und zwar durch das ganze Land, vom Fusse der Alpen die Juden des Atma. Während nordwürts der Alpen die Dichter der Zeit der Kreuzzisse von den Sängern des Eid nordossmärts die zu denen

Sigfride und Gudruns maelehrte Chellente und ansnahmemeise Bürger waren, zeichneten sich die italischen Boeten burch die schöne Berknüpfung aus, in welcher subwarts ber Alben die Dichtfunft mit ber feit ber Abmergeit beinahe ununterbrochen gepflegten Lenutnig bes Kaffischen Altertums fant. So machte bas italienische Bolt eine Schule ber Bildung burch, welche ben nord- und westenropäischen Rationen versagt war, und barum fonnte es einen Dichter und Belehrten zugleich hervorbringen, welcher im Mittelalter einzig in feiner Art bafteht und feinem andern Bolle vergönnt war, ja seines Gleichen bis auf unfere Beit auch unter vorgeschrittenen Rufmerzuftanden, was Univerfalität bes Beiftes beerifft (höchkens etwa Goethe ausgenommen), nicht wieder gefunden hat. Und boch war dieser Mann burchaus ein Sohn bes Mittelalters, um tein Jahr zu früh ober zu spät gekommen, durchaus dem Sinn und Beifte feiner Zeitgeusffen angepaßt. Ein früherer Zeitpunft, als ber am Ende bes breizehnten und Aufang des vierzehnten Jahrhunderts batte ihn allerdings nicht zu erzeugen vermocht; benn es war die öfter ermahnte Frift, mo bas Ende ber Kreuzwige bie Geifter machtig erregte, und sowol ber burch jene Unternehmung erweiterte Besichtsfreis ber Menschheit, als ber burch ihr Mifilingen bewirfte Wiberstand gegen bas Bapfttum bie Beifter machtig erregte und ju Schöpfungen begeifterte, ju benen fie die bieherige Bevormundung von Seite ber Rirche nicht batte fommen laffen.

Durante (genannt Dante) Alighieri, ben wir meinen, mar 1265 in Florenz geboren, und erhielt eine grindliche Bilbung in allen damals eristirenden Wiffenszweigen wie in alten und neuen Sprachen. Todte und lebende Geister wirten bestimmend und entscheibend auf ihn, besonders Bergilius, der Berherrlicher des römischen Reiches, der sein Borbild blieb, dann fein Lehrer, der Polybiftor und Civilifator von Florenz, Brunetto Latini und sein Mitschiller, ber hervorragenbste bamalige italische Meinnebichter und Schöpfer ber toscanischen Dichtersprache, Buibo Cavalcanti. Es waren sonach brei Rreise bes Denkens und Strebens, welche bie Boraussetzungen von Dante's späterm Birken bil-Deten, nänklich 1) bas politische Berhältniß ber "beiben Schwerter" bes Mittelakters, bes Papft- und bes Raifertums und ihr Rampf um bie Dberherrschaft, ben wir kennen, 2) bie Wiffenschaft, namentlich bie Schulastik ber bem Dichter vorangebenben zwei Jahrhunderte (oben S. 341 ff.) und 8) die Emwidelung ber romantischen Dichttunft, in Berbindung mit der Befreiung der Landessprachen und ihrem Kampfe um Die Gleichberechtigung mit ber tobten römischen bis zur schlieflichen Beseitigung ber letztern aus bem Berkehre ber Lebenben. Alle biefe Ge= biete, in denen das geistige Leben des Mittelalters besteht (wozu nur nach bie bilbenbe Runft tommt, für bie aber Dante, wie für ihren größten Bettreter qu feiner Beit, feinen Frennd Giotto, bas größte Intereffe fundgab), sahen in ihm ben Geist erscheinen, der ihre leitenden Ibeen in dem großartigsten Gedankenbauwerk, das die Welt kennt, gu-

fammenfafte.

Was nun zuerst Dante's politische Stellung betrifft, so schloß er sich aus voller Überzeugung ber ghibellinischen, oder wie sie damals in Florenz hieß, ber weißen Bartei an und wurde, als Marthrer seiner Grundsätze, 1304 von den Schwarzen, den früheren Welfen, nach blutigem Rampfe zwischen ben feindlichen Schaaren, auf Lebenszeit aus ber Baterstadt verbannt, sein Haus niedergeriffen und ber Fluchtige nach einem Bersuche ber Ruckehr zum Feuertobe verurteilt. Bon gleichgesimten Familien Mittel= und Oberitaliens gastlich aufgenommen, enbete er fein Leben ferne ber Heimat, 1321 in Ravenna. Soweit Dante auf wiffenschaftlichem Bebiete seinen politischen Standpunkt zur Beltung brachte, bediente er sich ausschließlich ber Sprache Roms, welche er nach dem Muster ber Alten, aber in etwas schwülstiger Weise hand-Er that bies zuvörderst, indem er zu Gunften des beutschen Raisers Heinrich VII. während bes Aufenthaltes besselben in Italien Aufrufe und Erklärungen ergeben ließ. Geordnet stellte er feine staatlichen Anschauungen bar in bem Buche "von ber Monarchie," welches "bie Rechte ber beutschen (nach Dante's Standpunkt "römischen") Raiser in allen weltlichen Dingen vertheidigt, ohne das rein geiftliche Ansehen bes Papftes schmälern zu wollen." "Dante forbert, bag bie Rraft bes taiferlichen Ansehens die Einheit ber verschiedenen unabhängigen Staaten Italiens erhalten folle;" sein Kaiser sollte tein Despot und Autofrator nach byzantinischem Borbilde, sondern ein Monarch sein, "der dem Ge-Die unter der Oberherrschaft des Raisers fete feinen Arm leibt." stehenden besonderen Kürsten und freien Städte sollten ihre Gesetze und Berfaffungen behalten; "benn Nationen, Reiche und Staaten haben Eigentumlichkeiten, welche burch gang verschiebene Gesetze geordnet werden Der Flirst sollte um bes Bolkes, nicht bas Bolk um bes müssen." Kürsten willen da sein und die Gesetze den Bortheil Derer zum Zwede haben, die ihnen gehorden follen.

Soweit die Wiffenschaft nicht in die Politik einschlägt, d. h. in das Gebiet der Theologie und Philosophie gehört, fällt sie bei Dante mit der Dichtkunst zusammen. Wir verlassen mit diesem Theile seiner Wirksamkeit die alte und sinden uns der neuen Sprache Italiens gegenüber, deren Gesetze er in seiner latinischen Abhandlung "de valgari eloquio" aufstellte. In derselben glänzen die Hauptwerke Dante's, durch welche sich eine und dieselbe Idee zieht, nämlich der Fortschitt von der sinnlichen oder irdischen zur geistigen oder göttlichen Liebe. Der Ausgangspunkt des Dichters ist die reinere Seite der damaligen Minnedichtung, sein Durchgangspunkt der edlere Theil des Denkens und Wirtens der Scholastiker; der Zielpunkt dagegen ist das durch seine Dichtung keine Dichtung

verklärte Ideal des Mittelalters überhaupt, die Vereinigung der Menschbeit mit ber Gottheit. Das älteste ber angebeuteten Werke ift gleichsam Die Borichule ju bem größten, aus reifftem Alter fammenben, bem erhabensten und vollenbetsten bes Mittelalters und ber auf firchlichem Boben stehenden Dichtung überhaupt. Dante's Vita nuova, eine Sammlung von unvergleichlich garten und innigen Sonetten und Ranzonen in erzählender (aber völlig überfluffiger) Brofa = Umkleidung von mufti= fcher Auffassung schildert seine Liebe zu ber Angebeteten seiner Jugend, Beatrice Portinari und ben Übergang biefer Reigung von lobernber Leidenschaft zu philosophischer Ergebung in bas Schickfal (ben fruben Tob ber Geliebten) und frommer Berfenfung in ben vom himmel tommenden Troft. Eine ähnliche, aber in bunkeler und unverftanblicher Weise von Dante erklärte Sammlung, die "ihm allein schon die Unfterblichkeit sicherte," bilben die Gedichte seines Convito. Doch verichwinden biefe kleineren Gaben vor bem größten Werke bes Florentiners. Dieses, vom Dichter Commedia genannt, weil es einen begludenben Ausgang nimmt, welchem Titel fpatere Bemunderer bas Epitheton divina beisetten, - umfaßt in brei Theilen bie brei Orte bes Jenseits nach bem Glauben ber tatholischen Kirche: Die Hölle (Inferno), den Läuterungsort (Purgatorio; bas berbe beutsche Bauernwort "Fegefeuer" paft nicht für Dante's Dichtung) und bas Paradies, und erzählt in hundert, aus unerreichten Terzinen gebilbeten Gefängen (von benen einer bie Gin= leitung und je 33 einen Haupttheil bilben) bes Dichters Wanderung im Beifte burch die genannten brei Welten. Die "göttliche Komobie" gehört teiner ber angenommenen Dichtungsarten an, sonbern bilbet eine burch keinen Namen genugsam zu bezeichnenbe Gattung für sich, beren innerftes Wesen Allegorie und Mustif find.

Die mustische Reise Dante's durch das Jenseits beruht auf einer von ihm nach antiken und driftlichen Borftellungen zusammengesetzten, in ihrer Anlage äußerst großartigen Rosmographie. Gewiß ist er einer ber ersten Christen, welche bie Anficht ber Kirchenväter von ber Rlachheit der Erbe und ihrer Entgegensetzung jum himmel aufgaben; er bekannte sich sowol zur Rugelgestalt, als zu bem Zugeständnig, daß bie Erbe nur ein kleiner Theil ber Welt sei. Doch war er, was bei seinem Standpunkt als gläubiger Ratholik ja nicht anders möglich, in ber Ansicht befangen, daß die Erbe ber Mittelpunkt ber Welt, ber einzige von sterblichen Wesen bewohnte Weltförper und alles Ubrige nur ihretwegen da wäre. Auch auf ber Erbe ist nach seinem System nur die eine Halblugel von Menschen bewohnt, sie besteht aus Asien, Europa und Afrika und den Mittelbunkt ihrer Oberfläche bilbet Jerusalem. Unter ihr vertieft sich die Hölle in Trichtergestalt bis in den Mittelpunkt bes Erbhalles und bieselbe hat viel weniger von ber driftlichen Solle nach gewöhnlicher Borstellung, als von der antiken Unterwelt. Auf der andern

Seite ber Erbe aber erhebt fich tegelförmig ber Berg ber Lämtering (Purgatorio), welcher gang entgegen ber vollstümlichen Ansicht vom "Fegefeuer" als einer geringern Solle, fein Ort ber Qual, fonbern ein ganz angenehmer Aufenthalt ift, welchen vorzugeweise bie tugenbhaften Beiben bewohnen. Um die Erbe aber fpannen fich die burchfichtigen Sphären, in welchen fich die Gestirne bewegen. Jeber Theil bes Ienfeits hat symmetrisch neun Stufen, die Hölle neun abwärts fleigenbe bes Schreckens und ber Strafe, bas Purgatorium neun aufwarts fieigende der Seelenreinigung und der Himmel nach den Stiftemen bes Bythagoras, Platon und anderer antifer Beiser neun Sphären ber Seligkeit, beren fieben erste ben sieben Blaneten ber alten Welt, bie achte ber Firsternschaar und die neunte, das eigentliche Paradies, ben Geligen und der Gottheit angewiesen ift. Die unter- und überirdische Reife Dante's beginnt im Jahre 1300. In einem Walbe verirrt, erhält er burch bie selige Beatrice seinen Lieblingsbichter Bergil als Kührer burch die beiben irbischen Gebiete bes Jenseits. In ber Bolle spielen anerkanuter Maken die großartigsten Scenen des Gebichtes; die verschiedenen Rlaffen ber Sünder von den leichteften und zahlreichsten bis zu den schwersten und selteuften bieten Dante Anlag, seinen Schatz an geschichtlichen Reuntniffen und Lebenberfahrungen in Anwendung zu bringen. Die erbitterten Rämpfe ber Bhibellinen und Welfen, ber Raifer und Bapfte fpielen in allen Höllentreifen, und ber freimutige Dichter verfett bem ftrenggläubis men Mittelalter, aus dem er hervorgegangen, eigentlich den Todesftoß, indem er lafterhafte und herrschsüchtige Bapfte, ohne Rucksicht auf ihre Gottesftellvertreterschaft und Unfehlbarkeit, in den verschiedenen "Bulgen" ber Solle schmachten und bilfen läft. Die Gemälbe, die er entrollt, paden unwiderstehlich die Seele mit Schamenn, ob es fich um die ungludlich liebende Francesca von Rimini oder um den verhungernden Uavlino Gherardesca handelt. Bor allem bezeichnend ift aber für Dante's Standpunkt, daß im unterften Söllenrachen, bei Lucifer felbft, ber Berrater bes Stifters ber drifflichen Rirche, Judas, und bie Morber bes Gründers des römischen Reiches, Brutus und Cassins, als die ärgsten aller Berbrecher ihren Qualort haben. Gine enhigere, ja Stufe filr Stufe fanftere Atmosphäre umgibt ben Lefer in ben Rreifen, welche bie ber Reue und Silhne fich Weihenden nu ben Antipodenberg berum bilden. Auf ber Spite besfelben befindet fich bas wol vom himmlischen an unterscheidende irbische Barabies, von welchem die Menschheit ausge-Dort erscheint bem Dichter seine Beatrice, welche nun ben als Beiden in den himmel nicht zugelassenen Römer, den Bertreter der irdischen Wissenschaft, ablöst und Ersterm zum himmlischen Paradies vorauschwebt. Dieser Theil des Gebichtes ift der filt uns Reneve am wenigsten geniefibare; ber Lefer wird durch mustische und scholasische, allegorifche und symbolische Lehren, Bilber, Gebanten und Gefühle gejagt,

dis in der hüchsten Region das Göttliche geschaut wird, nicht wie bei anderen Dichtern in anthropomorphischer Weife, sondern in feiner gangen Erhabenheit, umpriesen von dem Chove der Seligsten, umtont von der für irbische Ohren nicht hörbaren Harmonie ben Sphären und beglückt von dem für irbische Augen nicht sichtbaren Lücheln der himmlischen Beatrice, in welcher wir die nach damaliger Auffassung über alle irbische

Wissenschaft erhabene Theologie personisizirt seben.

Dante hat in boppelter Beziehnng epochemachend auf die Kultur seiner und späterer Zeiten eingewirft. Durch sein großes Wert ift bie toscanische Sprache, die er darin veredelte und febriftftellerisch foft gestaltete. zur Schriftsprache Italiens geworden. Durch ihn auch erhielt ber Gesichtsfreis bes Mittelalters eine folche Berklärung, bag ihm feine Entwickelung mehr fibrig blieb, und wurde boch zugleich burch ben Dichter, ber sogar Beiben in sein Baradies, wenn auch nicht in den obersten himmel, einließ, die Opposition gegen die herrschenden Gewalten jenes Zeitraums fo ftart genährt, daß fie nicht mehr zu unterbrücken war und daß schon in seinen beiden Rachfolgern ber Geift einer nemen Beit, feinen großen Flug vorbereitent, feine Schwingen entfattete.

Dante's unfterbliches Hauptwerf hat nicht auf bas Bolt gewirkt; basselbe fürchtete wol die Solle und wies mit heimlicher Schen auf ben sonneverbrannten Dichter, der das ewige Feuer gesehen: es hoffte wol auf den himmel, aber verstand die alles Dies- und Jenseits umfassende großgrtige Dichtung nicht. Das Berständnich berselben, wenn es je wollkommen war, was feine großen Schwierigkeiten hat, blieb auf eine kleine Gemeinde Gebildeter beschränft. Weit geläufiger als Daute's Commedia wurden bem Bolle die Werke seiner zwei bedeutenden, boch nicht mit ihm zu vergleichenden Nachfolger im Gebiete ber altern italienischen

Dichthunft. — Betrarca und Boccaccio.

Francesco Petrarca, aus florentinischem Geschlechte, 1304 in Arezzo geboren, Sohn eines flitchtigen Gesinnunggenossen Dante's, lebte, seine furze Studienzeit ju Bologna ausgenommen, fast ftete in Subfrantreich, als Geiftlicher am Bapfthofe zu Avignon und ftarb 1374 zu Arcana bei Babua. Wie Dante ben Bergil zum Minfter mablend, gefiel er fich und feinen Zeitgenoffen mehr in feinen längst vergeffenen langweiligen latinischen Gebichten, als in benen, die er in seiner Muttersprache schrieb. Unter ersteren ragen hervor fein episches Gebicht "Africa" in neun Gefängen, welches Scipio Africanus ben Altern jum Belben hat, und seine Ibullen (Bucolica), und diese find es, für welche er von Rom und von Paris aus zur Dichterkröuung eingelaben murbe; er wählte die zu Rom, wo er, nach einer feierlichen Prufung zu Neapel, 1341 auf dem Rapitol einen herrlichen Triumf feierte. Er wurde ber Ratgeber von Bapfien und Königen, weltlichen und geistlichen Fürsten, Republifen und Stadten und diente namentlich Raifer Rarl IV. bei beffen

Römerzug, wie er hinwieder der Bertraute des "Bolkstribuns" Rienzo (oben S. 154) war. Seine besonders bewunderte Thätigkeit für die Wiederherstellung des Studiums der alten Sprachen und Literaturen ist an einem andern Orte zu erwähnen.

Die Neuzeit kennt ihn besser als italienischen Dichter, und zwar als zweiten bes Kleeblattes ber Bater eines Schrifttums biefer Nation. Dieser Zweig seines Schaffens hat zum Mittelpunkte die Liebe zu ber Ebelbame Laura be Sabe, - eine Reigung, beren Art und Beise mehr an einen klihlen Herzens, mit bem Berstande gewählten willkom= menen Gegenstand bes Besingens erinnert, als an eine brennende und zehrende Leidenschaft. Das Berbienft feiner Sonette, Ranzonen, Seftinen und Trionfi ist, die lyrische Boesie Italiens geschaffen zu haben; ber Ton seiner Liebesgedichte bei aller Erhabenheit und Schönheit ber Sprache, ift weichlich, weibisch, erklinstelt, frostig, ihre Haltung unwahr. Seine allegorischen Bedichte find für uns vollends unverständlich geworben. Dagegen ift Betrarca burchaus mahr, flar und acht leibenschaftlich in seinem Streiten gegen bas avignonische Bapfttum, Die "Weltkloate," gegen bessen Berberbniß und Entsittlichung, die er mit Domnerworten strafte, - sowie in seiner Liebe zum italischen Baterlande und in ber Begeisterung für beffen Befreiung vom fremben Joche ber Gölbnerschaaren.

Betrarca's Zeitgenoffe, Freund und Mitstrebender in allen Dingen war Giovanni Boccaccio, geb. 1313 zu Paris als Kind einer Frangofin und eines toscanischen Raufmanns aus Certalbo, gest. 1375 an letterm Orte. Auch seine Berbienste um die Wiederbelebung bes Klaffischen Altertums muffen wir in ben nächsten Band verweisen und gebenken bier nur berjenigen um bie italienische Literatur. Wie Dante und Petrarca die gebundene, so schuf Boccaccio die von jenen Beiden nur schwerfällig und unklar gehandhabte ungebundene Sprache seines Baterlandes. Sein Ruhm in dieser Beziehung ist vor allem geknupft an feinen Decamerone, eine Sammlung von hundert Novellen, in ber Form nach frangösischen Mustern, was ben Stoff betrifft, nach Erzählungen und Sagen verschiebener Zeiten und Bölfer, — mit einer bie Beft in Florenz ichilbernben Ginleitung. Das Wert ift ausgezeichnet burch Feinheit und Eleganz ber Sprache, wenn es auch ein eigentumliches Licht auf die Sitten ber Zeit des Dichters wirft, daß er annehmen durfte, eine Gesellschaft anständiger und gebildeter Junglinge und Jungfrauen, welche vor jener Best gefloben, konnte sich solche Geschichten erzählen, von benen bie meisten einen überaus schamlosen und unzüchtigen Charakter haben. Boccaccio ist namentlich barauf erpicht, bie Sittenlosigkeit ber Beiftlichen, besonders ber Mönche und Nonnen zu brandmarken, doch finden sich auch einige würdige Erzählungen in dem Buche, wie z. B. jene von bem Juben Melchisebet und seinen brei

Ringen, das Borbild von Lessings Nathan. Seine Liebe zu Donna Maria, Tochter des Königs Robert von Neapel, seierte Boccaccio in dem Roman Fiammetta; in dem Roman Filicopo mischte er in baroder Weise Christiches und Heidnisches untereinander; in dem Spos Teseide wurde er der Ersinder der ottavo rime. Der in der Jugend sehr galante, ja leichtsertige Dichter, der im reisen Alter florentinische Staatssämter und Gesandtschaften bekleidete, wurde als Greis fromm und geistlich. Zwei Jahre vor seinem Tode erhielt er den von Florenz gestisteten Lehrstuhl der Erklärung Dante's, dessen Leben er beschrieben und dessen Werke er kommentirt hat.

Dante, Betrarca und Boccaccio stehen gleichsam mit einem Fuse, b. h. mit ihrer philosophischen und religiösen Denkart und mit den Gegenständen ihrer Dichtung — Religion, Minnedienst und Sittenverberbniß einer dem Klerus blind ergebenen Zeit, — im Mittelalter, und mit dem andern Fuse, d. h. mit ihrem dichterischen Schwunge, mit ihrer Begeisterung für das Schöne und mit ihrem schwunge, mit ihrer Biedererweckung des schöne und mit ihrem schöpferischen Wirken sit Wiedererweckung des schlummernden antiken Geistes, wie sür Schöpfung eines Schrifttums ihrer Muttersprache, — in der neuern Zeit, welche sie prosetisch verklindeten und in welcher wir ihnen daher noch einmal begegnen werden.

Bierter Abschnitt.

## Die Runst.

## A. Baukunft.

Da die Kultur des Mittelalters, wie wir wiederholt zu betonen Anlaß fanden, in der Durchdringung des Christentums mit den Anschaumgen der Bölker deutschen Stammes ihr entscheidendes Kennzeichen hat, aber weder dem Christentum als rein ethischer Religion, noch den Deutschen, die zur Zeit ihres Auftretens in der Geschichte noch keine Bildungschule durchgemacht, die Idee der Schönheit als Ziel des Strebens erscheinen komte, — so unterscheidet sich die Kunst des Mittelsalters von derzenigen des klassischen Altertums sowol, als von der durch letzteres beeinslußten neuern Kunst dadurch, daß ihr Zweck nicht die Darstellung der Schönheit, sondern diezenige innerlicher Gefühle war. Die Kunst des Mittelalters begegnet sich also mit derzenigen der morsgenländischen Bölker darin, daß sie nicht Berührung mit der Natur

und Berklärung berselben fucht, sondern im Gegentheile fich von ber Natur entfernt und lediglich eine Art von Sprache ober Schrift sein will gur Berfinnbildlichung ethischer und religiöfer Gebanken, wie fie Die Menschheit bes Mittelalters erfüllten (veral. oben Bb. I. S. 363 und 504; Bb. II. S. 175). Die Kunft bes Mittelalters war baber gleich ber morgenländischen vorwiegend inmbolisch. Ihre Werte follten nicht etwas Wirkliches barftellen, sonbern etwas Gebachtes bebeuten. Chriftlicher Glaube und germanisches Gemut entwidelten einen staumenswerten Reichtum an Berfinnbildlichungen, nicht nur in ber bilbenden Runft, sondern auch in der Dichtung, in den Gebräuchen ber Riche und fogar in ber Wiffenschaft, welche bie Zahlen mit eben folchem Eifer verfinnbildlichte wie die Stellen ber heiligen Schriften und biefe zur Manie getriebene Liebhaberei auf alle himmlischen und irbischen Berhaltniffe ausbehnte. Gelbst Thiere wurden Bilber ber menschlichen Tugenden und Lafter wie ber religiöfen Ibeen (vergl. oben S. 110 f.)\*).

Der driffliche Glaube erzeugte schon von fich aus bie Rirchenbautunst, und im Anschlusse an fie, burch Ausschmuckung ber Kirchen, entwidelten fich die übrigen Zweige ber mittelalterlichen Kunft, die mithin gang auf ben Schultern ber Religion fteht. Darin ftimmt fie mit ber Kunft bes Altertums überein, nur bag ber Glanbe bes Mittelalters keine Naturreligion war, sondern vielmehr eine Überwindung der Natur zum Ziele hatte. Der mächtigste Beförderer ber Kirchenbaukunst war Karl der Große. Mit Benutzung des Vorbildes der Bafilika San Bitale zu Ravenna baute ihm Ansigis ben Dom von Aachen. waren bann vorzugsweise die gelehrten Rlöster ber Karolingerzeit, wie St. Gallen (oben S. 165 ff.), Birfchau, Fulba, Korvei und andere, welche bem großen Raiser nacheiferten. Go wurde Runftsinn zugleich mit ber Religion und durch diese verbreitet und dantit ber rohe Geist der norbischen Bölker gemilbert und ihre Ungeberdigkeit zur Bilbung erzogen, und zwar in weitergehendem Mage, als die Kirche beabsichtigen konnte. Denn die Bildung weckte die eigentumlichen Anlagen, welche in ben einzelnen Rreifen ber mittelalterlichen Gefellschaft schlummerten und lehrte sie ihre geistige Kraft gebrauchen. Durch die Bildung muste daher das Streben ber Kirche nach allgemeiner Ausebnung ber Gegenfäte und Geltendmachung ihres alleinigen Ansehens vereitelt, es mußten verschiedene Richtungen bes Geistes hervorgerufen werden. Wir kennen bereits ben bas ganze Mittelalter burchziehenden Kampf zwischen geifts licher und weltlicher Macht. In biefen Gegenfäten lagen lediglich bie künstlich vereinigten Elemente des Christentums und des Deutschums verborgen, welche feineswegs nach Tremmng, fondern ein jebes nach Selbständigkeit in seiner Sphare trachteten. Das zeigte fich auch in

<sup>\*)</sup> Raberes f. Carriere, bie Runft III. 2. S. 172 ff.

ber Kirchenbautunft. Wir wiffen bereits (f. oben G. 306), wie bie Steinmeten fich von ber Vormunbichaft ber Rirche, beziehungsweise ber Rlöfter losmachten und auf eigene Füße ftellten. Go entstanden zwei Schulen und zwei Stile ber mittelalterlichen Bankunft. Das kirchlichflösterliche Element britchte fich in ber romanischen, bas weltlichgermanifde in ber gotifden Baufunft aus. Erftere vertfindete mit ihren einfachen Säulen, runden Bogen, gebedten und gufammengebrudten Thurmspipen ein williges sich Bengen und Schmiegen unter frembe Antorität; bei ber lettern aber traten an die Stelle einzelner Ganlen ansammengefügte Bunbel folder, als Sinnbild freier Bereinigung und ber Stärke burch die Eintracht Gleicher, an bie Stelle ber runden Bogen spitzige, wie um zu betonen, daß die zum Baue mitwirkenden Kräfte fich nicht willenlos in einander verschmelzen laffen, fondern von beiben Seiten her ihre Eigentlimlichkeit bis zur Erreichung bes Rieles geltenb machen und bas über ihnen Stehenbe gemeinschaftlich tragen wollen. An die Stelle eingebrückter, gebeckter Thurme traten hohe, ber Unendlichteit entgegenstrebenbe, von allen Seiten offene, als wollten fie fagen: "wir find frei und laffen uns nicht unter einen Sut bringen; unfer Befen ift burchfichtig und flar, frei und offen, nur bem Simmel unter-Dazu tamen Bergierungen in ben Kensterbogen, in jedem mit einer andern Figur, mas einer fraftigen Protestation gegen jebe schablonenhafte Ginformigkeit gleichtam. Die gotische Bautunft mar ein Triumf Des achten beutschen, die ungestörte Entwidelung und ungehemmte Gelbftändigkeit der Einzelnen begunftigenden Geistes. Mit ihren unzähligen zum himmel strebenden Thurmchen bas Göttliche suchend, in ihren ungeheuren Gewölben und schmalen Fenftern aber bie Seele bes Menschen in sanfte Melancholie versenkend, begunftigte fie bas freie, selbstthätige hinfinken vor bem Schöpfer, ohne fich eine bestimmte Borftellung von ihm aufbrängen zu laffen, und entsprach baber ebenso ber Freiheit bes Glaubens, welche bie Reter und Getten bes Mittelalters auftrebten, wie die romanische Baukunft dem Glaubenszwang und der Unfehlbarkeit bes Papsttums. Un ihren Steinwanden liegen überbies die porspringenden Pfeiler, vertieften Fenster und manigfachen Bergierungen keinen Raum für Bilber und Statuen, für Goldgrund, bunte Figuren und Symbole librig, und bas mar ein Zeichen bes Wiberftanbes gegen ben Bilberdienst. Auch sind es gerade die gotischen Tempel, welche die (oben S. 306) erwähnten teterischen und satirischen Relief-Darftellungen in ihren Bortalen und Fensternischen enthalten.

So stellte sich in der romanischen Baukunft die straffe Einheit des Papstums und der ihm gehorchenden Kirche, in der gotischen aber die Manigsaltigkeit des Lebens der weltlichen Stände des Mittelalters, namentlich das bunte Weben und Treiben des Kitter- und Bürgertums iener Reit dar.

Der romanische Bauftil lehnte fich junachst an ben altromischen an und veränderte lettern soweit, als es die Bedürfnisse des driftlichen Gottesbienstes verlangten. Es wurde junachst die Grundform ber Bafilita (f. oben S. 110) jur Rreugform erweitert, bann ber nebenftebenbe Glodenthurm mit ber Kirche vereinigt und zu ihrer Faffabe selbst gemacht ober auch zwei Thurme vor ben Seitenschiffen angebracht. Chor wurde durch mehrere Stufen über bem Boben bes übrigen Raumes erhöht und unter letterm eine Arppta ausgehöhlt, fo bag bas Gotteshaus die drei Theile der Welt: Himmel, Erde und Unterwelt, für die Geistlichen, die Laien und die Todten in sich faste. Diese Dreiheit beherrschte bas gläubige Mittelalter, wie wir noch weiter sehen werben. "Der ganze Bau erscheint im Innern als ein System quabratischer, schlank aufsteigender Räume, aus benen die Ruppel über dem Mittel= quadrat der Durchkreuzung sich thurmartig und lichtspendend erhebt." . . . "Maffenhaft ftart, wie feste Burgen Gottes, ein Bilb ber Kirche selbst in ihrer feierlichsten Hoheit, stehen die romanischen Dome ba" (Carriere). "Um diese großen festen Linien und ihre Notwendigkeit spielt nun die Fantasie mit bunter Fulle der Ornamente, die selten die Funktion der baulichen Glieder, an denen sie erscheinen, plastisch versinnlichen, sondern mehr für sich im Rythmos eckiger und runder geometrischer Formen, ichachbrett-, schuppen- ober zickzackartig bie Flächen füllen, ober mit pflanzlichem Blatt- und Rankenwerk, ja mit thierischen und menschlichen Gestalten und der arabeskenartigen Berschmelzung all bieser Gebilde bas Säulenkapitäl umgeben. Da treten mitunter plump ausgeführte Scenen biblifcher Geschichte amischen feltsamen Abenteuerlichkeiten und Fraten hervor, mahrend bann boch wieber, besonders in vegetabilischen Zierraten, auch wenn die Stiele in sich umschlingende Schlangenhälse übergeben, ein reinerer Formensinn sich zeigt." (Carriere.)

Der romanische Stil begann in Deutschland im zehnten Jahrhumbert, als die Nation gegenüber der römischen Kirche noch nicht zum Selbstdewußtsein emporgestiegen war, in Sachsen und am Harz, im elsten in den Rheinlanden, wo die Dome zu Mainz, Worms und Speier Zeugen seines Vorwaltens wurden, wie auch die Abteikirche zu Laach, die Kirchen Maria im Kapitol und der Apostel in Köln, im Süden die Basiliken von Konstanz, Schaffhausen, Augsburg, Regensburg und Freising. In Frankreich vertraten den romanischen Stil die Dome von Arles, Air, Clermont, die Abteikirche von Clunh mit ihren fünf Schiffen u. s. w., ein Bild der Resormbewegung im Mönchum (oben S. 172), in England seit der normannischen Eroberung die Kathedralen von Canterbury, Rochester und andere. In Italien dagegen lebte der Stil der Basiliken fort, besonders in Rom, während in Benedig's vielbesungener Markuskirche aus dem zehnten Jahrhundert und anderen Gottes-

häusern der byzantinische Thpus blühte, in Pisa's großartigem Dom aber und dem eingesunkenen und dann schief ausgebauten Glodenthurme aus dem elsten Jahrhundert der romanische Stil vorherrscht. Aus Frankreich wanderte. letterer mit prunkhaften Zusätzen auch nach Spanien.

Wir bezeichneten ben gotischen Stil bereits als eine Blute ber germanischen Nationalität in ihrem Berhältniß zum Christentnm. entwidelte fich aus bem romanischen. Carriere sagt barilber: "Im romanischen Stil verschmolz unter ber Leitung ber Beiftlichkeit bie antite Uberlieferung mit ben Forberungen bes Rultes und ber Gemilts= stimmung der neuen Bölker; so war auch in der Literatur die latinische Sprache die herrschende gewesen. Jest aber werden die Ritter, die Städte Trager ber Bilbung, jett wollen die Menschen in ihrer Muttersprache ihr Berg und ihre Weltanschauung bichterisch kundgeben, jest treibt es fie auch in eigenen architektonischen Formen bie Sinnesweise und Richtung ber Zeit zu offenbaren. Die Grundlage biefer Formen ift ber Spithogen", welcher "ber felbständigen Individualität einen Spielraum ihrer Entfaltung gewährt." Das latinische Rreuz ber Grundform und das Rreuzgewölbe ber Dede wurden beibehalten; aber es gefellten fich bei großen Domen im Langhause bem überragenden Mittel= raum auf jeder Seite zwei Seitenschiffe bei und ber runde Chorschluß wurde burch einen vielectigen ersett, ber zur vollen Sohe bes Baues emporstieg, aber von einem Kranze niedriger Rapellen umgeben wurde. Die Mauer wurde in eine Reihe von Strebepfeilern aufgelöst und bie ganze Fläche zwischen zwei solchen tonnte offen bleiben, und burch ein einziges hohes Fenster bas Licht Eingang finden. So wurde "ber Einbrud bes Innern feierlich lichtvoll, erhebend und erfreuend zugleich. Das Auge wird von ben Bfeilern emporgezogen, welche fich aus fich selber zur Dede verzweigen, und die manigfaltigen Durchblide und Reflere im Spiel von Licht und Schatten gewähren an sich einen male= rischen Reiz." . . "Hierzu kommt noch, daß das Licht nicht durch weiße, sondern durch farbige Fenster hereinscheint und daß dadurch ein magisches Spiel in einander verschwebender Tone hervorgebracht wird." - "Die Farben ber Fenfter fugen fich zu Gestalten, zu Bilbern zufammen und schimmern am Boben, an ben Pfeilern wieber, wenn ihr voller Glanz die Steine trifft." Das Aufere des gotischen Domes ift zwar imposant, aber im einzelnen vom fünstlerischen Standpunkte unbebeutend. Fantastische und bizarre Figuren und Reliefs, die sich an einzelnen Stellen finden, find Beiwert, die dem Eindrucke bes Bangen unbeschadet fehlen könnten. Wie am griechischen Tempel bas Außere, so ift am gotischen bas Innere die Sauptsache, wie bort die Einheit, ist hier die Manigfaltigkeit bas bewegende Prinzip. Der gotische Dom war bas Meisterwerk ber Banbutten, beren Ginrichtung wir fennen (f. oben S. 303 ff.). Der grübelnben Reflexion bes Zeitalters boten feine For= men Stoff zu weitgebenber Symbolifirung.

Das Baterland bes gotischen Stils ist das pördliche Frankreich, welches zwar bereits romanisch rebete, aber beffen öffentlicher Geist noch burchaus ber frankische war. Auch entstand bie neue Runftform mabrscheinlich burch beutsche Bauleute, welche bamals bas ganze Abendland durchwanderten. Im Jahre 1140 finden wir sie an der Kirche von Saint-Denis, und zwar aus Beranlaffung des uns bekannten Abtes Suger (f. oben S. 321). Es folgten bie Dome von Chalons und Reims und noch vor Ende bes Jahrhunderts die vielberufene Notte Dame zu Baris. Im breizehnten Jahrhundert wurden die bisber schweren und erusten gotischen Bauten leichter und lichter, wie Chartres, Amiens und Beauvais zeigen. Im Silben, wie z. B. in Alby, waren die Formen mehr langgestredt, im Norden mehr hochstrebend. Berfuche ber Berbindung romanischen und gotischen Stils wurden in ber romanischen Schweiz, an ben Rathebralen von Laufanne und Genf gemacht. Schon 1174 wurde ber getische Stil aus Fraukreich nach England gebracht, wo damals der Reubau in Canterbury und im dreizehnten Jahrhundert die Kathebralen von Salisbury, Lincoln, Glasgow u. a. und die gefeierte Westminsterkirche in London entstanden, im Ganzen aber ber Stil einen felbständigen Charafter erhielt. Bon bier aus fand die neue Richtung in Norwegen und Schweben Eingang.

In Deutschland ging man am Ende bes zwölften und im breizehnten Jahrhundert nach und nach vom romanischen zum gotischen Stil über. Romanische Kirchen erhielten gotische Anbane ober wurden soust gotisch weiter gebaut. Doch erhielten hierdurch bie Dome von Bafel, Minfter, Naumburg, Bamberg, Gelnhaufen u. a. eine anmutige und klare Glieberung und großartigen, klibnen Anblick. Später wurde auch ber reine gotische Bau aufgenommen, und zwar mit folder Originalität und solcher Harmonie der Formen, daß er, ber auch im Mittelalter ber "frankische" hieß, ein acht beutscher wurde. Dem frühaotischen Bau, welcher noch Anlehnung an die frangösischen Formen zeigte, folgte nämlich gegen Ende des breizehnten Jahrhunderts, besonders aber im vierzehnten, der spätgotische, bessen von der beutschen Baubutte errungene Selbständigkeit auf ben erften Blid einleuchtet. Der erfte Triumf biefer Richtung war ber Dom zu Röln. Witrbige Gefellen wurden bie zu Freiburg im Breisgau, Strafburg, Regensburg, Ulm, Wiens Stefansfirche n. a. Das fünfzehnte Jahrhundert aber war die Blutezeit des gotischen Baues und der Baublitten in Deutschland. Mit der bemichen Kultur brang auch bie Gotif an ber Oftsee vor. Spanien nahm an ber französischen Gotif im breizehnten Jahrhundert maurisch-fantastische Abanberungen vor, mahrend Italien an romanischen Bauten gotische Formen anwandte, welche lettere oft vorwiegend wurden, wie in ber

Certofa Pavia's, noch mehr in den Domen von Florenz und Maisand (beteterer, das "durchsichtige Marmorgebirge", 1386 begonnen). In allen Ländern des Abendlandes aber wurde der gotische Stil auch auf Prosandanten übertragen und an den Palästen im silnszehnten Indynhundert mit noch mehr Vollendung und Geschmack gepflegt als an den Kirchen. Kamentsich sind in Italien die Loggia de' lanzi zu Florenz und der Dogenpalast Benedigs prachtvolke Denkmäher des Gemeinsinns und der Baterlandsliebe der Bürger jener Städte. Die gotische Baufunst ist eine der größten Thaten des Mittelalters und wird noch in fernen Zeiten die Menschheit mit den Schattenseiten dieser Beriode versöhnen.

#### B. Bildnerei und Malerei.

Die Bildnerei und Malerei bes Mittelalters find eine Fortsetzung ber Übung bieser beiben Rünfte bei ben ersten Christen (oben S. 110 ff.). Wir wiffen bereits, welchen Nachtheil ihnen ber Bilbersturm byzantini= scher Kaifer zufügte (oben S. 101 ff.) und wie die Abneigung bes Westens gegen solche übereifrige Gewaltthat Die Runft hier rettete. Rarl ber Große, von welchem bie Neubegrundung aller Zweige bes geistigen Lebens nach ben Stilrmen ber Bolferwanderung ausging, mar auch fein Bilberverehrer; aber als Runftfreund sprach er sich entschieden gegen Bernichtung ober gar Zerstörung ber Bilber aus. In der Auppel feines Machener Domes mar in Mosait auf Goldgrund Chriftus unter ben 24 Altesten ber Apotalypfe, - in Mofaiten find ebenso bie romifchen Verftunbildlichungen ber Gründung des geiftlich-weltlichen Doppelreiches vom Jahre 800 (oben S. 135) bargestellt. So wurden auch in Rarls Balaften zu Aachen und Ingelheim, bort bie Rampfe gegen bie Araber, hier bie Thaten ber großen Könige seit bem Altertum gemalt, Alles aber ohne jeden Sinn für Naturwahrheit oder perfonliche Schulen zur Beiterbilbung ber Plastif und Malerei waren Abulichfeit. im neunten und zehnten Jahrhundert die Rlofter. Man gefiel fich in gefdnitten Bucherbeden aus Elfenbein mit fombolifden Bestalten (f. oben S. 169) und in forgfältig gemalten Miniaturbilbern und Aufangsbuchstaben in ben Handschriften (oben S. 168), bie aber bei aller Symmetrie und Zierlichkeit noch ohne Leben waren. Die beutschen Mönche wählten fogar falfche Farben für die barzustellenden Gegenstände, um ihren eigentlimkichen Schnörkelftil zur Geltung zu bringen. Doch ift in allebem ein ernftes Ringen nach Bervollkommnung nicht zu verkennen.

In der Folge wurden die Künste des Bildens und Malens von der Kirchenbaufunst zu ihrem Dienste herangezogen. Borbild war dabei (namentlich seit ber Bermälung Otto's II. mit Theophano) die byzan=

tinische Kunst (oben S. 112), und man ließ im elsten Jahrhundert Rünftler aus Konstantinopel nach bem Abendlande kommen. flicten auch Gestalten im Geschmacke biefer Schule, benen "ber Beiligenichein ben Abel innerer Schönheit erseten" mußte. Bielfach verirrte fich babei die Blastik in's Barode. Kirchengeräte erhielten die Form von allerlei wirklichen und fabelhaften Thieren und folche wurden auch awischen und unter ben Säulen ber Kirchen und ber Rlostertreuzgänge angebracht. Man begann inbeffen bereits auch Säulen und Domthuren in Erz zu gießen und mit Scenen aus ber heiligen Geschichte Bilbnereien in Stein begann man in Frankreich an au schmücken. Säulenknäufen mit "ungeschickt verschrobenen Figurengruppen" auszuführen. Rühne, aber noch robe Darstellungen bieser Art zeigten z. B. das jüngste Gericht mit koloffalen Engeln und Teufeln und kleinen Menschen. Das Relief der Externsteine bei horn im Teutoburgerwalde (1115 ein= geweiht) stellt mit fantastischer Gebankenreihe, aber auch mit Kraft und Bürbe und mit Sinn für Ebenmaß die Kreuzabnahme bar. ber Sinn für die Farben machte Fortschritte, namentlich in ber Glasmalerei, welche zuerst 982 in Tegernsee erwähnt wird, und beren bammerhafter Zauberschein so trefflich zu ber in Gott versenkten Frommigkeit ber Zeit paßt. Auf Teppichen stickte man weitläufige Gemälde, jo auf bem 210 Jug langen und 2 Jug hohen von Bapeur bie Eroberung Englands burch Wilhelm I. mit breistem Naturalismus.

Da die Mönche in Folge ihres religiösen Standpunktes nicht zu einer dem Ideale der Schönheit huldigenden Kunst gelangen konnten, die Ritter aber so wenig den Meisel und Binsel sühren lernten, wie die Feder, so war das Emporkommen dieser Kunstzweige dem Ausblühen der Städte vorbehalten\*). Es ging in diesen, unter Beihilse der Bauhütten, mit dem Kirchendau Hand in Hand, namentlich seitdem die Portale und Fassaben der Dome den plastischen Aussührungen eine feste Stelle anwiesen.

Diese Darstellungen mischten in seltsamer Weise die heilige Geschichte mit heidnischen Sagen aus dem Norden wie aus dem Siden und mit symbolischen Thiersiguren. Wie überhaupt die Kreuzzüge den Horizont der Menschheit erweiterten, so ist auch seit dem dreizehnten Jahrhundert, und zwar an den gotischen Domen, in Darstellung der menschlichen Gestalt ein allmäliges Ausgeben der bisherigen roben und steisen, schweren und plumpen Aussassung und eine Annäherung der Kunst an die Naturwahrheit, mithin auch an die antike Art und Weise wahrzunehmen. Bei den Gestalten Adams und Evas, sowie Kaiser Heinrichs VI. und seiner Gattin am Portale des Bamberger Domes stehen "Schwung und zierliche Feinheit im Bunde". Erwins

<sup>\*)</sup> Carriere, Die Runft 2c. III. 2. S. 400.

von Steinbach Tochter Sabina meiselte in Straßburg einen Evangelisten Johannes. Die lebensgroßen Bilber auf den Grabsteinen wurden ausstruckvoller und schöner; ja der Erzguß schuf bereits Reiterstandbilder, wie das Otto's I. in Magdeburg. Diese Fortschritte machen sich auch in den schon öfter erwähnten satirischen Stulpturen bemerkbar, wo auch die Thiergestalten naturwahrer werden, wie z. B. in Brandenburg, wo der Bols im Schafspelze den Schafen, und in Straßburg, wo der Fuchs in der Mönchskutte den Hühnern predigt.

In Italien war es Nicola Pisano, in welchem bamals "bie Antike in ihrer Macht und Herrlichkeit zu einem wunderbar neuen Dassein" auswachte, zuerst im Relief der Kreuzabnahme am Portal der Borhalle des Doms zu Lucca. Weiter wurde seine Reform durch seinen Sohn Giovanni Pisano (gest. 1321) ausgebildet. Herrliche Reliefs schusen in Florenz während des vierzehnten Jahrhunderts Andrea Pisano und Andrea di Cione, genannt Drcagna (gest. 1376), der auch als Maler hervorragte.

Gleich Pisano war ein Zeitgenosse Dante's auch ber Schöpfer ber nationalen italienischen Malerei, - Giovanni Cimabue, welcher feine bis dahin im Schlepptau bes byzantinischen Geschmackes nachge= zogene Runft zu einer selbständigen Richtung führte. Seine Madonnen zeigen bas erste Bestreben, die Strenge ber byzantinischen Runft, auf beren Boden er noch fteht, ju milbern, fie waren die erften Runftwerke Italiens, welche die Begeisterung des Bolkes mach riefen. Duccio Buoninfegna aus Siena, beffen Blütezeit in den Anfang bes vierzehnten Jahrhunderts fällt, that bereits einen gewaltigen Schritt ber mobernen Runft entgegen und verrät eine ftaunenswerte Vollendung in Erfindung und Behandlung seiner wunderbar naiven Figuren. "Einzug Christi in Jerusalem" ist ungemein sprechend und fraftvoll ausgeführt. Eimabue hatte einst in ber Umgegend von Florenz einen hirtenknaben auf einem Steine ein Schaf zeichnend getroffen; er erzog ihn zum Klinstler. Siotto (geft. 1336), fo hieß er, mar Baumeifter, Bildhauer und Maler, er errichtete ben prachtvollen, mit weißen und schwarzen Marmorplatten und Bildhauerwerken bekleibeten Glodenthurm von Santa Maria bel Fiore in Florenz, welchen er auch seit 1334 mit einer nicht vollendeten und nachher wieder beseitigten prachtvollen Marmorfassabe geschmudt hatte, - schritt von ber Nachahmung älterer Borbilber zu freierer ichopferischer Thätigkeit vor, übertraf bald seinen Meister und bewegte sich mit Vorliebe in ber Allegorie und Symbolik und in historischen Darstellungen aus ber heiligen Geschichte; von ber byzantinischen Richtung hat er sich völlig emancipirt und findet seine Sauptstärke in treffender Charakteristik, wie er es denn auch magte, Porträts zu malen und damit über die einseitige Kirchlichkeit der Kunft hinauszugehen. Die künstlerisch geschmildten Bände des Campo santo (des Friedhoses) von Pisa sind noch Zeugen der Thätigkeit, welche die Schiller und Zeitgenossen Siotto's an den Tag legten. Unter ihnen ragt der schon genannte Orcagna, ebenfalls Meister aller drei bildenden Künste, durch seine Darstellung des jüngsten Gerichts und seinen ergreisenden "Triums des Todes" am Campo santo zu Bisa hervor, und der Dominitaner Fra Giovanni Angelico von Fiesole (1387 bis 1455) durch die tiese und innige Frömmigkeit, die aus seinen Engelsgestalten blickt. — In Deutschland schob die gotische Baukunst, welche eine Entwicklung der Malerei nicht gestattet, selbe in eine spätere Zeit hinaus, welche auch in Italien eine großartige neue Kunstepoche begründete.

## C. Tonkunft und Schaufpiel.

Die burch Ambrosius und Bapft Gregor I. (oben S. 110) beforberte driftliche Kirchenmusik wurde in Mitteleuropa namentlich burch Karl ben Großen gepflegt, welcher Lehrer berfelben aus Rom nach seinen Lahben kommen ließ. In der Folge entstanden Schulen dieser Kunst in den Klöstern (oben S. 168 f.). Unter ben hier gebilbeten Meistern ragte im zehnten Jahrhundert ber flandrische Mond Hugbald hervor, welcher bas harmonische Zusammenwirten zweier Stimmen einführte. Im elften Jahrhundert erfand der Benediktiner Guido von Arezzo eine Unterrichtsmethode für den Gesang, die Abereinstimmung zwischen Ton und Wort und endlich unfer Notenspftem von sieben sich in Oktaven wiederholenben Haupttonen. Im zwölften Jahrhundert fand Franto von Roln bas Taltmaß. Mit Ansbildung bes Rittertums fand die Musik auch auf weltliche Stoffe Anwendung und wurde die getrene Begleiterin ber Dichter, ber mälfchen Tronbabours wie ber beutschen Minnefänger. wie sie die der Rausoben (Bb. II. S. 195) im griechischen Altsertum And zum Tanz (oben S. 313) ertönte fie fleißig. zehnten Jahrhundert trat in die Tonkunft, die bis bahin an Schwerfälligkeit und Starrheit gelitten, mehr Leben und Ammut. Die Gelehrten ber scholastischen wie ber mystischen Richtung versämmten ihrerseits nicht, auch in ben Bestandtheilen ber Musit sombolische Bedeutungen zu fuchen. So sollten 2. B. die breierlei Tonwertzeuge ber Kirche, Schlag-, Blasund Saiteninstrumente - Glaube, Liebe und Hoffmung, bie bamaligen vier Notenlinien die vier Evangelien bebenten! Das vierzehnte Jahrhundert sah in den Städten die zunftmäßige Ausilbung der Tonkunft burch die Meisterfanger entstehen, beren Richtung jedoch, wie ihre Bu ben von une be-Blutegeit nicht mehr bem Mittelalter angehörte. reits erwähnten musikalischen Wertzeugen bes Mittelalters (oben S. 313)

kommt als vornehmstes, weil vorzugsweise kirchliches die Orgel. Schon Karl der Große soll aus Griechenkand Orgeln erhalten haben, "deren eherne Röhren durch Blasedülge mit Luft gefüllt wurden und abwechselnd leise und wieder gewaltig wie der Donner ertönnen." Seit dem zehnten Jahrhundert besaßen die bedeutenderen Kirchen nach und mach Orgelu. Die Tasten waren einen halben suß breit, durch Zwischentäunke von einander getrennt und mußten mit Fäusten und Ellenbogen bearbeitet werden.

Wie das griechische Theater (Bd. II. S. 208 ff.), entstand auch bas driftliche aus bem Rulte bes Glaubens seiner Bölter. war das eine Entwidelung, die fich nicht verhindern ließ, fo fehr auch Die ersten Christen sich über bas (allerbings gefuntene) antite Schauspiel ihrer Zeit emport und so heftig ihre Kirchenväter gegen selbes geeffert hatten. Das war ohne allen Erfolg; benn schon als bas Christentum sich weiter ausbreitete und nicht mehr nur eine verfolgte Gemeinde war, gaben die weltlichen Christen ihren Abscheu auf und besuchten die heibnischen Theater gleich ben heiben. Nachdem bann das Heidentum verschwunden war und mit ihm seine Literatur und Kunst, blieb ber Schanlust ber Christen nur ihr an Pomp stets zunehmender Gottes= und Kirchendienst übrig. Letterer wurde in der That au bramatischen Momenten reicher und reicher. Die Darstellung bes Opfertodes des Erlösers in der Messe war schon eine Tragodie filr sich; aber noch beutlicher trat biefer Charafter hervor bei bem großen Roflos von Festen, welche bas Leiden, den Tod, die Auferstehung, die Simmelund die Ausgiegung bes heiligen Beiftes auf die Junger Fahrt In ben Klöstern begann man schon in beren erster Blütezeit ben Inhalt dieser Feste in ber Kirche dramatisch aufzuführen. Man errichtete, wie noch jest, ein heiliges Grab mit Coulissen, Figuren und hintergrund. Der Besuch ber Frauen am Grabe und die Auferstehung bes Seilandes wurden durch Monche bargestellt und bazu Wechselgesänge mit bem Bolte ausgeführt. Am Feste ber Simmelfahrt wurde ein bolgerner Christus burch eine Offnung in der Dede emporgezogen und zu Pfingsten durch selbe eine Taube als heiliger Geist herabgelaffen. Die vielen Broceffionen, Wallfahrten, Ginweihungen von Rirchen, feierlichen Bestattungen und andere Ceremonien bilbeten weitere Momente reichen bramatischen Lebens, bas an ben Festen ber Beiligen seinen Ausbrud burch Wechselreben fand.

Neben dem Drama in der Kirche gab es aber schon früh (im vierten Jahrhundert) ein christliches solches außerhalb derselben, allers bings nur für die von Geistlichen geleiteten Schulen, welches aus stümperhaften Nachahmungen der alten Griechen, sogar mit wörtlicher Benntung ihrer Berse (besonders des Euripides) entsprungen war.

Dem Bolte näher standen Possen herumziehender Gaukler (joculatores, jonglours), welche im eigenklichen Mittelalter aufkamen, und deren Leiter zugleich als Dichter und Sänger (oben S. 272 f.) eine Rolle spielten.

Ein selbständiges und eigentumliches mittelalterlich-driftliches Theater fand jedoch seinen Ursprung erst, als der Gebrauch auftam, firchliche Gegenstände außerhalb ber Rirchen auf eigentlichen Bubnen aufzuführen. Nach ihrem Inhalte, ben Geheimniffen bes Glaubens, hießen biefe Stilche Mufterien, in England Mirakelspiele, in Italien Erempel, Evangelien, geistliche Komöbien, in Spanien Afte (Autos); in Deutschland nannte man fie nach ber Zeit ber Aufführung: Weihnacht=, Ofter= (Bassions=) Spiele u. s. w. Frankreich war ihre Heimat; ihre Dichter waren erst Mönche in latinischer, später andere Leute ber Feber in ben Bolkssprachen, ihre Darsteller theils jene Jokulatoren, theils Leute aus bem Bolfe, ihr Schauplat die Sofe von Klöftern, Spitalern, Wirtshäufern u. f. w. Das in fo vielen Beziehungen aus engeren Schranken heraustretende breizehnte Jahrhundert fah diese für das Mittelalter im engsten Sinne fo bochft charatteristische Erscheinung aufteimen. Höhepunkt erlebte bieselbe am Ende bes vierzehnten Jahrhunderts und ihr Ausatmen zur Zeit ber Reformation in protestantischen, erft in neuester Zeit in katholischen Gegenden, mahrend in manchen ber letzteren, wie 2. B. in Oberbaiern, die Baffionsspiele noch heute fortleben. Die Mysterienbubne hatte gewöhnlich brei Stockwerke, welche die Bölle, die Erde und den himmel vorstellten: in Florenz mandte man jedoch schon seit bem vierzehnten Jahrhundert Maschinerien von eigener Erfindung an. Oft bilbeten Balafte, Strafen, Sofe ben naturlichen Hintergrund, mas neben ber Boltsmaffe, die fich zur Aufführung berbeidrängte, zur Berweltlichung ber Mysterien beitrug. Man nahm burchaus feinen Anstand, Engel. bie Madonna, ja Gott selbst auftreten zu lassen und Rechnungen für Goldpapier zu Flügeln ber Engel, für bie handschuhe Gottes und bas Bergolben von beffen Rod auszustellen. Dazu gehörte auch, bak Christus und andere Marthrer ihre Leiden durch gemalte Striemen und Bunben fo braftisch erscheinen ließen, bis alles Bolt vor Rührung Die weltlichsten Anlässe, wie z. B. Ginzüge von Fürsten, weinte. Die lächerlichsten Anachronismen wurden zur Aufführung benützt. tamen dabei por, indem alttestamentliche Bersonen bei Maria und alte Beiden bei Mohammed schwuren, sowie die naivsten Obsconitäten, indem 3. B. Abam und Eva völlig nackt auftraten und ihnen im Laufe ber Borftellung erst die Keigenblätter umgelegt wurden. Zu ber Zeit des Aufblübens ber Stäbte nahmen fich besondere Gesellschaften von Burgern ober Studenten, indem fie stehende Buhnen errichteten, Diefer Spiele an, die oft eine erstaunliche Länge erhielten; z. B. ein solches in Frankreich 1380 hatte 23 Afte, und eines in England 1409, welches Weltichöpfung und Weltende barftellte, bedurfte acht Tage zur Aufführung.

3a in der Zeit des Berfalles der Mosterien, im fünfzehnten und sechs= zehnten Jahrhundert wurden in Valenciennes und Bourges welche auf=

geführt, bie 25 und 40 Tage bauerten.

Obschon in ben Musterien nur Stoffe ber beiligen Geschichte (b. h. ber bes alten, des neuen Testamentes und der Heiligen) behandelt wurden, mischte sich bennoch barin bas ernste Element mit bem tomi= schen, ja mit bem possenhaften. Frankreich, bas Baterland ber Narrenund ber Cfelsfeste (oben S. 190 f.), ging hierin, wie in jeder theatralischen Regung, voran. Solche Barodien des Heiligen, hervorgerufen und bestärkt burch tie Extreme ber Astese, wie fie im Mittelalter graffirten, fanden ihren Eingang auch in die Mysterien, und zwar wurde ihr Bertreter in benselben Niemand Geringerer als — ber Teufel\*). Schon früh gab es in Frankreich eine besondere Abart geistlicher Schauspiele, die Diableries, worin die Obscönität so arg getrieben murbe, daß Bapft Innocens III. fich 1210 veranlagt fah, ben Gebrauch ber Kirchen und Meggewänder bei ben Mysterien und die Betheiligung der Geiftlichen an denselben in Italien, wo die "Teufeleien" Eingang gefunden, zu verbieten. Jedoch ohne Erfolg! Der Teufel als bramatische Berson hielt vielmehr seinen Einzug auch in weiteren Ländern, vorab in Deutschland. Die hauptfächlichsten Anläffe, ben Teufel auf die Bühne zu bringen, waren ber Sturz ber bofen Engel vor ber Schöpfung, Die Sollenfahrt Chrifti vor feiner Auferstehung und bie Mythe vom Antichrift, welch lettere z. B. im zwölften Jahrhundert zu Oftern im Rlofter Tegernsee latinisch bargestellt wurde. Personen waren barin u. A. bas Heibentum und bas Jubentum, bie Kirche, Papst und Kaiser, der König von Frankreich und andere Könige, die Heuchelei und die Reperei, der Antichrift u. s. w. in demfelben Jahrhundert zu Tours in nordfranzösischer Sprache gegebenes Schauspiel vom Sündenfalle stellt Eva's Verführung durch den Teufel bar. Ein beutsches Stud aus ber zweiten Balfte bes fünfzehnten Jahrhunderts, ein Donaueschinger Ofterspiel, zeigt, wie ber Teufel bem Judas bei bem Erhängen behilflich ift. Oft wurde auch die Sage von einem gewissen Theophilus aufgeführt, welcher fich mit seinem Blute bem Teufel verschrieben haben sollte. Dieselbe murbe schon im achten Jahrhundert von Baulus bem Diakon aus bem Griechischen in's Latinische übersetzt, im zehnten von Broswitha neu gedichtet, im breizehnten von Rutebeuf französisch und im vierzehnten niederdeutsch bearbeitet, und ist wol das ursprüngliche Borbild ber Fauststücke. Ubrigens treten in ben Mysterien ber Teufel Biele unter verschiebenen Ramen auf, sowol unter ihren alten hebräischen, als unter neu erfundenen aus ber jeweiligen Sprache bes Stildes, wie sie 3. B. auch in ben Heren-

<sup>\*)</sup> Rostoff, Gefch. bes Teufels, I. S. 363 ff. Denne : Am Rhyn, Aug. Rulturgeichichte. III.

Auch des Teufels Grofmutter Lillis (die hebräische verhören vorkommen. Lilith) tritt in Studen auf, g. B. in ber bramatisirten Geschichte ber fog. Bapftin Johanna, die zulett vom Teufel geholt wird. Für bie Musterien und für bas Mittelalter gang besonders bezeichnend ift aber, daß der Teufel neben seiner Eigenschaft als Bollzieher des göttlichen Rornes (wie im Siob) ober als bojes Prinzip (wie bei ben Profeten und im Neuen Testament) vorzüglich einerseits als Geprellter und anderseits als Luftigmacher erscheint. Schon die deutsche Bolksfage hat dem Teufel an Stelle ber heibnischen Riesen (oben S. 28) bie Rolle bes Dummen ertheilt, mahrend die des Lustigmachers nach dem Untergange ber Musterien ber Hanswurst erhielt. Lucifer, ber oberste Teufel, und sein Diener Satan werben in einem geistlichen Stude sogar in komischer Weise um Chrifti Seele geprellt. Wie in ben Hexenprocessen bas Reich ber Solle in allem bas umgekehrte Bild vom Reiche Gottes mar, fo mußte bas Beer ber Teufel in allen Beziehungen bas Gegentheil beffen barstellen, mas bem Menschen als Ibeal erschien.

# Sechstes Buch.

# Der Islam.

Erfter Abschnitt.

# Die Grundlagen des Islam.

#### A. Arabien und fein Bolk.

Wir haben die driftliche Welt des Mittelalters in allen ihren inneren Berhältniffen und Zuständen und in ihrer ganzen Entwickelung bis dahin kennen gelernt, wo ber materielle und moralische Berfall bes Abels und ber Geiftlichkeit, bas Emportommen ber Stäbte und bes Burgertums berfelben burch Gewerbe und Sandel, bie Anfange befferer Renntnift bes flaffischen Altertums und der Beschaffenheit bes Erbballes, sowie das Auftauchen einer höhern Entwickelung der Literatur und Runft bas herannahen einer neuen Zeit verkündeten, nämlich einer folchen, in welcher die Ideale des Mittelalters, Glaube und Rittertum, Lehns= wesen und Minnedienst anderen weichen mußten, dem Ansammeln reich= haltigen Wissens, der Schönheit nach dem Borbilde der Antike und dem Erwerbe von Reichtilmern burch Handel und Kolonisation. Das Leben und Treiben bes Mittelalters war aber in bem Streben nach ben ge= nammten Ibealen nicht abgeschloffen, sondern dasselbe murde erft vervoll= ftändigt und erlangte seine höchste Weihe burch einen Kampf auf Leben und Tod für jene Guter gegen Feinde, die fie zu rauben suchten. Das Dasein dieser Feinde und der Kampf gegen dieselben waren aber die Folgen bes eigentumlichen Umstandes, daß das Christentum da, wo es entstanden war und im Umtreise ber ganzen beiben an seine palästinische Wiege stoßenden Erdtheile, soweit sie davon ergriffen waren, sich nicht als herrschende Glaubensform aufrecht erhalten konnte, hingegen ba, wo

es von auken, von weiter Kerne ber Eingang fand, seine Berrschaft unerschütterlich fest behauptete. Der Grund hiervon liegt nicht nur etwa in Gewaltanwendung burch Eroberer andern Glaubens, fondern auch in der auf Erfahrung gegrundeten Thatfache, daß eine Religion, welche herrschend bleiben soll, sich auf eine fest ausgeprägte Nation mit ihrer ganzen Gigentumlichkeit, mit allen ihren Tugenben und Fehlern flüten, mit ihrem ganzen Leben und Treiben, mit ihrem Dichten und Trachten verwachsen muß. Es gilt dies nicht etwa nur von wirklichen National= religionen, wie wir folche in ber altdinefischen, in ber brahmanischen Indiens, in der altägyptischen, in der jahvistischen der Hebraer, in der zorvastrischen Erans, in ber altgriechischen, altitalischen, altgermanischen und anderen gefehen haben, fondern auch von Beltreligionen, nur daß biefe fich eben auf mehrere Bolter muffen ftuten tonnen. Der Buddhismus verlor seine Wiege in Indien, weil der Beist der Angehörigen dieses Landes vom Brahmanismus erfüllt blieb; er wurde aber anderswo herrschend, weil die dortigen Bolter keine Religionen besaffen, welche ihr Wesen so vollständig beherrschten und ausfüllten, wie der Brahmanis= mus die Seelen der Inder und wie es dem Buddhismus in Sochasien. Hinterindien, China, Japan u. f. w. gelang. Ahnlich ging es dem Christentum. Dasselbe fant in Asien und Afrika kein festbegrenztes Bolk mit eigenartiger Kultur, von dem es getragen werden konnte. Das Bolt, unter bem bas Christentum entstand, bas jubifche, verschmähte bas= selbe einerseits und zerstreute fich anderseits über die Erde. Die übrigen asiatischen und afrikanischen Gegenden, in benen bas Christentum Wurzel gefaßt, waren von Mischvölkern ohne Charakter und Geschichte und ohne eine eigentumliche Entwickelung bewohnt, unter benen seine Wurzeln nicht gebeihen konnten, weil sie bort keine nationale Färbung anzunehmen im Stande waren, — baber auch keinen Bestand hatten. Christentum hingegen zu Bölkern brang, mit beren früheren Glaubensformen es sich auseinanderzusetzen verstand, da gewann es auch festen Fuß und bleibenden Bestand. Das ursprünglich selbe und eine Christentum wurde ein griechisches und ein ruffisches im Often, ein romanisches und ein germanisches im Westen, und bas sicherte ihm die Zukunft. Run traf sich aber, daß gerade zu ber Zeit, da bas Christentum in Asien und Afrika aus Mangel an einer es stützenden Nation verfiel und entartete, - in dem einzigen festgeglieberten, noch nicht mit anderen Nationen vermengten und noch unverdorbenen, weil noch in der Kindheit feiner Entwidelung ftehenden Bolte jener beiben Erbtheile, zwischen melden sein Land ein Mittelglied bilbet, in ben Arabern ein neuer Beift erwachte, welcher ber Natur ber Sachlage gemäß, auch wenn nicht bas Schwert zur Erreichung biefes Zieles gezogen worben ware, überall ba Die Oberhand erhalten mußte, wo entweder Volksmaffen ohne nationalen Charafter ober ohne Rraft bes Wiberftrebens feinem Siegeslaufe im

Wege standen. Jene besiegte der frästige Geist des arabischen Bolkstums, Diese das Schwert seiner Heere. Sehen wir uns mm das Land und das Bolk an, in welchem dieser neue Geist erwachte, prilsen wir ihn nach seinem Ursprung und Charakter, und wir werden eine Erscheinung kennen lernen, welche ganz dazu geeignet war, mit dem Christentum des Mittelalters um dessen alte orientalische Heimat, oder, was daraus mit Notwendigkeit folgte, um die Weltherrschaft zu ringen.

Arabien, bas einzige Land West- und Sübasiens, bas im Altertum teine Rolle spielte, vertritt Afrita in Afien, b. h. es verbindet bie Natur und Lage bes erftern Erbtheils mit ber Theilnahme an ber Glieberung und baher auch an ber Rultur und Geschichte bes letztern, und eignete fich baber zur Beherrschung beiber, sobald und solange es bazu bie Rraft befag. Durch breite Meerbufen von beiben Erbtheilen geschieben, burch ben persischen von Asien, burch ben arabischen ober bas Rote Meer von Afrika, bilbet es gleichsam eine Welt für sich, und seine Zugehörigkeit zu Asien ist offenbar nur durch den Umstand gerechtfertigt, baß es gegen ben Rest bieses Erbtheils eine längere Landgrenze bat, als gegen Afrita, wo biefelbe nur in ber schmalen Landenge von Suez be-Grundlich verschieden ift Arabien von ben zwei ubrigen Gitbhalbinfeln Afiens, ben beiben Indien, von benen es weiter abliegt, als biefelben unter fich. Erftens nämlich ift feine Richtung eine burchaus andere; benn es erstreckt sich sübostwärts statt subwarts; zweitens läuft es nicht spit aus wie die beiben indischen Salbiuseln, sondern verbreitert fich im Gegentheil an seinem Ende fo, daß es seine beiden Meerbusen gu Binnenmeeren macht, welche nur burch bie fcmalen Meerengen von Ormus und Aben (Bab-el-Manbeb) mit bem indischen Ocean, beziehungsweise arabischen Meere zusammenhängen; brittens ift es eine Gebirgsinsel, indem es weber wie Hinterindien mit dem Festlande burch Gebirge verbunden ift, noch wie Vorderindien solchen des Festlandes vorgelagert ift, sondern die seinigen ausschließlich im Innern hat und mit dem Festlande nur durch eine weite und wilfte Tiefebene gusammenhängt, baber es auch von seinen Bewohnern Dschestret-el-Arab (Insel Arabiens) genannt wirb. Durch biefe Tiefebene, Die sprifch-arabische Wifte, grenzt es an zwei Kulturländer bes Altertums, die wir kennen gelernt, im Nordwesten an die sprischen Länder (Bb. I. S. 373 ff.), im Nordosten an die des Tigris und Enfrat (ebendaselbst S. 455 ff.). Bon zwei anderen alten Kulturländern bes Morgenlandes ift es burch seine beiben Meerbusen ober Binnenmeere getrennt, burch bas eine von bem bes Ril (ebenbaselbft S. 293 ff.) und burch bas andere von Eran (ebenbaselbft S. 510 ff.). Berudfichtigt man ferner, bag Arabien mur burch einen beschränkten Meerestheil von Indien (ebendafelbst G. 199 ff.) geschieden ift, so erscheint es als Nachbar aller alten Kulturländer Afiens und Afrikas, mit einziger Ausnahme bes weit abgelegenen mongolischen

China, und liegt baher im Mittelpunkte ber zur mittelländischen Raffe gehörenden Kulturvölker bes Altertums.

Während alle übrigen Grenzen Arabiens durch das Meer gegeben sind, ist die nördliche von jeher schwankend gewesen. Daß die von den Alten zu Arabien gerechnete Sinal-Halbinsel durch ihre ganze Lage und Natur ein notwendiger Bestandtheil Spriens ist, haben wir bereits nachsgewiesen (Bb. I. S. 376) und so bleibt denn nur eine Linie übrig, welche in die Wisse zwischen Sprien, Chaldäa und Arabien fällt und deren genauer Berlauf daher gleichgistig ist. Man kann indessen mit ziemlicher Sicherheit den 30. Grad nördlicher Breite als Nordgrenze betrachten. Die Größe des Landes in diesen Grenzen beträgt etwas über drei Millionen Quadratkilometer, umfaßt also etwa drei Viertel des eigentlichen China oder Borderindiens, oder soviel wie Sprien, Kleinsassen und Afsprien-Chaldäa zusammen; Arabien enthält etwa den vierzehnten Theil von Asien und den dritten der Größe von Europa; es ist etwa fünf und ein halbes Mal so groß wie das deutsche Reich.

Arabien zerfällt in Landschaften mit verschiebenen Namen. Alexandriner und Römer schieden es in das peträische Arabien im Nordwesten, an ber Grenze Spriens (wozu noch bie Sinai = Halbinsel tam), in bas gludliche an ber West- und Subtufte und in bas wüste im Innern. Die Araber selbst nennen bas ehemalige peträische Arabien am Golf von Ataba bes Roten Meeres El-Babichr, bie Rufte am eigentlichen Roten Meere Sibschaz, auch Tihama, b. h. nach bem Meere abfallende Niederung, die fudwestliche Ede am "Tränenthore" (Bab-el-Mandeb) Jemen, Die Rufte des offenen arabiichen Meeres im Guben Dahra, bas hinterland bavon habramaut, bie suböstliche Ede an ber Strafe von Ormus und am Eingange bes persifchen Meerbusens Oman. Das verhältnigmäßig noch weit weniger als Afrika bekannte, wol meift wufte Innere heißt im Allgemeinen El-Dichauf, auch El=Ahtaf, b. h. mit Sandbergen bededte Bufte, speziell aber im Norben Nofab, weiter sublid Schammar (Schomer), in der Mitte Redicht, östlicher El-Sasa und im Guben (binter Hadramaut) Dahna und Ahkaf.

Bom Norden her erhebt sich das Land gegen Siben allmälig. Unter dem 28. Grade n. Br. erhebt sich das Gebirge Schammar in den beiden von S. W. nach N. D. streichenden bebuschten Bergketten Oschell-Abscha und Oschebl-Selma bis zu 2925 Meter. Süblich von demselben dehnt sich eine weite Hochebene aus, welche mehrere Bergketten und Thäler umfaßt. Diese tiesen, von kahlen, steilen Felswänden eingeschlossenen Thäler, arabisch Wadis, die zum Theil nur zeitweise bewässert sind, bilden im Innern die einzigen andaufähigen und bewohnten Landstrecken. Ein breites, reich bewässertes und fruchtbares Wadi, das sich zum persischen Meerbusen absent, theilt das Hochland

in ein nördliches und ein sübliches und wird von der Karawanenstraße Mekka Bagdad durchschnitten. Steil als blendend weiße Wand fällt gegen Norden das Hauptgebirge des Innern, Oschell-Imarieh oder Elsurid ab. Gegen die Küsten hin senkt sich das innere Hochland in Stusen nieder die zum Meere; dazwischen erheben sich wieder Gebirge, so in Hidschaft zwischen dem Meer und Medina der 2300 Meter hohen Stused. Der mit ewigem Schnee bedeckte Gasuan zwischen Mekka und Taif ist vielleicht der höchste Berg Arabiens. In Jemen ist das Bergsland zerrissen und veren Landschaft daher bezeichnend Elschebl heißt. Sanâ, Jemens Hauptstadt, liegt etwa 1600 Meter liber Meer und die umstehenden Gipfel 650 bis 1300 Meter höher.

Der größte Übelstand Arabiens ist der Wassermangel. Die Hite der Sonne und der Sand der Wisse verzehren das aus dem Dunstkreise gespendete Naß sehr schnell, daher sich im ganzen Lande, soviel bekannt ist, kein einziger größerer Fluß bilden konnte (doch sprechen Gerüchte von solchen). Die meisten Flüsse sind nur periodische Bewässerungen der Wadis und tragen ebenfalls diesen Namen. Manche versiegen auch, wenn sie vorher wasserreich sind, im Sande, ehe sie das Meer erreichen. Die periodischen Flüsse sind, im Winter oft sehr stark, der dem Eustat zuströmende Wadise-Rumen z. B. im untern Theil eine Tagereise breit, während er im Sommer trocken liegt. Der Wassermangel wird in manchen Gegenden Arabiens durch künstliche Bewässerung erset, nämlich durch sehr sinnreich angelegte Zisternen, mittelst deren die Begetation erbalten wird.

Da Arabien auf ber Grenze ber nördlichen gemäßigten und ber beißen Zone liegt, indem es vom Wendefreise des Krebses in seiner breitesten Stelle burchschnitten wird, so hat es ein bem Klima Borber= indiens und Agpptens ähnliches solches, das fich jedoch nach ber Meeres= höhe sehr verschieden gestaltet. Der Barmemeffer zeigt in den Ruftenebenen bei Nacht 30, am Morgen 34, am Tage im Schatten über 36 °R. Die Hitze ist baher, namentlich an der Kuste des Roten Meeres, eine unerträgliche, wozu noch Windstillen von oft zwei Monaten Dauer kommen. Der bei bem Wechsel ber Jahreszeit wehende Samum börrt vollends Alles aus. Im Sommer herrscht ber Paffat ober Monfun, ben wir aus Indien (Bb. I. S. 204) kennen, in der gemäßigten Bone auch im Winter. Im Sommer fällt gar kein Regen, im Winter aber, namentlich vom November bis Februar, oft starker; Gewitter sind hingegen selten. In ben gebirgigen Landestheilen ift bas Klima kubler als in den Ebenen; in Taif und Sana kennt man auch Schnee und Eis, und in Habramaut gefrieren fogar bie Zisternen. Bier bauert bie Regenzeit vom April bis September mit baufigen Gewittern, in Oman vom Februar bis April. Das Bergland Jemens hat zwei Regenzeiten, im Frilbling und vom Juni bis Sevtember.

Die Pflangenwelt Arabiens bietet als berühmteftes Erzeugnif ben Raffee bar, beffen besondere Beimat Jemen ift, wo er in Bflanzungen auf den Kelsterrassen der Thalseiten gezogen wird und bis zur Höhe von tausend Meter gebeiht. Doch wird auch mancher unter bem Namen ber Ruftenstadt Mocha in Jemen verhandelte Raffee in Afrika gepflanzt und nur von Arabien ausgeführt. Die Araber selbst verwerten bie Bohnen burchweg im Handel und begnugen sich mit einem Aufguß ber pergamentartigen Stillen berfelben (Refchir). Besonbers charakteristisch für das Land sind die Palmen, namentlich die Dattelpalmen. Andere speziell arabische Erzeugnisse sind die Sennablätter Jemens und bas aus Mazienarten gewonnene arabische Gummi, ber Weihrauch Babramauts. Aloe, Kaffia, Balfamharz und andere Wolgerliche, burch welche das Land seit uralten Zeiten beruhmt ift. Unter ben Fruchtbäumen ift bie Tamarinde der bemerkenswerteste. Aus Indien verpflanzt wurden Bananen, Keigen und andere Fruchte. Ferner gebeiben trefflich alle Getreibearten, besonders Weizen, Durra, Reis und Mais, ferner Gurken, Kürbiffe, Melonen, Tabat und föstliche Rosenarten, sowie andere wolriechende Blumen.

Unter Arabiens Thieren sind erwähnenswert Schildfroten, Schlangen, barunter fehr giftige, Antilopen und Gazellen, in ben Gebirgen Steinbode, wilde Esel, wilde Ochsen, Affen verschiedener Arten, wilde Hunde und Raten, Füchse, Wölfe, Schakale, Hanen, Panther; bas eigentlich charafteristische Säugethier bes Landes ift aber bas Ramel, das jedoch kleiner ist als in nördlicheren Ländern. Zum Lasttragen gebraucht man das zweihöckerige (Gemel), zum Reiten das einhöckerige, eine burch Bucht gewonnene Abart (Delûl ober Bebichin). "Schiff ber Wifte" ift für bie Rultur Arabiens und ber umliegenben asiatischen wie afrikanischen Länder von höchster Wichtigkeit. ben Indern der Elefant (f. Bb. I. S. 209), so hat daher auch bei ben Arabern bas Ramel als Lieblingsthier eine Menge Namen, bie fich nach Geschlecht, Alter, Mutterschaft u. f. w. richten. Beife hat das Ramel überall die affatischen Bolfer begleitet, ift mit ihnen angekommen und mit ihnen wieder verschwunden. So war es z. B. in Spanien ber Kall, und bie Türken haben bas Buftenthier Arabiens nach Kleinasien und der Baskanhalbinsel gebracht, wo es vorher nicht einheimisch war\*). Gin wichtiges Sausthier ift für bie Araber auch ber in ihrem Lande schöne, starke, ausbauernde und kluge Esel. Rinder werden zum Bewegen der Wafferschöpfmaschinen verwendet. Das in Arabien erft fpat eingeführte Bferb hat bort seine ebelfte Buchtart

<sup>\*)</sup> Rremer, Rult.-Geich. bes Orients, I. S. 227.

erreicht. Milch und Butter werden vorzüglich von Schafen und Ziegen im Norden gewonnen. Wie in Afrika haust auch hier der Strauß in der Wiffe und wird seiner Federn wegen gejagt. Eine suchtbare Plage des Landes sind die Henschrecken, deren Schaaren die Luft verdunkeln und wie Wasserfälle zur Erde niederstürzen, ja in die Häuser eindringen. Sie werden eingesalzen und gegessen; wegen ihrer Vertilgung wird die Drossel geschätzt. Andere gesährliche Insekten sind die weißen Ameisen und die Tausenbfüße.

Die Araber find Angehörige bes Bölferstamms ber Semiten (oben Bb. I. S. 377 ff.) und bilben eine fübliche Familie berfelben, welche der nördlichen, aus den Hebraern und Phonifern, sowie den Affyrern und Chalbaern jufammengefetten icharf gegenüberftebt. Gie ger= fallen aber wieder in zwei Sauptzweige, nämlich in die eigentlichen Araber ober Ismaeliten, bie im Norben und in ber Mitte bes nach ihnen benannten Landes, und in die Simjariten ober Joftaniben. die im Süben Arabiens ihre Heimat haben und von welchen burch Auswanderung nach Afrika die Athiopier ober Abeffinier stammen. Eine weitere Verbreitung als die Letzteren haben die eigentlichen Araber feit bem Mittelalter aufzuweisen, indem fie einerseits sammtliche im Altertum von Semiten bewohnten Lander Afiens, beren frubere Bevolkerung im Laufe der Zeit verwischt worden, also Sprien mit Balästina und die Tigris-Eufrat-Länder überschwemmten und anderseits in den Ländern sämmtlicher Hamiten Afrika's (oben Bb. I. S. 299) von ber Suez-Landenge bis zum atlantischen Ocean bie Berrschaft über bie vertommene Bevölkerung übernahmen, mahrend bie aus ihrem Schose bervorgegangene Religion in ganz Sudwest-Asien und Nordafrika und zeitweise selbst in Theilen Europa's die herrschende geworden ift.

Die gegenwärtige Bevölkerung Arabiens wird auf fünf Millionen geschätzt; es kommen mithin nicht einmal zwei Menschen auf den Duadrat-Kilometer (in Indien 60, in China 100). Da num zu der Zeit, in welcher Arabien eine Rolle in der Geschichte zu spielen begann, im stedenten Jahrhundert, die Bevölkerung gewiß nicht kleiner, sondern eher größer gewesen ist, wie aus der Kraft geschlossen werden muß, welche dieses Bolk damals entwickelte, — so darf als Thatsache angenommen werden, daß das heiße Klima des Landes, verdunden mit Wassermangel und Übersluß an Wissendoben, wie auch der kriegerische und streitstichtige Charakter der Araber, der von dem friedlichen der Inder und Chinesen so sehr absticht, eine Bermehrung der Bevölkerung verhindert haben. Ein weiteres hinderniß bilden auch häusige Krankbeiten, wie die Bocken, der Aussat, Fieber und Augenkrankheiten; die ersteren verursachen stetsfort große Sterblichkeit und der Aussatz ist in vielen Familien erblich und unheilbar.

Die Araber, beren forperliche Merkmale biejenigen ber Semiten (Bb. I. S. 379) find, waren seit ältester Zeit und find heute noch großentheils, besonders in benjenigen Stämmen, welche ben Boltscharafter am reinsten bewahrt haben, Nomaben. Ihre gegenwärtigen Zustände fonnen größtentheils auch als folche ber älteren Zeiten betrachtet wer-Die Beduinen, wie die nomadischen Araber fich nennen (Babawi), sind stolz auf ihre Freiheit und verachten die Bewohner ber Städte und überhaupt stehender Ortschaften, die übrigens aus allerlei Nationen vermengt sind, besonders in den Seeftädten. Ihr Nomadentum erstreckt sich jedoch nicht so weit wie das der nordasiatischen Bölker; sondern jeder Stamm hat sein bestimmt abgegrenztes Gebiet, in welchem er je nach Bedarf der Familien und der Heerden bald da bald dort Die Wohnung bilden Zelte von Ziegenhaarfilz, welche etwas über 2 Meter hoch, 6 bis 9 lang und 3 breit und im Innern durch einen Teppich in ein männliches und ein weibliches Gemach geschieden Manche wohnen auch in Hütten aus Balmblattrippen mit Dach aus Binsenmatten, die Städter aber in steinernen Häusern mit flachen Die Kleidung ift ein grobes Baumwollhemd, worüber bei Reichen ein langes, baumwollenes ober seibenes Kleid tommt, bei ben Meisten aber ber Burnus, ein leichter, weißer, wollener Mantel ober ein gröberer, schwererer, weiß und braun gestreifter. Scheiche tragen kostbarere, auch wol mit Gold durchwobene Mäntel. Die Füße werden mit gelben Stiefeln oder roten Schuhen bekleidet, der Kopf mit einem Baumwollentuch, bei Reichen mit einem Schal. Richt nur im Winter und in ben Gebirgen gegen bie Kälte, sondern auch im Sommer gegen bie hitze schultt man sich mit Schafspelzen; übrigens ertragen bie Araber aus Gewohnheit Hitze und Ralte leicht. Weibliche Rleidung ift ein langer baumwollener Rock, um den Kopf ein Tuch, um Mund und Kim ein Schleier, der Schmuck Ringe in Nase und Ohren, Bänder oder Retten um Sals, Urme und Anöchel. In beiferen Gegenden geben auch wol die Männer nacht mit nur einem lebernen Schurze. Die Rahrung der Araber besteht beinabe ausschließlich aus Brot, Milch, Butter; besonders beliebt ift ein Teig aus Mehl und Kamelsmilch; bazu kommen Reis und Datteln, wo solche machsen. Fleisch von Ziegen und Schafen wird nur bei festlichen Belegenheiten genoffen ober Gaften vorgefest. Lieblingsgetränk ist der Kaffee ohne Milch und Zucker. Schwelgerei ist den Arabern burchaus verächtlich.

Dem ächten Beduinen ist jede Arbeit und geregelte Beschäftigung als die Freiheit beschränkend zuwider. Dabei leben die Söhne der Wifte in dem auffallendsten Widerspruche mit sich felbst. Gelterwerb auf ehrliche Weise, burch Gewerbe, Handel und bergleichen, halten sie

<sup>\*)</sup> Dunder, Gefch. bes Altert. I. G. 246 ff.

für schimpflich, — solchen burch Diebstahl und Raub aber nicht, vielmehr für ein ehrenvolles Beginnen. Die Araber find geborene Diebe und Räuber, die Beduinen wie die Städter und haben nicht die geringste Ahnung von ber Berwerflichkeit jener Sandlungen. Stets find bie Bebuinen mit Lange und Säbel, seit neuerer Zeit mit langer Flinte und Biftole bewaffnet, um ihrer Lieblingeneigung zu frohnen, und die Stämme leben gegenseitig im beständigen Kriege, nicht um ftreitiges Gigentum, sondern um solches zu rauben. Damit geben Sand in Sand Lift, Betrug, Ranke aller Art, Wortbrüchigkeit und Treulosigkeit; jedes Mittel ist gestattet, um ben Zweck zu erreichen. Doch werben bei ben Raub= gugen anderweitige Berbrechen vermieden und die Beraubten weder mißhandelt noch getöbtet. Mord kommt in der Regel nur bei der stets ge= wiffenhaft gelibten Blutrache vor, welche fich in ben Familien forterbt. Durch eine Tödtung ist die That gestihnt; burch zwei solche aber geht die Pflicht der Blutrache auf die andere Seite über und dauert bis in bas fünfte Geschlecht (boch fann ein Mord auch burch Gelt gefühnt werden). Aus diefen Bebräuchen erhellt, daß bas Familienbewußt= sein das stärkste Gefühl des Arabers ist. Die Frauen werden im Ganzen geachtet, muffen aber im Saufe, mahrend ber Berr besselben faullenzt ober höchstens nach Pferben und Ramelen fieht, die nötigen Arbeiten verrichten, mahlen, baden, buttern, weben, und speifen nicht mit den Mannern, sondern was diese übrig laffen, in ihrem Gemache, bem Meharrem. Auch findet nur bei ber Geburt eines Sohnes Freude statt, bei Töchtern nicht; ja lettere wurden in ber ältern Reit oft lebendig begraben! Die Beduinen begnilgen sich zwar in der Regel mit einer Frau und nur die reichen Scheiche nehmen beren mehrere; aber ber Mann tann die Frau jederzeit verstoßen. Man heiratet und scheibet fich mit ber größten Leichtfertigkeit, letzteres oft nach wenigen Wochen; eine schlecht behandelte Frau jedoch kann ihrerseits ben Mamn verlaffen und zu ihrem Bater zurücklehren, wo sie nicht wieder geholt werden barf. Tugenden bes Boltes sind Tapferfeit, Baterlands= und Freiheitliebe, Thatfraft, Chraeflihl, Empfänglichfeit für Bilbung und Wiffen. Schönfte Bug bes Arabers aber ift feine Baftfreundschaft, und ber gewiffenloseste Räuber vertheidigt seinen Gast mit feinem Leben und ließe fich teine Berletung bes Gaftrechtes nachsagen. In den Stäbten dagegen, beren Bewohner alle Lafter ber Araber theilen, aber ihre guten Seiten nicht, wird das Gastrecht nicht ausgelibt. Eine andere milbe Seite ist bie gute Behandlung ber Stlaven, welche aus Afrita eingeführt werben und leicht freigelaffen werben, ja mit ben unteren Ständen Bleichberechtigung erlangen. Bu ben Stlaven gehörten auch Sängerinnen, welche bie Araber schon seit alter Zeit, theilmeise aus ber Ferne (im Mittelalter Griechinnen und Berferinnen) beziehen und bei Gastmälern und Kestlichkeiten auftreten laffen. Reiche hielten fich folche auch beständig. Die

Gäste erhielten bei solchen Gelagen grellfarbige Festgewänder und Site auf Ruhebetten; Wolgeruche wurden in Blumen verstreut und in Gewürzen und Solzarten verbrannt. Dichtfunft und Gefang maren ftets eine Lieblingssache ber Araber und Hand in Hand damit gingen auch Weingenuff, Spiel und eine Romantit in ber Liebe, welche ber Ritterlichkeit und bem Minnebienste ber Christen bes Mittelalters nichts nachgab, ja vielleicht beffen eigentliches Borbild war (f. oben S. 370). In der heidnischen und der ersten mohammedanischen Reit wurden selbst in ben beiligen Gebäuben Metta's Liebesränke gespielt. Sogar ernfte fromme Männer bekannten in Gedichten (felbst noch in hohem Alter) offen ihre Empfänglichkeit für weibliche Reize. Wir durfen aber nicht verschweigen, daß diese gefährliche Reigung schon fruh zur Prostitution führte und zwar nicht nur etwa zur weiblichen, sondern auch zur "griechischen" (f. Bb. II. S. 39 ff.). Lettere wurde u. A. von jungen Sängern (Rinaben, arab. Mochannat) vermittelt, welche in Tracht und äußerer Erscheinung die Weiber nachahmten, fich schminkten, Die Haare frisirten und unzüchtige Tänze aufführten. Diese Unsitte erhielt fich im Morgenlande offen bis auf die Gegenwart.

Die Ramen, welche bie Araber tragen, find lediglich perfon-Dagegen finden mit Silfe berfelben auch Bezeichnungen fatt, welche die Familienverhältnisse zum Inhalte haben. Am bäufig= sten ist, wie bei ben Griechen und Nordländern, die Hinzufügung des Baternamens, z. B. Mohammed ibn (Sohn bes) Abdallah, wozu häufig die Namen fernerer Borfahren kommen. Wer hingegen einen Sohn hat, dem glaubt man eine Ehre anzuthun, wenn man ihn gar nicht mit feinem Namen, sonbern "Bater bes R. R." nennt, 3. B. Mohammeds Bater Abballah hieß bemnach nicht Abballah, sondern Abu (Bater bes) Mohammed. Man gebraucht biesen Namen aber auch bilblich, indem man z. B. einen ebeln Menschen Abu-lfadhajit, b. h. Bater ber ebeln Eigenschaften und einen Narren Abu Gahl, b. h. Bater ber Unwissenheit und wieder in anderm Sinne einen Ibrahim "Abu Ismael" nennt, weil Abraham Bater bes Ismael war. Ebenfo wird es mit den Mittern gehalten; eine solche heißt z. B. Omm (Mutter bes) Ali. Die Araber haben indessen auch Familiennamen; boch werden selbe sehr selten ben Personen beigelegt. Angehörige von Familien und Stämmen nennt man im Allgemeinen die Söhne bes (meift mythischen) Ahnherrn, z. B. die Koraischiten "Banu Koraisch", einzelne aber Koraischi, Saschimi, d. h. Koraischiten, Saschimiten \*).

Mit dem Familien= wetteifert das Stammesbewußtsein. Jeder Stamm betrachtet sich als vollsommen unabhängig unter einem

<sup>\*)</sup> Sprenger, bas Leben und bie Lebre bes Mobammab, I. S. 5 f.

Scheich (Schech) und nur freiwillig auerkennen die Scheiche der Stämme einer Landschaft einen Scheich der Scheiche als ihren Flirsten an, der auch Scherif oder Emir (Sejid) heißt; er darf es nicht wagen Beschle, sondern nur Räte zu ertheilen; bei den ansässigen Arabern jedoch ist seine Regirung oft eine durchaus willkürliche und besportsche, gegen welche kein Unterdrückter Recht bekommt. Der Abel der Scheiche steht in großem Ansehen und leitet seine Ahnen mit großer Zuverlässigkeit und Genauigkeit in graue Zeiten dis weit vor Mohammed zursick. Auch sind die Scheriss- und Emirssamilien stolz darauf, stetssort zu den Beduinen zu gehören, und jeder Angehörige derselben wird acht Tage nach der Geburt zur Erziehung in das Zelt eines Stammes geschickt, wo er dis zum zehnten oder fünfzehnten Jahre bleibt und von wo er mit den Anschauungen eines Beduinen zurücksehrt. So ist seit uralten Zeiten die auf die Gegenwart der Geist des Wüsten- und Lagerlebens der herrschende und maßgebende bei den Arabern geblieben.

Diefer Beift beherrschte benn auch die arabische Geschichte. Reines ber biesem Lande benachbarten erobernden Weltreiche bes morgenländischen Altertums, obschon es alle versuchten, hat dasselbe unter= worfen, weder Agypten, noch Affprien und Chaldaa (in dessen ältester Geschichte vielmehr eine arabische Dynastie genannt wird), noch Persien. Allen widerstanden die an ihrer Stammesfreiheit fest hangenden Beduinen. obschon sie ohne allen politischen Zusammenhang unter sich waren. Alexander ber Große glücklicher gewesen ware, — wer weiß es? Sein Tod vereitelte ben gegen sie beschloffenen Bug und seine Nachfolger ließen sie in Rube; benn sie hatten nicht nur genug mit ben Streitig= feiten unter fich zu thun (Bb. II. S. 289 ff.), sonbern bie Araber benutten dieselben sogar, fielen in die Länder ein, welche den Gegenftand bes Streites bilbeten, und gründeten Staaten in Chalbaa (Bira) und in Sprien am Fluffe Ghaffan. Mehr ale bie früheren Eroberer erreichten die Römer, indem fie unter Augustus (Alius Gallus) und unter Trajan (107) weit im Lande vordrangen und wenigstens die nördlichen Säuptlinge zu Bafallen erhielten; gegen ben Guben mifflangen ibre Berfuche.

Bon mehr Nutzen als eine Eroberung gewesen wäre, wurde insbessen Arabien den übrigen Bölkern des Altertums (etwa seit dem siebenzehnten Jahrhundert vor Chr.) durch seine Betheiligung am Weltshandel, den es zwischen Oftasien und Europa den Phönikern vermitteln half (s. Bd. I. S. 271, 452, 467, II. S. 310 u. 440); als handeltreibend werden unter den alten Arabern namentlich die Sabäer (hebr. Scheba, in Jemen), dann ihre östlichen Nachbaren, die Chatramiten (hebr. Hazarmawet, jest Hadramaut) und viele andere bezeichnet. Das "Schiff" und die "Söhne der Wisse" schafften schon

bamals dem Westen die Erzeugnisse des Ostens her, und die Karawanenstraßen waren Weltverkehrswege neben ben Wasserstraßen durch den versischen und den arabischen Meerbusen. Ruinen verraten noch die Pracht sübarabischer Handelsstädte und Wasserbauten für die Landwirtschaft im grauesten Altertum. Diese alte Kultur Arabiens ist ohne Ameifel eine schon ursprünglich semitische und kam mit diesem Bölkerstamme selbst aus Often her, vom perfischen Meerbusen (f. Bb. I. S. 377) und nicht etwa aus Agppten\*). Zuerst war, wie überall, bie Seetliste angebaut und mit Bebilben ber Rultur beglückt; später, mahrscheinlich in Folge des Berfalles der phonikischen Städte, wurde auch der arabische Seehandel zu Grunde gerichtet und die Kultur fluchtete sich lanbeinwärts, besonders in die Gebirge von Hadramaut, wo sie aber wieder durch die wilden Nomadenstämme des Innern ihren Untergang fand. In ben Landstäbten bagegen bauerte lebhafter Sanbel fort, wenn auch nicht mehr in so größartigem Mage, wie früher. Ramentlich Mekka und Medina waren stets wichtig als Stationen des Handels zwischen Sübarabien und Sprien. Die Häuptlinge der Kamilien Mekkas schützten benfelben burch ein feierliches Bundniff, so daß mabrend ber Dauer besselben vollkommene Sicherheit in ber Umgegend herrschte. In Metta mar bas Rathaus neben bem Tempel, wo bie Stabtangelegenheiten von den patrizischen Geschlechtern beraten wurden, schon vor Mohammed ber Sammelplat und Berkehrort ber Rarawanen, an beren Sandel sich fämmtliche Einwohner betheiligten. Gingeführt wurden Tuchwaaren. Wolle- und Seibengewebe aus Sprien, ausgeführt Rosinen, Datteln, edle Metalle, Weihrauch, Mhrren, Gewürze, Aloe und Sandelholz, Zimmt, Kaffia. Im Februar 624 ging eine Karawane aus Gaza nach Mekka ab, welche einen Wert von 50,000 Mitkal (400,000 Mark) mit sich flihrte. Der Gewinn bei biesem Landhandel war und ist noch jett oft ein solcher von fünfzig bis hundert Prozent.

Schon aus den Fehden der arabischen Stämme geht hervor, daß die Araber seit alter Zeit kriegerisch sein mußten. Bor Mohammeds Zeit dienten sie in großer Zahl den Byzantinern und den Persern als Söldner; namentlich leisteten sie zu Pferde trefsliche Dienste. Ihre Nationalwasse war die zur Annahme der Feuergewehre und ist es theilsweise jest noch ein zwölf Fuß langer Speer, den sie sowol zum Stoß als zum Burfe verwenden, und zwar mit so großer Geschicklichkeit, daß sie in vollem Galopp eine Schlange treffen. Im Kriege schießen Truppen von Tausenden auf einmal diese Speere ab und eilen dann zurück, um den Angriff sogleich zu wiederholen. Die Schnelligkeit der arabischen Pferde hat einen Weltruf, und selbe sind so gut abgerichtet, daß sie im vollen Lauf umwenden können. Erst zur Zeit Mohammeds, als

<sup>\*)</sup> Sprenger, bas Leben und die Lehre bes Mohammab, III. S. 446.

vie Araber auch außerhalb ber Wiften kämpfen und namentlich auch Belagerungen unternehmen mußten, schufen sie notgedrungen auch eine Infanterie, beren Kern die Mediner bilbeten und welche den Erdkreis in Schrecken setzte.

## B. Die Religion Arabiens und ihr Profet.

Die älteste Religion ber Araber war die ursprünglich gemeinsame ber Semiten (Bb. I. S. 399 ff., 438 ff., 468 ff.); nachbem sich biefer Stamm jedoch in einzelne Bölker getrennt, scheinen auch alle biefe verschiedene Götterspfteme aufgestellt zu haben. Als Religion ber Him= jariten in Gubarabien wird namentlich ein Dienft ber Sonne, bes Mondes und verschiedener Dämonen genannt, der an die Religion Chal= Nördlichere Stämme erscheinen als Berehrer ber däa's erinnert\*). Blaneten, bes Sirius und anderer Sterne. Bei Meffa wurde eine Göttin Allat (bei herodot Alilat, arab. Alilahat = die Göttin, mahrscheinlich die Mylitta ober Bilit, Aftarte ober Iftar anderer Semiten) verehrt, in Nebscho ein Gott Audh, b. h. ber Brennende (Feuergott). Manche Stämme ehrten als Bild ihrer Gottheiten fcmarze Steine, benen sie opferten und die sie mit bem Blute ber Opferthiere begoffen. Die an Sprien grenzenden Araber ber Stämme Ammon, Moab, Ebom, Midian, Amalek u. a. theilten den sprisch-phonikischen Glauben (Bb. I. S. 439).

Schon früh fand das Christentum in Arabien Anhang, sowol im Norden des Landes und unter den in Sprien und Chalda eingebrungenen Arabern (selbst auf dem Trone von Hira), als im Süden bei den Himjariten, wie es ja bei den nächsten Berwandten der Letzteren, den Abesschiern, dem Namen nach dis heute fortbestanden hat. Es gab arabische Bischöfe, die unter dem Metropoliten zu Bostra in Balästina standen. Auch vertriebene Juden und christliche Sekten verstreiteten ihre Glaubenssormen in Arabien. Unter den Himjariten wurde sogar das Christentum durch einen jüdischen Emporkömmling verdrängt, der aber dassit den christlichen Athiopiern erlag (525). Die Sektenzwisse innerhalb der christlichen Athiopiern erlag (525). Die Sektenzwisse innerhalb der christlichen Athiopiern Glauben den Weg, dessen Burzeln wir aufzusuchen haben.

Schon die meisten vormohammedanischen Religionen Arabiens hatten einen monotheistischen Zug. Sie anerkannten einen obersten Gott, Allah, welcher den Scheich einer Anzahl von Dämonen oder Genien (Dschinn)

<sup>\*)</sup> Dunder, Gefch. bes Altert. I. G. 243 ff.

porstellte, die auch als Bolts- und Hausgötter bienten und zu Sinnbildern leblose Gegenskände (eine Art Fetische) hatten\*). Zu diesem Ruge ber Bolkereligionen tam noch ein mystisches Element, welches in ben ersten driftlichen Jahrhunderten in Arabien durch schwärmerische Sekten, und zwar sowol jubifche als driftliche vertreten war. kenswert find in dieser Beziehung die Cbioniten (Judenchristen). Sie bilbeten zwei Parteien, von benen bie eine, mehr jubische, Jesus als Sohn bes Josef und ber Maria, Die andere, mehr driftliche, als von der Jungfrau durch den beiligen Geist geboren und überirdischen, aber nicht göttlichen Wesens, betrachtete. Ebenso gab es in Arabien auch Effäer (Bb. II. S. 538), mit welchen fich um 100 nach Chr. in dem benachbarten Peräa die Familie des Profeten Elxai (ebenda S. 545) verband. Ein brittes mustisches Element erscheint in ben Sabiern, welche bamals neben ben Juden, Christen und Magiern (Eraniern) als besondere Religionform betrachtet wurden, während sie wol auf einer Bermengung jener brei Religionen beruhten und dabei Engel und Dämonen anbeteten. Ein Theil von ihnen galt als Junger Johannes des Täufers.

Im sechsten driftlichen Jahrhundert waren in Arabien noch zwei solche Sekten übrig, die Rakusier und die Hanife (d. h. Freigeister, Ungläubige). Erstere waren driftliche Ebioniten und Monophysiten mit sabischen Zügen (Berehrung bes Täufers), Letztere aber Effäer, welche die Kenntniß der hebräischen Bibel nach und nach gang verloren hatten, aber sogenannte Rollen bes Abraham und Mose (ein spätes Machwerk) besaßen und hochhielten und sich zu einem reinen Monotheismus ohne bogmatische Färbung bekannten. Aus Letzteren ist ber Islam hervorgegangen, b. h. das Zufriedenstellen (nomen verbale ber Burzel von salam, Beil, Friede, beren Particip hinwieder Moslim, b. h. "bemittig" heißt und die Anhänger ber Lehre bezeichnet). Bu den Rakusiern gehörte in der zweiten Hälfte des sechsten Jahrhunderts Koß, Schiedrichter des arabischen Stammes der Jaditen, angeblich auch christlicher Bischof; er predigte in Mekka die Einheit Gottes und die Auferstehung ber Todten. Ihn hörte damals Mohammed, ber sich selbst hinwieder zu den Hanife zählte, d. h. zu Denen, welche bem Götzendienst entsagten, was mithin schon viele Araber vor ihm gethan hatten, wie auch manche Hanise ihn niemals als Broseten anerkannten, andere aber Christen wurden und (fruchtlos) für die Unterwerfung Arabiens unter Byzanz arbeiteten.

Mohammed (genau arabisch Mohammad), aus armer Familie (Haschim mit Namen) bes Stammes Koraisch, Sohn bes Abballah und der Amina, wurde nach dem Tobe des Baters am 20. April 571

<sup>\*)</sup> Sprenger, bas Leben und die Lehre des Mohammad, I. S. 15 ff.

zu Metta (eig. Matta) geboren. Es war ein bedeutungvoller Geburtort, indem der schwarze Stein in der dem Abraham jugeschriebenen Raaba schon zu heidnischer Zeit ein Ziel der Wallfahrt war. seiner Jugend hutete Mohammed Ziegen und Schafe. Mit 24 Jahren wurde er Reisenber und balb barauf Gatte ber 14 Jahre altern Raufmannswittme Chabibicha, wodurch er ju Wolftand fam. Sein fpateres eigentumliches Auftreten beruht auf der hysterischen Krankheit, an welcher In seinen Anfällen glaubte ober behauptete er Offenbarungen von Engeln zu haben. Durch eine folche entschuldigte er später u. A. auch seine (husterischen Bersonen eigene) unerfättliche Wollust, ber er sich merkwilrdiger Beise erft in seinen alteren Jahren ftarter hingab. Nach bem Tobe ber Chabibicha, welche ihn in strenger Zucht hielt und in seinem 51sten Jahre starb, heiratete er über zwölf Frauen und später noch mehrere. Wie häufig bei franken und baher überspannten und schwärmerischen Bersonen geschieht, welche im Ubrigen ben Geift besiten, aus sich etwas außerorbentliches zu machen, so mischten sich auch in Mohammed die durch seinen Zustand verursachten Bisionen und andere Hallucinationen mit betrilgerischen Borgaben, zu denen er allerdings feine paffenbere Grundlage mablen konnte, als die mit bem Schleier bes Beheimniffes umgebene und vom Bolte mit frommer Schen betrachtete Sette ber Sanife. Es ift bas eine Erscheinung, welche bei Schmarmern, Profeten und Beiligen ber verschiedensten Religionen, wie bei ben Beren und anderen Opfern bes Aberglaubens vorgekommen ift. sonders gunftig ift solchem Treiben die Bufte mit ihren Luftgebilben. Die Araber hatten baher auch schon seit alten Zeiten Seher und Schwärmer in Menge.

Mohammed wibmete fich in ernsterer Beije religiofen Betrachtungen seit bem Jahre 612, seinem ein= bis zweiundvierzigsten, als er auf bem wilden Berge Hirâ bei Metta in einer Söhle einsam lebte. wollte er seine erfte Offenbarung burch einen Engel im Traume erhalten Seitbem wurde ber Einfluß ber Hanife auf ihn bestimmenb und seine epileptischen Anfälle und Bisionen erhielten ihre religiöse Bedeutung. Sein nächstes Ziel babei, bas er mit Schwärmerei und Schlauheit zugleich verfolgte, war, unter seinen Berwandten als Abge= jandter Gottes zu gelten und eine einflufreiche Stellung zu erlangen; an die Stiftung einer neuen Religion bachte er teineswegs und machte daher noch alle heidnischen Gebräuche seiner Landsleute und die Anbetung bes schwarzen Steines in der Raaba mit. Kür sich aber und im Rreise seiner Schüler führte er häufige eintönige und inhaltlose Gebete, verbunden mit Gesichtsverdrehungen und Rörperverbeugungen, und regelmäßige Waschungen und Fasten ein. Seine erste Schillerin war seine alte Chadidscha, welche ihn in seinem vermeintlichen Berufe bestärfte, gegen Spott und Sohn, welche nicht ausblieben, schützte und Ihre Rinder und Bermandten folgten nach, mahrend bagegen Mohammeds nun beginnendes Auftreten gegen die alten Götter ihm viele Feinde und Berfolgungen schuf, wodurch eine Menge, die ihm sonft angehangen hatte, bavon abgehalten wurde. Um seinen bis babin äußerst kleinen Anhang ju vergrößern, brobte Mohammeb ben Unglaubigen sowol mit ben Schreden ber Bolle und bes jungften Gerichtes, als mit zeitlichen Strafgerichten (Sintfluten, Steinregen, Berwandlung in Thiere u. s. w.). Sein Zwed wurde jedoch, ba seine Weissagungen nicht eintrafen und man barob seiner spottete, nur in geringem Make erreicht. Doch zählte sein Glaube bereits Marthrer, indem die Stlaven, bie sich zu ihm bekehrten, ber Folter unterworfen, burch felbe aber allerdings meift zum Abfalle gezwungen wurden. Der bebeutenbste unter seinen ersten Jüngern war ber reiche Raufmann Abu Betr (ober Bafr), der als sein Stellvertreter und Apostel wirkte. Die Berfolgungen von Seiten ber Feinde bes Brofeten wurden jeboch fo arg, bag er im Jahre 616 ber kleinen Zahl seiner Anhänger selbst riet, nach Abessinien zu flieben. Mohammed selbst aber verglich sich mit seinen Feinden soweit, daß er einige ihrer Götter, fie aber ihn als Boten Allahe anerkannten. Später nahm er fein Zugeständniß wieber gurud, feine Unhänger kehrten auch aus Abessinien wieder heim, und von neuem begann die Berfolgung, gegen welche die Gläubigen burch ben bereits nach und nach aus den Offenbarungen und Reden Mohammeds sich bilbenben Roran (b. h. Bfalter) ihre Seelen ftartten. Gine große Stütze gewannen aber die Islamiten 617 in dem fraftigen und gewandten Omar, ber bes Profeten rechte Sand wurde und bem neuen Glauben statt ber von Mohammed beabsichtigten Mustif und Schwärmerei jenen friegerischen Beist einhauchte, burch ben berfelbe seine Eroberungen gemacht hat. Die Spannung zwischen ben Parteien ber Anhänger und Gegner bes Profeten bauerte aber fort und vergrößerte sich; endlich wurde die Familie besselben in die Acht erklärt. Ferne bavon, sich hierdurch entmutigen zu laffen, bildete Mohammed seine Lehre gerade in dieser schlimmsten Zeit seines Lebens weiter aus. 3a ber Pfaffe stedte schon so tief in ihm, bag er fich nicht scheute, seinen Gegnern die Solle als Wohnort ihrer ungläubigen Borfahren zu bezeichnen. Seine schlimmsten Feinde waren seine eigenen Stammesgenossen, die Korais schiten und überhaupt die Bornehmen Meffa's. Ihrer Macht und ihrem Saffe entfloh er endlich mit seinen Anhängern 622 nach Jathrib, bem spätern Medina (Madina), wo er zahlreiche Jünger hatte und ficher war, — er felbst mit Abu Betr und seinem Better Ali (Alit) ibn Abu Taleb zulett, als die Koraischiten bereits im Begriffe flanden, ihn zu ermorben. Nach biesem Ereignisse richtet sich bie Zeitrechnung ber Islamiten, bes einzigen Kulturfreises ber Erbe, welcher nach einem

Mondjahre rechnet und niemals auf einen Ausgleich dieser mit den Jahreszeiten im Widerspruch stehenden und unbequemen Zeitabschnitte mit dem Sonnenjahre verfallen ist.

In Medina wurde auf einem von Mohammed gekauften Blate die erste Moschee gebaut, um welche herum er nach und nach die neun Hitten anbrachte, die seiner Frauen Wohnung bilbeten, bei benen er selbst abwechselnd sich aufhielt. Die neunjährige Tochter Abu Betr's, Ajifca wurde hier die Lieblingsfrau des einundfünfzigjährigen Brofeten. Als die Moschee eingeweiht wurde, waren beinahe alle Araber Medina's, neben benen auch zahlreiche Juden bier lebten und fogar früher ge= berricht batten, ber neuen Lehre ergeben. So konnte Mohammed, mit Einwilligung ber Bevölkerung, ber Gefetgeber und fpater auch ber Richter und herrscher seiner neuen Wohnstätte werben; baburch erhielt Jathrib erst ben Ramen Madina, b. h. Gerichtsstätte. Die Juden waren barin anfangs gleichberechtigt mit ben Gläubigen, die Beiben aber in jeber Beziehung benachtheiligt. Die Unterthanen bes Profeten beschäftigten sich mit Frömmigkeit und als gute Araber mit Raub; sie hatten es vorzüglich auf die mettanischen Kaufleute abgesehen, welche jährlich über zwölftausend Zentner Waaren nach Sprien ausstührten und ebensoviel von dort bezogen, damit also Medina, den theofratischen Raubstaat ihres flüchtigen Mitbürgers, paffiren mußten. Mohammed selbst führte oft, freilich mit abwechselnbem Glude, bie Räuberbanden an. Die Raubzüge wurden zu Kriegen und die Erfolge, welche in diesen die Doslime über bie Koraifchiten gewannen, führten zur Berftartung ber Willfürherrichaft bes Brofeten, ber fich nun auch nicht mehr scheute, bie ihm Widerstrebenden ober auch mir Unbequemen burch Meuchelmord aus bem Wege zu räumen, wobei er sogar Frauen nicht verschonte. Juden wurden bann theils aus Mebina vertrieben, theils (600 Mann) hingerichtet, ihre Frauen und Kinder als Stlaven verkauft, ihre Habe geraubt, die Heiden aber so eingeschikchtert, daß sie sich bekehrten. Mohammed trat nun auch als Herrscher gegenüber anderen solchen auf und ließ fich ein Sigel anfertigen mit ber Aufschrift "Mohammed ber Bote Gottes". Sechs Boten sandte er, mit der Aufforderung dem Islam beizutreten, an den Raiser Beraklios, den Schah von Berfien, ben Regusch von Abessinien, ben byzantinischen Basallenkönig von Ghaffan in Sprien (einen driftlichen Araber), ben Statthalter Agpptens ("Magnaten ber Ropten") und einen Fürsten Mittelarabiens.

<sup>\*)</sup> Die Jahre ber "Flucht" (Hibschra) zählen zwölf Monate, jeden zu 29 ober 30 Tagen und jeder beginnt mit dem Tage, an dem der Reumond eintritt; der Tage des Jahres sind 364 oder 365; das erste Jahr der Flucht begann am 16. Juli 622, das zweite am 5. Juli 623 u. s. w. in endloser Verwirrung, sodaß die Mohammedaner immer auf 32 unserer Jahre 33 der ihrigen haben, die jedoch zwei Tage klitzer sind als jene.

meisten biefer Fürsten verlachten ben "Abenteurer von Sibschaa". fie lachten zu fruh und weinten zu fpat. Die erfte Eroberung bes nunmehrigen Kürsten von Meding war der Judenstaat Chaibar im Norden jener Stadt, der reiche Beute barbot, welche, wie auch noch lange nachher Sitte blieb, unter alle Gläubigen vertheilt wurde; boch nahm ber Brofet immer ben Löwenantheil für fich und seine Frauen. Er wandte ihn jedoch im Ganzen nicht schlimm an; benn wenn ein Gläubiger Schulden hinterlaffend ftarb, fo bezahlte fie ber Brofet. Weitere Einnahmen folgten und balb war bas Jubentum in Arabien vernichtet. Im Jahre 630 wurde von den Moslimen Mekka erobert und badurch das größte Hinderniß der Ausbreitung des neuen Reiches beseitigt. Die Gögen wurden zerftört und seitbem war die Raaba in Metta, ber alte Wallfahrtort der heidnischen Araber, das Seiligtum des Profeten der neuen Religion, und die Beiben wurden von den Bilgerfahrten durch eine Berordnung Mohammeds ausgeschloffen, welche in heuchlerischer und perfiber Sprache bas Sochste leistete, was bem Bfaffentum aller Religionen je gelungen ist\*). Nun ging die Unterwerfung Arabiens reißend vorwärts. "Die steigende Macht ber Moslime, fagt Sprenger \*\*), war gewiß ber Hauptgrund, warum sich bie arabischen Stämme bem Dohammad unterwarfen. Es gab aber eine andere Urfache, welche wir fo oft aus bem Munde seiner Feinde hören, daß wir fie nicht übersehen biltfen. Die Bande, welche bisher die Stämme vereint hatten, das feste Busammenhalten ber Blutsverwandten, wie auch die Kraft feierlicher Bündniffe wurden durch ben Islam gelodert. Es tam häufig vor, daß ein Beduine aus innerer Überzeugung ben Profeten anerkannte und seine Bermandten und Berbundeten verriet. Früher war das nie vorgekommen; denn die Ehre des Individuums besteht bei den Beduinen in ber Ehre bes Stammes, und ein Berräter wurde auch von den Feinden als solcher gebrandmarkt. Ganz anders gestaltete sich die öffentliche Meinung in Madina; ber Zwed heiligte bas Mittel und ber größte Zelot galt als der beste Mann, wenn er auch Verrat geübt hatte. Nicht nur nachbenkenbe religiöse Männer, sondern auch verwegene Röpfe fühlten sich baher von der neuen Religion angezogen. Die vielen erfolgreichen Raubzüge übten einen unwiderstehlichen Zauber auf Abenteurer, und sie strömten von allen Seiten nach Madina. Selbst Berbrecher fanden es bequem, das Glaubensbekenntnig abzulegen. Es tilate ihre früheren Bergehen, schützte sie vor Berfolgung, und die Raubzüge gewährten einen reichlichen Ersatz für die Disciplin, welcher fie sich unterwerfen mußten. Wie gegenwärtig bie Banbiten im sublichen Italien, gestärkt burch ben Segen bes heiligen Baters, sengen und brennen, jo

\*\*) A. a. D. III. S. 360.

<sup>\*)</sup> Sprenger a. a. D. III. S. 481.

auch fuhren fie fort, ihr Gewerbe im Namen Gottes und seines Boten zu treiben. Bigotterie vermehrt die Fähigkeit zu Gewaltthaten."

Auf biese Weise wurde eine Käuberbande zur Gründerin eines Weltreiches und eines Weltglaubens, der noch heute gegen hundert Millionen fanatistrt! Durch enorme Steuern von allen Unterworfenen, Armensteuern von Seite der Moslime, Kopfsteuern von Seite der Ungläubigen, bereicherten sich die Herrschenden. Im unbestrittenen Besitze der Macht über ganz Arabien und im Begriffe, das oströmische Reich anzugreisen, schied der am Fieber erkrankte Profet am 8. Juni 632, 61 Jahre alt, in Medina aus dem Leben.

### C. Ber Koran und die Lehre des Islam.

Mohammed war, wie seine Erfolge zeigen, zum Religionstifter geboren. Sein Zweck war allerdings nicht von vorn herein der, eine neue Religion zu stiften; aber es war offendar überhaupt ein ehrgeiziger Zweck, der ihn, da das "Geschäft" des geriebenen Kausmanns von Mekka flott ging, von selbst auch auf die "Branche" des Religionstiftens führte. Diese Absichtlichkeit scheint eine Eigentümlichkeit der semitischen Glaubensstifter zu sein. Schon Mose benutzte zu seinen Zwecken die Schlangenzauberei und Beschwörungskunst der Ägypter. Jesus gehört nicht hierher, da er keine Religion stiften wollte, sondern ohne eine Ahnung, dies gethan zu haben, stard. Auch stand er unter dem Einsusse zriechischer Bildung und gehört in eine Kategorie mit den arischen Religionstiftern Buddha und Zarathustra, welchen, wie den Chinesen Kongsutse und Laothe, jede selbstsüchtige Absicht und jede Wahl verwerklicher Mittel ferne lag.

Neben der Schwärmerei, welche den ibealen, und der Energie, welche den realen Inhalt der neuen Religion begründete, besaß Moshammed auch eine edlere, seinem Bolse überhaupt eigene Gabe, die der Dichtkunst. In dichterischer Form gab er seine sogenannten Offensbarungen kund, die zusammen den Korân bilden, ein aus höchst verschiedenartigen Theilen bestehendes, unzusammenhängendes Werk, das ebensowol erhabene Dichtungen und Bilder, wie langweilige und ermübende Ritualvorschriften enthält. Bis zum Jahre 617 waren jene Offensbarungen eigene Schöpfungen; nachher nahm er keinen Anstand mehr, sich fremdes Gut, auch aus der hebräischen Bibel, anzueignen. Später stellte er die einzelnen Gedichte ohne alle Rücksicht auf Inhalt und Zusammengehörigkeit, in "Suren" oder Kapitel zusammen, welche den Zweck hatten, bei den verschiedenen Abtheilungen des Gottesdienstes gebetet zu werden; wenigstens gilt dies von denjenigen gleichmäßiger Länge, von denen immer zwei auf eine "Raka," d. h. Berbeugung im

Kult, tommen; längere Suren behandeln einen bestimmten Gegenstand ausführlich, z. B. die Geschichte des ägpptischen Josef. Die in Medina entstandenen Suren sind nicht mehr, wie die von Mekka, vorzugsweise religiöse Gedichte, sondern mehr Reben über politische und friegerische Ereignisse, eine Art amtlicher Zeitung. Bei Mohammeds Tobe befamden sich die einzelnen Offenbarungen, wie er sie jeweilen sofort nach ihrer Kundgebung von einem Schreiber hatte niederschreiben lassen, auf Stüden Leber, Bergament, Schiefertafeln, Palmblättern, Kamelskochen u. f. w., in voller Unordmung. Diefer Nachlag wurde von Abu Bet, nicht ohne Wiberstreben gegen folche "Neuerung", geordnet und in Bündel zusammengebunden und bas Kehlende von Gläubigen aus bem Gebächtniß bazu gefügt. Zaid schrieb ben Koran barnach vollständig auf Bergament ober Bappros. In Sinficht bes Wortlautes war Mohammed feineswegs ängstlich gewesen und hatte selbst gesagt, ber Koran sei ihm in sieben verschiedenen Lesarten vom Himmel gesandt worden und die Gläubigen dirfen diejenige mählen, welche ihnen die leichteste sei; wenn man nur ben Sinn wiedergebe, komme es auf ben Ausbrud nicht so viel an. Die Nachfolger waren genauer: Chalif Osman er-Marte die koraischitische Kassung für diejenige der Offenbarung und dieje ist die makgebende geblieben. Die Reibenfolge ber Guren ift in ber Zeit nach Mohammed ebenso willkurlich bestimmt worden wie zu seiner Beit ihre Zusammensetzung (jett find ihrer 114).

Das Bedürfniß der Frommen, sich nach möglichst eingehenden ihr ganges Leben regelnden religiosen Borschriften zu richten, schuf neben bem Koran noch eine Überlieferung anderweitiger Aussprliche bes Bwfeten, wie von Berichten über benfelben und feine ersten Junger, bie Sunna, welche Bezeichnung feche kanonischen Sammlungen von Uberlieferungen zukommt, neben benen es jedoch noch viele andere Sammlungen gibt, und zwar sowol solche ber Sunniten, als ber Schitten. Diese beiben Barteien ber Islamiten, Die fich mit feinerlei folden auberer Glaubensspsteme vergleichen laffen, unterscheiben sich hauptsächlich baburch, bak Erftere ausschlieklich mas von Mohammed selbst berrührt, babei aber Alles, mas unter seinem Namen überliefert ift, bem Wortlaute nach für heilig und unfehlbar und feine thatfächlichen Nachfolger and als Solche anerkennen. — Lettere aber außer Mohammed auch ben Ali, ben fie für seinen ersten rechtmäftigen Nachfolger halten, und alle seine Nachkommen, Die Fatimiden, als Brofeten verehren und ber Schrift sowol als ber Überlieferung eine willfürliche Deutung geben. Die Lehre ber Schiiten ist bas Ergebniß einer Bermengung bes Islam mit Anschauungen anderer, von ihm verdrängter Religionen, wie nament: lich ber bebräischen und ber eranischen. Die von ben Anhängern Dofe's und Rarathustra's gepflegte Messias=Ibee ift es namentlich, auf welcher die zähe aufrecht erhaltenen Hoffnungen der Aliden beruhen und welche mit Anwendung auf Ali und bessen Nachfolger sogar zur Menschenversötterung im Sinne ber Inder, Griechen und Christen wurde. Im Gegensaße gegen diese dem Geiste des Islam widersprechenden Berirrungen wurde die orthodoxe Partei der Sunna zu immer starrerm Buchstabenglauben und zur Ausscheidung der in ihrem Kreise gebildeten rationalissischen Bestrebungen gedrängt, so daß sie schon frühe vollsommen verknöcherte.

Bas nun die einzelnen Lehren ber Religion Mohammeds betrifft, fo enthält biefelbe im Grunde nur einen eingigen (freilich boppelten) Glaubensfat, nämlich ben befannten: Gott ift Gott (ober: es gibt feinen Gott als Gott) und Mohammed ift fein Profet. Gott wurde indeffen von seinem Profeten und beffen gleichzeitigen Anbangern gang materialiftisch gebacht. Er erschien bem Mohammed als "ein bartlofer Jüngling mit geträuseltem Baar und reichlichem Saarwuche, und mit golbenen Sandalen an ben Füßen." Auch fühlte ber Brofet bie Ralte ber Fingerspiten Gottes auf seinen Schultern. Diesen beibnischen Borstellungen trat später ber Chalif Rabi mit bem Berbote entgegen, von Gottes Banben, Fligen, Baar, Sanbalen u. f. m., sowie von feinem Binauf- und Berabsteigen zu fprechen. Rach ber Lehre bes Profeten war bie Welt nichtig und gegenüber Gott nicht beffer als ein Mas ober Düngerhaufen; hatte fie für Gott nur foviel Wert wie ber Flügel einer Müde, fagt ber vollendete Pfaffe, fo würde Gott feinem Ungläubigen (Rafir) einen Trunk Waffer von ihr gönnen \*). Überhaupt liebte es Mohammed, seinen Gott von ber furchtbaren und schrecklichen Seite ju zeigen, mit seinem Born und seiner Strafe ju broben, und biefer Bug ichuf eine asketische Richtung unter seinen Nachfolgern, Die so ftart war, bag ber fraftige Omar aus Furcht vor bem Gebanken an Die Bolle in Dhnmacht fiel. Eine Sette, die ber Morgiten, beren Blitte unter die Berrichaft ber Ommajaden in Damast fiel, schlug eine milbere Richtung ein. Noch weiter gingen bie unter bem Einflusse griechischer Philosophie stehenden Motagiliten, welche bie Bernunft jum Schiedrichter in schwierigen Fragen mablten; fie laugneten, bag Gott ale ewiges Wefen Gigenschaften haben fonne, und erflarten fich gegenüber bem von Mohammed gelehrten Fatalismus für die Willensfreiheit. Unter ben Abbafiben im neumten Jahrhundert blubend, faben fie ben hof auf ihrer Seite, welchen, besonders unter harun Arraschib, ein frivoler Ton in Glauben und Sitte beherrschte. Ja es wurde. was im Christentum niemals vortam, eine rationalistische Inquisition errichtet, welche bie Orthodoren verfolgte und jogar Solche geiseln und hinrichten ließ, die an der Göttlichfeit bes Roran und an ber Soffnung, im himmel Gott ju fchauen, festhielten! In spitfindiger Dialektit gaben

<sup>\*)</sup> A. v. Rremer, Gefch. ber berrichenben Ibeen bes Islams, G. 21 f.

Die Motaziliten den driftlichen Scholaftikern nichts nach. Bulett aber mußten fie mit ihrem Streben scheitern, wie Alle, welche zwischen Glauben und Bernunft vermitteln zu können mahnen, und bas theologische Feld bes Islam blieb feit bem zehnten Abbafiben, bem heuchlerifden Thrannen Motawaffil bis auf die Gegenwart unbestrittenes Eigentum ber "Rechtgläubigen," beren Wesen in burchaus sklavischer Aufrechthaltung bes Rorans im Wortlaute, im Glauben, baf berfelbe geoffenbart und nicht geschaffen sei, und in dem auf die Svite getriebenen Katalismus besteht. Seitbem wurden auch die Christen und Juden nicht mehr im Staatsdienste gebulbet, mußten sich burch besondere Kleibung auszeichnen und an ihren Thüren Teufelsfragen aufhängen laffen. Ihre Kirchen wurden in Moscheen verwandelt oder niedergeriffen, ihre Grabftätten zerstört. Todesstrafe wurde auf bas Bezweifeln eines Bortes bes Koran gesett. Frömmelnde Setten überfielen, angeblich um bie Sittenverberbniß zu heilen, (935) in Bagbab mit den Waffen die Aufgeklärten und für ausschweifend Gehaltenen, brachen in die Bäuser ein, verschütteten ben vorgefundenen Wein, zerschlugen die musikalischen Instrumente, plünderten und zerstörten Kaufläden. — und viele tausend Menschen verloren in jenen traurigen Zeiten burch Glaubenoftreitigkeiten Tropbem waren die Motaziliten und ihre Gefinnungsgenossen noch nicht niedergebeugt. Es wurden vielmehr noch am Ende bes 10. Jahrhunderts in Bagbab Zusammenkunfte von Mohammedanern aller Barteien, Barfen, Juden, Chriften und Atheisten gehalten, wobei Reiner fich auf die Schriften feiner Religion, sondern Jeber blos auf bie Bernunft berufen durfte. Um Anfange bes elften Jahrhunderts wurden endlich die Motaziliten gewaltsam unterbrückt.

Durch diese Herrschaft ber orthodoxen Richtung wurde benn auch jene icon früh im Islam eine Rolle spielende astetische Stimmung wieder begünftigt. Dieselbe nahm fich im Westen die driftlichen und im Often die buddhistischen Ginfiedler und Monche (Bb. I. S. 240 und oben S. 163 und 178) jum Vorbilbe, dort namentlich jene wunderlichen Säulenheiligen (ebend. S. 177). Es gab feit bem achten Jahrhundert mohammedanische Eremiten und Beilige beiber Geschlechter; Berusalem war ein beliebter Sammelpunkt berfelben. Die Sufis, allgemeiner als "Derwische" bekannt, entwidelten fich zu einer Menge förmlicher Bettlerorden. Sie hatten sogar ihre Marthrer, unter benen fich ber arabifirte Perfer Hallag, ein Wollträmpler von Beruf, am Anfange bes zehnten Jahrhunderts einen Namen machte, welcher fich in Folge seines pantheistischen Standpunktes für eine Fleischwerdung Gottes ausgab und dafür auf Betrieb der Orthodoren martervolle Hinrichtung erlitt. Noch viele andere Schwärmer waren nach ihrer und Anderer Meinung göttliche Ausstralungen. Go erklärte am Anfange bes elften Jahrhunderts Ismail Darazy den Chalifen Sakim von Agypten für

einen menschgeworbenen Gott und stiftete auf Grundlage dieses Wahns die Sekte der Drusen. Fortwährend hat es auch mohammedanische Ekstatiker mit den tollsten Bissonen gegeben, welche sich getrost mit ihren dristlichen Wahnesbrüdern vergleichen lassen. Hinwieder erwachten unter den Susis auch freigeistige Regungen, welche im Jahre 1191 in Haleb den Perser Sohrawardi zum Marthrer seiner Überzeugung machten; er war dem Pessimismus des Korâns entgegen der entschiedenste Optimist. Seine Berurteilung zeigt, wie auch der Islam seine Torquemadas hatte, auch ließen die damaligen Machthaber, gleich Timenes, zu Bagdad seine ganze Bibliothek verdrennen. Trop diesem Eiser aber sind die Islamiten sowenig wie Juden und Christen zu irgend welchem Wissen vom Ewigen

gelangt.

Der zweite Sauptgegenstand ber Berehrung ift für die Mohammebaner neben Allah fein und ihr Profet. Reine Religion außer biefer, Die freilich die jungste von allen ift, befitt eine folche unmittelbare und zuverlässige Überlieferung von ihrem Stifter an burch verfönliche Reugen bis auf die Gegenwart. Dennoch ift die Person bes Profeten von Metta mit gablreichen Mothen umgeben, wogu er felbft in feinem Eigenbilnkel, bem abgeschmacktesten, ben je ein Mensch kundgegeben, ben meisten Unlag Mohammed behauptete, von Gott in die Lenben Abams gefandt und von diesem durch deffen Nachkommen bis auf die Zeit seiner Geburt fortgepflanzt worden zu sein. Er behauptete, in einer Nacht auf einem Flügelpferbe und in Begleitung bes Engels Gabriel eine Reise in ben himmel gemacht zu haben. Wenn ichon bie Mohammebaner fich etwas auf die angebliche Aufflärung ju gut thun, ihren Brofeten nicht für Gottes Sohn zu halten, fo ift boch mabrhaftig von feinen und feiner ftrengen Anhanger Uberschwenglichkeiten fein weiter Schritt gur formlichen Gottessohnschaft. Er wurde und wird noch von ben Orthodoren als unfehlbar betrachtet, und zwar von seiner Kindheit an, in welcher er doch noch ein Beibe war! Sein Berg follte burch ben Engel Gabriel felbst gereinigt sein, ber einen Tropfen schwarzen Blutes als Antheil bes Satans baraus entfernte; er wird baher als fündenlos betrachtet. Um jungften Berichte follte er als Fürsprecher für bie verbammten Bu biefem Zwede werben Anrufungen an ibn Gläubigen auftreten. gerichtet, welche im Wortlaute eigentlichen Gebeten gleichkommen. Ja er wird thatsächlich öfter angerufen als Gott felbst. Reines Menschen Geburt= und Grabesstätte (nicht einmal Jesus ausgenommen) wurde jemals so gefeiert wie die seinen; benn nur ben Islamiten ift eine Wallfahrt dahin zur Pflicht gemacht, und wenn jemals biese Orte in ungläubige Sände gefallen, es hätte ficherlich Salbmondszuge gegeben, die vielleicht erfolgreicher gewesen wären als die Kreuzzüge. Mohammed ist übrigens nicht ber einzige Heilige bes Islam, welcher in ber Rabl Golcher mit ber katholischen Kirche kühn wetteifern barf. Als Heilige (Walis) werben nämlich auch seine Frauen und Kinder, Gefährten und Nachfolger verehrt, sowie alle frommen Bersonen, die sich durch ein strenges und dußesertiges Leben auszeichneten. Besonders bevorzugt sind seine ränkevolle Lieblingsgattin Ajischa und seine Tochter Fatima, Ali's Frau, die als "Königin der Frauen im Paradiese" die Stelle Maria's nahezu einnimmt, dann unter Mohammeds Gefährten besonders Abu Bekt und Omar, deren Schmähung den Berlust am Anthelse des Staatseinkommens zur Folge hatte. Thatsächlich hat sede Stadt, jedes Dorf, jede Junst, jede Familie ihre Heiligen, deren Gräber insgesammt hoch geehrt werden und zu denen man wallsahrtet, obschon man von Nanden nicht einmal den Namen mehr kennt. An Geschichten von Bundern der islamischen Heiligen, denen sogar Einwirkung auf die Schöpfung zugeschrieben wird, ist kein Mangel, und ebenso wenig an Reliquien (Körpertheilen und Reidungstüden) Mohammeds und anderer Heiligen.

Außer bem "wahren Profeten" hat ber Islam auch eine Menge falscher Solcher auftreten sehen. Der erfte biefer Abenteurer, welche fich von Mohammed nur burch ben Mangel an Erfolg unterschieben, lebte noch zu seiner eigenen Zeit; wir kennen ihn nur nach seinem Spitnamen Mosailimah, b. h. das Muselmännchen. Er hatte zwar ben Borgug, eine Profetin an seiner Seite ju haben und stellte ben Eintrittspreis in bas Baradies billiger als sein Nebenbuhler: boch war des Lettern Ruhm bereits zu fest begründet und nach dem Tode besselben wurde er in blutiger Schlacht ge= und erschlagen. Manche ber späteren "Brofeten" benutten bie politischen Barteiungen und Burgerfriege unter ben Islamiten und traten fogar an ber Spite mächtiger Beere auf, indem sie Reliquien Heiliger vor sich hertragen ließen. Wochtar z. B. schlug bie Armee ber Ommajaben und ftarb 686 ben Selbentob. Babet im neunten Jahrhundert (unter Mansur) vermengte islamitische und parsisch-indische Lehren und wurde 837 unter Motasim enthauptet. Ali, ein Anhänger feines Namensvetters, erhob 869 einen Stlavenaufftand Abballah lehrte die Fortbauer ber und erlag im blutigen Kampfe. Würde des "Imam" als geiftlichen Führers der Welt und suchte seine Lehre filt Schitten, Chriften, Juben, Parfen und Beiben einzurichten; er starb als Flüchtling, aber seine Nachkommen herrschten als Katimiben in Aanvten. In ähnlicher Weise traten noch viele Brofeten auf, bis auf die neueste Reit.

Die Borstellung von einem Leben nach bem Tobe war bei ben alten Arabern noch sehr roh. Mohammed hat seine Gedanken in bieser Hinsicht aus dem spätern Inden- und dem Christentum entlehnt. Nach seiner Lehre wird der Berstorbene von Todesengeln besucht, welche dem Gläubigen das Grab erweitern, dem Ungläubigen aber es verengern und ihn peinigen. Die Seele bleibt nämlich nach mohammedanischer Ansicht mit dem schlummernden Körper im Grabe vereinigt bis zum

ifinaften Gerichte. Spater nahm man eine Borhölle an, in welcher bie Tobten bas Gericht erwarten. Mohammed lehrte auch bie Auferstehung ber Rörper, konnte fich also eine Tremnung von Leib und Seele gar Spätere Lehren ber verschiedenen Schulen stellten hierliber eine ungablige Menge von Anfichten auf. Db ber Menfch felig ober verdammt wird, ist bei ben orthodoxen Mohammedanern wie bei Augustin und Calvin von Anfang an vorherbestimmt (prabestimirt). Eine ewige Solle nimmt aber, im Unterschiebe gegen driftliche Lehren, auch ber orthoboreste Islamite (für bie Gläubigen nämlich) nicht an; fondern ein einziges Atom von guten Werken, zu benen auch ber Glaube gehört, erlöst den Berdammten doch einmal aus der Hölle und bringt ihn in das Baradies. Die Borftellung vom letten Berichte ift aus parfifchen, spätjübischen und driftlichen Gebanten zusammengesett\*). Als charafteriftisch beben wir hervor, bag ber Steg in bas Baradies bilinner als ein Baar ift und jeben mit Gunben Belafteten in bas barunter gahnenbe Höllenfeuer stürzen läßt. Die Sölle ift völlig die rabbinische und kirchenväterlich-driftliche; die äußerst sunlichen Freuden des Paradieses nach mobammedanischem Glauben find allbefannt.

In seinem Berhalten zu anderen Religionen bekennt sich der Islam badurch als jüngerer Bruder des Inden- und Christentums, daß er Abam, Noah, Abraham, Mose und Jesus als die fünf größten Profeten vor Mohammed anerkennt, durch welchen Letztern sie aber allerdings übertroffen worden sein sollen. Als Profeten schätzt der Islam den Stifter des Christentums, verhält sich jedoch sehr midersprechend gegen seine Gottessohnschaft, als eine Herabwürdigung Allah's.

Der Gottesbienst ber Islamiten ist vorzugsweise ein auf ben Einzelnen sich beziehender. Jeder folde übt die ihm vom Koran auferleaten Bflichten zu Saufe, in der Moschee, auf der Reise ober wo er will und tann, burch Gebet, Fasten und Almosengeben, wozu noch eine einmal im Leben zu erfüllende Pflicht tommt, die Wallfahrt nach Metta und Medina. Beten muß ber Gläubige fünfmal täglich zu bestimmten Stunden bes Tages und ber Nacht, und zwar mit bem Angesichte gegen Bu jeder Gebetszeit ruft ber Muezzin vom Minaret Meffa gewendet. ber Moschee berab. Die Moscheen sind ohne allen Schmuck als Arabesten und Koran-Inschriften. An ben Freitagen finden barin Roranund andere religiose Vortrage ftatt. Bor bem Gebete, sowie nach jeder natlirlichen Berrichtung und bei verschiebenen genau vorgeschriebenen Belegenheiten muß sich ber Moslim waschen, und zwar in Ermangelung bes Waffers mit Sand. In ben Reinigungen gehört auch bie Beschneidung, welche zwischen bem achten und zehnten Jahre ber Anaben porgenommen wird. Der Gebanke bes Opfers waltet bei berselben nicht

<sup>\*)</sup> Bergl. Rremer, Geich. ber herrich. 3b. bes 38lam, S. 284 ff.

mehr vor, wol aber bei ben Fasten, welche ben ganzen Monat Ra= mafan hindurch von Sonnenauf- bis Untergang in vollständiger Enthaltung von Effen, Trinken, Baben und allen Genüffen gehalten werben muffen, ausgenommen von Kindern, Kranken, Reisenden u. f. w. Schluß bes Fastenmonats bilbet bas fröhliche und lärmenbe Fest bes Beiram. Außerorbentliche Fasten werben in Folge von Gelübben vor-Beitere Enthaltsamkeit bezieht fich, wie bei ben Juben, genommen. auf bestimmte Speisen und Getrante, beren Meibung gewiß von ben Sanife auf die Mohammedaner überging. Dazu gehörten befonders gefallene Thiere, Blut, Schweinefleisch und ber Wein. Das Almofen= geben ichlieft auch bie Gaftfreundschaft, die Wolthätigkeit gegen Thiere, Die Errichtung von Moscheen, Brunnen, Grabmalern, Schulen, Spitälern u. f. w. in sich. Dem Wallfahrer (Habschi) nach Metta und Mebina sind alle seine Berrichtungen und sein Berhalten genau vorgeschrieben; man tann biefe Pflicht aber auch burch Stellvertreter ausliben laffen : Entschuldigungen für die Unterlassung gibt es überdies in Menge. Andere Wallfahrtorte find die großen Moscheen in Jerusalem, Damast und Konstantinopel, sowie die Graber vieler Beiligen. Gine Sauptpflicht des Gläubigen ift auch der Rampf gegen die Ungläubigen, und selbe murbe bekanntlich im Mittelalter sehr scharf vollzogen. Ein Briestertum als besondern Stand besitzt der Islam nicht. Jeder ift sein eigener Priefter und ber Chalif ober Nachfolger bes Profeten ift Oberpriester. Jeder kann baber auch die bei ben Moscheen erforderlichen Anstellungen erhalten. Des Mönchtums ber Derwische (Fafire) gedachten wir bereits. Mit allen diesen Gigentlimlichkeiten bietet ber Islam für ben Fremden ein höchst farbenreiches Bild bar: aber näher betrachtet, verhüllt biese anscheinend bichterische Manigfaltigkeit nur ben Mangel an jedem belebenden und fruchtbaren Gedanken und zeigt fich als im Moder ber Berwesung begriffen, bem tein Fortschritt mehr helfen kann und ein ruhmloser Untergang beschieben ift.

Zweiter Abschnitt.

# Die Reiche bes Islam.

## A. Gefdichtliche Entwickelung.

Der Islam sticht badurch zu seinem Nachtheile gegen alle übrigen Religionen ab, daß er gleich von vorn herein und auch in der Folge beinahe ausschließlich mit dem Schwerte verbreitet wurde. Die zwei älteren Beltreligionen, Bubbhismus und Christentum, ber Zeit ihrer Entstehung nach gerade so weit von einander entfernt, wie bas lettere vom Islam, befanden fich bei bem Tobe bes Stifters in ber Minderheit und in der Unterbruckung und gelangten beibe erst Jahrhunderte nachher burch ben Beitritt von Kurften, die außerhalb ihres Kreises aufgewachsen, zu einer einflufreichen Stellung. Bubbha und Jefus, bie Beibe in guten Treuen und ausschließlich redlicher Absicht gewirft, und dabei mit felbständigem Beifte großartige Gedankenreiche aufgethurmt, ftarben in Berborgenheit; Mohammed, ber zwar ein Schwärmer, aber auch ein Betriger und Räuberhauptmann, und dabei ein Blagiator ohne eigene Gebanken war, ftarb, wenn auch nicht reich, boch als Beberricher Der Islam gewann zugleich mit seinem religiösen auch ein politisches Gebiet und beibe waren bis zu ber spätern Zersplitterung eines und basselbe. Er mußte nichts ber Gnade von Kürsten verbanten, sondern erzeugte sich seine Fürsten selbst, auf deren Gnade bald ihre Nachbaren, barunter zwei mächtige Reiche in Oft und Weft, angewiesen waren. Mehr Uhnlichkeit hatten bie brei Religionen in Bezug auf das Schickfal ihrer Glaubenslehren. Alle brei zerfielen schon bald nach bem Tobe ber Stifter in Sekten und Parteien; nur im Islam aber befämpften fich biefelben auf blutgetranttem Schlachtfelbe (im Chriftentum geschah foldes freilich auch, jedoch erft nach längerer Zeit). In ber Art und Weise bieser Parteiung im Schose ber jungsten Weltreligion zeigte sich gleich das Unnatlirliche einer Berbindung politischer und religiöser Riele, welche schlechterbings unvereinbar find. Auf ber einen Seite ftanden die Gefährten Mohammede, welche ihm geholfen, seinen Glauben mit den Waffen in der Hand geltend zu machen, — Abn Betr, Omar und Osman, — auf ber anbern sein geistiger Sohn, in Wahrheit Better und Schwiegersohn, Ali. Jene drei bildeten die politische Partei, welche sich ein Gebeihen bes Glaubens nicht ohne ftaatliche Macht benten konnte und baber ihr erstes Augenmerk auf Bergrößerung berfelben richtete. Ali stellte bie geiftliche Partei bar, welcher es um ein Imamat, eine Nachfolgerschaft in Geist und Lehre, nicht um weltliche Gliter zu thun war. In der Folge verwandelte fich die politische Partei, welche im triegerischen Treiben zum Nachdenken und Spekuliren nicht kam, in den Anhang des Buchstabenglaubens (Sekte ber Sunniten), die geistliche aber, welche ihren Scharffinn in wiffenschaftlichen Untersuchungen übte, in den Anhang der freien Kritik (Sette Dag die Islamiten von ihrem Standpunkt aus recht der Schitten). gethan, die politische Bartei an die Spite des Staates zu ftellen, zeigte ber Erfolg. Schon unter Abu Betr's Nachfolger Omar eroberte ber Islam nicht weniger als vier große Kulturländer ber alten Welt, namlich Sprien. Aappten, Affprien-Babylonien und Berfien. Das driftliche Hauptreich ber Reit, bas byzantinische, verlor die subliche Balfte seines

Gebietes (oben S. 92), — bas Reich ber Lehre Zarathustra's fand sogar seinen Untergang und die lettere verlor ihr Baterland, — auch die Heimat des Juden- und des Chriftentums war dem Islam anheim-Der Schöpfer biefer Macht, Omar, fiel jedoch ber Rache filt bas unterbrückte Berfien burch einen Sohn biefes Bolkes zum Opfer und sein Nachfolger Osman bem haffe ber Aliben; jum Lohn für 24= jahriges Warten gewann aber Ali, bem in ber "Schlacht bes Ramels" bie herrschsüchtige Ajischa erlag, nichts als fünf Jahre sehr bestrittener Herrschaft, und nach blutigem Bürgerkrieg und Ali's Ermordung erhielt die politische Bartei in dem Ommajaden Moawijah wieder die Oberhand (661). Der Sitz ber Chalifen wurde von Medina nach Damask verlegt; ihr einfaches Leben, bas sich von dem eines Beduinen in nichts unterschied, wich einem glanzenden Sofftaate, und auch die Glaubigkeit, welcher die ersten Bertreter ber politischen Partei noch zugethan waren, schwand, wenigstens am Hofe, seit Moawijah, welcher "ben Islam, an ben er so wenig glaubte, als Gregor VII. an die Fabula Christi, wie er bas Evangelium nannte, als Werkzeug seines Chrgeizes benutte" \*). Das arabische Bolkstum aber zeigte eine solche unverwüftliche Lebens= fraft, daß trot ber fortwährenden Aufstände ber Aliden und anderer Barteien, durch welche bas Reich oft in mehrere Chalifate zerriffen wurde, deren Inhaber gegen ihre Keinde mit Mord und Brand entsetzlich wilteten, — bennoch zu berfelben Zeit bem Islam ganz Nordafrita unterworfen und bas hamitische Romadenvolt ber Mauren bem femitischen ber Araber unlösbar verknüpft wurde; ja die Araber brangen in bieser schweren Zeit bis vor die Thore von Byzanz und nur das "griechische Feuer" (oben S. 242) verhinderte fie, schon damals zu vollbringen, was später ben Türken gelang. Nicht zufrieben bamit, bag bas Chriftentum nun aus gang Afrita und aus bem größten Theile Afiens verbrängt war, wollten bie "Gläubigen", die fich als rechtmäßige Erben bes Juden= und Christentums und als Bollzieher der Mission des "größten Profeten" fühlten, auch Guropa ihrem Glauben unterwerfen. Es wird von Moamijahs Feldherrn Otha, bem Gründer von Kairawan, der Nachfolgerin Karthago's, der weniger erwiesene als bezeichnende Aug erzählt, daß er (680) als der erste Araber ben atlantischen Ocean erreichte, babei in bas Meer hineinritt und ausrief: "Gott, bu bist mein Zeuge, baf ich nicht weiter tann; wenn bas Meer mir nicht eine Grenze fette, so würde ich nicht raften, bis ich alle Bölker ber Erbe beinen Geboten unterworfen hatte." Es war ber Dünkel aller mit Erfolg gekrönten Glaubensformen, die alleinseligmachenbe, die zur Beltherrichaft bestimmte Dag ber kalte Norden ber glühend = finnlichen Religion bes Balmenlandes ewig fremd bleiben mufte, wuften die Araber nicht; benn

<sup>\*)</sup> Sprenger, Mohammab, III. S. 335.

fie kannten nur bie warmen Ruften bes Mittelmeers. Go galt benn auch ihr ungestümer Angriff im achten und neunten Jahrhundert ben drei südlichen Halbinseln unseres Erdtheils. Ihre erste Beute in demselben war Spanien, bas ihnen (711) burch Parteiung ber christlichen Westgoten (oben S. 73), ben Berrat bes Grafen Julian und bes Erzbischofs Oppas, und die Rache ber mighandelten Inden in die Sande fiel. Bezeichnend für ben morgenländischen Despotismus, ber im Chalifenreiche wieber neu auflebte, ift, bag Musa, ber Miteroberer Spaniens und die Eroberer Indiens und Turkestans, aus Furcht vor ehrgeizigen Planen ihrerseits, mit Buffen, Kerfer und Tod belohnt wurden. Grenze ihres Bordringens in Europa fanden fibrigens die Araber in bem "Hammer" (Martell) ber emporstrebenden Karolinger 732 bei Boi= tiers; fie mußten trot ihrer Streifzuge bis in bie Alpen nun erkennen, daß der Norden nicht für sie geschaffen war. Rasch folgte dieser Schlappe ber Sturz ber Ommajaben und an ihre Stelle gelangten bie klug Die Fahne ber Aliben erhebenden und als Rächer berselben auftretenden Abbasiden (750). Unter ihnen trat für kurze Zeit die höchste Blite bes Chalifenreiches ein, nicht in Bezug auf bie Ausbehnung besselben, welche ihren Sobepunkt bereits überschritten hatte, sondern in Bezug auf ben äußern Glanz und auf bas Wirken zu Gunften ibealer Guter. Unter bem ersten Abbasiben, bem blutigen Saffah ober Abul Abbas, einem Nachkommen von Mohammeds Oheim Abbas, wurde die Bürde bes Befire eingeführt (bie bisherigen Chalifen hatten blos einen Schreiber gehabt). Lange Zeit befand sich bies Amt in ben Sanben e in er Familie, ber ans Berfien ftammenben aufgetlarten Barmetiben. Der zweite Abhasiden=Chalif Mansur gründete 763 Bagbad als blei= bende Hauptstadt des Reiches und als bedeutenbsten Kultursits des Morgenlandes im Mittelalter. Mohammed Mahabi, sein Sohn, ließ auf ber ganzen Bilgerstraße von Bagbab nach Metta Karawanserais bauen, Meilenzeiger errichten und die Wafferleitungen ber alten Zeit wieder herstellen. Sein Sohn Sarun, ber größte aller Chalifen (786-809), ber würdige Zeitgenoffe Karls bes Groken, mar zugleich rücksichtloser Defpot und gerechter Richter (baber Arraschib), bei bem aber bie erstere Eigenschaft in ber grausamen Bernichtung ber Barmekiben vorwog. Ebenso topflos zeigte sich ber große Filtst in ber Magregel einer Theilung bes Reiches unter seine Sohne, womit er felbst ben entscheibenben Schlag zum Zerfalle besselben führte. Nach seinem Tobe trat benn auch ber Rückschritt ber islamitischen Sache rasch ein. Die Chalifen waren nur noch wolluftige, verschwenderische und launenhafte Despoten, meift in ber Sand gewiffenloser Minister; Die Statthalter empörten fich bei jeder Gelegenheit, Söldner= und Sklavenschaaren beherrschten ben Hof und das Land und beuteten das Bolf aus, und damals begannen bie unter benselben vorwiegenden Türken ihren für den Islam wie für das Christentum so unheilvollen Einfluß auszuüben, indem sie, neue Bratorianer, Chalifen ein= und absetzten. Die Einheit des Islam= reiches war bereits nicht mehr vorhanden; schon mit bem Sturze ber Ommajaben hatte bie Zersplitterung besselben begonnen. Die gestürzte Familie wurde damals graufam hingemordet, angeblich bis auf einen, Abberrahman, ber sein Haus burch Errichtung eines unabhängigen Reiches in Spanien rachte (759), womit bie Zersplitterung bes Chalifenreiches begann. Rasch setzte sich tieselbe fort. Die mahren Aliben empörten sich gegen ihre unberufenen Bertreter, die Abbasiden, mit welchen die politische Richtung, statt einer geistlichen zu weichen, nur vericharft wurde: Ali's Urenkel Ebris aber entging ber Strafe bes Aufruhrs nach Maghrib (Maroffo) und gründete in Faes (789) das Reich ber Ebrifiben. Schon gehn Jahre fpater folgte biefem Beispiele Ibrahim ibn Aglab, welcher die Edrisiben hätte vertreiben sollen, indem er in Kairawan den Tron der Aglabiden aufrichtete. Von ihnen wurde im neunten Jahrhundert Sicilien erobert, wo für turze Zeit ebensosehr hohe arabische Kultur blübte wie in Spanien, — fie waren es aber auch, welche Rom in Schrecken setzten (oben S. 138). Am Ende Dieses Jahrhunderts verloren bie Abbasiden auch den Rest von Afrita, indem der Statthalter Agyptens, Achmed ihn Tulun, dort das Reich ber Tuluniben stiftete und auch Sprien eroberte. Seine Schöpfung zerfiel zwar 904; aber bie Aliben traten von Neuem auf ben Schauplat; Dbeiballah fturzte, fich ben einzig rechtmäßigen Chalifen und Imam ober Mabbi (Deffias, Berkörperung des Brofeten) nennend, die Aglabiden und die Edrisiden (918) und schuf das Reich der Katimiben. Agupten war indessen 935 mit Sprien ein Reich ber Itschiben geworden, tam aber 965 unter einen Regerstlaven berselben, Rafur, der als Regent die Weiken beschämte und sowol Duldung übte, als Kunst und Wissenschaft beschützte, nach bessen Tod aber ber Fatimibe Moez (973) Agypten einnahm und Mast el Kahira (bie "Siegesftadt") jum Site feines Chalifates erhob. Nordweft-Afrita überließ er 972 ben Zeiriben in Fez und ben Babifiben in Rairawan, unter welchen die Insel Sardinien in mohammedanische Gewalt fiel, von benen fich aber in Algerien ber Staat ber Sammabiben ablöste. Italien dagegen verblühte rasch die eingebrungene morgenländische Kultur, indem die Normannen am Anfange des zwölften Jahrhunderts Sicilien weanahmen. Defto großartigere Ergebnisse hatte bie Berrschaft ber Katimiden für Aappten und ihre übrigen Brovinzen: Sprien mit Balästina und Westarabien mit ben zwei heiligen Städten, bis der wahnwitzige Thrann hatim (oben S. 424) einen hauptanstoß zu den Kreuzzügen gab.

Nicht besser ging es im Often bes Chalifenreiches zu, nachdem die Söhne Haruns bas Reich getheilt hatten. Thaber, Feldherr bes in

Oftperfien regirenden Mamun, für den er Bagdad einnahm und feinen Bruber Amin erfcblug (813), ließ fich (820) bie Statthalterschaft von Chorasan und Umgegend ertheilen und gründete bort die Dynastie ber Thaberiben. Ihnen folgten 873 die Soffariben, Rachkommen eines Rupferschmiebes in Sabscheftan, und eroberten fast gang Persien und Afghanistan, - Diesen um 900 bie Samaniben, angebliche Rachtommen ber Saffaniben, welche auch Turkestan eroberten und in Bochara ihren Sitz aufschlugen. Die Samaniben erlagen 1004 einem türkischen Stamme, welcher 961 zu Ghasna ein Reich gegründet hatte, ben Ghasnawiben. Die Letteren waren es, welche die moslimische Herrschaft nach Indien trugen. Abu Thaher, Bäuptling ber Rarmaten, einer Ränberbanbe, plunberte 923 Basra, griff Bagdad an und eroberte Metta, worauf er einen Theil Arabiens beherrschte. In Mesopotamien (Mossul) und Sprien (Haleb) warfen fich bamals die Hamabaniben und 913 am Raspisee die Deilemiten auf. In Karfistan bilbeten sich 934 bie angeblich von persischen Königen stammenben Bniben einen Staat und vergrößerten ihn über gang Berfien, begunftigt von ben fie mit Ehren überhäufenden Abbafiben, bie selbst nichts mehr auf Ehre hielten, nur noch die Umgegend von Bagbab besagen, und endlich auf ben Gebanken verfielen, nur noch geiftliche Oberhäupter bes Islam fein zu wollen; mit ber weltlichen Berrichaft beauftragten fie feitbem einen bem frankischen Major-Domus abnlichen Beamten, ben Emir al Omara, b. h. Fürst ber Fürsten, welche Stelle zuerst emporgekommene Türken bekleibeten, an beren Stelle jedoch 945 bie Buiben traten, welche bie Chalifen ganglich niederbrudten, alle Ginfünfte einzogen und ben "Beherrschern ber Gläubigen" nur ein arm= seliges Almosen zum Leben hinwarfen.

Die Buiben, aufgeklarte Schiiten, waren inbeffen eines ber mertwürdigsten Herrscherhäuser bes Morgenlandes im Mittelalter. widelte sich unter ihnen, fagt Schlosser, in Bersien eine neue Blüte ber Rultur. Die Städte Schiras, Ispahan, Hamadan und Kermanschah wetteiferten nicht nur burch Reichtum und Bolfszahl, sonbern auch burch gelehrte Schulen und Büchersammlungen. Die Buiben nahmen nicht, wie andere Baufer, fremde und barbarische Solbner (Tilrten) in Dienst. Besonders Adhad ed Daula (976—983) zeichnete sich durch edle Fürsteneigenschaften aus. "Er erließ ben Burgern von Bagbab bie Steuern auf mehrere Jahre, bamit fie fich von Kriegsleiben erholen tonnten, errichtete bort, wie in seinem Wohnsitze Schiras, ein großes Krankenhaus, zog Dichter und Gelehrte an seinen Sof, unterstützte bie Lehranstalten mit freigebiger Sand, gestattete ben Christen volle Dulbung, munterte fie sogar auf, ihre Kirchen neu zu bauen und bestritt bie ihnen bazu fehlenden Mittel aus feiner Raffe." Mit ihm wetteiferte ber Ghasnawide Mahmub am Anfange bes elften Jahrhunderts,

Beschützer aber allzu karge Belohner bes Dichters Kirdusi und Berufer bes Philosophen Ibn Sina, — ber die erbeuteten Schätze Indiens nicht vergeubete, sondern zu Moscheen, Büchereien und Akademien verwendete. Aberhaupt find die damaligen mohammedanischen Staaten, ungeachtet zeitweiser Bürgerkriege, Aufstände und Grausamkeiten noch lange nicht auf die tiefe Stufe ber heutigen Türkei und bes heutigen Berfien ju Unter sämmtlichen genannten Berrscherhäusern blühte eine geordnete Staatsverwaltung, gab es gute Landstraffen, eine für iene Reit treffliche Bosteinrichtung, in allen bebeutenberen Stäbten öffentliche Blicherfammlungen, Sternwarten und Schulen; große Gelehrte murben berufen, Christen, Juden und Barsen bienten als Arzte und in boberen Amtern. handel und Gewerbe blühten, die Bazare waren reich gefüllt mit Waaren aller Art, lebhafter Berkehr bestand von Spanien und Marofto an bis nach Turkestan, wo Bochara, Samarkand und Balkh in gewerblicher und wissenschaftlicher Sinsicht blühten. Das Land war überall, wo bies nur möglich, gut angebaut und burch treffliche Anstalten bewässert.

Für die Geschicke bes Islam und seiner Reiche brach eine entscheidende Wendung herein burch bas Vordringen ber Selbschuften, eines türkischen Nomabenstammes, benannt nach seinem Anführer Gelbschuff um 970. Ihnen erlagen in der erften Salfte des elften Jahrhunderts durch innere Barteiungen die Ghasnawiden, und Bersien wurde nebst Turkestan ihre Beute. Rach ber Mitte besselben Jahrhunderts erlitten basselbe Schicfal bie ebenfalls in Berfall geratenen Buiben, an beren Stelle ber Selbschuffe Togrulbeg 1058 als Emir al Omara Die Übertragung bieses Amtes ersolgte burch eine große Feierlichkeit, mittels beren ber Chalif ihn damit belehnte und seiner Fürforge seine Länder, wie seinem Schutze seine Unterthanen übergab. Mit so rohen und wilden Truppen auch die Selbschuffen nach Bagdad gekommen, so wurden sie boch durch die neue Umgebung beeinflußt, und Togrulbegs Nachkommen beschützten burch ihre Beamten Runfte und Besonders zeichnete sich hierin ihr gelehrter Besir Wissenschaften. Nezam el Mult aus; boch unterlag er in hohem Alter Palastränken, welche alles höhere Streben in jenen Ländern vergifteten. Durch bie Selbschuften wurde ber Islam auch in Rleinasien herrschend, wo ihr Reich von Konieh erstand. Ihre übrigen Provinzen, zu weit ausgedehnt, um zusammengehalten werben zu können, zerfielen in kleinere Reiche und barin lag ein Sauptgrund zu ben ersten Erfolgen ber driftlichen Kreuzzüge. —

## B. Staatszuftande.

Es war ein weiter Schritt von ber altarabischen Stammesverfassung zu ber von Mohammed eingeführten Staatsform einer unumschränkten

theofratischen Monarchie. Namentlich für ben ächten Araber konnte es feinen schärfern Gegensatz geben als ben zwischen seiner alten ichranten= losen Freiheit und der nunmehrigen alle Landeskinder umfassenden Unterbrüdung. Doch war biese Beränderung nicht ohne Bortheile; benn was bas Bolk an Freiheit verlor, bas gewann es an dem Nationalgeiste, ben es vorher nicht gekannt, und ber nun Alle in Liebe zum Baterland umfaßte, an Rube und Frieden, beren es fich bis babin nie erfreut, an einer die Barbarei ausschließenden Religion, die ihm vorher fremd gewesen war, nun aber ein gemeinsames Band um Alle schlang. Nach bem Tobe Mohammeds, welcher bas Reich feines Glaubens als Bote Gottes beherrschte, mußte eine Underung in der Ausübung des höchsten Ansehens eintreten, ba es keinen andern Profeten gab. Er hatte weber einen Sohn hinterlaffen, noch einen Nachfolger bezeichnet; Die Bermanbten halfen fich, indem fie ben Altesten unter ihnen, Abu Befr, als Chalifah, b. h. Stellvertreter bes Brofeten, aufstellten\*). Die Stämme, welche sich nach bes Profeten Ende wieder frei machen wollten, wurden von ben ersten Chalifen mit Kriegszugen für Glauben und Beute beichäftigt und hierdurch für die Reichseinheit gewonnen. Diese hatte indessen bei aller Strammheit noch einen bemokratischen Bug. Jeber Gläubige war Staatsmitglied und hatte Antheil an dem Staatseinkommen, das an alle Moslimen vertheilt werden follte, und zwar in gleichen Antheilen an Männer, Frauen, Kinder und Sklaven. Thatfachlich jedoch haben baran nur die Bewohner ber beiben heiligen Städte und bas heer theilgenommen. Alte Soldaten und gewesene Flüchtlinge um des Glaubens willen erhielten einen höhern Antheil, beziehungsweise festen Gehalt, so auch die Witmen bes Profeten (Aischa 12,000, jebe andere 10,000 Dirham, zu 80 Bf.). Die Verfassung war somit einfach die einer Räuberbande ober euphemistisch gesagt: die eines patriarchalischen Militärstaates. Die Un= aläubigen waren Beloten ober Parias, welche biefen Staat burch ihre Kopfsteuer und Grundsteuer erhalten helfen mußten. — Unter bem Chalifen Osman bereitete fich ein Ubergang von ber patriarchalischen zur eigentlich monarchischen Berfassung vor, welche dann unter ben Ommajaden voll in's Leben trat. Der Erste berfelben, Moawijah, verfügte bereits nach Gutdunken über das Staatseinkommen, verschenkte davon was ihm beliebte und verlieh sich felbst und seinen Bunftlingen Ländereien im eroberten Gebiete, wo der Erwerb solcher den Moslimen bisher unter= sagt war \*\*). Auch die Stämme der Araber, welche zugleich Krieger= abtheilungen waren, wurden mit dem Ertrage gewisser Landstriche belehnt. Daraus entwickelten sich Militärkolonien, besonders an den Grenzen, um selbe gegen feindliche Einfälle zu schützen. Auch aus unterworfenen

<sup>\*)</sup> Rremer, Geich. ber berrich. 3b. bes 38lam, S. 316.

<sup>\*\*)</sup> Rremer a. a. D. S. 393.

fremben Bölkern wurden solche Kolonien gebilbet. Je mehr indessen fremde Nationen dem Chalifenreiche unterthan wurden, besto mehr verlor basselbe von seinem arabischen Charafter und nahm einen kosmopolitisch= mohammedanischen an, zu welchem unter den Abbasiden die damals einflugreich gewordenen Perfer den Ton angaben, wie denn auch ihre schiitische Religionsform, besonders unter ben Buiden, die vorwiegende Damit verloren aber auch die Chalifen ihre nationale Bedeutung, ihre spezielle Beziehung auf Arabien, ihr väterliches und priefterliches Berhältniß zum Bolfe und wurden zu Autofratoren und Defpoten, die dem Bolke ferne fanden. Je mehr diese Beränderung Blat griff, besto tiefer sank aber auch die Macht des Reiches, besto mehr zersplitterte es und besto weniger bemühten sich bie Araber mehr um seinen Ausam= menhalt und feine Stärke. Seitbem traten auch an die Stelle ber arabischen Volksheere fremde, besonders türkische Söldner, und die Folge bavon war ber spätere Übergang ber Obmacht im Gebiete bes Islam von den gebildeteren Arabern an die roheren Türken und zugleich die Ruckehr der Araber von ihrer eine Zeitlang eingenommenen hohen Kulturstufe zur frühern Barbarei, b. h. zu ihrem Räuberleben, aber auch zu ihrer alten Freiheit. Nur umfaßte ihr Gebiet jett nicht mehr blos Arabien, sondern auch die sprischen und die Tigris-Eufratländer und Nordafrika; selbst vor den Thoren Bagdads trotten sie der Macht ber Chalifen, gegen die sie bei bem geringsten Gingriffe in ihre Ungebundenheit die Kahne des Aufruhrs erhoben, während sie oft gemug über bas Schickfal ber verschiedenen Berricherhäuser entschieden, unter bie fich bas zersplitterte Reich bes Islam vertheilte. Ihre Räuberei wetteiserte sogar mit den rohen Söldnerhorden der Türken, die Länder des Islam zu verheeren, die sich von diesem Schickfale niemals wieder erholen konnten, — freilich auch nicht wollten!

Die Spite bes Chalifenreiches ermangelte einer sesten Tronfolgeorbnung, und schon bamals, wie noch jetzt in ben mohammebanischen Staaten, lagen die beiben Ansichten vom Erbrechte bes Sohnes und von dem des ältesten Berwandten mit einander im Streite. Auf Mohammed solgten sein älterer und sein jüngerer Schwiegervater (Abu Bekr und Omar), dann sein älterer und sein jüngerer Schwiegersohn (Osman und Ali). Bon den 14 Ommajaden hanten nur 4, von den ersten 24 Abbasiden nur 6, von den 13 letzten Chalisen dagegen 10 ihre Söhne zu Nachfolgern. Das Reich war eben nicht nur ein Erb-, sondern auch ein Wahlreich, in welchem die ersten Chalisen von der Bersammlung der Berwandten und der Fluchtgenossen des Proseten gewählt wurden, später aber der Beherrscher der Gläubigen in der Regel selbst seinen Nachsolger bezeichnete und die nachsolgende "Wahl" durch die Großen des Reiches und durch das Bolf der Residenz oft unterlassen ober wenigstens nur eine Form war, bis zuletz die Leib-

wache allein biese Berrichtung besorgte. Alles geschah jedoch nicht ohne manigsache Widersprüche, aus denen sich oft Bürgerkriege entwicklten. Die Bewohner von Mekka und Medina, welche schon die erste Chalisen-wahl wenigstens bestätigt hatten, behielten sich ihr Wahlrecht noch in späteren Zeiten fruchtlos vor. Übrigens haben alle Chalisen, vom ersten bis zum letzen, dem Stamme Koraisch angehört.

In der Theorie wurde (weniger in der Praxis) stets der gemischte geistliche und weltliche Charafter bes Chalifenreiches aufrecht erhalten. In der ältern Zeit übten die Chalifen selbst geistliche Berrich= tungen aus und ihre Statthalter in ben Brovinzen waren nicht nur ihre weltlichen, sondern auch ihre geistlichen Stellvertreter und predigten selbst am Freitag in ber Moschee. Später aber, als bie Chalifen schwächer wurden, machten fich die Statthalter, ohne mehr nach ber Religion zu fragen, in weltlichen Dingen immer mehr und zuletzt gang unabhängig, wofern fie nicht geradezu eigene Reiche grundeten, und ließen fo, wie wir bei Anlag ber Emire al Omara gefeben, ben Chalifen nur noch ben leeren Schein bes geiftlichen Reichsoberhauptes übrig. letzten Chalifen, von 1160 an, übten wieder felbständige Macht in Irak aus, bis 1258 die Mongolen ihrer Herrschaft ein Ende machten. Nachkommen aber führten in Agypten lediglich die geistliche Oberhoheit im Islam fort, mahrend die weltliche Berrichaft von den bortigen Gultanen ausgesibt murbe, bis bas Land 1517 in bie Banbe ber Türken fiel, beren Sultane bann, in Folge einer angeblichen Abtretung von Seite bes letten Abbafiben, sich als bie Nachfolger ber Chalifen im vollen Umfange geiftlicher und weltlicher Hoheit betrachteten. In Wirtlichkeit find die Türkensultane stets nur soweit als Chalifen anerkamt worden, als sie die Macht hatten, die Bolfer bazu zu zwingen. sächlich ist das Sultanat an Stelle des Chalifates getreten, und jeder mohammedanische Sultan ift in seinem Lande geiftliches und weltliches Oberhaupt, und zwar ersteres sogar fiber fremde Religionen, wie die Christen, beren Bischöse er bestätigt ober verwirft.

Die Mittel, von benen sich ber Staatshaushalt bes islamitischen Reiches ernährte, waren sehr verschiedener Art. Die wichtigste Steuer war die als religiöse Pflicht betrachtete Armentare, die unter ben Beduinen-Chalisen Abn Bekr und Omar bezeichnender Weise vorwiegend in solchen Thieren entrichtet wurde, welche den Gegenstand der arabischen Biehzuch ausmachten, vorzugsweise also in Kamelen, welche auch den Maßstad des steuerbaren Bermögens bilbeten. Arme, welche weniger als 5 Kamele besassen, zahlten nichts, Solche mit 5 bis 24 Kamelen ein Schaf, Solche mit 25 bis 75 Kamelen in Stufen von je 10 bis 15 solchen ein Kamel, auf jeder Stufe ein älteres, Solche mit 76 bis 120 zwei Kamele, Solche mit mehr als 120 von je 40 ein Milchkamel (Labun), von je 50 ein ausgewachsenes (eine Hikfah). Eine

ähnliche Stufenleiter bezog fich auf die Schafe, beren weniger als 40, und auf das Rindvieh, davon weniger als 30 Stude steuerfrei waren, ferner auf Körnerfrüchte und Gemufe. Bom Gelte gahlte man ein Bierzigstel, von 190 Dirham (zu 80 Bf.) und weniger aber nichts. Die Steuer murbe in jener patriarchalischen Zeit gleich vom Antheil am vertheilten Staatseinkommen abgezogen, wobei Omar jede Bebruckung Pferbe und Stlaven, sowie Ambra und Moschus waren untersaate. Die als Steuer gegebenen Thiere wurden auf eigenen Staatsweiden gehalten und ihnen besondere Zeichen eingebrannt. Naiver Beise wurde jedoch die "Armentare" in erster Linie jum Rriege gegen bie Ungläubigen, in zweiter zur Bezahlung ber fie einsammelnben Beamten und erst in dritter für die Armen verwendet\*). fogar dem Chalifen die Art der Berwendung frei. Das eigentliche Staatseinkommen bestand 1) in Boll vom vierzigsten Theile bes Waarenwertes für Gläubige und vom zwanzigsten Theile für Ungläubige, 2) in Kriegssteuern ber unterworfenen Bolfer. Berlichstigt wurden babei mur folche Bolker, welche geoffenbarte Schriften hatten, also Barsen, Juden und Christen, und sie zahlten Kopfsteuer (gizja), Grundsteuer (charadsch) und Naturalleistungen an die Truppen. Städte und Landschaften, welche mit den arabischen Siegern kapitulirten, mußten einen Tribut bezahlen. Es liefen schon durch Omars Eroberungen großartige Schätze in Arabien ein; aber die Glieder dieses Volkes lieken sich durch Luxusgegenstände aller Art nicht blenden, sondern schätzten mit prilfendem Auge nur das ihnen durch ihren alten Beruf vertraute Bieh. ältere Steuerspftem murbe später wesentlich verandert, je nachdem bie Chalifen es passend fanden, Gelt oder Naturerzeugnisse zu beziehen, das Bolk zu bedrücken oder zu erleichtern. Auch kamen neue Steuern zu ben fruheren, wie z. B. für Benutung öffentlicher Plate, von Miblen und Fabriken, vom Luxus u. f. w. Die Abgaben blieben in ben Provinzen, wo die Statthalter die öffentlichen Bedürfnisse und die schon erwähnten Zahlungen an die "Gläubigen" (soweit Solche etwas zu er-halten bestimmt waren) baraus bestritten; nur ber Überschuß wurde an Oft ertheilte Letterer gewiffen Statthaltern den Chalifen eingesandt. das unbeschränkte Verfügungsrecht über die Ginklinfte. Die Brovinghäupter waren bemnach so unabhängig, daß ihre spätere Losreißung vom Reiche gar kein so weiter Schritt mehr war. Überdies war auch ber Mißbrauch eingerissen, daß sich Berwandte der Chalifen wichtige Provinzen libertragen ließen, aber nicht selbst hinzogen, sondern Bevollmächtigte hinsandten und die Einkunfte selbst verzehrten \*\*). theilung des Reiches, so lange es noch bestand, in Provinzen wurde

<sup>\*)</sup> Kremer, Kulturgesch. bes Orients unt. d. Chalifen, I. S. 50 ff. \*\*) Kremer, Kulturgesch. I. S. 181.

sehr oft abgeänbert, war aber stets weit entfernt von unseren heutigen Begriffen einer zugleich geographisch-historischen und möglichst gleichmäßisgen Eintheilung, für welche bie preußischen Provinzen ein unerreichtes Muster sind. Sonderbarer Weise war während des größten Theils der Daner des ungetheilten Reiches Persien in eine große Menge von Provinzen getheilt, während Armenien, Sprien, Ägypten und das nordwestsliche Afrika nur je eine solche bildeten. Sehr veränderlich war die Eintheilung Arabiens, wo die Landschaft Hidschas und in dieser wieder die Stadt Mekka mit ihrem Weichbilde besonderer Borrechte theilhaftig waren.

Die Oberleitung bes Reiches hatten in ben erften Zeiten bie Chalifen felbst beforgt. Der Chalif follte als geiftlicher Fürst bem Bebete in ber Moschee felbst vorstehen, als weltlicher aber in Streitsachen jeder Art den Parteien Gehör ertheilen. Man unterschied große und kleine Audienzen; bei ersteren saß ber Chalif auf bem im Orient ben Tron vorftellenden Diman, umgeben von feinen Bermandten, Hofwürbenträgern, Dichtern, Böflingen u. f. w.; die kleinen waren ein= Die Chalifen und ihre Sofleute trugen feit'bem Aufkommen ber Ommajaden goldbrokatene und damastene Kleider und Erstere goldene mit Ebelfteinen besetzte Halsketten, welche bie Berschwenberischeften täglich wechselten. Die Kleidung und Fahne der Ommajaden war weiß, die ber Abbasiden schwarz, die der Aliden grun. Die Abzeichen der Chalifenwürde waren ber Sigelring und ber Birtenstab bes Brofeten, fpater auch bessen Mantel. Abends und Nachts bewegten sich die Chalifen in ihrer gablreichen Familie, wo Marchen ergablt, Musik und Befang getrieben, Schach und Ball gespielt, Sahnentampfe und Wettrennen veranstaltet, unter manchen Herrschern aber auch maßlose Trinkgelage und Orgien gefeiert wurden; benn zu allen Zeiten haben es die Reichen und Vornehmen mit dem Weinverbote nicht ernftlich genommen. Auch bewegten sich bie Damen am Hofe trot ber mohammedanischen Barems= fitten sehr frei und ungezwungen; ftandeswidrige Liebesverhältniffe von Chalifentöchtern und sogar Frauen waren nichts seltenes, obschon sie oft tragisch enbeten. Unter ben Ommajaden nahm die haremswirtschaft, bies Krebsübel ber spätern islamitischen Welt, immer mehr überhand, besonders seitbem die Araber burch die Byzantiner das Eunuchentum kennen gelernt, bas bei ihnen balb fippig wucherte, fo fehr sich die Dotaziliten bagegen ereiferten. Zugleich entzogen sich die Chalifen immer mehr ihren erwähnten Bflichten und überboten sich gegenseitig burch lüberliches Leben und genial sein sollende Streiche, namentlich als Erbvrinzen.

In hohem Grade wuchs unter den Abbasiden die Macht der Wesire. Unter schwachen Fürsten leiteten sie den Staat vollkommen selbständig, und diese Macht war der Grund des Sturzes der Barmekiden

burch Harun. Der Westr war mehr als ein Minister, ein eigentliches Faktotum in staatlichen sowol als Privatangelegenheiten des Beherrschers der Gläubigen. "Er mußte guter Gesellschafter, wiziger Geist und schachen, "Er mußte guter Gesellschafter, wiziger Geist und schachen, gereichten, in Mathematik, Arzueikunde, Astrologie, Poesie, Grammatik und Geschichte, endlich selbst im Bortrage von Gedichten und Erzählungen bewandert sein"\*). Dazu kan noch die Geschäftsgewandtheit, die allseitige Kenntniß der Staatsverwaltung, der Steuererhebung, der örtlichen und Provinzverhältnisse, des öffentlichen und privaten Rechtes. Was die übrigen hauptsächlichen Oberstaatsbeamten betrifft, so sagte darüber ein Abbaside: die vier wichtigsten Werkzeuge eines Fürsten sein ehrlicher Kadi (Richter), ein gerechter Polizeivogt, ein geschäftskundiger

Finanzminister und ein zuverlässiger Postmeister.

Sowol die Berfönlichkeiten der Chalifen als der Wesire wirkten je nach ihrem Charafter in sehr verschiedener Beise auf bas Wol bes Staates ein. Harun Arraschib hinterließ einen Schatz von 900 Millionen Dirham in baar; fein Sohn Mamun aber verbrauchte täglich für seinen Hofhalt 6000 Dinars (56.000 Mart, also jährlich etwa 20 Millionen Mark). Die Willkur, mit welcher die Chalifen walteten, mußte baber mit ber Zeit ben Staat ju Grunde richten. Die Provinzen wurden von den Statthaltern ausgesogen, wie das Reich als Ganges von ber Hofwirtschaft. Es tam bazu, baf weber bie Beamten noch die Solbaten mehr bezahlt werden konnten und der Chalif (915) die ganze Einrichtung des Balastes und seine Juwelen verkaufen Man verpachtete Brovinzen, um sich zu helfen, und verübte außerdem Brandschatzungen aller Art. Die türkischen Söldner vollendeten ben Zerfall und die Folge ift, bag Landschaften, wie z. B. bas Gebiet bes untern Eufrat und Tigris, welche ehebem ein großer Garten voll Dörfer und Landhäufer waren, jett troftlose Einöben find.

Wir haben noch auf einige ber wichtigsten Zweige ber Staatsverwaltung im Chalifenreiche hinzuweisen. Das Minzwesen entlehnten bie Araber, welche sonft mit Bieh bezahlt hatten, von den Griechen des byzantinischen Reiches und von den fassanlt hatten, von den Griechen des byzantinischen Reiches und von Letzteren die Silberwährung. Zuerst prägten sie selbst Stücke beider Bölker nach; erst der Chalif Abdalmalik schuf 696 ein eigenes arabisches Münzwesen, doch auf Grundlage der schon bekannten beiden fremden. Das Gewichtsverhältniß des römischen Golds-Solidus (arabisch Dinar) zum persischen Silber-Dirham wurde auf 10 zu 7 festgesetz; das Wertverhältniß beider Münzen war erst 10 zu 1, später 12 zu 1 und so wegen Verschlechterung des Silbers immer weniger. Die Chalifen errichteten ferner ein ähnliches Post wesen,

<sup>\*)</sup> Rremer, Rulturgefch. I. S. 186.

wie es die Perser und die Römer gehabt hatten. Es gingen zwar wie dort so auch hier nicht regelmäßige Beförderungen von Personen und Sachen vor sich, sondern nur je nach Bedürsniß, dann aber mit großer Zuverlässigseit und Schnelligkeit. Namentlich wurde die Post für Bessehle der Regierung und für Reisen ihrer Beamten verwendet, aber auch zur Beförderung von Truppen im Kriege.

Auch im Kriegswesen waren die Araber, soweit nicht ihre Räuberpraxis in Anwendung tam, Schüler ber Byzantiner und ber Die Bewaffnung ber Fugganger unter ben erften Chalifen Saffaniben. bestand aus Schild, Lanze und Schwett ober Bogen ober Schleuber. Die Reiterlanzen waren angeblich zehn Ellen lang und mit eiferner Schwerter schmiedete man in Subarabien und Sprien; Spite verieben. bie Scheiben waren von holz mit Metallbeschlag, bie helme aus Leber ober Metall, oft mit Bifir, Die selten vortommenben Banger aus eisernen Ringen ober aus Leber mit Metallplatten. Das Beer zerfiel in 5 Theile: Mitteltreffen, zwei Flügel, Bor- und Nachhut; sonst war es nach Stämmen abgetheilt, beren jeber feine Fahne hatte. Das Sauptfelb= zeichen war die Fahne bes Brofeten. Die Kriegszucht mar eisern, ber Angriff stürmisch, die Kriegführung grausam. Gegen die Ungläubigen war so ziemlich Alles erlaubt und wurde noch mehr verübt. vom Islam zu töbten mar fogar vorgeschrieben. Rriegerische Strafen waren: Ausstellung am Pranger, Abreigen bes Turbans, Abscheren von Bart und Haar, Annageln der Hände, Enthaupten. Den ersten Er= folgen und Eroberungen ber Araber mar es fehr gunftig, daß fich bie ihnen vertraute Bufte wie ein Reil zwischen die Rulturgebiete Spriens und Mesopotamiens vorbrängt. Die Schlachten murben gewöhnlich mit Zweitampfen eröffnet, beren Theilnehmer fich gegenseitig burch Rufe und Trutlieber herausforberten, aber auch barauf schauten, bag fie einander ebenbürtig waren. Um die eroberten Gebiete zu sichern, errichteten die Araber Standlager in benfelben, welche oft zu Städten wurden. Baffora und Rufa sind Beispiele biefer Art. Unter ben Ommajaden wurde bie arabische Kriegskunst vervollkommnet. Es wurden Lager nach römischem Muster eingeführt, die man indessen durch die Berser kennen gelernt. Dann wurden die Berhältniffe ber Befoldung geordnet, und es war nicht nur bie hohe Begeisterung für ihren Glauben, sondern auch ber größere materielle Bortheil, ber die Araber ben Nachbaren überlegen machte; benn schon unter Omar bezog ber Solbat 50 bis 60, unter bem erften Aglabiden in Afrika fogar 120 Dirham monatlich. Manche Stämme leisteten auch nur gegen bas Berfprechen hoben Golbes Rriegsbienfte, und es gab oft genug Solbatenaufftanbe, um bobern Lohn gu ertroten, wie auch Bestechungen von Seite ber Tronprätendenten viel bewirkten. Das stehende Beer wurde auf 60,000 Mann gebracht und kostete jährlich 60 Millionen Dirham; schon unter Merwan II. stieg es auf 120,000 Mann, später noch höher. Es wurden zwei Kampfarten ausgebildet, das Gesecht mittels Ansturmes und Zurückweichens und dassenige mittels Linienanmarsches, an deren Stelle aber zu Ende der Ommajadenherrschaft die Bildung kleinerer kompakter Truppenkörper (Kordus, d. h. Kohorten) trat, welche nach einander in's Gesecht rlickten. Im Rücken hatten die Araber einen Bereinigungspunkt, wo die Kamele und andere Lastthiere, sowie die Weiber und Kinder ihren Platz hatten, auch die Belagerungmaschinen, die man von den Byzantinern angenommen hatte, in Bereitschaft gehalten wurden, die man sich ihrer bediente.

"Großartig und überwältigend muß ber Anblick bieser arabischen Beere gewesen sein, wenn sie bas feindliche Gebiet in unabsehbaren Rolonnen burchzogen. Schaaren leichter Reiterei in schimmernben Bangerhemben und glänzenden Stahlhelmen mit ihren langen Lanzen, beren oberften Theil ein Bilichel schwarzer Strauffebern schmudte, bilbeten ben Bortrab, ihnen waren Abtheilungen ber Bogenschützen beigegeben, braune, sehnige, halbnadte Buriche, die fast ebenso schnell liefen als jene ritten. Ebenfo wurden die beiden Flügel durch Streifcorps gegen Überfälle ge= Im Centrum bewegte fich in bichten Maffen bas Fugvolt, mit Burfspeeren, Schwert und Schild bewaffnet, in beffen Mitte in langen Reihen die Tausende von Kamelen dahin zogen, die den Proviant, die Belte, ben Waffenvorrat zu tragen hatten, mahrend die Ambulangen, bie Sänften für die Rranten und Berwundeten, bann die in Stude gerlegten und auf Ramele, Maulesel und Saumroffe verpacten Kriegs= maschinen im Nachtrabe folgten. Befand fich aber ber Chalif selbst ober einer ber Prinzen bei dem Heere, fo erhöhte fich bie Bracht bes Schauspieles burch die bunten goldverzierten Rostlime ber fürftlichen Leibgarben: ba sah man die persischen Garden mit ihren hohen schwarzen Lammfell= müten, die türkische Palastwache mit glänzend weißen Turbanen, auf ben Kahnen und Standarten blinkte der in Gold gestickte Namenszug bes Herrschers, der in der Mitte seines Hofftaates, umgeben von den oberften Befehlshabern, auf feinem von Gold und Juwelen ftralenden Relter einherritt. Ihm folgten in nächster Nähe die an ihren verzerrten Allgen leicht erkennbaren Emuchen und eine Reihe bicht verschleierter Balankine, in benen die auserkorenen Damen des Harems sich befanden. bumpfe burchbringende Ton ber kleinen Doppeltrommel ertonte von Zeit zu Zeit und beherrschte bas Geräusch und Getummel bes Marsches. Wenn man aber endlich nach kurzem Tagesmarsch an dem vorher bestimmten Lagerplat angekommen war, wo icon ber Bortrab Berichan= zungen und Gräben hergestellt hatte, ba entstand plöplich wie auf ben Wint eines Zauberstabes eine große Stadt von Zelten mit Straffen, Märkten und Blätzen, bald flammten die Lagerfeuer und fotten die Reffel, und nach dem einfachen Abendmal begannen sich Kreise zu bilden, wo man Rriegsabenteuer erzählen ober altarabifde Gebichte unter Begleitung

ber Flöte ober Bioline vortragen hörte. Erft wenn die Sterne am nächtlichen himmel sich senkten, ward es allmälig stille und breitete sich die Ruhe der Nacht über das Lager und seine buntgemischte Bevölkerung "\*).

Das waren die Heere, welche den weltgeschichtlichen Kampf des Morgenlandes mit dem Abendlande aufnahmen, um die Lehre des vermeintlichen höchsten und unübertrefslichen Profeten dem Erdkreise aufzusdrängen, und damit ein vielhundertjähriges Ringen zwischen zwei Welten auf Leben und Tod eröffneten.

Seitbem bie Beere bes Glaubens auch andere Bölfer als Araber zählten, nämlich seit der Beit der Abbasiden, wurde die Armee der Chalifen in brei Abtheilungen unterschieden, in Nordaraber, Subaraber und Chorafaner (Berfer). Die Letteren waren die bevorzugte Truppe. bie Garbe, und die Chalifen bedienten fich ihrer, um die stets empor= glimmende Eifersucht zwischen ben beiben Abtheilungen ber Araber und ben unzufriedenen, rebellischen Beift berfelben niederzuhalten. Später fam, wie wir bereits wiffen, ein vierter Heereskörper bazu, ber später einflufreichste ber Türken (arab. atrak), die man indessen nach der turkestanischen Landschaft, aus ber sie stammten, oft Ferghaner nannte. Diefelben rekrutirten fich meift aus Sklaven, bie man an ben hof verkaufte ober — als Steuer an benselben ablieferte, was auch mit Mauren und Negern geschah, so daß zulett noch eine fünfte Truppe erstand, bie der Afrikaner (afarikah) oder Maghrabiner (magharibah). Chalifen Spaniens hatten Leibwachen aus Negern, welche Bruftharnische mit weißen Tuniten barunter, frantische Belme, farbige Schilbe und prachtvoll verzierte Waffen trugen.

Seitbem die Araber nicht mehr allein das Heer bilbeten, hörte auch die Eintheilung desselben nach Stämmen auf, und es trat eine Dezimaltheilung an ihre Stelle, indem man Abtheilungen von 10, 100, 1000 Mann u. s. w. schuf. Über 10.000 Mann gebot ein Emir. Unter den Abbasiden kamen auch Uniformen in Gebranch; die Truppen Motawaktils z. B. trugen hellbranne Überzieher und die Säbel nicht mehr nach arabischer Sitte über die Schulter, sondern nach persischer um den Gürtel. Außer den regelmäßigen Truppen dienten im Kriege auch Freiwillige ohne Löhnung als Landsturm.

Mit bem Geschicke, mit welchem die arabischen hirten= und Räubersstämme heere aus dem Boben stampften, schusen sie auch Flotten. Schon im 34. Jahre der hibschra liesen von Alexandria in Agypten 200 arabische Schiffe aus. Dieselben waren den byzantinischen nachgesahmt und schon bald gab es eine wolgesibte islamitische Flotte.

Die Rechtspflege wurde von Richtern (Kadis) ausgeübt, bie der Chalif aufftellte, der selbst oberster Richter war. Der Richter mußte

<sup>\*)</sup> Rremer, Rulturgeich. I. G. 227 f.

ein Gläubiger und frei sein; manche Juristen behaupteten, auch eine Frau könne als Richter auftreten. Die Rabis mußten sofort nach Anhörung der Sache entscheiden, vor Allem aber die Zeugen des Klägers vernehmen. Die Berufungen an bobere Stelle erledigte in fritherer Beit der Chalif felbst; später aber stellte er eine besondere Behörde hierfür auf, das sogenannte Kontrolamt, welches unter dem minderjährigen Moktadir von seiner Mutter, der damaligen Regentin, ihrer Obersthof= meisterin übertragen wurde. Dem Kontrolamt standen Rechtsgelehrte jur Seite und basselbe komnte bie Sache vertagen ober an Schiedrichter verweisen ober bie Zeugen beiber Theile vorladen und verhören, mas ber Kadi Alles nicht konnte. Eine mittlere Stelle zwischen bem Kontrolamt und dem Kadi nahm der Polizeivogt (mohtasib) ein, welcher über den Gebrauch richtiger Maße und Gewichte, über die Berhutung von Fälschung der Waaren zu wachen und säumige Schuldner an die Bezahlung zu mahnen hatte. In Wohnungen eindringen durfte er aber nicht.

Im Strafrechte galt als Regel, dag Niemand auf blosen Berbacht hin eingesperrt ober burch Anwendung von Gewalt zum Geständniß gezwungen werden durfte. Die Strafen aber waren wahrhaft brakonisch. Auf Abfall vom "wahren Glauben" stand Todessfrafe, auf Bruch der Fastengebote Einsperrung mit Hungern während der Fastenzeit, auf Weintrinken vierzig Siebe, auf Berleumdung achtzig folche, auf außerehelichen Umgang Lediger hundert Geiselhiebe, auf Chebruch für ben verheirateten Theil Steinigen bis zum Tobe, auf Diebstahl von gewissem Werte Abhauen ber rechten Sand, im Rückfalle bes linken Fußes u. f. w.! Mord, Todtschlag und fahrläffige Tödtung bagegen murben mit Guhngelt abgemacht, wenn nicht die beim Morde erlaubte Blutrache stattfand. Sühngelt erfolgte auch bei Körperverletzung; wurde es aber nicht erlegt, so erlitt der Thäter dieselbe Beschädigung, welche er verursacht hatte, an seinem eigenen Körper. Für eine Zehe wurden fünf Kamele bezahlt, für einen Finger 10, für eine Sand 50, für einen gemordeten Skaven sein Geltwert, für einen Barsen 800 Dirham, d. h. ein Fünfzehntel vom Sühngelte bes Moslim, bas hundert Ramele (nur foviel wie für beide Hände!) betrug. Uneins waren die arabischen Juristen, ob filt einen ermordeten Christen ober Juden ein Drittel, die Sälfte ober bas volle Blutgelt des Moslim zu geben sei. Für ein Weib wurde unter allen Umständen nur die Hälfte von dem Sühngelte eines Mannes bezahlt.

### C. Gefellige und häusliche Berhältniffe.

Das Familien= und Stammesleben ber freien Araber in ihrem besondern Bolksbasein schilberten wir (oben S. 411 ff.). Ein ganz anderes Bild bot das Leben der Bölker verschiedener Abstammung in dem weiten

Umfange bes von den Arabern eroberten und von ihren bespotischen Chalifen beherrschten Reiches bar. hier fand man, in ben Städten wenigstens, nicht mehr bas Ursprlingliche, Einfache und Ungezwungene ber Beduinen in ihrer Buftenwelt, sondern es entwickelte fich ein höchft verfeinertes Treiben auf ber Grundlage ber Rultur jener Bolfer, welche vor ben Arabern in ber betreffenden Gegend geherrscht hatten. So fanden und erfasten die Araber in Sprien schwache Uberrefte der phoni= tischen, stärkere der makedonisch-seleukidischen und wieder solche der römischen Rultur, in Agypten außer ben aussterbenden einheimischen Bildungs= elementen solche ber Ptolemaier und ber Römer, in Affprien, Babylonien und Eran aber vorzugsweise Erzeugniffe perfischer Sitte und Rultur. Der Sitz ber Ommajaben, Damast, wurde reich an allen Bequemlichkeiten bes Lebens; aber die Hauptstadt ber Abbasiben, Bagbab, stralte vollends in märchenhafter Bracht, beren Schilberungen inbessen großentheils an fich schon märchenhaft fein mögen. Wenn auch biefe Stäbte im Mittelalter weit größer waren als heute und ber höhepunkt ihres Daseins überschritten ift, so waren boch gewiß schon bamals nur bie Behausungen ber Großen und Reichen, von benen bes Hofes zu schweigen, prächtig, und die der Armen und Gedruckten gewiß in ihren Lehmhütten so eng, schmutzig und armlich wie gegenwärtig. Die Araber hatten die Eigentumlichkeit, in den von ihnen eroberten Städten ähnlich au leben wie in ihren Buftenzelten, nämlich jeder Stamm für fich abgesondert in einem eigenen Biertel, bas von anderen folden burch Nachts verschlossene Thore getrennt war. So war es und ist es noch in Damast, Haleb, Bagbab, Rairo und anderen morgenländischen Städten. Der Palast bes Herrschers mit allen bazugehörigen Räumlichkeiten bilbete eine Stadt in ber Stadt. In Bagbad hieß er harim, b. h. Weihgebiet, maß eine Stunde im Umfange, war von einer eigenen Mauer eingefaßt und hatte sechs Thore. Bagbab war bie eigentliche Musterstadt des Islam: denn seine Bergangenheit war nicht illdisch=arabisch wie bie Mebinas, nicht griechisch-jubisch wie die von Damast, welche übrigens nur provisorische Residenzen gewesen, sondern es war von den Chalifen und für sie in einer Gegend gebaut, welche seit altersgrauer Zeit weltgeschichtliche Sauptstädte getragen, wie bas affprische Rinive, bas chalbaische Babylon, das persische Susa, das makedonische Seleukia und bas faffanibische Rtefifon. Die Bauart mar freisförmig. Mauern von 90 Ellen Dide am Jufe und 20 bis 25 an ber Zinne, 60 Ellen hoch, umgaben die Stadt. hundert Ellen weiter braugen folgte ein Ball, bann ein festgemauerter Damm und zulett ein im Falle von Gefahr mit Waffer zu füllender Graben. Der Stadtthore waren auffallender Beife nur vier, welche mit eisernen Thorflügeln geschlossen wurden und so boch waren, daß ein Reiter mit aufgerichteter Lanze bequem durchreiten tonnte. Die Stadt mar durch ihre zahlreichen Baffen in viele Baufer-

inseln getheilt, welche ihre besonderen Aufseher hatten, und am Gin- und Ausgange burch feste Pforten abgeschlossen waren. Die Hauptstraßen mußten 50, die Nebengassen 10 Ellen breit sein. Schiffbrilden ver= banden die beiden Ufer des Tigris. Wasserleitungen aus Stein gingen burch die meisten Straken. Die Balaste ber Chalifen und ber vornehmen Familien mit ihren Sallen, Sälen, Erfern, Riosfen, Garten und Gewächsbäusern, ihren Teppichen, Diwanen, goldgewirkten Vorhängen, Gold- und Silbergefäßen, ihren reich gefleibeten und geschmüdten Sklaven und Sklavinnen, spotteten an Bracht jeder Beschreibung; aber "in biefer großen Weltstadt, fagt Kremer, wo ber Reichtum und ber Luxus von gang Borber= und Mittelafien fich zusammenbrängten, herrschte neben ber größten Bracht und Berschwendung auch das größte Elend, und die damaligen Zustände mögen sich ftark jenen unferer modernen Grofftäbte genähert haben." Das Leben war änferst theuer in einer Stadt, wo ber hof jährlich 3 bis 400 Millionen Dirham verzehrte und gewöhnlich ein verschwenderischer Chalif in unsinnigster Beise verschleuberte, mas mehrere seiner Borganger zusammengespart hatten.

Es herrichte ein Luxus, welcher mit bemjenigen unter ben romischen Raisern (Bb. II. S. 474 ff.) wetteiferte. Auf ben Ban von Balaften allein wurden hunderte von Millionen verwendet; Chalif Motawaktil errichtete ihrer zehn, eine große Moschee und viele andere Gebäude, liek auch künstliche Hügel errichten u. f. w. und verbrauchte bafür 294 Millionen Dirham. Mit der Bracht auf dem festen Boden suchte nicht ohne Erfolg diejenige auf dem Wasser zu wetteifern, wo sich die durch ben benkbarften Luxus glänzenden Brachtboote ber Chalifen und Großen burch ben Schwarm geringerer Fahrzeuge Bahn brachen, beren gewöhnlichste noch in altassprischer Weise auf Luftschläuchen schwammen. brastische Beispiele des unter den Abbasiden herrschenden Auswandes und ber Art und Weise, wie sich diese "Götter ber Erbe" bei bem Bolke beliebt machten, führen wir die großen Feste jener Zeiten an. Diese, jur Zeit ber Abbafiben burch ben bamaligen perfischen Ginfluß eingeführt, geben bezeichnender Weise ben Islam nicht an, sondern richten sich nach bem altpersischen Kalender (Bd. I. S. 556). Am 1. Farvardin, dem perfischen Neujahrstage (am 21. März), trat bas 6 Tage bauernbe, aber nur am letten berfelben charafteristische Fest Raurug ein. Es begann mit öffentlichem Empfang bei bem Chalifen in ber Hauptstadt und bei jedem Statthalter in seiner Provingstadt. Man brachte bem Fürsten (Statthalter) Geschenke. Das Bolk tummelte sich fröhlich in ben Stragen, begoß sie mit Wasser und ebenso die Borübergehenden. In Agypten vermummte man fich, hielt Fastnachtzüge und trieb ausgelaffenen Scherz. Ein Chalif ließ an diesem Kefte Rosen, Gold und Silber auf seine Gafte herabregnen. Ahnlich ging es am Mihraganfeste zu, bas am

16. Mihr (6. Oktober) begann und ebenfalls 6 Tage bauerte. Buiben ließen bei biefem Feste milbe Thiere vorführen, Lowen und Tiger waren zu beiben Seiten bes Trones angekettet und Elefanten in Reihen aufgestellt. Chalif Mottabir (966) hatte fogar hundert angekettete Löwen im Palaste, wo er frembe Gefandte empfing, im Empfangsfale ein marmornes Wafferbecken und barin einen golbenen Baum mit flinft= lichen Bögeln. Bei bem Feste ber Beschneibung eines Sohnes bes Chalifen Motawattil wurden nach dem Bankette geradezu ganze Rörbe voll Gold= und Silbermungen vor ben Gaften ausgeschüttet und Diese eingeladen, ihre Becher zu leeren und bei jedem Trunke brei Sande voll Belt zu nehmen. Bum Schluffe erhielt noch Jeber ein Chrenkleib, und taufend Stlaven erhielten bie Freiheit.

Bliden wir nun in das Innere ber Häuser und Wohnungen im Chalifenreiche, fo bietet bas Familienleben einen fcharfen und feines= wegs erfreulichen Kontrast gegenüber bemjenigen in den Zelten ber freien Araber. Sier war die Ehe meist eine einfache und die Frau nahezu gleichberechtigt mit bem Manne, ja oft ein Gegenstand ritterlicher Berehrung und hatte eine gewichtige Stimme bei ihrer Berheiratung. Frauen spielten nicht selten eine Rolle im öffentlichen Leben, wie Chabibscha und Aricha, die Gattinnen bes Profeten, feine Tochter Fatima, Ali's Frau, die jüngere Arscha, Nichte der ältern, Talha's Tochter und Undere. Das murbe jedoch in ber fpatern Zeit, als bie Genoffenschaft ber Islamiten ein mächtiges Reich geworben, anders und schlimmer. Wie bei ben Perfern und Römern, so wurde auch bei ben Arabern bie Eroberungsluft die Quelle des Berfalls der Sitten. Der Reichtum der Beute führte jum haremleben; Die "Frauen," welche biese Namen verbienten, schwanden zusammen (ihre lette Bertreterin war harun Arraschibs Gattin Zobaida) und bie haremsbamen und Sflavinnen traten an ihre Stelle. Daf in ben wilden Barteifampfen die vornehmen Beschlechter ber alten Zeit nach und nach vernichtet wurden, beschleunigte biesen Lauf ter Dinge. Als Sängerinnen, Tänzerinnen und — Schönheiten bezauberten fremde und einheimische Damen ohne Familie und Bildung, aber mit viel Ränkeluft, unterstützt von bem nieberträchtigen Gefindel ber Eunuchen, Diefer geistigen Borfahren unseres Lafaientums, bie Männer und korrumpirten und bemoralisirten fie auf biefe Beife gründlich, so daß man sich nicht über die Charaftere ber Chalifen und Sultane wundern muß, welche sich wenig mehr um ihre Pflichten befummerten, sondern in ihrem Despotenwahnsinn Alles für erlaubt Es wurde nach und nach ein offener Sandel mit Sklavinnen (besonders Türkinnen) und Eunuchen in's Leben gerufen und biese Schamlofigkeiten gingen Sand in Sand mit ber um fich greifenden Brostitution (oben S. 412). Die Tingeltangel waren schon bamals bei ben Bewohnern bes Chalifenreiches beliebt. Stlavinnen murben zu

Preisen bis auf 100.000 Dirham verkauft. Eine Atmosphäre, welche jetzt nur noch in Borbellen herrscht, verpestete bamals ben Sof und bie angesehensten Familien, wozu auch noch die aus Griechenland und Perfien her eingeschleppte Best ber Kinaben (oben S. 412) tam. Ursprünglich ist ber Islam, so mangelhaft und schwach er auch sonst als Religion sein mag, ber Bielweiberei burchaus nicht gunftiger als andere morgenländische Religionen, welche gleich ihm diese Einrichtung nur als eine vorgefundene ber betreffenden Boller gestatten, aber feineswegs vorschreiben oder auch nur begunstigen (bieser Wahnsinn war ben "christlichen" Mormonen vorbehalten!); erst bas burch bie Eroberungen ber Araber herbeigeführte Sarems= und Sklavinnenleben machte bie Biel= weiberei zu einer in so auffallender Beise herrschenden Unsitte, daß dieselbe von fämmtlichen eingebildeten und beschränkten Röpfen für bie Hauptsache im Islam gehalten wird, ja oft gemug ber einzige Umftand ist, ben man von den Mohammedanern überhaupt kennt! Go kam es, daß diejenigen Familien, welche an den Kriegseinklinften theilzunehmen gewürdigt wurden und sich dabei ohne Arbeit und Milhe bereichern konnten, in furchtbarer Weise anwuchsen. Ein Ommajabe hatte sechszig Söhne und eine unbekannte Anzahl von Töchtern, ein Abbafibe 4000 Familienglieder. Als die Ommajaden aus Medina vertrieben wurden, zählten fie mit ihren Angehörigen mehrere taufend Köpfe, und in einer Schlacht kämpften allein zehntausenb Ommajaben mit! Das war aber noch nichts gegen die Abbasiden, welche zur Zeit Mamuns (815) 33.000 Seelen zählten!

Als die Eroberungsfriege aufhörten, daher keine Beute mehr gemacht werden konnte und vollends das Reich zerfiel, hatte die Herrlichkeit der Bielweiberei ein Ende. Nun zerstörte diese Einrichtung den Wolstand und die Art und Weise, wie sie herrschte, die guten Sitten. Die ächten Araber, welche nach bem kurzen Weltreichsschwindel wieder zu dem frühern Leben ihres Bolkes zuruckfehrten, nahmen auch die alten einfachen Sitten und größtentheils die einfache Ehe wieder auf, mahrend bagegen die gemischte Bevölkerung der Städte durch zunehmende Demoralisation allmälig auf den elenden Zustand herabgebrückt wurde, in welchem man sie heute findet. Bezeichnender Weise nahm zugleich mit der fittlichen Erniedrigung bes weiblichen Geschlechtes bei benjenigen Bersonen, welche baran nicht theilnehmen mochten, eine religiöse Schwärmerei, begleitet von Bisionen u. s. w., überhand, die derjenigen der driftlichen Nonnen und Bufferinnen nichts nachgibt. Doch erhoben sich auch einzelne Frauen über diese traurige Alternative und ergaben sich ben Wiffenschaften ober ber Dichtkunft, worin sich Solche bis in bas vierzehnte Jahrhundert auszeichneten. Freilich gab es unter ben Dich= terinnen, auch aus Chalifenfamilien, welche, bie es im Buntte ber Sittlichkeit nicht genau nahmen.

Im Chalifenreiche unterschied man der Berechtigung nach drei Rlaffen ber Bevölterung, nämlich bie herrschenbe ber Bollblut= Araber, die von ihnen zum Islam bekehrten Bölker ber eroberten Länder und die gebuldeten Andersgläubigen\*). Unter ber erstern Rlaffe, ber Aristotratie bes Reiches, schieben sich wieder die Nord- und die Gubaraber, nicht mur in ber Abstammung, sonbern auch in ihrem gegenseitigen Sasse (oben S. 443), obschon seit bem Aufkommen bes Islam bie eigentliche arabische Sprache auch im Guben herrschend geworben war. Bürgerrecht bes Reiches hing vom Glauben ab. Wer zum Islam übertrat, wurde hierdurch auch Staatsangehöriger; Die Befehrten mußten fich bann in einem grabischen Stamme aufnehmen laffen und eilten grabische Sprache und Sitten anzunehmen. Das ging wol in Arabien und in ben von Arabern bewohnten Ländern (Sprien und'Mesopotamien) an, anderwärts aber, wo eine nichtarabische Bevölkerung lebte, mußten andere Magregeln ergriffen werben. In ber Berberei wurden die Bewohner burch Roranleser und Religionslehrer zu Arabern erzogen. Größeren Schwierig= keiten begegnete man in Ländern mit gebildeter nichtarabischer Bevölke= rung. Umsonst mubten sich bie Araber z. B. in Persien ab, burch alleinige Geltung ihrer Sprache im amtlichen Berfehr bas Perfifche zu Wol hatten fie in einzelnen Städten und Landschaften Erfolg; aber sobalb Berfien bei ber Zersplitterung bes Reiches eigene Herrscherhäuser erhielt, trat auch die eigene Sprache wieder in ihr Recht zurück.

Die Bewohner der Städte des Reiches waren meist das Ergebniß einer Bermischung von Arabern und anderen Bölkern, wodurch sie in der Regel die Fehler aller dieser Bölker, jedoch nicht ihre Tugenden erbten; im Ganzen aber wurde in den Städten fast überall arabische

Sprache und Sitte herrschend.

Bon benjenigen fremden Bölkern, welche besiegt wurden, ohne sich unterworfen oder mit den Siegern eine Kapitulation abgeschlossen zu haben, wurden die Männer getödtet, die Frauen und Kinder aber als Sklaven vertheilt, wovon ein Fünftel an den Chalifen kam. Der Handel mit Sklaven nahm eine ungeheure Ausdehnung; man hatte im Chalisenzeiche spanische, italienische, griechische, besonders aber türkische und afriskanische Sklaven.

Zu einer Gleichberechtigung ber Neubekehrten mit den Arabern kam es im ungetheilten Reiche niemals. Die Araber, stolz auf ihre Tapferkeit und ihre ältere Glänbigkeit, verachteten Die, welche sie bestegt hatten und welche ihnen an Thatkraft so sehr nachstanden. Trotz ihrer Bekehrung blieben die unterworfenen Bölker stets benachtheiligt und die arischen Bölker (Berser, Griechen u. s. w.) wurden als "Rote" gegen=

<sup>\*)</sup> Rremer, Ruft.-Geich. bes Orients, II. S. 138. Benne-Um Rhyn, Aug. Rufturgeichichte. III.

ilber ben Arabern oder "Schwarzen" verachtet. Man nannte sie auch stets nur "Klienten" (Mawâli), wenn nicht geradezu "Sklaven". Unter den Abbasiden wurde dies anders. Letztere bevorzugten stets die Berser und wirkten so wesentlich zu der platzgreisenden Ueberzeugung von der Gleichberechtigung der islamitischen Bölker mit, welche auch von einer freisinnigen Partei, den "Gleichbeitsfreunden" versochten wurde. Dazu trug indessen auch bei, daß die "Klienten" sich mehr als die Araber selbst den Wissenschaften und der Literatur widmeten und Letztere übersholten, hierdurch aber sich auch im Staate geltend machten und namentlich die Stellen der Stenereinnehmer erlangten. Es sehlte übrigens an Ausständen der Klienten so wenig wie an solchen der Stlaven.

Die Mitglieder ber nichtmohammedanischen Religionsgesell= ich aften erhielten gegen gewisse Abgaben (Ropf= und Grundsteuer, oben S. 438) in ben Städten bejchränfte, auf bem Lande aber unbefchräutte Glaubensfreiheit. Auf diese Weise, jedoch nicht ohne wiederholte Auf= stände gegen widerrechtliche Bedrickungen, erhielten sich die Ropten in Mappten, die Maroniten im Libanon und Andere ihren christlichen Glauben. Weniger glücklich waren die von den Arabern als Göpendiener betrachteten Barfen, welche meist auswandern mußten. Begünstigter als Beibe waren die Juden; aber in Harran bestand noch im zwölften Jahr= hundert ein acht beidnischer Götentempel, da in Bagbad für Gelt jebe Dulbung zu haben mar\*). Bur Bedriidung ber Christen insbesondere verleitete ber bekannte Reichtum ihrer Kirchen und Klöster; boch wurde er meist nur in ben Städten behelligt, ba die achten Araber vor bem Mönche= und Ginfiedlerwesen eine große Hochachtung bekundeten und sich selbst daran nicht stießen, wenn, was bisweilen vorkam, Mönche und Nonnen zusammenwohnten. Selbst von bem offiziellen Christentum verbammte Setten, wie die Manichaer (Bb. II. S. 565), erhielten in gewissem Mage Dulbung. Alles das aber geschah nicht ohne manigfache Ausnahmen, die bei ber willfürlichen Berrichweise nicht ausbleiben konnten. Reine solche scheint eine driftliche Sette betroffen zu haben, nämlich bie Neftorianer, welche geradezu Achtung genoffen, indem ihr Patriarch 762 feinen Sitz vom gesunkenen Rtesifon nach bem neugegrundeten Bagdad verlegen konnte und felbst Ginfluß am Chalifenhofe erhielt, ben er unter Anderm auch zur Nichtbulbung der mit seiner Bartei wetteifernden Rafobiten anwendete.

Die Nestorianer besaßen unter ben Chalisen nicht weniger als 25 Metropolitansitze, jeden mit 6 bis 12 Bischösen. Doch hatten auch die Jakobiten unter ihrem Patriarchen zu Antiochia gegen 150 Bischossessitze. Auch das geistliche Oberhaupt der Juden hatte seinen Six in Bagdad; "Fürst der Gesangenschaft" war sein Titel. Er galt als

<sup>\*)</sup> Rremer, II. S. 171.

Nachkomme Davids, und selbst Mohammebaner mußten sich vor ihm erheben. Prachtvoll war die Hauptspnagoge in Bagdad ausgestattet.

Nicht minder manigfaltig als das religiöse, war das mit ihm so nahe verwandte abergläubige Gebiet im Chalifenreiche. Die Araber hingen seit Altem, wie die Italer, ber Dentung des Bogelfluges an. welche ber Koran als Teufelssput erklärte. Allgemein fürchtete man sich. wie noch jetzt in Italien, vor bem "bofen Auge" und suchte bavor Kinder durch Einsperren zu schützen; doch wandte man auch Amulette und vielerlei andere abergläubige Gebräuche bagegen an. Förmlich vom Koran begünftigt, ja ermuntert wurde ber aus bem Juben= und Christentum herübergenommene Glaube an den Teufel und an die Dämonen (Dichinn) und er blieb in ebenso manigfacher Weise herrschend wie bei ben Christen (oben S. 203 ff.). Ramentlich liebte man es, Schlangen und andere Thiere als verwünschte Oschinns zu betrachten. Auch gab es Geister, welche ben Elfen ber germanisch-keltischen und ben Bamppren ber flawisch = magnarischen Sage ahnelten. Babylon galt als ein Ort bes Zaubers, ber Demawend und andere Berge als Versammlungsorte der heren und Zauberer. An Gebräuchen und Formeln der Beschwörung war kein Mangel. Da aber bie Zauberei, wenn auch nicht als lobenswert, boch als erlaubt betrachtet wurde, hatte ber Islam teine Berenverfolgungen aufzuweisen\*). Doch fehlte es nicht an Gegnern bes Aberglaubens, beren Birten freilich teinen Erfolg hatte.

In den ersten Zeiten des Chalifates war die Bertheilung der Stände febr einfach. Die Araber, ju ftolg jum Arbeiten, rubten auf ben Lorbeeren ihrer Siege aus, hielten es unter ihrer Wilrbe, etwas zu lernen, und ließen fich von ben bekehrten fremben Bölkern und von ben Andersgläubigen, welche für sie arbeiten mußten, ernähren. waren baher bamals die gewesenen und gebliebenen Christen, Juden und Parfen, welche Gewerbe und Handel, sowie die weltlichen Wiffen-Sie ftanden, foweit fie nicht bekehrt waren, beinabe schaften betrieben. in bemfelben Berhältniß wie die Juden in Europa (oben S. 214 ff.). Soweit fie fich inbeffen unentbehrlich zu machen gewußt, schwangen fie fich zu einer geachteten Stellung empor. Namentlich waren es alle Gelt= geschäfte, auch die des Staates felbst, und die Arzneikunde, worin sich Christen und Juden auszeichneten. Die medizinische Hochschule von Gondaijabur in Chufistan mar von Restorianern gegründet, geleitet und porzugsweise besucht. Hier murden die Leibarzte der Chalifen gebildet: berjenige Haruns, ber Nestorianer Gabriel bezog jährlich 120.000 Dirham baar, die Hälfte biefer Summe in Naturalien und Berpflegungerationen und fast ebensoviel als Rulage, aukerbem auch noch Kleiber und andere Geschenke. Dabei erwarb er sich Güter, die ihm jährlich 800.000 Dirham

<sup>\*)</sup> Rremer, II. G. 265.

Er lebte aber auch, und noch mehr sein Sohn, in dem raffinirtesten Luxus. Seit bem zehnten Jahrhundert aber begannen auch Araber bie Beilfunde ju ihrem Beruf zu machen. Damals waren fie auch, nachdem die Kriegsbeute zu fließen aufhörte, nicht mehr zu stolz, Handwerke zu betreiben und nannten sich sogar nach benselben statt nach bem Bater. Auch hier, wie im driftlichen Europa (oben S. 300 ff.) war es bas fich entwickelnbe ftäbtische Leben, welches bie Genoffenschaften, und später die Zünfte der Handwerker in's Leben rief und ihre Gewerbe vervollkommnete. Jebe Genoffenschaft mußte in Gesammtheit für jedes ihrer Mitglieder in Straffachen haften\*). Das Zunftwesen ging jedoch weiter als in Europa; benn auch die Stlavenhändler bilbeten eine Runft, ja sogar die Diebe (was an das alte Agypten, Bb. I. S. 345 ff. erinnert), welche einst nach Art ber Parifer Commune in Bagbab die herren spielten, sowie die Taschenspieler, Gaukler und Schwarzklinftler. Bebes Handwerk hatte auch seinen eigenen Bazar. Dazu kam noch ein zunftloses Proletariat, bas sich jebe politische Unruhe burch Raub und Mord zu Nuten machte, sowie Beduinen und Fremde aller Bölker, von benen jedes seinen Vorstand (eine Art Konsul) hatte.

Durch die Blutezeit des Chalifates und die Ausdehnung des Chalifenreiches gewann namentlich ber Handel; benn ein weitherziger Freihandels= geist beseitigte alle Zollschranken im Innern bes Reiches. Auf dem Mittelmeer und bem indischen Ocean wimmelte es von arabischen Schiffen und gute, stets belebte Karawanenstragen führten burch bas ganze Reich. Bagdad war burch seine Lage ein trefflicher Mittelpunkt bes Berkehrs und wurde von Baffora als Seeftabt unterftütt. Arabische Sandelskolonien entstanden in Oftindien und an der Oftklifte Afrika's. Filr ben Westen bes Reiches, beziehungsweise ber Islamswelt war Agypten, was Irak für ben Often, und die Wüsten bes innern Afrika traten in Berkehr mit benen von Hochasien, wie die Klisten Spaniens und Marokto's mit benjenigen von China, mit welchem alten Rulturreiche die Chalifen schon im achten Jahrhundert burch Gesandtschaften in Berbindung traten. welchen Charafter übrigens auch Sanbelsgesellschaften willfürlich in Anspruch nahmen, um ihre Geschäfte zu forbern. Die bebeutenbsten Musfuhrgegenstände aus bem Chalifenreiche und überhaupt bortiger Erzeugniffe waren Glasfabrikate, mit benen bamals ein großer Aufwand getrieben wurde, Datteln, Zuder (besonders in Persien faffinirt), Gisenwaaren, Waffen und Panzer aus Irak und ben arabischen Puftenländern, Stahl= spiegel, Gewebe von Wolle, Baumwolle, Kamelhaaren, besonders Schleier aus Rerman, Rleiberftoffe aus Bagbab, Damast aus Damast, feine Gasestoffe aus Tinnis und schwere Golbbrotate aus Damiette in Agupten u. f. w. Die eifrigsten Abnehmer biefer Gembe maren natürlich

<sup>\*)</sup> Rremer, II. S. 187.

die Hareme ber Chalifen und Lettere felbst, bei benen es Sitte war, Festkleider als besondere Bunftbezeugungen zu vertheilen, in die fie ihren Namen oder Wahlspruch einstiden ließen, für welche Arbeit (Tiraz) es besondere Wertstätten gab. Prachtvolle Teppiche wurden ferner in Farsistan Papierfabritation aus Baumwoll= und Leinenabfall murbe, nachdem die Araber vorher ftets auf Bergament ober Pappros geschrieben, wahrscheinlich zu Ende des neunten Jahrhunderts aus China her eingeführt und zuerst in Samartand, bann aber im gangen Reiche betrieben und von da auch nach Europa gebracht (f. oben S. 314). Auch die Berfertigung von Tinte, die Buchbinderei und ber Buchhandel vervollkommneten sich mächtig im Oriente. Der Buchhandel blieb zwar wesentlich auf ber Stufe bes Antiquariates stehen; boch mar ber Berkehr ein fehr lebhafter und es betheiligten fich baran wie anderwärts nicht nur Wiffens= burftige, sonbern auch Solche, bie mit Bildern pruntten, ohne felbe ju Schönschreiber maren zur Abschrift ber Bucher, bem einzigen Mittel ihrer Bervielfältigung, besonders angestellt, — eine Kunst, welche trot allem Berfall im Morgenlande noch heute blüht, und zwar in höherm Grade als die richtige und fehlerfreie Abschrift.

Mehrere weitere Zweige bes Handels und ber Gewerbe bes Chalifenreiches führen uns des Zusammenhanges wegen auf Bemerkungen über Wohnung, Nahrung, Kleibung und Schmuck in demselben.

Die Reichen, beren es bei ben bebeutenben Beuteantheilen ber Araber aus den begünstigten Familien und bei den hoben Gehalten der Hof= beamten, sowie bei bem Ertrage bes Handels und ber Gewerbe in ber Blittezeit des Chalifates Biele gab, thaten es im Aufwande ben Beherrschern der Gläubigen möglichst gleich. Es führten hohe, weite Thorwege in bas Haus, so bag man auf Ramelen einreiten konnte; bie Thorfligel waren aus kostbarem Holz und mit Goldblech beschlagen, die Bofe mit Marmor gepflastert und mit Mosait verziert; in ben Empfangszimmern fab man marmorne Wafferbeden mit golbenen Löwen, aus beren Rachen das Wasser lief. Die Wände waren mit Stud und Goldstoffen befleibet, die Deden reich bemalt, ber Boben mit feinen Teppichen belegt, bie Gesimse mit Basen und ladirten Gegenständen befett, Die Fenster und Thüren von schweren seibenen Borhängen mit gestickten Arabesten und Inschriften verhängt. In ben Eden maren Ranbelaber mit Wachsferzen aufgestellt; vom Ruppelbache ber höheren Gemächer hingen golbene, filberne oder krystallene Lampen berab. Dazu kamen bie prachtvollsten Geräte, wie z. B. marmorne, mit Gold eingelegte und mit Brotat überzogene Dimane, Speisetische aus Ondr u. f. w. An falten Tagen wärmte man sich mittels Rohlenbeden in Mitte ber Zimmer; an heißen verschaffte man sich Rühlung burch plätschernbe Springbrunnen, wie burch Eis= und Schneebehälter.

Die Rahrung, bei ben freien Arabern fo fehr einfach (oben

S. 410), wurde im Chalifenreiche äußerst verschwenderisch. Ein Staatsmann im neunten Jahrhundert nahm am Morgen vor dem Krühgebet eine Schale Kamelmilch mit Honig ober Zuder, eine Stunde später bas Frühftud, bestehend aus zwei Suhnern ober Tauben, einem halben Bidlein und noch einer Fleischspeife, um Mittag bas Sauptmal, und Abends war offene Tafel. Bei letterer lag ber Wirt auf einem Rubebette, während die Gäfte blos ein Tischtuch auf dem Boden ausgebreitet fanden! Gukiakeiten spielten babei stets eine große Rolle und man hatte ganze Thurme ober Schlöffer aus folden auf ber Tafel. Auf feine Speifen hielt man überhaupt soviel, baf felbst Bringen Rochbücher schrieben ober solche zu ihrem Gebrauche für alle Tage bes Jahres abfassen Man stellte Gerichte von blosen Fischzungen und Abnliches auf. lieken. Die Chalifentafel kostete täglich 10.000 Dirham. Man liebte es, ben Speifefal mit Rofen zu bestreuen ober sonst mit Wolgerlichen zu burchduften. Die Schlemmerei batte natürlich auch bas Schmaropermefen im Gefolge.

Auch im Trinken that man sich wenig Zwang an. man das Weinverbot des Koran überhaupt beachtete, was felten genug geschah, half man fich mit anderen ebenfalls geistigen Getränken; es gab zu biefem Behufe verschiedene Arten Methe und Biere, sowie Dattelund andere Fruchtweine, bann harmlosere Sorbete und Ahnliches. verschwenderischen Berbrauch von Wolgerlichen bei ben. Arabern, der im Chalifenreiche noch weit höher gesteigert wurde, erwähnten wir bereits. Namentlich bebachte man damit Haare und Kleiber, Möbel und Zimmer, besonders auch in Gestalt von Räucherwert. Bei der Wallfahrt nach Metta war der Gebrauch der Wolgerüche verboten. An Rostbarkeit wetteiferte bamit ber Schmud, namentlich bei ben Damen. Dame (wol etwas übertrieben) trug an den Fuffnöcheln zwei dide golbene Fußringe, Ringe an allen Zehen, am Armgelent ein bides Armband; am Oberarme brei bis vier maffive Goldspangen und um ben Sals ebensoviel Salsbander." Saruns Gattin Zobaida trug eine folde Laft von Schmuck, bag fie fich im Geben auf zwei Sklavinnen ftuten mußte. Sogar Rinber wurden mit Schmud überlaben.

Sonderbar ist, was die Kleidung betrifft, daß die Araber urssprünglich gleich den Bergschotten keine Beinkleider tragen mochten und folde geradezu für weibisch erklärten. Im Chalisenreiche nahmen selbe jedoch, wenigstens in den Städten, allgemein überhand. Im Übrigen hat sich die orientalische Kleidung bis heute wenig verändert und die heutige ist allgemein bekannt. Die Grundlage derselben ist die persische Tracht, welche unter den Abbasiden immer mehr eindrang, ungeachtet des Widersstandes eifriger Araber. Die Kleidung beider Geschlechter in der Blütezeit des Reiches gab natürlich an Bracht der Wohnung und dem Schmucke in nichts nach. Alle freien Männer trugen, wie in Europa die in

das vorige Jahrhundert, stets das Schwert, felbst die Prediger auf der Kanzel.

Bart und Haar wurden schon im Ansange des Islam, um das Ergrauen zu verbergen, schwarz ober rot gefärbt. Bom Scheren des Haupthaares wußte man nichts, bis die Türken diesen Unsinn in Aufnahme brachten. Sigentümlich ist, daß die Orientalen als Gegengeschenk für ihre Wolgerüche vom Abendlande die Seife zum Waschen (sabun) entgegennahmen, welche ihnen erst seit dem 11. Jahrhundert bekannt wurde.

Durch bas Wachstum bes Chalifenreiches trugen bie Araber viel gur Berbreitung nütlicher Pflangen nach anderen Ländern und gur Berbefferung ber Landwirtschaft und bes Gartenbanes in benselben bei. Der Reis, Safran und Safflor sowie bas Wafferrad tamen burch fie nach Europa, der Zuder nach Rleinafien, Die Palme, ber Lieblingsbaum ber Araber und das Wahrzeichen ihres Landes, durch ihr ganzes Reich (fie erinnert in Spanien noch an ben Drient); basselbe ift von ben beliebtesten Obstarten zu sagen, wie noch von vielen anderen Geschenken ber Rultur, die alle aufzugählen zu weit führen würde; kurz, ber Drient und speziell Arabien hat bamals, b. h. von ber Blüte bes Chalifen= reiches im achten Jahrhundert bis zu den Kreuzzügen Unendliches gethan, um Europa auf eine bobere Rulturftufe zu heben, ift aber nachher in feinem Streben erlahmt und nabezu in barbarifche Buftanbe gurudgefehrt, unter benen ihn felbst wunderte, wie weit Europa gekommen, feitbem er fich nicht mehr um felbes bekummert batte, als er in neuester Zeit die Befanntichaft mit bem Westen ernenerte.

### Dritter Abschnitt.

## Die Bildung der Islamiten und Juden im Mittelalter.

## A. Die Wissenschaft.

Es ist eine durch die ganze Geschichte bestätigte Thatsache, daß diejenigen Bölker, welche aus ihren gewohnten und beschränkten Anschausungen heraustreten und an Stelle des Einerlei ihrer alten heimat neue Gegenden zu sehen bekommen, die ihnen vorher fremd waren, von dieser Zeit an in ihrer Bildung auf überraschende Weise vorschreiten und sich zu einer hohen Blüte ihres Volkstums erheben. Freilich müssen diese Bölker Anlagen zur Erhebung ihres Geistes besitzen und nicht absgestumpfte rohe Eroberer ohne einen Sinn für die Vorzüge der von ihnen

besiegten Länder und Bölker ein. Auf mongolische Horden haben deren Randzüge allerdings keinen veredelnden Einsluß geübt. Dagegen erinnern wir daran, daß auf die Ansiedelungen europäischer Griechen in Asien (Bd. II. S. 196) die homerischen Gedichte und die Entwicklung der hellenischen Philosophie und Geschichstedung folgten, ferner auf die Ausbreitung der Seefahrten Athens dessen Blüte in Dicht- und Redekunst, wie in den bildenden Künsten, auf die Eroberungen Roms die Glanzzeit der römischen Literatur, auf die Bölkerwanderung die Gründung derzeitigen Reiche, in welchen sich die neuere Kultur entwicklte, auf die Kreuzzüge und die gleichzeitigen Kömersahrten das Aufblühen der Literatur in den Bolkssprachen und die Ansänge besserer Kenntnis der antiken Kultur (s. oben S. 347 f.) u. s. w.

Aus benselben Gründen trat bald nach ber Ausbreitung der Araber über die umliegenden Länder ein großartiger Aufschwung des geistigen Lebens derselben ein. Derselbe ist aber so wenig dem Islam zu versdanken, als die erhöhten Leistungen der vorhin genannten Bölker ihren Religionen, sondern ist eine notwendige Folge der durch die neuen Schanpläte, in welche die Araber sich versetzt sahen, geweckten und genährten vorzüglichen Anlagen dieses Bolkes, welche jetzt, nachdem dasselbe zu seinem alten Räuber= und Wüstenleben zurückgekehrt ist, wieder ohne

Wedung und Nahrung bahinschlummern.

Un dieser mit der arabischen Weltherrschaft gleichzeitigen und gleich ihr nur wenige Jahrhunderte bauernden Blüte arabischen Schrifttums find nun vor allem zwei Erscheinungen mertwurdig. Die eine ist die mit jener Blitte gleichzeitige und mit ihr in enger Verbindung stehende Fruchtbarkeit geistigen Schaffens unter ben Juben, — Die andere ift bie gleichzeitige, hinter ben Arabern und Juden weit zurückftebende, verhältnifmäßig ärmliche Bilbung ber bamaligen Christen, wenigstens bis zur Zeit ber Kreuzzilge. Beibe Erscheinungen laffen fich leicht erklären. Die Juden sind Stammverwandte ber Araber und wurden baber einerseits von ihnen beffer behandelt als von den Christen, wie sie sich anderseits von ihnen angezogen und von ihren Leistungen sympathisch berührt fühlten; auch hatte ihr unstätes Umberirren in ber Welt und ihre Leiden und Verfolgungen ihre Kraft geftählt und ihren Beift geweckt, so daß wir von einer gemeinsamen wissenschaftlichen Glanzzeit ber Semiten im Mittelalter sprechen könnten. Die bamaligen Chriften aber waren seit ber Bölkerwanderung unter bas geiftliche Joch ber romischen Kirche geraten und von dieser (f. oben S. 184 ff.) mit Wundergeschichten und Beiligenfult genährt worben, ftatt mit geiftiger Bilbung. Gunsten letterer eine Anzahl von Klöstern that (oben S. 167 ff., 349 ff.), war anerkennenswert, aber zu wenig, um mit den Leistungen der Araber und Juden wetteifern zu können, welche beibe Bölker von keiner Kirchenmacht bevormundet wurden; die Juden hatten ohnehin keine solche über

sich und diejenige der Araber war, wie wir wissen, unter den Chalifen in wiederholtem Mage felbst freien Anschauungen ergeben. Die nächste Beranlassung zu dem Aufschwunge in der Bildung der Araber im Mittelalter bot ber Umftand, daß sie, wohin fie auch ihren Siegeslauf richteten. nach Ländern bedeutender alter Rultur gelangen mußten (f. oben S. 445). Bon ber ältesten Rultur biefer Länder verftanden und erfaften die Araber allerdings nichts, da ihnen sowol die Hieroglyphen als die Reilschriften fremd blieben; bagegen fanden die Errungenschaften ber griechischen und ber perfischen Rultur Gingang in ihren Bolfsgeift, Die ber erstern in Agupten und Syrien, die ber lettern in ben Tigris- und Eufratländern. Indeffen überwog die griechische Kultur im Ginfluffe auf die Araber die perfische weit, nicht nur weil sie an sich bedeutenber war und weil der erste Reichssitz der Chalifen außerhalb Arabiens sich in hellenisirtem Lande, zu Damask befand, — sondern vorzüglich, weil die Griechenwelt ben Buftensöhnen durch Juden und byzantinische Chriften vermittelt wurde, beren Religionen, als von "Borläufern" bes "Profeten" herrilhrend, ihnen stets sympathischer waren als die von ihnen stets verabscheute und niemals verstandene ber "Feueranbeter" ober Guebern Dhnehin umfaßte bie perfische Literatur bis zum Ginfalle ber Araber in bas Reich ber Saffaniben beinahe nichts als was bie verhaßte, weil nicht monotheistische Religion betraf, mahrend ber Inhalt ber griechischen Klassiker, soweit er nicht mythologisch war, bem Koran nicht widersprach. Es waren baher vor Allem jene ber Mythologie fremden Fächer, beren griechische Bearbeitung die Araber ausprach, namentlich die Philosophie, die Mathematik mit der Astronomie, und die Seilkunde. Fremd blieb ihnen die griechische Dichtkunft und Geschichtschreibung und überhaupt was sich speziell auf griechische Berhältniffe bezog. eigentlich griechischen Volksgeiste wurde ihnen daher nichts eingeflößt, sondern nur was zwar in griechischer Sprache abgefakt, aber tosmo= politisch gefärbt und daher für jedes emporftrebende und benkende Bolk anregend fein muß. Es kommt indessen hierbei noch ein weiterer Um= stand in Betracht, nämlich ber Charafter ber Araber und ihrer Sprache. Das Bolf und baher auch seine Sprache ist spitzfindig und baher wird in letterer ein großer Wert "auf grammatische und prosodische Rleinig= teiten, auf Silbenfall, Silben= und Buchstaben-Antlänge, Wortbilbung, Wortstellung, Wortableitung, Ton und Biegung" gelegt, was bis zur abgeschmackten Rünstelei getrieben wurde. Diese Neigung ber Araber und ihrer Sprache fand aber gerade in benjenigen Werten ber Griechen Nahrung, welche nicht vom eigentlich griechischen Geifte, b. h. vom Geifte ber Schönheit, sondern von einem tosmopolitischen Rult ber Bahrheit durchweht waren, vorzugsweise also in den Werken seit der Zeit Alexanders des Groken, also in benen des Aristoteles und ber alexandrinischen Grammatiker und Naturforscher (Bb. II. S. 325 ff.).

Kur diejenigen Gegenstände ihres Kuhlens und Korichens, welche bie Araber in ber griechischen Literatur nicht nach ihrem Geschmad und Beburfniß vertreten fanden, waren fie auf ihren eigenen Befichtstreis Es gilt dies namentlich von der Dichtfunft, welche wir angewiesen. besonders betrachten werden, dann von der Geschichte, in welcher die Araber gleich allen anderen Bölkern fich vor Allem auf eigene Kuße ftellen mußten, von ber Grammatit, beren Gegenstand ihre eigene Sprache war und endlich von ber Gottes- und Rechtsgelehrtheit, beren Grundlage für sie keine andere sein konnte und durfte als ber Koran. Diese beiben letztgenannten Wiffenschaften, in welchen fich die arabische Spitfindigfeit ganz besonders breit zu machen Belegenheit hatte, und welche gemäß ber islamitischen Auffaffung von geiftlicher und weltlicher Gewalt ein Ganzes bilbeten, brehten fich bem auch vollständig um bas mohammebanische Religions= und Gefetbuch und beffen Erläuterung, Deutung und Auffaffung, und ihre Betreibung bei ben Arabern war ein würdiges Gegenstlid zur driftlichen Scholastif, welche wir tennen. Der Beruhmtbeiten unter ihren Bekennern war eine große Menge, beren Namen jeboch für uns tein Interesse haben. Die theologischen Borlefungen Bochari's in Bagdad waren von 20.000 Personen besucht, die des Kadi Abu Darba in Damast in Mitte bes fiebenten Jahrhunderts von 1600 Schülern; im neunten Jahrhundert lebten allein in ber füdlichen Vorstadt von Cordova 4000 Studenten ber mohammedanischen Theologie. Bu biefer koloffalen Bahl veranlagte einerseits ber Nimbus, welcher in ben Augen bes unwissenden Boltes einen Korangelehrten (Ulema, Theolog und Jurist in einer Berson) umgab, anderseits aber die großen Ginkünfte, welche aus ben mit reichen Stiftungen frommer Leute bedachten Moscheengütern ben priesterlichen Bersonen zuflossen und welche reichlich mit ben Beschenkungen ber Rlöfter und Kirchen im Abendlande wett-Auch die Mebresehs, d. h. Gelehrtenschulen jum Zwecke ber Ausbildung in der Theologie waren reich dotirt, die Lehrer daran freigebig befoldet und die Schiller frei gehalten. In Zeiten frommelnder Richtung ftanben biefe Anftalten befonders in ber Blute und nährten gewaltig ben Buchstabenglauben und die Heuchelei. Der Theologiestudent begann mit dem fünften Lebensjahre, brauchte bei ber bekannten Schwierigkeit der arabischen Sprache vier Jahre, um den Koran lesen zu lernen, acht weitere Jahre, um ihn seinem Gedächtniß einzuprägen und begann bann erft mit fechszehn Jahren, schreiben zu lernen.

Borwiegend Schüler der Griechen sind die Araber in der Philosophie, worin sie sich hauptsächlich an den ihnen nur durch Überssetzungen bekannten Aristoteles, weniger an Platon hielten; doch wirkten auf ihre Auffassung persische und indische Lehren vielsach ein. Während diese Geistesthätigkeit bei den Christen des Abendlandes (j. oben S. 336 ff.) gänzlich im Dienste der Theologie stand, wenn sie auch Widerspruch

gegen die lettere hervorbrachte, so war sie dagegen bei den Arabern, gleich ihrem griechischen Borbilde, von vornherein ein Kind bes Aweifels und mit ber Landesreligion unvereinbar. Die arabische Philosophie begann um weniges früher zu wirten als die driftliche Scholastit, nämlich am Anfange bes neunten Jahrhunderts, mabrend Erigena (oben S. 341) erst gegen Ende besselben lebte; boch geschah dies noch in schlichterner Alkindi aus Baffora war ber erfte arabifche Philosoph von Namen (um 800). Die Blüte biefes Faches trat aber viel später ein, gleichzeitig mit jener ber Scholaftit. Bon größerer Bebeutung mar querft Ahmed ibn Jahia, genannt al Rawandi (ber Reger), ber um 905 am hofe bes Chalifen Mottaf lebte, ein Steptiter burch und burch, ber sich über ben Koran lustig machte. Al Farabi in ber Mitte bes zehnten Jahrhunderts suchte aristotelische und neuplatonische Lehren mit bem Islam zu verbinden und eine Art Demiurgos (f. Bb. II. S. 564), awischen Gott und ber Welt vermittelnd, aufzustellen. Biel bebeutenber war Abu Ali al Husain ibn Abballah ibn Sina, bei ben Christen Avicenna, aus Bochara (980-1037), Zeitgenoffe Gerberts und Berengars von Tours und Leibarzt mehrerer morgenländischer Kürsten. im Morgen= und Abendlande als Kenner bes Platon und Aristoteles angestaunt. Er leugnete bie Schöpfung und lehrte bie Emigfeit ber Algazzali aus Tus (1061—1127) war ein sonderbarer Denker, ber Alles in ber Welt, fogar bie Berbindung zwischen Urfache und Wirtung, wie auch die Substantialität ber Seele bestritt. am Koran und an den Bundern des Profeten aber festhielt und sie gegen die Un= hänger der griechischen Philosophie vertheidigte. Abu Befr Dichafar ibn Tofail, ein spanischer Araber, gest. 1190, suchte in einem philo= fophischen Roman die Entwidelung bes Menschen von thierischen Anfängen zur höchsten Ausbildung bes Geiftes barzustellen. Sein Schiller Mohammed Abul Walid ibn Ahmed ibn Mohammed ibn Roscho, bei ben Christen Averroes, aus Cordova (1126-1198, starb ju Daroffo), neben Avicenna ber berühmteste arabische Gelehrte, stand an ber Spite einer bem Lettern entgegengesetten Schule. Unbedingter Berehrer bes Aristoteles, ben er aus bem Sprifchen übertrug, trat er als Berfechter ber Aufklärung gegen bie Buchstabengläubigen, namentlich gegen Algazzali auf; sein Standpunkt mar pantheistisch. Rach ihm trieb bie arabische Philosophie keine nennenswerten Blüten mehr und starb bald völlig aus, b. h. in ihren Trägern; ihr Ginfluß überlebte fie geraume Zeit.

In dem engsten Zusammenhange mit der Philosophie standen bei den Arabern die Naturwissenschaften und bie Heilkunde. Beinahe alle eben genamten Philosophen waren auch Natursorscher, besonders Mathematiker und Aftronomen, dem eigentlichen Berufe nach aber Arzte. In letzterer Eigenschaft trieben sie zwar keine Anatomie, welche der Koran untersagt; aber in der Heilmittellehre, vornehmlich gestützt auf

Botanik, sowie in der Chemie und in der Krankheitlehre machten sie mit Hilfe des Galenos (Bd. II. S. 523) achtenswerte Fortschritte. Bollständige philosophisch aufgefaßte Systeme der Heilkunde stellten Avicenna und Averroës auf. Die gefeiertste Schule für diese Wissenschaft bestand zu Gondaisabur in Chusistan und wirkte namentlich auch auf die Entwicklung der Gewerbe und des Handels ein; von dort ging

3. B. die erfte Renntnig ber Buderraffinerie aus.

Die mathematisch = naturwissenschaftlichen Leistungen der Araber bezogen sich auf Arithmetik, Algebra (die von ihnen den Namen hat), Geometrie, Optif und vor Allem Aftronomie. In letterer beschämten sie das mit Lactantius und Kosmas die Erde verflachende driftliche Abendland tief. Auf Ptolemaios (Bb. II. S. 523) fußend, bahnten fie wenigstens ber Erkenntnig von ber mahren Gestalt ber Erbe und von der Unendlichkeit des Weltraums Bahn, bestimmten die Stellung und Namen vieler Kirsterne und berechneten die scheinbare Sonnenbahn mit Silfe vervollkommneter Instrumente, wie g. B. ber fpharifden Aftrolabien. Damit Sand in Sand gingen die Forschungen ber Araber in ber Erbfunde. Ihre Eroberungszüge schon mußten ihnen die Notwendigkeit auferlegen, die Erde kennen zu lernen, so weit fie selbe erreichen konnten, und bazu kam noch ber Mangel eines biefen Trieb unterbrudenden Zwanges, wie er burch die driftliche Askese gelibt wurde (oben S. 355). Die Araber brangen in Afrika bis zum Riger und Senegal, in Asien bis zum Himalaja und Altai vor. Die unterworfenen Länder wurden forgfältig vermeffen und wiffenschaftlich erforscht; es wurden mohammedanische Städte und später eigene Reiche bort gegrundet. Wie zu Lande gingen die Eroberungen und Forschungen der Araber auch zur See unaufhaltsam vorwärts. Die Oftfüste Afrika's, Theile Madagastars, die Lattediven und Malediven, Hindustan und ein großer Theil Defan's, Malaffa, Java, die Moluffen u. f. w. fielen ihrer Religion und Kultur anheim. Ja acht arabische Abenteurer fuhren in ben atlantischen Ocean hinaus; aber Stilrme verhinderten sie, das Werk Colombo's ben Christen vorwegzunehmen. Immerhin blieb ben arabischen Gewiltzen und dem Koran noch ein weites Gebiet der Ausbreitung übrig, und beibe Artikel gingen Sand in Sand, wie ja Mekka zugleich Markt und Wallfahrtort, Mohammed zugleich Kaufmann und Brofet war. Es blieb jedoch nicht bei ber praktischen Berwertung ber arabischen Forschungen; auch schriftstellerisch wurden dieselben nutbar gemacht und zwar nicht nur burch (mabre und erlogene) Reisebeschreibungen wie im driftlichen Abendlande, sondern auch durch wirklich wissenschaftliche Arbeiten. Mathematische Geographie wurde schon im neunten Jahrhundert Gegenstand bebeutenber Werke (z. B. von Alferghani). Einer ber gründlichsten Geographen aller Zeiten mar Motabbafi, ber um 985 bas gesammte Gebiet des Islam beschrieb. Abu Abballah Mohammed el Ibrifi, gewöhnlich

genannt Ebrist, aus Ceuta (1099 bis um 1180), Abkömmling bes seinen Ramen tragenden Berricherhauses (oben S. 432), erklärte bem bulbsamen Roger II., ber Sicilien ben Glaubensgenoffen bes Geographen abgenommen, ben ichon (S. 357) erwähnten filbernen Globus und hinterließ auf einer Karte ein Zeugniß ber bamaligen arabischen Erdfenntniß, welche in ben wesentlichsten Bunkten auch für bie Christen bis zur Entbedung ber Neuen Welt mafigebend blieb. Rach Ebrifi's Anficht schwamm die runde Erde auf dem großen Weltmeere (über welche abenteuerliche Meinung allerdings ichon Dante hinaus mar!). Geograph, ber die poetischen Anlagen seines Bolksstammes nicht verläugnen konnte, behauptete, dag von der über das große Weltmeer hervor= ragenden Halbkugel blos die nördliche Hälfte bewohnt sei und daß an ben äufersten Bunkten ber bewohnten Erbe auf Inseln eherne Bildfäulen (!) stehen, welche ben bort Ankommenben mit aufgehobener Sand zurlickwinken. Das mittelländische und das indische Meer waren für Ebrist zwei in bas Land ber Erbe eindringende Bufen bes großen Weltmeeres. Bon den Erdtheilen der Alten, wie wir fie beibehalten haben, mußten die Araber nichts. Strift theilte die Erbe in sieben Klimata und kannte im übrigen lediglich Länder, doch die nichtmoham= medanischen nur böchst oberflächlich. Auch die späteren arabischen Geo= graphen hielten es unter ihrer Burbe, Die Länder ber "Ungläubigen" ju beschreiben und scheuten sich, an benfelben etwas loben zu muffen. Unter ihnen ist ber namhafteste Jakut (1179-1230), von griechischer Abstammung, ber auf Grund seiner weiten Reisen sein großes geographisches Wörterbuch verfafte. Auch ber große Emabeddin Ismail Abulfiba, geboren zu Damast 1273, gestorben 1331 als Gultan von Samah, beschränkte sich in seiner Erbbeschreibung auf bas Chalifenreich. So wichtig und bankenswert aber auch die geographischen Arbeiten ber Araber sind, so blieben boch ihre Erdkundigen so wenig wie die drift= lichen bes Mittelalters frei von bem Glauben an allerlei Fabeln von abnormen Böltern und bergleichen, wie sie auch, ungeachtet ihrer bedeutenden Leistungen in der Aftronomie und Chemie, doch auch beren Zerr= bilber, die Aftrologie und die Alchemie eifrigst gefördert haben.

Unter den von den Arabern gepflegten Wissenschaften steht, wie bei allen Bölkern älterer Zeit, die Geschichtschreibung der Dichtkunst am nächsten. Kritik war auch ihnen unbekannt. Die Geschichtschreibung begann mit kurzen trockenen Aufzeichmungen, in welchen Dichtung und Wahrheit gemischt waren. Der erste arabische Geschichtschreiber Ibn Hickorn ihn Moshammed el Relbi, gestorben 819, schilberte das Leben Mohammeds, sein jüngerer Zeitgenosse Wakid bessen Feldzüge; — der vielgereiste Masud und der sleifige Sammler Tabari schrieben im zehnten Jahrhundert zu Bagdad allgemeine Geschichten von der Schöpfung an, worin sie auch die Natur der Länder, wie die Kultur und Literatur der Bölker

berücksicher Beihbischof (1226—1286), eine arabische Geschichte, Abulscheitischer Weihbischof (1226—1286), eine arabische Geschichte, Abulschafem aus Cordova die Geschichte der Araber in Spanien u. s. w. Die große Menge meist dunkler Namen schließt der größte arabische Geschichtschreiber Ibn Chalbun (1333—1406), Verfasser einer philosophisch gehaltenen Einleitung in das Lernen der Geschichte und einer Geschichte der Berbern. Das große Heer arabischer Grammatiker und Philologen, welches seit Mohammeds Zeit wirkte und sich um die Muttersprache, ihre Lehre und Schreibung große Verdienste erwarb, glauben wir übergehen zu dürfen.

Indem wir zu der miffenschaftlichen Thätigkeit der Juden im Mittelsalter übergehen, müssen wir von vornherein auf eine eingehende Berkassichtigung des fruchtbarsten Zweiges derselben, des theologischen, als stir weitere Kreise ohne Wichtigkeit, verzichten und können nur erwähnen, daß die betreffende umfangreiche Literatur sich auf Auslegungen der Bibel und des Talmud (dessen wir bereits oben S. 215 f. gedachten) bezog. Es sehlte dabei so wenig an streng buchstabengläubigen, wie an freieren Richtungen, welche die Erzählungen der heiligen Bücher rationalistisch deuteten, ja sogar oft so weit gingen, die Wunder zu leugnen\*).

Im Gebiete ber Sprach wissenschaft ift zu erwähnen, daß in Mitte des sechsten Jahrhunderts durch Juden in Affprien das System der hebräischen Bokal- und Lesezeichen erfunden und in Mitte des siebenten weiter ausgebildet wurde. Eine vollständige hebräische Grammatik schrieb im elsten Jahrhundert Jona Marinus.

Der erste bedeutendere Philosoph der Juden nach Philon (Bb. II. S. 540) war Salomo ben Jehuda ibn Gabirol (1002—1070). Sein Name führt uns nach Spanien, wo im Mittelalter die hauptfächlichste Stätte wiffenschaftlichen Wirkens ber Inden aufgeschlagen murbe \*\*). Das Herrscherhaus ber Ommajaben, bas in biefem Lande seinen im Often verlorenen Tron errichtete, wetteiferte mit feinen Berbrangern, ben Abbasiden, in Pflege ber Wissenschaften, — eine kurze, aber an Erfolgen überraschende und für die menschliche Bildung hochwichtige Zeit hindurch. Die Lehranstalten von Corbova, wo ihrer 27 blühten, Sevilla, Balencia und andere locken durch ihren Ruf nicht nur Gläubige aus dem ganzen Reiche bes Islam, sondern auch Juden und Christen an, die mit großer Dulbsamkeit aufgenommen wurden. Während im Morgenlande, wo ber Islam in weitem Umkreise allein berrschte, das Judentum in Unwissenheit und Armut verkam, erhob es sich in Spanien, wo der Islam auf der Grenzwache gegen das sich wieder erhebende Christentum stehen mußte, zu einer beachtenswerten Blitte. Dies tam indeffen nicht fo schnell,

<sup>\*)</sup> Bergl. Schleiben, bie Bebeut. ber Juden für Erhaltung und Wieberbelebung ber Wiffenschaften im Mittelalter, Leipzig 1877, S. 13 ff. \*\*) Bloch, die Juden in Spanien, Leipzig 1875, S. 17 ff.

sondern erft nach zwei Jahrhunderten dunkeln Lebens und emsigen Lernens. Aus biefer Zeit ift als Merkwürdigkeit zu ermähnen, baf (in ber zweiten Hälfte bes neunten Jahrhunderts) in Spanien ein jum Judentum übergetretener Christ und ein getaufter Jube gegen einander mit bem ganzen Feuer ber Konvertiten einen Feberkampf führten. Es waren bies ber gewesene Hoftaplan Ludwig bes Frommen, Bobo, als Jude Eleazar, und Bedro Alvar. Im zehnten Jahrhundert, unter Abberrahman III. treffen wir Juben bereits als Minister und Leibargte am Chalifenhofe zu Cordova. Abu Juffuf Chasbai vermittelte Frieden amischen ben driftlichen Fürsten von Leon und Navarra, welche (so weit ging bie ritterliche Gefinnung ber Zeit) ben Chalifen jum Schiedrichter gewählt hatten, benutte biplomatische Berhandlungen mit Byzang zu wiffen= schaftlichen Zweden, verhütete durch seine Rlugheit eine Spannung zwischen bem Chalifen und bem Raifer Otto bem Grofen und trat mit bem bamaligen jubifden Beberricher ber Chafaren im füblichen Rufland (mit ber Refibenz Balanbichar, jest Aftrachan) in Berbindung (welches Reich aber schon am Anfange bes elften Jahrhunderts ben Ruffen erlag). Seinen Glaubensgenoffen erwirkte er die Unabhängigkeit von den talmubischen Gesetzesschulen in Babylonien. Auch im elften Jahrhundert, als das Reich von Cordova bereits zerfallen war, hatte ber durch seine Auflösung entstandene Maurenstaat Granada einen bedeutenden judischen Lenter, Samuel Sale vi ibn Magrela (feit 1027), ber fich vom niedrigften Stande zum Westr aufschwang und neben ben Staatsgeschäften Bibel und Talmud erklärte und Lieber bichtete. Unter ihm lebte ber genannte Gabirol aus Malaga, beffen Rame von ben Scholastifern in Avencebrol ober Avicebron verberbt wurde. "In feines Geiftes fühnem Fluge, faat Bloch, scheute er feine Ronsequeng, er burchbrach alle Schranken ber Endlichkeit, zertrümmerte bie gange Erscheinungswelt mit ihren bunten Gestaltungen zu einer einfachen gestaltlosen Einheit und versentte sich in ben Allgeift, bem alles Leben und Dasein entquillt." Dies sein panthei= stisches Sustem fand bei ben arabischen Philosophen wenig Beachtung, besto mehr aber bei ben driftlichen, welche ben Juben unter seinem torrumpirten Namen für einen driftlichen Weisen hielten und auf beren Lehren sein unter bem Titel "Fons vitae" übersettes Sauptwert "Metor Chajim" ben größten Ginfluß ausübte. Bon ihm an waren bie fpanischilidischen Philosophen bas vermittelnde Glied zwischen ben mohammedanischen und den driftlichen und schloffen so die Rette, welche sich von Aristoteles und seinen arabischen Bewunderern bis zu den Nominalisten und Realisten bes Mittelalters und endlich zu ben humanisten fortsette, welche bem Stageiriten sein achtes Bewand wieder aulegten.

Hatte Gabirol noch auf islamitischem Boben gewirkt, so befand sich, in Folge ber inzwischen eingetretenen politischen Beränderungen, der ein halbes Jahrhundert später auftretende jübische Weise Jehuda ben

Samuel Salevi unter driftlichem Ginfluffe, welcher, weil bem Jubenlande entstammend und ihm daher näher verwandt, stets machtiger auf bie Juben gewirkt hat, als ber ftammverwandte und bem Mosaisten nichts Neues bietende Islam. Es mag hier bemerkt werden, daß es burchaus irrig ift, bem Islam mehr Dulbsamteit ober Gerechtigfeit gegenüber ben Juden zuzuschreiben als bem Chriftentum. verhalt fich vielmehr fo, daß Strenggläubige, gleichviel ob Moham= medaner ober Christen, Andersgläubige, besonders die Juden, stets unterbrückten, Aufgetlärte aber fie immer gerecht behandelten. Mohammed selbst hatte die Juden hart verfolgt (oben S. 419); dasselbe thaten bie spanischen Mohammebaner, besonders die wilden maurischen Almohaden, nach bem Untergange ber Ommajaben, während bie bamaligen siegreichen Christen, ungleich ihren unwürdigen Rachkommen, die Juden wie Ihresgleichen hielten und bäufig zu ihren Schatmeistern und Leibarzten wählten. Unter ihnen lebte Halevi als Arzt in Castilien (1086-1142). "Das Geschichtliche, das Thatsächliche der Begebenheiten, sagt Bloch, ist der Ausgangspunkt seiner Philosophie; bier glaubte er eine fortmahrende persönliche Einwirtung bes göttlichen Beiftes mahrzunehmen." Er bestritt die Bersuche, die Sinneswahrnehmung als trügerisch zu be-Den Glauben fette er als trachten und ihre Wahrheit zu leugnen. Schranke ber Philosophie und sprach letterer bie entscheibende Stimme in religiösen Dingen ab. Sein Zeitgenosse Abraham ibn Esra aus Toledo (1093-1167), ein mahrer Polyhistor und streitlustiger Bolemiter, verhielt fich bem mosaischen Gesetze gegenüber zweifelnb, sprach fich aber nicht beutlich über seine Grundsätze aus; jedenfalls ftand er dem Pantheismus nahe, huldigte aber auch ber Aftrologie und anderen Wahngebilden. Nach ihm wendeten sich die illbischen Weisen von ihrem weitherzigern Standpunkte hinweg wieder bem Jubentum als solchem zu. Die iftbische Philosophie hatte ihren Gipfelpunkt überschritten und es fam im zwölften Jahrhundert die Zeit der Kabbala, welche in ihrer Reinheit als ein Bestreben, die biblische Borstellung von Gott zu versinnlichen und zu vermenschlichen, in ihrer Entartung aber als eine Spielerei mit Buchstaben, Wörtern und Zahlen erscheint. Das Hauptwert bieser Richtung, bas höchst buntle und verworrene Buch Sohar (Lichtglanz), versicht bie Einheit Gottes, die Unsterblichkeit ber Seele und die Freiheit bes Willens und erhebt die Freiheit des Gebankens über Glauben und In diese Schule gehörte benn auch ber berühmteste jüdische Gelehrte bes Mittelalters, Dofe ben Maimun, von ben Chriften Maimonibes, von den Arabern Abu Amran Musa ibn Abdallah genannt, aus Corbova stammend und von da durch die Almohaden vertrieben, bis er mit seiner Familie unter dem großen Salaheddin in Agypten als bessen Leibarzt Ruhe fand (lebte 1135 bis 1204). Er unternahm nichts geringeres, als ben Talmud burch ein neues Wert zu verbrängen,

ober vielmehr burch eine philosophische Bearbeitung seines Inhaltes bie verwirrten und zahllosen Talmud = Erklärungen überflüssig zu machen. Die Mischne-Tora, so beißt sein Werk, aus morgen- und abendländischen Gebanten gemischt, wurde von ben Juben seiner Zeit mit Bewunberung aufgenommen und ber Berfasser als Oberhaupt ber Inden betrachtet. Er war eifviger Betehrer bes Ariftoteles und ber Erfte, ber innerhalb bet Lehre bes griechischen Philosophen "ben Dualismus von Materie und Form baburch aufzuheben versuchte, bag er die Materie ebenfalls auf Gott zurudführte, worin ihm Albert ber Große (oben "Die Gottheit mit irgend einem nach mensch= S. 343) gefolgt ift." licher Borftellungsweise gedachten Worte bezeichnen, heißt fie beeintradtigen; für die reine Abstration gibt es feinen finnlichen Ausbruck." Diesen Worten Dose's pflichtete ber ftreng fatholische Thomas von Aquino volltommen bei. Seine Theoditee pflanzte fich durch die Thomiften bis auf Leibnig fort; auch Spinoza kum feine Abhangigkeit von Maimonibes nicht verleugwen. In seinem arabischen Buche "Moreh, " b. h. Führer (ber Irrenden) suchte er zwischen ber Bibel und Aristoteles einen ewigen Friedensbund zu ftiften; Mohammebaner und Juden emvfingen es theilweise mit Begeisterung; theilweise aber, fo fehr fie ihn verehrten, erklärten fle bas Buch als die Religion untergrabend. In Tolebo wurde es von den ilibifchen Feinden bes Berfaffers nach beffen Tobe bei dem christlichen (!) Ketzergerichte angeklagt; Dominikaner und Rabbinen verbrannten es fammt ber Mischne-Tora in fußer Eintracht; andere Talmubisten sprachen über ben tobten Maimoniden den Bann and. in den sie hinwieder von seinen Anhängern gethan wurden! Die ganze Judenschaft war ob ihres größten Sohnes zerriffen! Später, nachbem ber Sturm sich gelegt, waren bie maßgebenben Juden einig in der An- . Die jüdische Philosophie aber erkennung ber Berdienste Maimun's. endete mit ihm, und an ihre Stelle trat wieder ungeftort die talmubifche Belehrsamkeit, wie auch bamals ftatt ber fruhern geehrten Stellung ber Juden überall ihre Berfolgung und Bertreibung (oben S. 218 ff.) begann.

Gleich den arabischen waren auch die hebräischen Philosophen des Mittelalters meist Arzte. Ja sie waren im Abendlande die hervorzagendsten nicht nur, sondern beinahe die einzigen Arzte und die gewöhnlichen Leibärzte der Fürsten. Ühnlich verhielt es sich mit der Gestirnstund ent dem der damit zusammenhängenden Zeitrechnung. Juden vorzugsweise neben Arabern waren es, welche für Alfons X. von Kastilien dessen berühmte astronomische Taseln bearbeiteten. Maimonides schrieb fruchtlos gegen die Sternbeuterei, welcher sowol seine Glaubensgenossen als die Christen, ja in späterer Zeit noch eifriger huldigten als früher.

#### B. Die Dichtung.

Die Geschichte ber arabischen Dichtkunft, zu welcher biese feine und reichhaltige Sprache ganz besonders geschaffen erscheint, steigt in die Beiten vor Mohammed hinauf. Die altesten Dichter, friegerische Bebuinen wie ihre Landsleute, wurden von benselben hoch geachtet und als Schiedrichter in Anspruch genommen. Den Stoff ihrer Gefänge bilbeten bas freie und romantische Büstenleben mit seinen bunten Erlebnissen und Abenteuern, beffen frische Luft die Bruft ber Dichter schwellen mußte, und die Liebe, ja lettere konnte fie um fo eber begeiftern, ebe bas Gefet bes Roran die Frauen in das harem abgesperrt hatte. Es rangen sogar Frauen um den Lorbeer des Dichters. Bei Anlag von Märkten wurden bichterische Wettkampfe gehalten und die Sieger baburch belohnt, baf ihre Gedichte mit golbenen Buchstaben auf persische Seibe geschrieben und am Eingange ber Raaba aufgehängt wurden, baber man fie Moallakat, b. h. die aufgehängten nannte. Man kennt nur sieben Gebichte, welche biefer Ehre theilhaftig wurden; ihre Berfaffer lebten im sechsten und siebenten Jahrhundert und der namhafteste unter ihnen nicht nur, sondern auch der Erste, dessen Gesichtstreis das Leben der Wilfte überschritt, war der wildgeniale Geselle Imra alkais (Amril= fais): er führte ein unstetes Leben, fam unter Justinian nach Konstan= tinopel und wurde wegen eines Liebesverhältnisses zu einer bortigen Mohammed nannte ihn ben "Fahnen= Fürstin bei Angora vergiftet. träger zur Hölle". Andere Gedichte wurden in großer Menge im neunten und zehnten Jahrhundert gesammelt.

Durch Mohammed und ben Koran verlor die grabische Dichtung ihre Ursprünglichkeit und Unbefangenheit, glanzte, ftatt burch tiefe Empfindung und schwungvolle Einbildungsfraft, nur mehr durch tunftvolle Form, und wurde von Kriegsereigniffen und bogmatischen Bestrebungen verdunkelt. Der Koran ist zwar selbst ein Gedicht, — freilich ein unförmliches, in gereimter Brofa. — er enthält erhabene bichterische Stellen, namentlich ergreifende Schilderungen der jenseitigen Orte des Lohnes und der Strafe und Hymnen, welche mit ben hebräischen Pfalmen verglichen werben burfen; aber im Bangen überwiegt bas retorifche Element bas poetifche weitaus. Einen Erfatz erhielt inbessen in ber Zeit nach Mohammed bie arabische Dichtung burch ben Gesang mit Musikbegleitung, ber burch gefangene Berfer nach Arabien gekommen fein foll und nun in letterm Lande eifrige Pflege fand. Einer ber erften Dichter biefer Beriobe war ber geniallüberliche Moti ibn Ajas. An Frivolität, aber auch an Geist übertraf ihn Abu Romas, ber am Boje Baruns und feiner Sohne lebte und im Alter bigott wurde. Beiber moralisches Gegenbild ist ber Töpfer von Kusa, Abul Atahija, ein ehrenhafter Dichter, den selbst Haruns Kerker nicht zwingen konnte, nach der Laune des Despoten zu reimen. Den größten Namen unter den arabischen Dichtern nach Moshammed aber errang Motanabbi (Motenebbi, 915—965) aus Kusa, der nach dem Ruhme eines Proseten geizte, aber ein Abenteurer blieb, der seine Muse um Gelt an Mächtige verkauste und zuletzt im Kampse mit Räubern siel. Seine Schönheiten werden durch seine maßlose Eitelkeit in Schatten gestellt; denn er wähnte sich über alle Dichter erhaben und verachtete ihre Werke. Eine Ausnahme machte er, wie erzählt wird, nur mit seinem Zeitgenossen, dem Prinzen Abu Firas von Haleb, einem überaus ebeln Charakter von kriegerischen Neigungen. Als letzter arabischer Dichter von Bedeutung ist der philosophische Kopf Abulala

von Maarra (Maarri) (um bas Jahr 1000) zu betrachten.

Die übrigen ber gablreichen lyrischen Dichter bes arabischen Bolkes, welche zur Zeit arabischer Herrschaft auch in Spanien und Sicilien ftart vertreten waren, ein ähnliches fahrenbes Sangerleben führten wie bie Troubadours (oben S. 372) und felbst Chalifen und Sultane unter fich zählten, — find nicht einzeln erwähnenswert. Dagegen verlohnt es fich, einen Blid auf die Form ber arabischen Sangestichtung zu werfen. Dieselbe ift vor allem äußerst bilderreich; boch hat biese Bilderfülle, sagt "Der Berftand be= Rosenkranz, anch sehr viel Mechanisches an sich. berricht die Fantafie viel mehr als man zunächst glaubt, abgesehen bavon, daß eine große Zahl ber Bilber völlig thpijch wiederholt und nur in leise verschobenen Rombinationen variirt werden. Die Sauptschönheit beruht nicht auf rem Gebrauch einzelner Bilber, sondern auf Unter= stützung berselben burch Bilber verwandter und auch gerade entgegen= gesetzter Begriffe, wodurch bie einfache Metapher zur ausgebilbeten Allegorie erwächst. Go foll g. B. nie von Rosenperlen, b. h. Bahnen, und von Schönheit die Rebe sein, ohne daß auch ber Nachtigallen, ber Rubinen, d. h. der Lippen und der Liebe Erwähnung geschehe. die Augen Narziffen, fo find die Stirnloden Hnazinthen. Ift bas Gesicht ber Tag, so verbedt ihn bie Nacht ber Loden u. f. w." Dazu kommen allzu absichtliche Ubungen in Anagrammen, Afrostichen und bergleichen. Größere Ihrische Gebichte beifen Raffiben (Zweckgebichte), kleinere Shafele, die aus 5 bis 7 Doppelzeilen bestehen. Eine Sammlung Ihrischer Gebichte heißt Diwan, b. h. Beisterversammlung.

Die eigenartigste Außerung arabischer Dichtkunst neben ber Lyrik ist die Spruch bichtung und Satire. Einer der bedeutendsten Dichter dieser Rlasse, Thabit, verschonte mit seiner Geisel nicht einmal den Proseten, seinen Zeitgenossen. Eine Erweiterung dieser Spruchsbichtung sind die Fabeln, in welchen indessen die Araber blos Nachsahmer der Griechen (des Aisopos, Bd. II. S. 232) sind, wie auch ihr geschichtlich nicht nachweisbarer Fabeldichter Lokman (angeblich vor

Mohammed) eine mythische Person ober ein Sammelname für die dortigen Bearbeiter dieses Faches zu sein scheint. Ähnlich wie mit der Fabel verhält es sich bei den Arabern mit dem Thier=Epos, vertreten in einer Nachbildung des indischen Hitopadesa (Bd. I. S. 285), unter dem Titel Kalilah we Dimnah, d. h. der dumme und der arglistige (Schakal), welche sich in dem Werke gegenseitig unterhalten. Der Überseher aus dem Persischen des angeblichen Bidpai, der zum Islam bekehrte Parse Rouzbeh, genannt Abdallah, wurde wegen seiner Satiren auf Chalif Mansur 762 zu Bassora Glied für Glied zerrissen.

Bermanbt ber Fabel ift ferner bas Marchen; boch ift es urfprunglicher arabisch und tief mit bem Charafter und ben Sitten bes Bolles verwachsen, welches auf ben Ruheplätzen bes Mariches burch bie Bufte, wie am heimatlichen Berbe, auf bem Martte und im Raffeehause wie im Kriegslager nichts lieber hört als Märchen erzählen, je abenteuerlicher, besto lieber. Der Stoff ist meist aus bem Berfischen ober Indiichen entlehnt. In seinem Ursprunge entschieden mythologisch und baber uralt, ist das Märchen in der Zeit, wo es literarisch bearbeitet wurde, was zuerst in Indien geschah, vorwiegend fantaftischen Charafters und bereits kunstvoll in Sammlungen vereinigt, welche dadurch einen einheitlichen Charakter besitzen, daß die einzelnen Märchen nacheinander aus irgend einer Beranlassung am Hofe eines Königs erzählt werben. älteste dieser Könige ist Bikramabitja aus dem ersten Jahrhundert vor Chriftus, Cafars Zeitgenoffe (Bb. I. S. 267); ba jedoch gang abnliche Sammlungen weit jungere Fürsten an ihre Spite stellen, so sind sie wol in ihrem Alter nicht so weit auseinander, als man aus den darin spielenden Bersonen schließen konnte. Die beruhmtefte und wirklich trefflichste bieser Sammlungen ist die von Soma Dewa; sie spielt am Hofe seines Fürsten, Harscha Dewa, Königs von Kaçmir (1113—1125), ber selbst Dichter war. Schon frither jedoch ift bie Marchensammlung nach indischem Mufter burch perfische Bermittelung in Arabien eingebrungen, wo bas einzelne Märchen längst einheimisch mar. beutenbste arabische Sammlung ist die auch bei den Christen volkstumlich gewordene Elf Leila ober bie Taufend und Gine Racht, ausammengesetzt aus indischen, perfischen, dinefischen, arabischen, griechischen und anderen Märchen, Sagen und Fabeln. Der anfänglich geringe Grundstod murbe mahrscheinlich in Mitte bes achten Jahrhunderts aus bem Persischen übertragen und nach und nach auf ben vorhandenen Umfang vermehrt, welchen die Sammlung erst im filmfzehnten Jahrhundert in Agypten erreichte.

Aus dem idealen Gebiete des Märchens versetzt uns in das reale des mutwilligen Humors die acht arabische Dichtart der Makamen. Makame heißt ursprünglich ein Ort, wo man sich aushält und unterhält, dann eine Unterhaltung selbst, ein unterhaltender Bortrag ober Anffat, eine Erzählung ober Novelle. Die vorzüglichste Sammlung von Makamen ist die des Hariri aus Bassora (1054—1121), welche 50 solche in Form von Abenteuern des Landstreichers Abu Seid aus Serug an einander reiht. Die Form der Makamen ist eine Mischung von Knittelwersen und gereimter Prosa, mit Kätseln vermischt und in den tollsten Sprüngen durch alle Stimmungen des Seelenlebens jagend.

Un die arabische Dichtkunft bes Mittelalters, welche unterging, ohne fich zum Spos ober Drama erhoben zu haben, schließt fich am engften bie gleichzeitige hebraifche, einerseits wegen ber Stammesverwandtschaft, anderseits, weil die itbischen Dichter jener Zeit meift unter arabischer Herrschaft (und zwar in Sicilien und Spanien) lebten und endlich weil die hebräische Dichtung dieser Zeit liberhaupt ein Kind ber arabiichen ift. Dunasch ben Labrat, ein spanischer Jube in Mitte bes zehnten Jahrhunderts, führte zuerft bas arabische Bersmaß an Stelle bes alten hebräischen Parallelismus (Bb. I. S. 429 f.) ein; im Ubrigen war seine Feber bissig und streitsüchtig. Bur Blitte stieg die hebräische Dichtung in Spanien mit Gabirol (oben S. 463). Die Ergilffe seiner von hohen Anlagen begünftigten Muse sind elegisch und sentimental, gegen bie Feinde bes Jubentums aber bitter und zornvoll; seine religiösen Befänge find jedoch burchaus nicht spezifisch judisch, sondern tosmopolitisch= theistisch. Kräftiger und erhabener als Gabirols steht Jehuda Salevi's (oben S. 464) Dichtung ba, beren Bielseitigkeit zu bewundern ift; er weiß ebenso aut die fröhliche Geselligkeit und die Liebe zu schilbern, wie bie großen Gebanten und bunten Bilber auf feiner Wallfahrt nach Mit ihm wetteiferte, boch mehr nach arabischen und perfi-Jernsalem. schen Mustern, sein Zeitgenoffe Mofe ben Esra aus Granaba. Ebenso übersetzte Juda Alcharisi am Anfange des 13. Jahrhunderts nicht nur Hariri's Makamen, sondern verfaßte in Nachahmung berselben eigene solche. Nachher verknöcherte und endlich verstummte die hebräische Dichtung wie die forschende Wiffenschaft besselben Boltes unter ben Berfolgungen, die über die Juden hereinbrachen.

Durch das Beispiel der Araber wurden die von ihnen besiegten und zum Islam bekehrten Perser zwar nicht erst zur Dichtung begeistert, wol aber in vielen Beziehungen neu augeregt. Schon unter den Sassaniden zählte Persien nicht unbedeutende Dichter, wie Behramgur, dem mittels des Liebesgesprächs mit seiner Dilaram die Ersindung des Neims zugeschrieben wird, und der Westr Bisurds in ihr unter Kosrn Nuschirwan, Bersasser des Heldengedichtes Wamit und Afra, d. h. der Glühende und die Blühende. Nach der arabischen Eroberung fand indessen bei den Bersern ein neuer Aufschwung statt. Die semitische Form füllte sich bei ihnen mit arischer Tiese; was ihnen an Eigentlinsichkeit des Lebens abzüng, wie es die Araber in der Wüsse sührten, das ersetzen sie durch stutliche Grundsätlichkeit, die den arabischen Kändern und Bluträchern

abging. Das arische Bewustsein bäumte sich in den Persern nach jedem Falle wieder neu auf. Sie waren zum Islam gezwungen; aber er erhielt bei ihnen eine besondere Gestalt; als Schitten huldigten sie zuseleich der zoroastrischen Messias-Idee und einem kosmopolitischen Freisbenkertum. Und so wurde auch die Dichtung, zu welcher die Araber sie angeregt, in ihrer Pflege ein himmelweit Verschiedenes; sie ruhte nämslich auf der allen Ariern vom Ganges die nach Island gemeinsamen, den Semiten sehlenden Heldensage. Doch nicht zufrieden damit, ihre Stammeseigenheit gerettet zu haben, gelangten die Perser sogar zu gebietendem Einslusse. Unter den Abbasiden und Buiden wurde ihr Schittismus und Rationalismus im Chalifenreiche herrschend. In der Fabel- und Märchendichtung schenkten sie den Arabern großmilitig die Brosamen, die von ihrem Tische sielen.

Die eranische Gelbensage (Bb. I. S. 521 ff.) war seit den Tagen Barathustra's nie untergegangen; sie hatte fich trot makebonischer, parthischer und grabischer Herrschaft in den abgelegenen Gebirgen erhalten und wurde von den Söhnen des Lichtlandes in heiligem Eifer als wahre Geschichte geehrt. So lange bas Chalifenreich ungetheilt und mächtig war, fand bie Selbensage ber Berser keine Nahrung; nachbem sich aber in Eran unabhängige Berricherhäufer gebilbet, griffen fie begierig nach einer fo schönen Gelegenheit, fich bas Boltsbewuftfein ihrer Untertbanen bienstbar zu machen, selbst wenn sie Türken und daher ohne Theilnahme für die arische Mythenwelt waren. Der große Ghasnawide Mahmud (977-1030, f. oben S. 433 f.) war ber Erste, welcher bies Streben thätig unterstützte und die Sagen des Landes sammeln ließ. "Sangerkonig" Anffari († 1029) zeigte fich ber Aufgabe ihrer Bearbeitung nicht gewachsen, um fo mehr aber Ishat ibn Schereffah ober Abul Rasim Mansur aus Tus, genannt Firbusi (ber Barabiefische, 940-1020). Sein freimlitiges Strafgebicht für bie targe Belohnung seiner Selbendichtung, bas eine Sprache führte wie sie im Morgenlande unerhört war, zwang ihn zur Flucht, und als Sultan Mahmud bas Berfäumte nachholen wollte, trafen seine Boten und reichen Geschenke vor bem Thore in Tus ben Leichenzug bes Dichters.

Das große Werk Firdusi's, Schah = Nameh, b. h. das Königsbuch überschrieben, in 60.000 Doppelversen, woran er 35 Jahre arbeitete, stellt sich würdig in die Reihe der großen arischen Heldenbücher Mahabharata = Ramahana, Ilias = Odhssee und Nibelungen = Gudrun. Weit näher steht es indessen den indischen Epopöen mit ihrer Fülle von Erzählstoff und ihrem Fortgange durch Jahrhunderte, als den europäischarischen (griechischen und deutschen) mit ihrer auf eine geschlossene Dauptbegebenheit sich beziehenden Gedankenwelt; doch hält es einen sesten Zusammenhang der Handlung mit Ursachen und Wirkungen durch alle Geschlechter hin aufrecht, während es hinwieder mit der den Dichter auszeichnenden Freimütigkeit den europäischen Meisterwerken mehr ähnelt als dem dienstdarern Geiste der indischen Heldendichtung. Es drückt mit seinem Bersmaß (~ - - ~ - - ~ - - ~ - ) eine großartige heldenmäßige Kraft aus und besteht aus zwei Theilen, einem mythischen und einem geschichtlichen, die von der Schöpfung dis zum Sturze der Sassanden reichen. Hauptheld der ersten wichtigern Abtheilung ist der riesige Recke Rustem; eine Lieblingsgestalt des Dichters ist Rustems herrelicher Sohn Sohrad, den er umerkannt im Zweikampse tödtet; überhaupt sind alle Gestalten der eranischen Heldensage typische Charaktere, keine blosen Figuren. "Firdust, sagt Scherr, erweist eine wahrhaft erstaunliche Bielseitigkeit, und wenn auch der tragische Grundton, der Wiederhall des Weltkampses zwischen Ormuzd und Ahriman, überall durchklingt, so weiß er doch den reizendsten Wechsel von Annutigem und Furchtbarem, von Heldischem und Idhischem, von Tragischem und Komantischem einstreten zu lassen."

Der zweite Theil entartet mehr und mehr zur Reimchronik. ziehend ist eine Bergleichung ber romanhaft behandelten Spijobe vom großen Alexander mit der ebenfalls fagenhaften Auffassung berselben bei Griechen, Agpptern und in ber höfischen Dichtung Frankreichs und Deutschlands (Bb. II. S. 288, oben S. 373 und 376). große Dichter hat auch Firdusi einen Troß von Nachahmern, Ausspinnern und Fortsetzern (wie Homers Rufliker) hinter fich berschleppen Unter ben Bearbeitern anderer epischer Stoffe ragt Rifami († 1180) mit seinen fünf dichterischen Erzählungen (die "fünf Schäte") hervor, von denen die brei mittleren mit wunderbarer Zartheit und Anmut marchenhaft ausgesponnene Liebesgeschichten find, bas erfte Stud aber Fabeln, Barabeln und Sittensprüche verbindet und bas lette bie Alexanderfage barftellt. Roch in bieser späten Zeit find in bem Gebichte die parsische Sittenlehre und ber Planetendienst Zarathustra's Weiterhin nehmen diese evischen Dichtwerke an Schwulft zu und werben endlich zu breiten Romanen. Das letzte wirklich Gute leistete noch, wenn auch mit mehr Runft als Selbständigkeit, Abdurrahman ben Ahmed aus Dicham, genannt Dichami (1414-1492), indem er ebenfalls Alexander, fodann aber bes ägyptischen Josefs Liebesabenteuer mit gludlich gewendetem Ausgange zu Gegenständen seiner Dichtung wählte.

Es war vorzugsweise in der lyrisch en Dichtung, wo die Perser die Form von den Arabern entsehnten, indem sie gleich Letzteren Kassiden und Ghasele dichteten; nur kam hier ein Zug hinzu, welcher den freiheitliebenden Arabern sehlte, der durch die politische Entwickelung Persiens bedingte Geist der Kriecherei und Unterthänigkeit gegenüber Fürsten und anderen hohen Personen. Die religiöse Dichtung hinwieder nahm einen durch parsische und indische Elemente bedingten mystisch-

pantheistischen Charakter statt des abstrakt monotheistischen der Araber an und sprach sich, in freisinnig bulbsamer Weise, selbst über das Christentum mit merkwürdiger Anerkennung aus. Die Bildersprache wurde wo möglich noch gezierter und gezwungener, aber auch kühner als bei den Arabern, die Bersmaße dagegen künklicher und reichhaltiger.

Der Hauptsitz ber persischen Gesthledichtung war Schiras und ihre Blüte im Bergleiche zur arabischen eine sehr späte, — sie begann nicht vor dem zwölsten Jahrhundert. In demselben lebte Ferideddin Nicktar (ermordet 1226 zu Schaddah), dessen Dichtung in theosophischen Allegorien und fremdartig anmutet. Berständlicher ist und Dscholostister eines Ordens tanzender Derwische, dessen tolles Treiben er selbst als Sinnbild der Bewegung der Gestirne dichterisch verherrlichte, war er ein Dichter voll Erhabenheit in göttlichen und Annut in weltlichen Dingen; doch bewegte er sich mit Borliebe in religiösen und ethischen Gegenständen, die er mit wunderbarer Tiese durchdrang. Ja er ist vielleicht der großartigste Dichter der Erdanung in allen Zeiten, freilich ein entschieden mystisch-pantbeistischer.

Unter ben Dichtern von Schiras stehen sich Zwei gegenüber, wie sie nicht unähnlicher sein könnten, welche aber durch den Charakter ihrer Werke die persische Dichtung zu einer alles Sein und Denken umfassenden stempeln. Der Eine ist der geseierte Moslichedin Saad (1175—1263); in seinem "Fruchtgarten" (Bostan), wie in seinem "Rosengarten" (Gulistan) erläutert er Sinnsprüche durch Fabeln, Parabeln und Anekdoten, mit innigem Verständniß sowol der Naturschönheit als der Tiese des Menschenherzens, und umfast mit seltenem Freinnut alle denkbaren Verhältnisse, indem er sowol Glaubenswahn als Fikrstenwillkir geiselt und die reine Psichtersüllung über alle anderen Bestredungen stellt. Fremd ist ihm alle Frivolität. "Der Dichter weist, sagt Carriere, in Bezug auf die Liebe die singende klagende Nachtigall auf den Falter hin, der schweigend sich in die Lichtslamme stürzt; das höchste Beispiel ist ihm die Wachsterze, die, während ihre Tränen niedertropfen, lenchtend sich im Lichte verzehrt und verklärt."

Gerade in diesem Punkte steht in dem schärfsten Kontraste zu Saadi sein Heimatgenosse Wohammed Schemseddin, genannt Hasis (in hohem Alter † 1389). Seine Beiname bedeutet "Bewahrer des Korsn", weil er denselben auswendig wußte; als Derwisch war er außerordentlich verehrt und wie ein Orakel betrachtet, so daß man selbst in seinen Wein= und Liebesliedern, wie Andere im "Hohen Liede" der Hebräer und in der indischen Sita-Govinda religiöse Allegorien suchte und natürlich auch zu sinden glaubte. Seine erst in höherm Alter entstandenen Gedichte, in denen er als Greis aus dem Traume der Mystik zur Wahrheit des Lebens auswachte, sind eine seltsame Mischung tiefer

Weisheit und ausgelassener Kedheit. Er verwirft mit äußerster Berachtung alle Scheinheiligkeit und berauscht sich im Genusse irbischer Freuden, welche niemals einen begeistertern Sänger gefunden haben, als diesen hochbejahrten Derwisch. Im Wein und in der Liebe, und zwar auch in der männlichen nach altgriechischem Borbilde, entdeckt er die köstlichsten Geheinnisse, sindet die Lösung aller Welträtsel, und es sprossen zwischen den frivolsten Ankerungen die reinsten duftigsten Bilder hervor.

Mit Hasis war die Blüte persischer Dichtung geschlossen; sie konnte nicht höher steigen als Dschelaleddin, Saadi und er sie gehoben hatten. Ihren Niedergang bezeichnet wie in der Epik, so auch in der Lyrik, der erwähnte Dsch ami, welcher wie mit Firdusi, so auch mit allen drei eben genannten Dichtern zu wetteifern versuchte, aber an der Ohnmacht der Absichtlichkeit scheiterte. Aus späterer Zeit ist nur noch Feisi in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts zu erwähnen, in welchem der persische Sonnenkult eine verspätete, aber im Volkscharakter liegende dichterische Nachseiter erlebte.

Nur knechtische Nachahmer ber Araber und Perser sind selbst nach dem Zeugnisse ihres größten Bewunderers Hammer, die irgend welcher höhern Leistung unfähigen Türken, deren zwar sehr fruchtbare Dichtung erst kurz vor dem Ende des Mittelalters, im 14. Jahrhundert, ihren Ansang nahm.

#### C. Die Runft.

Aus Abneigung gegen ben Götzendienst bes Beibentums und aus Furcht vor dem Rückfalle der Gläubigen in denselben hat der Islam gerabe bas Gegentheil von bem gethan, was bas Chriftentum für bas Zwedmäßigere anfah. Bahrend nämlich letteres ben Götenbienst gerabe baburch unschädlich zu machen glaubte, daß es dem Bolfe fatt besselben ben Bilberdienst ließ, hat Mohammeds Religion es vorgezogen, alle Runft, soweit sie Thier- und Menschengestalten barftellt, als glaubenswidrig zu verponen, mabrend die morgenlandisch schriftliche Kirche (oben S. 112) in Kolge bes furchtbaren Bilberftreites einen Mittelweg ein= schlug und die Bildhauerei wenigstens ächtete, die Malerei aber mertwürdiger Weise gestattete. Go kommt es, bag bie Bolter bes Islam keine andere bilbende Runst kennen, als die Baukunft; beiläufig mag hier auch bemerkt werben, daß bei ihnen in Folge ihres höchst einfachen und meist subjektiven Gottesbienstes (oben S. 427) auch die Schausvielfunft teinen Boben bat und nur in bem oft hochst gemeinen chinesischen Schatten= oder Buppenspiel vertreten ift, — mahrend bie Tontunft von ber Dichtfunst kaum getrennt werben kann und die Tangkunft lediglich als Bergnugung ohne alle kunftlerische Absicht besteht und nur von dienenden Berfonen zum Ergöten ihrer Berren betrieben wirb.

Ausnahmweise sind zwar von Mohammedanern hin und wieder Thier= und Menschenfiguren in plastischer sowol als malerischer Form, namentlich auch in Stickereien ausgeführt worben; allein bem religiösen Berbote gesellte sich auch ber Mangel an Anlage zur bilbenben Kunst überhaupt bei, welcher ben Semiten (Bb. I. S. 435) und baher auch ben Arabern, sowie ben asiatischen Ariern (Bb. I. S. 290 und 557) und daher auch den Perfern eigen ist, während den Tilrken als unverbefferlichen Barbaren überhaupt jeder Runftsinn fehlte. Im Morgenlande wirft die Natur mit fo mächtigen und fark wechselnden Eindrücken auf ben Menschen ein, daß er nicht zu ruhiger Gestaltung einzelner Bilber gelangt. Die Fantasie biefer Bolter schafft baber Borftellungen von ber Außenwelt, welche nicht ber wirklichen Gestaltung ber Dinge, sondern einer träumerischen Auffassung und Einordnung berselben in ber Seele Wo Morgenländer dem strengen Berbote zuwider Thiere und Menschen barftellen, thun fie es mit einer Farbengebung und Umschreibung, welche, wie schon das Beispiel der alten Agupter (Bd. I. S. 363) und Affprer (ebend. S. 504) zeigt, feine Rachahmung ber Natur ift, sondern lediglich Rudfichten der Symmetrie folgt, wie dies auch in den unter dem Namen der Arabesten bekannten blumenähnlichen Linienwerken geschieht. Diese Liebe zur Symmetrie, verbunden mit ber Neigung zu stiller Beschaulichkeit und Erbauung, macht baber Die Orientalen besonders geschickt zur Baukunst und ift auch für ben besondern Stil bestimmend geworden, bem fie in berfelben huldigen.

Die Baukunst der Morgenländer begann mit der Errichtung der Moschee zu Mekka um die Kaaba, das alte Heiligtum der Araber, das auf ihre fagenhaften Stammväter Abraham und Ismael hinweisen sollte. Dem von Mohammed begrundeten Rult gemäß gehören zu einer Mofchee die Salle des Gebetes mit einem höhern Raume in der Richtung nach Mekka, wohin der Gläubige schaut, die Kanzel des Vortragenden, der Brunnen für die Abwaschungen, ein Hof zur Erleichterung des Zugangs und Minarete zum Ausrufen ber Gebetsstunde. Dazu kommt eine Ruppel über dem Grabmale des Erbauers. Die Säulen im Innern, ursprünglich ben antiken nachgeahmt, wurden mit ber Zeit schlanker. Die Bogen zwischen ben Säulen erhielten eine schwungvolle Hufeisenform, Die sich auch bisweilen zur Reil= ober Birnenform veränderte. Ranbe bes Bogens ließ man fleine Radenbogen berabhangen. Wände sind mit symmetrischen und bimten Arabesken und Koransprüchen bemalt. Dazu kommen noch mancherlei Abanberungen und Ausschmichmgen, besonders nach den verschiedenen Ländern und nach geschichtlichen Thatsachen. Berwandelte man Kirchen in Moscheen, so erhielten biese nathrlich einen andern als den gewöhnlichen Charafter. In Indien bekamen die Moscheen in Stil und Umfang einen Anklang an die kolossalen brahmanischen und buddhistischen Bauten. Doch kamen großartige

Moscheen auch anderwärts vor, wie z. B. bie zu Kairawan, beren 17 Schiffe 414 meift antite Saulen schmuckten. In Berfien gab bie Besonderheit der schittischen Richtung den Gotteshäufern einen eigen= tumlichen Charafter. In Spanien näherte fich bie Baufunft mehr ber driftlichen (besonders byzantinischen), namentlich ba die bortigen Chalifen oft Griechen als Baumeister tommen ließen, und war besonders die Menge von Säulen in ben Moscheen überwältigenb, so bag man an ben Urfprung ber Saule aus bem Baume bes Walbes erinnert wirb. bem arabifch-maurischen Balaftbau, beffen prachtvolle, märchenhaft schöne Werke in Damask und Bagdad, wie in Kairawan und Corbova verschwunden sind, gibt das Königsschloß Alhambra (Alhama) in Granada Beugniß, mit seinen fäulenumfrangten Bofen und Springbrunnen und ber An das Abendland erinnern die trotz bem prachtvollen Audienzhalle. Roran an bem alabasternen Wasserbeden bes Löwenhofs aufgestellten, freilich nach morgenländischer Manier steif und naturwidrig gearbeiteten Löwen, sowie die Gemälbe an der Decke des in Arabesten und Spriichen auf Gold= und Farbengrund prangenden Gerichtssales, welche Abenteuer bes Krieges und der Jagd koranwidrig aber morgenländisch - plump barftellen.

Die arabisch-maurische Baukunst machte übrigens die ihr eigenen Borzisge so sehr geltend, daß sie auch vielsach bei Christen Nachahmung sand, so z. B. auf Sicilien, nach dem Sturze der mohammedanischen Herrschaft, bei den Normannen, welche ihre Schlösser auf der Insel nach morgenländischer Weise glänzend ausstatteten; sa selbst mehrere Kirchen erstanden dort im Stil der Feinde ihres Glaubens. So entwickelte sich hier zuerst jene aus dem Glaubenshasse hervorgegangene Kulturverbindung zwischen dem Morgen- und dem Abendlande, deren Ursachen und Hersgang unser nächstes Buch darstellen wird.

# Siebentes Buch.

# Die Kreuzzüge.

Erfter Abichnitt.

## Der Rampf zwischen Chriftentum und Islam.

#### A. Abendland und Morgenland.

Wie wir (oben S. 3) gesehen haben, zerfiel bas mittelalterliche Leben, soweit es gegenseitige Fühlung und Berbindung unter fich besaß, seit der sogenamten Bölkerwanderung in drei Kulturkreise, nämlich in ben westeuropäisch = römischen, ben ofteuropäisch = byzantinischen und ben aflatisch = afrikanisch = mohammedanischen. Bon benfelben ift es ber mittlere, welcher schon seit bem Beginne seines besondern Daseins verknöchert war, weil er lediglich von Uberbleibseln älterer Geschichte, von Erinnerungen an ältere Austände und Verhältnisse zehrte und in keinem Aweige des Kulturlebens (oben S. 93 und 112) eine selbständige Schöpfung hervorzubringen im Stande mar. Anders verhielt es fich mit den zwei fibrigen ber genamten Kulturfreise, bem westlichsten und bem öftlichsten. Beide hatten Erscheinungen hervorgebracht, welche fähig waren, Leben zu spenden und zu verbreiten und in einer mächtigen Idee die Kräfte ihrer Angehörigen zusammenzufaffen, weil sie bie Schöpfungen entschieden ausgeprägter und zugleich frischer, noch nicht verbrauchter Böllerseelen waren. Im Abendlande war diese Erscheinung das Papsttum mit dem von ihm aufgestellten Raisertum, welche beibe Spitzen bes Feubalwesens ihre Burgel in den durch die Bölkerwanderung geschaffenen germanischromanischen Bölkermassen hatten; im Morgenlande war es ber Islam, getragen von der fräftigen Nation der Araber. Das Ziel, welches beibe Erscheinungen verfolgten, war ein rein religiöses; beibe trachteten

barnach, die Welt insgesammt ihrem Machtgebote zu unterwerfen, weil Die Träger beiber Erscheinungen überzeugt waren, in ihrem Glauben eine Wahrheit zu besitzen, welche ber Menschheit bisher gefehlt hatte, aber allein fähig war, ihr zeitliches und ewiges Wol zu begrunden. Beibe Böllergruppen waren auch in bem Bahne befangen, ihre Uberzeugung nötigenfalls mit ben Waffen in ber Sand verbreiten zu follen. Daraus mußte ein Ringen sich entwickeln, wie es die Menschheit vorher wie gesehen, ein Ringen auf Leben und Tob, bei welchem ber britte, amischen ben feindlichen Theilen mitten inne liegende Kulturfreis bes Byzantinertums, gemäß seinem Mangel an ausgesprochenem Bollstum und an einem lebenbigen Ausbrucke unbedingten Ansehens, wie es bas Papstum und das Chalifat besagen, eine charafterlose Neutralität einaubalten und filt fich foviel möglich Bortheil zu ziehen suchte, schließlich aber zwischen ben ringenden Parteien zermalmt werden mußte, weil ihm jebe Kraft ber Berjüngung, jebe Clastizität abging. Byzanz stellte nicht mehr bas Morgenland bar, beffen Berrin es einft als Roms Erbin Die Führung des Morgenlandes war nach Afien zurückgekehrt gewesen. und am Bosporos, ber unter anderen Berhältnissen bie Welt batte beherrschen können, siechte ein farbloses Mittelreich bahin.

Das Abendland und bas Morgenland nun ober bas Reich von Rom und das Reich von Mekka, oder wenn man will die Erbschaft Bapft Gregors bes Grofen und Diejenige Mohammed ibn Abballah's (f. oben S. 183) haben wir nach ihren Einzelheiten, aus benen fich ihr Leben und Treiben aufammenfette, in ben vier letten Buchern biefes Bandes betrachtet, und zwar die abendländische Wett, in welcher bas weltliche und bas geiftliche Saupt getrennt waren, in brei Buchern, in einem die geiftlichen, im andern die weltlichen Kreise und im britten bie über ben Streit zwischen beiben emporragende geistige Bilbung, -bie morgenländische Welt aber, welche unr ein zugleich geiftliches und weltliches Saupt anerkannte, in einem Buche. Wir mußten aus biefer Betrachtung von Einzelnheiten entnehmen, daß bie morgenländische Welt einheitlicher geordnet, die abendlandische manigfacher geartet war, daß aber die einheitliche Ordnung des Oftens sich nach und nach auflöste, ohne barum größere Manigfaltigkeit zu gewinnen, mahrend ber Westen bei aller bunten Karbung seines Dichtens und Trachtens boch große und wichtige Rlige gemeinsamen Strebens aufzuweisen hatte, welche Reime zu einem erfolgreichen gemeinsamen Sandeln in sich bargen.

Obschon der Osten Bölker von größerer Berschiedenheit der Abstammung umfaßte als der Westen, nämlich semitische Araber, arische Perser und turanische Tirken, — die weniger einsuspreichen Bölker nicht einmal gerechnet, — so wurde doch hier durch die gemeinsame Resigion und die ansänglich gemeinsame Regierung, deren beider arabisches Heimatsland in der ganzen Kultur maßgebend, und Verser wie Türken nahmen

nicht mur die arabische Schrift, sondern auch des nämlichen Bolkes Art ber Auffaffung und bes Berhaltens im Staatswesen, in Wiffenschaft, Dichtung und Kunst an. Anders verhielt es sich im Abendlande, obschon wir hier nur einem einzigen Bölferstamme, bem indisch = europäischen be= gegnen: benn die Finnen im äußersten Nordosten und die Iberer = Basten im außersten Subwesten waren und blieben ohne Ginfluß auf die Beschicke Europas. Die in Europa eingebrungenen Arier zählten, wie wir wiffen, fünf Bolferstämme: Die Griechen, Italer, Relten, Germanen und Die Griechen und die östlichen Slawen (Ruffen) hatten fich, wie wir gesehen, ber morgenländischen Kirche und damit bem traftlosen byzantinischen Kulturfreise angeschlossen. Die Italer und Kelten (nebst ben Iberern) waren in ber Bölferwanderung von germanischen Stämmen entweder unterworfen oder in entlegene Länderwinkel verdrängt worden: bie westlichen Slawen, die fich (wie auch die Finnen) ber abendländischen Kirche und Kultur anschlossen (Lechen und Tschechen, sowie Letten), wurden in ihrem anfänglichen Siegeslaufe nach Westen von ben Germanen aufgehalten und wieder in ihre früheren Bebiete zurlichgewiesen. So waren im ganzen nicht byzantinischen Europa die Germanen bas bestimmende Element. Dies jedoch in jeder Beziehung zu werden und zu bleiben, barauf hatten fie freiwillig verzichtet, indem fie in benjenigen von ihnen eroberten Ländern, welche römische Provinzen gewesen, ihre Sprache und theilweise auch ihre Boltsart aufgaben und mit ben älteren Bewohnern zu fogenannten romanischen Bölfern zusammenwuchsen. geschah dies in Gallien, Hispanien und Italien, von Seite der Franken und Burgunden, der Westgoten und der Langobarden. Dasjenige Bolk aber, welches durch diese Metamorphose, Dank ber Lage bes von ihm besetzten Landes, auf die Gestaltung des Staatenspstems im Abendlande und damit auch auf bessen Verhältniß zum Morgenlande am mächtigsten einwirkte, waren die Franken in Gallien, beren Rame barum im Munde der Morgenländer auf fämmtliche Abendländer überging. nimmt die Mitte zwischen den übrigen Ländern des Abendlandes ein; es grenzt an alle seit ber Bölkerwanderung eine hervorragende Rolle spielenden Gebiete: an Sispanien, Italien und Germanien zu Lande, an Britannien zur See. Die Eroberer feines Saupttheiles, Die Franken, hatten bemnach, auch abgesehen von ber Kraft ihres Volkstums, eine äußerst günstige Lage für sich. Durch Hinkberwerfen ber Westgoten nach Spanien und burch Unterjochung ber Burgunden vereinigten sie (oben S. 71) gang Gallien in ihrer Sand; bagu tam bas Land, von bem sie selbst ausgegangen, bas westliche Germanien, bas burch seine Zersplitterung in Folge ber Bölkerwanderung ganz in ihre Gewalt fiel, während die Slawen ben Often inne hatten. Ferner wurde burch ben Kall der Awaren Bannonien mit anderen Donaugegenden und durch Niederwerfen der Langobarden Italiens größter Theil den Franken

unterthan und endlich nach bem Untergange ber Bestgoten in Spanien ihren Überwindern, ben Arabern, die spanische Mark bis zum Ebro weggenommen. Die Franken waren fo bie Erben fammtlicher burch bie Bölkerwanderung entstandener Staaten mit Ausnahme Britanniens und des arabischen Spaniens geworden und der größte Frankenkönig daher vom Papfte (oben S. 133 ff.) jum ersten Kaiser bes in ber Ibee wiederhergestellten romischen Reiches ausertoren, welches aber in ber Wirklichkeit stets nur basjenige Gebiet umfaßte, bas seinem Saupte auch ohne die Raiserkrone gehört haben würde (oben S. 226). Das Frankenreich ift die größte staatliche Schöpfung bes beutschen Bolkstums und ber Ausgangspunkt aller seitherigen Staatenbildungen in Europa. In seinem Gesammtumfange mar es aber ein auf bie Dauer unhaltbares Riefenreich, - nicht als hätte es das römische, das einstige persische ober gar bas chinefische von ferne erreicht; aber es umfaßte Bölkerschaften, welche bie Rraft hatten, eigene Staatswesen in's Leben zu rufen und fich baber nicht auf längere Zeit in ein großes folches einzwängen ließen. Im größern Theile berjenigen Provinzen des Frankenreiches, welche einst römisch gewesen, wucherte bie Sprache Latiums, nach verschiebenen Gegenden zu verschiedenen "romanischen" Idiomen geworden, mächtig empor, mahrend bie nur flirzere Zeit ober gar nicht von Rom unterworfen gewesenen Länder längs bem Rhein und ber Donau ihre beutsche Mundart aufrecht erhielten. So waren die Kriege zwischen ben entarteten Enteln bes großen Raifers, beren Streitsucht ju bem frommelnben Bater ein so feltsames Widerspiel bilbete, wirklich auch Kriege zwischen ber romanischen und ber beutschen Nationalität ober zwischen bem romanisir= ten Frankentum (bem fpatern "Frankreich") und bem erhaltenen Deutsch= tum (Deutschland), was sich recht scharf in bem Schwure ausbrudt, mit bem die Romanen Karls des Kahlen und die Deutschen Ludwigs des Deutschen 842 bei Strafburg untereinander gegen Lothar einen Bund schloffen und ben wir als eines ber ältesten Denkmale beiber Sprachen hier einfügen wollen. Rarl sprach vor dem deutschen Volke in "teudisker" Sprache, mabrend Ludwig ben Romanen in ihrem Batois schwur.

Ludwigs romanischer Gib lautete also:

Pro deo amur et pro christian poblo et nostro commun salvament, d'ist di in avant, in quant Deus savir et podir me dunat, si salvaraeio cist meon fradre Karlo, et in adiuhda et in cadhuna cosa, si cum om per dreit son fradre salvar dist, in o quid il mi altresi fazet; et ab Ludher nul plaid numquam prindrai, qui meon vol cist meon fradre Karle in damno sit.

Rarls Sid hieß von Wort zu Wort mit Übersetzung so:

In Gobes Minna ind in thes christianes Folches, ind In Gottes Minne, und in des christlichen Bolles, und unfer bebbero Behaltniffi, fon thefemo Dage frammorbes, Erhaltniff, von diesem Tage beiber so fram so mir Got Gewizci indi Mahd furgibit, so hald fo fern fo mir Gott Wiffen und Macht gibt, so halte ib thesan minan Bruodher, so so man mit Rebtu sinan ich diesem meinem Bruder. fo man mit Rechte seinem Bruodher scal, in thin, thazer mig fo sama buo,

Bruder soll, darauf hin, daß er mir ebenso thue, und (daßich) mit Lutherem in notheiniu Thing ne gegango, zhe minan mit Lothar in teine Dinge nicht gehe, (die) zu meinem Willon imo ze Stabhen werhen.

Willen ihm zu Schaben wirken.

Des romanischen Bolkes Eid hieß:

Si Lodhuvigs sagrament, quae son fradre Karlo iurat, conservat, et Karlus meos sendra de suo part non lo stanit, si io returnar non lint pois, ne io ne neuls cui eo returnar int pois, in nulla aiudha contra Lodhuvig nun li iver.

Der Alamannen Eid:

Dba Rarlthen Eid, then er sinemo Bruodher Lubhuwige Wenn Karl ben Gib, ben er feinem Bruber geswuor, geleiftit, indi Ludhuwig min Berro, then er ime leistet, und Ludwig mein Herr, denj. den et ihm geswuor, forbribbit, ob ih inan es armenden ne mag, noh schwur, bricht, wenn ich ihn davon abwenden nicht mag, noch ih, noh thero nehein theinhes erwenden mag, widhar Rarle ich, noch beren Einer abwenden mag, wider eŝ Rarl imo ze Kollusti ne wirdhit.

ihm zur Folge nicht wird (b. h. so werbe ich ihm im Kriege gegen Karl nicht folgen).

Kam nun auch bei bem Bertrage von Berdum (843) eine Dreitheilung bes Reiches zu Stande, indem Lothar das sonderbar zusammengesetze und schlecht zusammenpassende Gebiet erhielt, das von Italien her über die Alpen zwischen Deutschland und Frankreich hin dis an den Meeressstrand der Niederlande sich erstreckte, so war das einmal eine Handlung der Gerechtigkeit gegenüber Italien, das keinem der beiden anderen Reiche untergeordnet werden konnte, und sodann ein Auskunstmittel bezüglich der romanisch ("französisch") und deutsch gemischen Grenzländer längs des Rheins. Auch sollte wol dieses Gediet, dessen Herrscher der Raiserkrone trug, gewissermaßen an das frühere ungetheilte Frankenreich erinnern. Die unnatürliche Schöpfung dauerte aber nicht lange, sondern zerstel naturgemäß in Italien als eigenes Reich und in die nördlichen Gegenden ("Lotharingen"), welche in der Folge auf mehr als tausend Jahre hinaus einen Zankapfel zwischen Frankreich und

Deutschland bilbeten, welcher burch die Wiebererwerbung von Effak-Lothringen 1871 einen hoffentlich endgiltigen Abschluß gefunden bat. Doch find burch ben Bertrag von Berbun Frankreich und Italien als selbständige Staaten, was fie ichon vorher unter ben Merowingern und Langobarben waren, wiederhergestellt und Deutschland ift zum ersten Dale ein folder geworden und zwar mit bem Bewuftfein feines Bolfstums, wie ber Beiname seines ersten eigenen Konigs zeigt. Go waren brei Bollsstaaten gebilbet, welche ben eigentlichen Rern bes europäischen Festlantes ausmachen und auf biefem stets bas gewichtigste Wort in allen Fragen ber Kultur gesprochen haben. Doch gesellte fich ihnen hierin außerhalb des Westlandes ein viertes Staatsgebilde bei, dasjenige nämlich, welches die Angelsachsen auf den britischen Inseln errichteten, indem fie einem keltischen Lande, in welchem bas Römertum nur wenig Wurzel gefaßt, einen germanischen Charakter aufprägten (oben S. 361), ber sich auch zäh erhielt, als andere, romanisch gewordene Germanen, die Rormannen, das Land zu frangöstren suchten, - und fclieflich über biefen Berfuch ben Sieg bavon trug. In entgegen= gesetzter Weise endete ber ebenso verkehrte Bersuch, ben Gudwesten Frankreichs zu einer englischen Provinz zu machen, nach zweihundertjährigem blutigen Ringen mit seiner Rieberlage, aber auch mit ber Auffaugung ber provençalischen Nationalität burch die in ftaatlicher Beziehung gewandteren Franzosen, indem ein fo einheitlich gestaltetes Land wie Frantreich nicht auf die Dauer zwei Staatswesen ertrug. Gine fünfte Staatenbildung, welche fich auf ber in natfirlicher Beziehung noch schärfer als Frantreich abgegrenzten iberischen Salbinfel vollzog, um bas Gebiet des zerstörten westaotischen Reiches den eingedrungenen Affiaten und Afrikanern wieder abzunehmen, wird an besonderer Stelle als "fitdwestlicher Rreuzzug" zu betrachten sein. Gegenfiber ber Eroberung bes germanischen Bolferstammes in Britannien erhielt ber burch Difchung nen gebildete und gewiffermagen an die Stelle ber Relten und ber Römer zugleich getretene romanische Stamm in Spanien eine Ent= ídiabiauna.

Diese fünf Staatengruppen, Dentschland, Frankreich, Italien, England und Spanien sind die einzigen maßgebenden und entscheidenden des Abendlandes im Mittelalter geblieben. Das während desselben noch unabhängige keltische Schottland lag bereits im Kampse um sein Dasein mit England, dem das grüne Erin schon sehr früh unterlag. Die jetzt vom deutschen Reiche abgelösten Quell- und Mündungsländer des Rheins waren noch mit demselben vereinigt. Dagegen sehen wir im Rorden und im Osten zwei der Kultur und Religion des Abendlandes angeschlossene Staatengruppen hervortreten, welche zwar in Folge ihrer abgesonderten Lage einen geringen Einfluß bestigen, aber eifrig nach einem bedeutendern solchen ringen. Es sind dies eine germanische Gruppe im Norden und eine flawisch-magharische im Often; jede zühlt dei Staaten. Im Norden sind selbe (Dänemark, Norwegen und Schweden) aus einer Menge von kleinen Fürstentümern zusammengewachsen. Das Deutschland benachbarte dänische Reich ringt nach seiner Unabhängigkeit von ersterm, während die beiden Reiche der skandinavischen Habbinisel ihr Scepter in voller Selbständigkeit ausdehnen, Norwegen über die Eisländer im Nordwesten (oben S. 357), Schweden über die schwach gewordene sinnische Nation (oben S. 5 ff.). Der Osten, der Übergang zur byzantinisirten russischen Welt (oben S. 322 ff.), entreist sich in zweien seiner Reiche, Bolen und Ungarn, nach und nach der deutschen Oberhoheit, an deren rührige Kolonisation jedoch Bolen seine schönsten Länder verliert, während Böhmen dies nicht vermag, vielmehr vom beutschen Gebiete umringt wird und als tschechische Insel auf Unab-hängigkeit verzichten muß.

So vertheilte sich nach Bölkern und Staaten das chriftlicheuropäische Abendland, das wir nun im unvermeiblichen Kampfe mit

bem Islam betrachten werben.

### B. Ber Kampf um das heilige Grab.

Die Kreuzzlige sind die notwendige Folge des einer jeden nach der Ansicht ihrer Bekenner geoffenbarten Religion anklebenden Gigendunkels und der mit bemselben verbundenen Bekehrungswut. Diese Leidenschaft war es nämlich, welche die Islamiten antrieb, die ihnen erreichbaren Länder zu erobern, und da sich unter biesen auch das Land befand, in welchem das Christentum seinen Ursprung genommen und in welchem bes göttlich verehrten Stifters Wiege und Grab lagen, so mußte in ben Christen ber Gedanke erwachen, dieses Land, das ihnen einst gehört, wieder zuruckzugewinnen. Eine Ausführung biefes Gedankens war aber erst zu einer Zeit möglich, ba ber Islam schwach, die Christenheit aber stark geworden, und diese Zeit wurde auch ganz richtig gewählt. war die Zeit, da im Osten das Chalifenreich in unzählige Atome zertrummert, in Europa aber burch die papstliche Hierarchie und das Feudalwefen ein gemeinsames, alle abendländischen Christen umfassendes Band unauflöslich geknüpft mar. Bu keiner Zeit war bas Chalifat fo ohnmächtig, so erniedrigt, so sehr der Willfür der Emire al Omara preisgegeben, zu keiner Zeit sein ehemaliges Reich unter so viele einander selbst rastlos beseindende Herrscherhäuser zertheilt, zu keiner Zeit der Kampf zwischen Sunniten und Schiiten und zwischen einer Menge anderer Setten, sowie zwischen streng= und freigläubigen Mohammedanern so erbittert und leidenschaftlich, so ohne alle Rücksicht auf das Wol und das Los des Islam, — wie zu ber Zeit, da Gregors VII. hochstrebende und rast-

lose Arbeit aus ber Christenheit eine Beerde unter einem Birten gemacht, ba das Ausehen bes Lettern mit geringen Ausnahmen allgemein ohne Widerspruch anerkannt, da in allen driftlichen Staaten durch das ausgebildete Shstem der Feudalität ein festgegliedertes Beer von Befehlenden und Gehorchenden hergestellt mar. — Was aber als besonders aunstig für ein Unternehmen von Seite ber Christenheit gegen ben Drient erscheinen mußte, das war der Umstand, daß gerade in der Umgebung Balästina's bie mohammebanische Staatenwelt zersplitterter mar als anderwärts. Es bestanden, in einem Salbkreise um bas "beilige Land" her, an folgenden Orten besondere, von einander unabhängige Fürstentumer: in Bagbab (die Abbasiden unter der Bormundschaft der Seldschuften, oben S. 434), in Mojul, Damast, Haleb, Antiochia, Konia (lauter einander feindliche Seldschuffenhäuser) und in Kairo (die ohnmächtigen Katimiden unter Vormundschaft sunnitischer Minister). Den Letztgenannten fielen erst turz vor den Kreuzzügen die bis dahin ebenfalls von türkischen Bäuptlingen beherrschten beiligen Orte, Betlebem, bas Meffa, und Jerufalem, bas Mebina ber Christen, nebst ber filistäischen Meerestlifte gu. Zwischen biesen Islamiten gab es überdies noch driftliche Serrichaften. so die unabhängige Stadt Ebeffa unter byzantinischem Schutze und das fleinarmenische Königreich, bas sich wie ein Reil zwischen Sprien und Kleinasien vorschob. Balästina aber war es und nicht viel mehr, nach beffen Besitze die Christenheit trachtete. Es ist auch eine Frage, ob überhaupt an eine Eroberung gedacht worden wäre, wenn nicht die Mohammedaner dem frommen Triebe der Wallfahrt nach den beiligen Orten hinderniffe bereitet hätten. Mit Unrecht hat man fich bemubt, die Kreuzzüge als Ausgeburten des Fanatismus zu brandmarken und zu Es ist in Wahrheit im ganzen Verlaufe ber Geschichte kein verdammen. Krieg geführt worden, in welchem ursprünglich auf Seite des Angreifenden weniger selbststüchtige Absichten, höhere ideale Zwede, eine bewundernswertere Ausbauer und Opferwilligkeit gewaltet, freilich aber auch keiner, beffen wirkliche Durchführung mit diesen schönen Absichten in grellerm Widerspruche gestanden batte, als die Kreuzzuge der Christen nach Ba-Es ift nicht nur etwa Wahn und Aberglaube, sondern eine hochsittliche Regung, ein tiefes Gefühl ber Bietät und ein lebendiger Sinn für die Ehre ber gesammten Religionsgenoffenschaft und die Bemeinsamkeit ihrer Interessen, mas die Chriften zu bem Berlangen antrieb, ben Ort, wo ihr Erlöser, ber für sie gestorben, gewandelt hatte und begraben lag, — wenn auch das Grab in Folge ber geglaubten Auferftehung und himmelfahrt ein Leeres mar, - ungeftort besuchen zu konnen, und im Kalle sie an dieser frommen Bflicht verhindert wurden, es in Befit zu nehmen. Die Wallfahrt ist ein heiliger Gebrauch jeder als geoffenbart geltenben Religion und es liegt trot allem baran gehängten abergläubigen Plunder ein ichoner und hoher Gebanke barin, bas Feld

ber Birksankeit eines hochverehrten Menschen zu besuchen. Wer Weimar besucht um Schiller's und Goethe's ober die Wartburg um Luthers willen, hat kein Recht, Die zu verachten, welche nach Aussinagara, Melka, Jerusalem und Kom wallen, um dem in ihren Augen höchsten Berdienste ihre Huldigung darzubringen (anders freilich verhält es sich mit wunderthätigen Götzen- oder Heiligenbildenn, Erscheinungen oder Resiquien, deren Ort, heiße er Oschaggernaut oder Loreto, keine Erinnerung an vorzägliche Menschen darbietet). Auch ist die kulturgeschichtliche Bedeutung der Wallsahren nicht zu unterschätzen. Sie sind sitr Millisnen der einzige Anlaß zum Reisen und dienen also wider Willen der an solchen Orten wale tenden Priester und der Wallsahrer selbst dazu, den Gesichtskreis der Letzeren zu erweitern und sie langsam aber sicher höherer Vildung zu nähern.

Die Beweggründe zum Beginne ber Kreuzzüge waren burchaus gerechte; fie lagen in ber schlechten Behandlung ber driftlichen Wallfahrer burch die mohammedanischen Machthaber. Selbe nahm ihren Anfang nicht unter arabischer Herrschaft, sondern erft unter ber von jeher alle Menschlichkeit niebertretenden ber Türken, welche bamals, theils als Selbschuffen = Sultane, theils als übermächtige Pratorianerhorden das gesammte Morgenland beherrschten. Durch ben Ginfluß biefer Barbaren wurden auch die anderen islamitischen Bölker verschlechtert, und so konnte unter ben (freilich wol unächten) Fatimiben Agpptens, welche Lanbestultur und Wiffenschaft so eifrig beforberten, ein Scheufal ersteben wie jener hatim (oben S. 424 und 432), welchen ber mahnsimige Despotentipel stach, sich als menschgewordenen Gott auszugeben (1009). Dieser in Wirklichkeit menschgewordene Teufel war es benn auch, welcher sich bie ersten Gewaltthätigkeiten gegen bie ben Christen beiligen Orte er-Aus Anlag ber Entbedung eines jener betrügerischen Bunder, welche nun einmal überall die an sich schöne Ibee ber Wallfahrten entstellen, verbot er die driftlichen Vilgerzüge und ließ alle Kirchen und Synagogen im Reiche, ja sogar bie mohammedanischen Wallfahrtorte zerstören, weil er mir seine eigene Berehrung gestattete. Dies Schickal ereilte auch bie Auferstehungstirche zu Jerusalem, welche zwar von den Griechen wieder aufgebaut werden durfte, aber von den Nachfolgern Hakims wieder ausgeplündert wurde. Noch schlimmer aber ging es zu, als (1084) die "Die rohen Türken Turkmanen der Familie Ortok Balastina erhielten. mighandelten nun die driftlichen Einwohner wie die Bilger auf die emporenofte Weise; sie erhielten sie in steter Angst, raubten ihnen Hab und Gut, drangen während des Gottesbienstes schreiend und tobend in die Kirchen ein, setzten fich auf die Altäre, schimpften und schlugen die Briefter und schleiften ben Patriarchen am Bart auf bem Boben herum."

Das fah ein armer normannischer Einstebler mit an, Peter von Amiens, ein beschränkter Mensch, ber sich aber für die herrlichteit

seines Glaubens in eine solche Begeisterung hinein gelebt hatte, daß er im Stande mar, filt bieselbe eine Welt in Bewegung ju feten und einen Krieg von Jahrhunderten zu entziluben, ber bie unberechenbarften Folgen hatte, aber in beinahe ironischer Beise Riemanden so wenig jum Bortheile aussiel als gerade ber Religion, die er hatte verherrlichen sollen. Damals bachte in Europa noch Niemand an einen Kreuzzug; selbst ber "Stellvertreter Gottes" hielt ben heimfehrenben Bilger Beter für einen Narren; aber der einfältige Monch bekehrte den stolzen Bapst Urban II. und erhielt in ihm einen Bundesgenoffen. Es gab längst feinen Bapft mehr, ber für eine Ibee in's Feld gezogen ware; erft turg vorher hatte Gregor VII. gewaltet, welcher die Welt lehrte, thatsächliche Berhältniffe zu ergreifen und sich zu Rutzen zu machen. Beter hatte wol nur an Sicherung ber Ballfahrten gebacht, — Urban faste ben Blan, bem Beistesreiche Gregors auch eine materielle Unterlage zu geben, und bas Bapfttum baburch, bag es ber Chriftenheit bas heilige Land als Broving anbieten konnte, unüberwindlich zu machen. Mit dem Konzil von Clermont 1094 murbe ein Brand in die Welt hinaus geworfen, ber nicht so balb gelöscht werben sollte. Die Begeisterung im Abendlande war über alle Beschreibung. Man sah nun einen trefflichen Anlag vor sich, die europäische Menscheit über die affatische, das Christentum über ben Islam triumfiren zu lassen. Doch liefen baneben auch mancherlei engere, theilweise selbstflichtige Ziele einher. Fromme wollten sich einen Plat im himmel verdienen, Ehrgeizige fich auszeichnen, Sabsuchtige fich burch Beute bereichern, Abenteurer emportommen, Berliebte fich ben Beifall ber Angebeteten erwerben, Solbner ihre Rauflust befriedigen, Beiftliche ihren Ginfluß vermehren, Fürsten ihre Macht vergrößern, Ritter fic eine solche gründen u. s. w. Was der Papst wollte, wiffen wir bereits; — der Kaiser, es war noch der unglückliche Heinrich IV., war ein gebrochener Mann und verhielt sich bei ber ganzen Bewegung unthätig und theilnahmlos. Dieselbe wurde überhaupt ein Triumf bes Papsttums und hat den Borrang des lettern vor dem Raisertum, wie ihn Gregor VII. begrundete, in hohem Grabe befestigt, mahrend jugleich Die Rönige ber Chriftenheit Gelegenheit fanden, es bem Raiser gleich ober gar zuvor zu thun und bamit feinen Nimbus völlig zu zerftören. Noch teine Bewegung seit ber Bolferwanderung mar so allgemein gewesen; sie ergriff bas gange romifch-tatholische Europa, Spanien ausgenommen, welches seine Rreuzzüge im eigenen Lande hatte und seine Kräfte nicht zersplittern durfte, sowie die fern abliegenden Nord- und Oftstaaten: Standinavien und Bolen. Mit der ganzen Araft ihrer Bevölkerung haben fich betheiligt: Frankreich, bas die eigentliche Seele bes Unternehmens blieb, Deutschland mit seinen Nebenländern, Britannien, Italien und Ungarn.

Wie jebe Bewegung in der Geschichte ihr Zerrbild gleich in sich

selbst hat und nicht ermangelt, basselbe herauszukehren, so war auch die notwendige Folge der allgemeinen Erregung durch das Predigen des Kreuzes die Betheiligung einer Masse von Gesindel, welches dem ersten geordneten Kreuzheere vorauseilte und bezeichnender Weise von dem sanatischen Eremiten Peter und dem ausgehungerten armen Ritter Walter genannt Habenichts angesührt war. Die schlimmen Seiten des Mittelalters, Unwissenheit, Glaubenswut und Anarchie begleiteten die Schritte dieser Banden, welche auf ihrem Wege die Juden mordeten, selbst aber das nämliche Schicksal von Seite der Türken erlitten.

Ihnen folgten damn die nach damaligen Begriffen geordneten Beere. Zwei Fehler jedoch verurteilten das Unternehmen tropdem von vomberein zum Miklingen: ber Mangel an einem bestimmten Plan und an einer gemeinsamen Flihrung und damit auch an Einheit unter ben abendländischen, und sobann auf Seite ber morgenländischen Christen nicht nur ber Mangel an Unterstützung, sondern die offenbare Feindseligkeit gegen das Unternehmen. Die morgenländische Kirche nahm die Mitte zwischen ber abendländischen solchen und dem Islam ein, nicht mur was das Gebiet, sondern auch was die ganze Richtung in den Kulturleistungen Ihre Staatsordnung, ihre Wiffenschaft und Runft bilbeten gewissermaßen Ubergänge zwischen bem asiatischen und bem euroräischen Vom Islam und vom Abendlande zugleich aber, welche beide von lebendigen Ideen erfüllt waren und eine Kraft der Ausdehnung besaßen, unterschied sich Bhzanz (oben S. 477) burch seinen Stillstand und seine zunehmende Schwäche. Seine einzige Eroberung, Rufland, war ihm schon früh entfremdet und ging ihre eigenen Wege, welche naturgemäß nach bem nördlichen Afien wiesen. In biefer seiner Schwäche und Unfähigkeit zum Fortschritte hatte und fühlte baber Byzanz in ben beiden von Westen und von Osten her drängenden Mächten, dem hierarchischfeudalen Syfteme Roms und dem fanatisch-bespotischen Syfteme des Drients, seine Erbseinde. Das byzantinische Reich hatte nur ein Ziel: die Fortführung des römischen Reiches. Seit Erneuerung des westlichen solchen war ihm ein wesentlicher Theil seiner Macht und seines Glanzes genommen, und durch das Emporftreben bes Bapfttums feines Glaubens Gebiet unheilbar zerriffen. Durch die Eroberungen der Araber aber war die eigentliche Stütze, auf welcher ein morgenländischriftliches Reich allein ruhen kommte, die Erbschaft ber Nachfolger Alexanders des Großen in ben brei alten Rulturgebieten bes Drientes: Agypten, Sprien und Mesopotamien, für immer entriffen. Gin Zusammenftog ber beiben Weltmächte, welche das Oftreich schon so fehr geschädigt, konnte baber letterm nur noch weit verberblicher werben. Berhindern konnte es diesen nicht, es war zu schwach bazu. Mit einer von beiben Mächten sich gegen bie andere verbinden komite es sich auch nicht; in jedem Falle hätte seine Religion und Rultur und sein Staatswesen, als ber schwächere Theil,

ben Kürzern gezogen. Byzanz that daher das Einzige, was ihm übrig blieb und was leiber seinem Charafter am besten entsprach; es suchte fich seine schon angebeutete neutrale Stellung burch Ränke aller Art und burch Berrat seiner Mitchristen zu mahren. Daß die Blige ber Abendländer einem Lande galten, welches einst dem byzantinischen Reiche gehört hatte und von diesem niemals freiwillig aufgegeben war, daß mit diesen Rügen die römische Kirche eine Schuthoheit über die heiligen Orte ansprach, auf welche die griechische Kirche bas alleinige Recht zu besitzen glaubte — diese Umftande gaben ben Byzantinern allerdings einen Grund, sich dem abendländischen Unternehmen soviel möglich zu widersetzen, wenn auch wieder von den Abendländern geltend gemacht werden konnte, daß ihnen, welche ebenfalls Christen, ein Recht zustehe, selbst für die Freiheit ber heiligen Orte einzustehen, wenn die Byzantiner weber die Kraft noch ben Mut hatten, dem Islam ihre verlorenen Brovinzen wieder abzunehmen. Nur fieht es von Unredlichkeit auf ihrer Seite aus, wenn fie im ersten Kreuzzuge dem griechischen Raiser den Lebenseid für das zu er= obernde Land leisteten und benselben nachher brachen. Dagegen war man nicht verlegen, in bem Mangel jeder Silfe von griechischer Seite zu bem die ganze Christenheit angehenden Werke einen Vorwand zum Wortbruche zu finden, und es war auch nicht ganz ungerechtfertigt: wer nichts zu einer That beiträgt, hat auch kein Recht auf ihre Fruchte. Es follte fich nun aber in unseligster Beise zeigen, welcher unlösbare Widerspruch darin lag, einen erhabenen idealen Zweck durch Mittel erreichen zu wollen, mit beren Anwendung eine Schändung bieses Zweckes notwendig verbunden ift. Es lag dieser Biderspruch nicht sowol in ber Anwendung von Waffengewalt, welche allerdings ohne alle unsittliche Thaten niemals möglich ift, als vielmehr in der Theilnahme so vieler. ja geradezu an Bahl überwiegender unlauterer Elemente an den Kreuzzügen. Durch dieselben wurde der ursprünglich erhabene Zweck derselben in sein Gegentheil verkehrt; denn durch fie häuften sich so fehr alle Arten verwerflicher und verbrecherischer Thaten, daß jener Zweck schlechterbings nur noch in frommelnder Beuchelei und abergläubigem Wahn bestand. Wortbruch und Verrat waren tägliche Erscheinungen im Beere ber Kreuzfahrer, und wo sie Siege erfochten burch Schlachten und Belagerungen, ba zeigten sich in dem Berhalten der Sieger nicht die Großmut und Demut, in beren Berbindung bas Wesen bes Christen nach ber Lehre Jesu bestehen sollte, sondern die gange Bestialität einer von einer kor= rumpirten Geiftlichkeit mit Dogmotik und Werkheiligkeit, statt mit Moral und Vernunft erzogenen Bevölkerung. Es wurde da gemordet, geraubt, gebrannt und geschändet, - und nirgends mit mehr Wut als am beiligften Ziele ber Kreugfahrt felbst, in Jerufalem, so bag ber eble Tobte im Grabe fich eher hatte umkehren muffen vor heiliger Ent= ruftung, als fich freuen über ben Gewinn seiner Ruhestätte burch seine

Gläubigen, welche ben Mut und die Ausdauer, die sie auf dem Zuge und im Rampfe bewiesen, burch ihr Berhalten als Sieger selbst mit Beffer ware ein Bergicht auf die Ausführung bes Schmach beluden. großartigen Gedankens einer Erwerbung bes "heiligen Landes" gewesen, als biefe scheufliche Entweihung bes Grabes bei feiner Eroberung. thierische Robbeit, mit welcher die "driftlichen" Sieger Islamiten und Ruben behandelten, wird aber noch emporender burch die damit Sand in Hand gehende Beuchelei. Wie mußte es mit der Bildung eines Beeres beschaffen sein, bei welchem die Geschichte mit der heiligen Lanze in Antiochia vor sich geben konnte? Eine Erscheinung kundete ihre Auffindung an (natlirlich burch Betrug); ihre Mitführung im Kampfe follte biesen entschieden haben, und ber Streit um ihre Achtheit (trot biefem Erfolge!) führte zu einem Gottesgerichte, einer Feuerprobe, welcher ber angeblich siegreiche Mönch an Brandwunden erlag! Und in Jerusalem gingen die Sieger unmittelbar vom entsetzlichsten Blutbabe weg an eine Büßerprocession; barfuß und barhaupt bankten sie bem Gotte, beffen Lehren fie eben geschändet hatten.

Aus dem ersten Krenzzuge erstand in Palästina ein Abbild des abendländischen Feudalwesens, mit französischen Lehengesetzen, das sogenannte Königreich Jerusalem, welches ein Kampfgegenstand zwischen Christen und Islamiten blied und längere Zeit dem blosen Namen nach als in Wirklichkeit existirte! — Eine eigentümliche Erscheinung ist es, daß sich die damaligen christlichen Großmächte nicht um die Organisation des mittelasterlichsendbländischen Pflanzstaates im Morgenlande kümmerten, sondern solche den Kreuzsahrern überließen, die völlig nach eigener Wilkür nicht etwa einen theokratischen oder geistlichen Staat, sondern ein weltliches Wahlreich darans machten, in dem, trop seiner unsichern Lage gegen außen, die Parteien sich heftig besehdeten, worans deutlich genug erhellte, daß das Rittertum die Kreuzsahrten nicht unternommen, um dem Alerus, sondern um seinen eigenen Interessen zu dienen.

Es war natürlich, daß das Unternehmen der Kreuzzüge und namentlich ber anfängliche Sieg desselben den mohammedanischen Fanatismus in dem zersplitterten Borderasien und Nordafrika aufs Neue entzündeten. Unter den Erscheinungen, welche diese erneuerte Bewegung des vielsach zerrikteten und entschieden bereits gealterten Islam hervorrief, ist namentlich eine kulturgeschichtlich merkwürdig, weil sie die Ohnmacht und Zerrissenheit der Religion des Korân an den Tag legte, — der Staat und Orden der Assassien des Korân an den Tag legte, einer Anzahl von Zweigsekten der Aliden oder Schitten, welche mit Anwendung persischendbisstischer Borstellungen auf den Korân die Messische in orientalischunstischer Weise versochten. Die Ismaeliten arbeiteten die Loslösung von allem Glauben und aller Sitte zu einem fanatisch-mystischen System aus, organisirten selbes mit Einweihungen, Graden, geheimen Orgien

und Missionen, und begeisterten sich ausschließlich für bas Berabies, in welchem sie für ihre Anhänger ein bevorzugtes und äußerst glückseiges Dasein erhofften. Reine Sette ber Ismaeliten aber, zu benen auch bie Drufen, Karamathier, Fatimiben und andere fanatische Bereinigungen gehörten, bat, besonders mit Bezug auf die Kreuzzüge, so große Bebeutung erhalten wie biejenige, welche Saffan ibn Sabah mit politischen Zweden als Flüchtling 1099, im Jahre ber Eroberung Jerufalems, in der Bergfeste Alamut in Deilem stiftete, wo er sich, als Profet ber Sette, ben Alten vom Berge ober vielmehr "herrn bes Gebirges" (Scheich al Dichebl) nennen ließ und als Stellvertreter bes Imam (oben S. 429) ausgab. Seine Orbensglieder gehorchten ihm unbedingt und berauschten fich zu ihren Thaten burch ben Genuß ber aus hanf bereiteten Baschischa, baber fie Saschischim hießen, mas bie Frangofen als Assassins (Meuchelmörber) verstanden, baber ihr europäischer Name. Auf ben Befehl bes Obern verlibten sie nämlich jeden Mord mit dem fältesten Blute, in sicherer Boraussicht bes ihnen blübenden Baradieses. Die Affassinen beherrschten bamit von ihren Burgen aus ben Orient und waren gleich verberblich für ihre Keinde und Freunde: Erstere unterlagen ihren Dolden, Lettere bem Richtschwert ber burch fie bebrohten Berricher, von benen es Manche vorzogen, die fanatischen Banditen in ihre Dienste zu nehmen. Auf biese Art fanden fie seit 1105 Eingang in Sprien, wo im alten Apamea (Famiah) ein neuer Staat ber Sette unter Oberhoheit besienigen von Deilem und 1140 auf dem Antilibanon in der Feste Masiaf sogar ein unabhängiger solcher mit eigenem Scheich entstand. Beibe fanden reifende Berbreitung; aber ihre Macht murbe nicht etwa eine Stütze bes Islam und bes bebrohten Baterlandes gegen Die driftlichen Gindringlinge, sondern diente ausschlieflich eigenen Zweden. Nicht nur führten fie einen fortgesetten Morbfrieg gegen alle orthoboxen Moslim, sondern gaben fich auch den Kreuzfahrern als Waffe gegen ihre Landsleute bin, und bag biefe Silfe von Mörbern und Regern angenommen wurde, ift auch ein Zeichen ber unter ben Rampfern bes beiligen Grabes eingeriffenen Grundsatlosigfeit und Entsittlichung.

Bu berselben Zeit aber, in welcher unter ben Islamiten, ben Angegriffenen in diesem Kriege und den Opfern des Kreuzessanatismus, eine Berbindung erstand, die gegen ihr eigenes Fleisch und Blut wiltete, — trieb der trot aller Entsittlichung seiner Glieber lebensträftigere Baum des abendländischen Christentums seinerseits Blüten, in welchen die Lichtseiten des Mittelalters, Tapferkeit, Wolthätigkeit und Überzeugungstreue, zur vollsten Entsaltung gelangten. Es sind dies die geistlich en Ritterarden, welche bezeichnender Weise zu einer Zeit entstanden, da die Mönchsorden entartet und zerrlittet waren, und welche bie neue und eigentilmliche Aufgabe übernahmen, die Gelübbe des Klosterwesens mit dem Schwert in der Hand aufrecht zu erhalten. Ihren

Ruhm errangen sie jedoch nicht mit diesem sonderbaren Untersangen, sondern mit zwei Arten der Thätigkeit, welche das volle Gegenbild der Assassischen Darstellten und sie denselben wie den glänzenden Tag der dissern Nacht entgegensetzen. Statt gegen ihre Glaubensgenossen mit dem Oolche zu rasen, vertheidigten sie dieselben mit dem Schwerte, — statt zu morden und Bunden zu versetzen heilten sie solche in ihren Spitälern. Wir werden den drei geistlichen Ritterorden der Kreuzzüge in einem besondern Abschnitte unsere Ausmerksamkeit widmen und ihre Blüte wie ihren Verfall beobachten.

Die lebensvolle Rraft, welche im Schofe ber Kreuzfahrer, ungeachtet ber Schattenseiten ihres Treibens, Die schöne Blute ber geiftlichen Ritterorden getrieben, machte sich auch im Königreiche Jerusalem selbst geltend, trot ber Unficherheit seiner Zustände. Während die moham= medanischen Staaten in ihrem eigenen Lande unaufhaltsam ber Auflösung und bem Rudschritte verfallen waren, entwidelte fich ber einer religiösen Ibee entstammte weltliche Pflangstaat auf fremder Erde, diese driftliche Erneuerung des Reiches Davids und Salomo's, um die Mitte bes zwölften Jahrhunderts in burchaus erfreulicher Beife. Das König= reich erhielt ein Gesetzbuch nach frangösischem Muster, Die "assises et bons usages de Jerusalem", und unter ber fehr gemischten Bevolkerung wurde gute Ordnung und Polizei gehandhabt. Aber diese Blüte war nur turz und an ber jungen Schöpfung nagte ber Wurm innerer Zwietracht und arger Sittenlosigkeit. Obschon das neue Reich mit seinen Lehnsfürstentumern Tripolis, Antiochia und Sbessa bas ganze Rüstenland von Sprien umfaßte und nach Mesopotamien hinuberreichte, bilbete es nur einen langen schmalen Streifen ohne gesicherte Grenzen zwischen Meer und Bufte und hatte vor seinen östlichen Thoren die beständig brohenden Staaten von Damask und Haleb. Diese Schwächen waren ebensoviele Stärkungen bes Islam, ber bei ber Erbitterung seiner Glaubigen fiber das Dasein eines driftlichen Reiches in seinem sonst unbestrittenen Gebiete nur eines außerordentlichen Mannes bedurfte, um die Fremden aus seiner Domane zu vertreiben. Und diesen sandte ihm ein gunftiges Gefchick. Der sumitische Kurde Salaheddin ibn Gjub war es, ber 1169 bem Scheinreiche ber Fatimiben und bem gegen bie Fremden lauen Schiitismus ein Ende machte, als fraftiger Nachfolger ber Faraonen das Herrscherhaus der Ejubiden gründete, durch die Eroberung von Damask bas driftliche Reich von Palästina einschloß und bie Affassinen bändigte. Es war ein eigentlimlicher Sonnenblick in ber Nacht finstern Glaubenshaffes, daß diefer gefährlichste Gegner ber Christen zugleich beren bewunderter Liebling wurde, wie er der angebetete Messias seiner aufs Reue sich ermannenben Glaubensgenossen war. Mit Gifenklammern umfaßte er die christliche Schöpfung, seit er (1183) auch Haleb befaß, und mit unerbittlicher Hand knickte er die junge, aber

bereits verwelfte Blüte ber driftlichen Begeisterung burch Jerusalems Wegnahme (1187). Damit waren die Kreuzzuge, nicht hundert Jahre nach ihrem Beginne, zum Tobe verurteilt; was noch mehr als hundert Jahre hindurch folgte, war lediglich ein Krieg zwischen Morgen- und Abendland, ein langfames Untergeben aller Hoffnungen bes lettern, im erstern Fuß faffen und bie Wiege seiner Religion behaupten zu Das Christentum Roms war nicht nur beschämt burch ben Mißerfolg feiner höchsten Ibeale; es mußte bies noch mehr fein, ba ein Ungläubiger, Salaheddin, burch Milbe und Menschlichkeit im Siege zeigte, daß er das Evangelium beffer befolgte, als beffen geharnischte Rämpen gethan hatten. Die Chriften konnten sowol in biefer eblen Rache, als in bem nun Schlag auf Schlag über fie hereinbrechenben Unheil die Nemefis erblicken für die Greuel, die fie bei ber Eroberung bes mm wieder verlorenen "heiligen Landes" begangen hatten. wie elend verlief ber großartige Rreuzzug, ben bie brei mächtigsten Monarchen ber Christenheit, ein Kaiser und zwei Könige mit unzähligen Kürften und herren unternommen hatten! Raiser Rotbart ertrant im fremben Lande, nahe ber Pforte Spriens und fein Sohn Friedrich folgte ihm balb im Tobe. Die beiben ebeln Staufer waren glücklich; benn fie erlebten nicht die Schmach, die ihrem Glauben durch diesen Kreuzzug widerfuhr, der nur aus einer Reihe von Händeln und Feindseligkeiten amischen Christen bestand und durch Richard Löwenherz' brutale Rauflust und Bhilipp Augusts Ranke in volle Auflösung geriet. Richard war übrigens ber richtige Gegenpart Salahebbins. Beibe glichen sich an ungeftumem, rauhem Wefen und helbenhafter Tapferkeit, vermischt mit großmutigen Anwandelungen, und traten baber auch in einen bie Zeit= . genoffen in Erstaunen setenden freundlichen Berkehr, den es nicht gewaltig störte, als Richard 2000 moslimische Beiseln und Gefangene niederhauen ließ. Uber Richards tollen Plan, seine Schwester Johanna mit bes Sultans Bruder Melek al Abil zu vermälen und ihnen Palästina zu übergeben, lächelte Salaheddin; er kannte ben Fanatismus beiber Religionsparteien, beren Masse für Richards Aufklärung kein Berftandnik befak.

Der Schluß bes zwölften Jahrhunderts fand Europa freuzzugsmide, d. h. mide der gefahrvollen Kreuzzüge gegen den Islam,
— nicht mide des vorgeblichen Kampfes für das Kreuz, wenn
dabei irgend etwas zu gewinnen war. Die Scheußlichkeiten, welche
während des ersten Kreuzzuges begangen worden, hatten bereits gezeigt,
daß ein elendes Gesindel den größten Theil der Kreuzheere ausmachte,
und je mehr bessere und edlere Elemente bei den kopflos unternommenen
und kopflos geleiteten Zügen durch Hunger, Krankheiten, Erschöpfung
und Türkensäbel umkamen, desto mehr kam das in der Menschheit
stets die Mehrheit bildende und stets unausrottbare Gesindel zur Geltung

und Oberhand. Die ritterliche Gestunung war bereits im hinschwinden begriffen, selbst in den neu gegrundeten Ritterorden, und was die Waffen tragen komte, war mit wenigen Ausnahmen entweber blos von Beuteund Rauflust ober blos von blinder Glaubenswut ober von beidem zugleich beseelt. Beibes aber konnte, ohne so große Gefahren wie in Afien, in der Nähe befriedigt werden. Wol ftand damals an der Spitze ber Rirche ein Bapft, beffen größtes Sehnen es war, die Rreugige wieber aufleben ju feben, Innoceng III. (f. oben G. 147 ff.); allein sein Wirken war ein so vielseitiges und boch so ausschließlich auf bas Beil ber Kirche gerichtetes, bag auch anderweitige Erfolge römischfatholischer Baffen ihn zu befriedigen geeignet waren. Die Entartung und Entehrung ber ursprünglich erhabenen Kreuzzugsidee kehrte sich daher am Aufange bes breizehnten Jahrhunderts nicht mehr gegen die Dohammedaner, sondern gegen andersgläubige, nicht römisch=papstliche Christen, gegen die schismatischen Griechen im Often und gegen die baretifchen Albigenfer im Weften. Die lettere blutdürftige Bewegung mit ihrer Begleitung, ber Inquisition, haben wir bereits erwähnt (oben S. 197); gegen ben Often fam mit bem Fanatismus zugleich bie nicht grundlose Rache an ben Griechen, welche bie Rreuzzüge nicht nur nicht unterstützt, sondern verraten und nach Kräften vereitelt hatten, zur Geltung, und bamit verbanden fich jugleich politische Plane, an die Stelle bee byzantinischen Reiches römisch-katholische Staatengebilbe zu setzen. Das faufmännische Benedig (oben S. 280 f.) betrieb diesen angeblichen Rreugzug wie ein Handelsgeschäft und betrog biejenigen Ritter, welche nach Palästina und nicht gegen Christen geführt zu werden glaubten, in gewissenlosester Weise. Durch aufgestachelte Glaubenswut und byzantinische Feigheit fiel Konstantinopel in die Hände einer Sandvoll Abenteurer, welche (1204) mit Raub, Brand und Mord auf die scheußlichste Beise das römische Dogma an die Stelle des griechischen setzten und die Spottgeburt eines "latinischen Reiches" mit einer Unzahl Griechenland einnehmenber Basallenstaaten nach bem Muster bes abendlandischen Keudalwefens aufstellten, unter welchen letteren nur die den Benedigern anheimgefallenen eine dauernde Staatsordnung erhielten. Es wurde in bem neuen Reiche bas Gesethuch bes Königreichs Jerusalem eingeführt; in der That aber herrschte das schamloseste Raubrittertum, wie im Abendlande, und gegen die Schismatiker war den Rechtgläubigen Alles erlaubt. Die Byzantiner gründeten Reiche in Rifaia und Trapezunt; ber fürchterliche Glaubens- und Raffenkampf zwischen "Franken" und "Griechen", in bem bie barbarischen Bulgaren bas entscheibende Wort sprachen, rieb die neuen Schöpfungen auf. Das in Anarchie versunkene "latinische Raisertum" zerfiel ungeachtet aller Bettelei um Silfe im Abendlande und der byzantinische Tron wurde für die letzte und trostloseste Zeit seines fiechen Daseins notburftig bergestellt (1261).

Inzwischen war, ba bie Manner gegen Reter und Schismatiter tampften, fatt gegen bie nichtdriftlichen Bebruder bes "beiligen Landes", Die vergeffene Befreiung bes lettern von den unverborbenen Bergen ber Rinber erfaßt worben, unter welchen nun eine formlich tranthafte Manie, bas "Kreuz zu nehmen", sich verbreitete. Es war eine eigen= tilmliche Frucht bamaliger Kultur, baß (angeblich) 50.000 Kinder, Knaben fowol als Mabchen, (1213) aus Deutschland und Frankreich, ohne burch bie Eltern gehindert zu werden, geschmudt und fingend mit ber ernsten Absicht ausziehen konnten, bas beilige Grab zu erobern! Ja es hatten sogar Eltern und andere Fanatiker sie bagu ermuntert und ihnen vorgespiegelt, bas Meer werbe vor ihnen zurlidweichen! Die Meisten erreichten aber die Riffte nicht einmal ober höchstens, indem fie bas Opfer von Entbehrungen und Betriigereien wurden ober auch nach Saufe kehrten, wo sie gestanden, von einer unwiderstehlichen Macht fortgetrieben Einige gelangten nach Sprien, gingen aber naturlich burch Rlima und Türken zu Grunde ober wurden als Sklaven verkauft.

Nach tem Tobe Innocenz III., ber felbst zu seinem tiefsten Leid= wesen keinen Kreuzzug bewirft hatte, wurden solche wieder unternommen: aber es waren nur noch schwache Bersuche. Das meiste Glud hatte ungeachtet bes auf ihm laftenben Bannes Friedrich II. (oben G. 149), indem er 1229 Jerufalem burch einen Bertrag mit Salaheddins Reffen Melet al Ramil erhielt und fich bie Krone bort aufsette. Den Dohammebauern gestattete er die Wallfahrt zur Omarsmoschee, aber die papftlich gesinnten Geiftlichen vertrieb er und erfette fie burch seine Aubänger. Das ganze Pfaffentum ichrie um Rache gegen ben freisinnigen Raifer und nannte seinen Bertrag einen Bund mit bem Teufel. Rein Wunder, daß ihm die Urheberschaft eines Buches zugeschrieben wurde, welches gegen die "geoffenbarten" Religionen gerichtet war und Mofe, Chriftus und Mohammed brei Betrüger nannte ("de tribus impostoribus"). Aber icon 1244 fiel bas ichutlos gurlichgelaffene Jerusalem wieder in die Bande turkischer Solbner bes agyptischen Sultans, welche bort furchtbare Greuel verlibten. Traurig endete auch der Wiedereroberungeversuch Endwig bes Beiligen von Frankreich, trot anfänglicher Erfolge in Agypten und trot seiner Berbindungen mit ben Affassinen und ben bie Eriftenz ber mohammebanischen Welt bebrobenben Dongolen.

In Letteren nämlich nahte ber civilistrten Menschheit eine surchtbare Gesahr, welche unter Umständen Alles vernichten konnte, was die Kultur bis dahin geschaffen. Die Zersplitterung des Chalisenreiches, namentlich zur Zeit des Aufkommens der vielen kleinen Seldschukkenreiche, begünstigte ungemein die Mords und Randzüge von Horden, in welchen die Hunnen wieder aufzuleden schienen. Ein würdiger Nachfolger Attila's, Temudschin, genannt Oschingisch an, in einer Mongolenhorde Hochasiens 1155 geboren, gelangte durch seine Thatkraft von kleinen

Anfängen zur Oberherrschaft über eine Menge Horben und gab ihnen ein Gefet, welches Religionsfreiheit für alle Bekenntniffe und eine geordnete Rechtspflege nach dinefischem Borbild aufstellte. aber, auf ben Raubzügen ber Mongolen, galt fein Recht; ba wurden ohne Gnabe und Erbarmen die Menschen niedergemäht und die Städte bem Erbboben gleich gemacht. Es war um bas Jahr 1220, als unter ben Streichen ber Mongolen bie Errungenschaften ber herrlichen Rultur, welche in Turkestan geblüht hatte, — als die Städte Samarkand, Bochara, Balt und andere mit ihren Sternwarten, Bibliotheken, Schulen, Moscheen, Bazaren, Bäbern und Karawanserais in Trümmer santen. Seltsam widerspricht dieser entsetlichen Barbarei ber Geift vernünftiger Religiosität, ben ber blutige Eroberer in seinen Gesprächen mit ben islamitischen Gelehrten an ben Tag legte, beren Buchstabenweisheit er beschämte. Und diese Außerungen erscheinen wieder unvereinbar mit bem gerabezu komischen Eigendünkel, ben er und seine Nachkommen an ben Tag legten, indem sie jede Botschaft fremder Kürsten als eine Unterwerfung und alle Solche als ihre rechtmäßigen Bafallen betrachteten. Dichingischan ftarb 1227 als Herrscher eines mit Blut und Brandmalen zusammengefügten Reiches vom Hoangho bis zum Tigris und zur Wolga, das aber unter seine Söhne getheilt ward. Diese, unter ber Oberhoheit Gines von ihnen stehend, breiteten die monaolische Macht noch weiter aus. Unter die Dberherrschaft biefes Bolkes fiel Rugland, nach Mostau's Zerstörung (1238) und wurde dadurch in seinem Kulturgange um mehr als zwei Jahrhunderte aufgehalten und ben Mongolen der Weg nach Europa gebahnt. Ungarn, das Land ihrer zur Kultur bekehrten Stammverwandten, wurde gräflich verwüstet, ebenso Bolen, und nun follte Deutschland an die Reihe kommen, als der Phrrossieg bei Wahlstatt 1241 die Barbaren zur Umkehr bewog. Mebr Glud. wenn man es so nennen barf, hatten die Mongolen in Asien, wo zwei Brübern, Dichingischans Enteln, zwei ehebem mächtige Reiche in die Sande fielen, bem Sulagu, welcher die Uffassinen in Berfien auf furchtbare Beise vertilgte, 1258 ber Rest bes Chalifenreiches, wobei Bagbab furchtbar ausgemorbet und zerftört wurde, bem Rublai aber 1280 ganz China.

An die Stelle des Chalifates trat ein Persien und Mesopotamien umfassendes mongolisch-türkisches Reich unter Hulagu und seinen Nachstommen. Der nächste Schritt des Eroberers galt Sprien. War nun das disherige Vordringen der Mongolen insosern den Krenzsahrern günstig gewesen, als es für sie die mohammedanischen Sultanate in Vorderasien unschädlich machte, — vorausgesetzt nämlich daß das Abendland überhaupt noch fähig zu Ersolgen und durch das bisherige Gegentheil solcher nicht vollkommen erschöpft war, — so mußte die Sache mit einem mongolischen Einbruche in Sprien völlig anders werden und

mit ber Bernichtung ber islamitischen Macht zugleich jede Hoffnung bes Christentums zerftoren. Das innere Sprien mit Baleb und Damast wurde wirklich genommen; aber in ber hochsten Not hatte ber Islam, wie hundert Jahre vorher in Salaheddin, so auch jetzt wieder bas Glück, aus Agppten einen Retter erscheinen zu sehen. Es war ber Sultan Beibars, aus bem neuen türkischen Berricherhause ber Dameluten. burch welches Salabeddins Familie verdrängt war. Mameluten (Mamluken), b. h. Sklaven, hießen bie von ben Mongolen geraubten und ägpptischen Mohammebanern ihnen abgekauften jungen Leute kaukasischen und türkischen Stammes, welche zum Kriegsbienst erzogen waren und aus beren Mitte 1251 Ebek fich jum Sultan aufgeworfen Beibars . ber "mohammedanische Cio". manbie Waffen zugleich gegen Mongolen und Christen, gegen bie Bebränger seines Landes und Glaubens von Often und von Westen ber. Er starb zwar (1278) vor dem Gelingen seiner Plane; aber seine Nachfolger schlugen die Mongolen und nahmen eine der den Christen in Sprien gebliebenen Kesten nach ber andern, bis 1291 auch die letzte, Btolemais ober Akton fiel, womit alle driftliche Herrschaft auf bem Festlande Vorderafiens bis auf heute ein Ende nahm und in allen moham= medanischen Ländern, besonders aber unter den Mameluken, die früheren Berfolgungen ber Christen mit erneutem Gifer aufgenommen wurden, indem zum Glaubenshaffe nun noch die Rache für die Kreuzzüge hinzu-Die persischen Mongolen aber wurden, um fich im Besitze ihrer Macht zu sichern. Mohammedaner, und so besaf ber Islam wieder Alles mas er verloren hatte.

Und bald sollte er noch mehr gewinnen; benn er hatte niemals auf ben Gedanken einer Unterwerfung ber ganzen Erbe verzichtet. Wol waren bie "Kreuzzilge" nun zu Ende, aber damit keineswegs auch ber ihre unmittelbare Fortsetzung bilbenbe Rampf zwischen Morgen- und Abendland. Die Gefahren, welche das letztere bedrohten, waren bis dabin, wenigstens seitdem die Araber auf den Saupttheil Spaniens und auf Sicilien verzichten mußten, unwesentlich gegenüber benen, welche mm erst nahten. Die Besitnahme bes "heiligen Landes" burch Ungläubige war für Europa nur ein idealer Berluft; ein wirklicher, greifbarer bedrohte sie seit dem Ende der Kreuzzüge von Seite der nun in den moham= medanischen Staaten an Stelle ber Araber herrschenden Türken, bie wir bereits als einflukreiche Söldner der Chalifen (oben S. 443) Die Tilrfen find, wie ihre Sprache beweist, ein Zweig fennen gelernt. des ural-altaischen Bölterftammes der mongolischen Raffe; aber schon früh im Mittelalter sind fle zufolge ihrer Stellung im Chalifenreiche mit Semiten (Arabern) und Ariern (Perfern), auch wol mit Raukafusvölkern (Ticherkessen) so sehr vermischt worden, daß ihr Außeres wenig mehr an die mongolische Herkunft erinnert. Anders steht es mit ihrem

Berhältniß zur Kultur, welches stets gleich demjemgen aller mongolischen Bölker mit Ausnahme ber Chinejen und Japaner ein durchaus negatives geblieben ift. Als Untergebene der Chalifen find sie natikrlich schon frith Mohammedaner und zwar eifrige Sunniten geworben. Stamm ber Turten nun, welcher fpater in ber Geschichte eine gewichtige Rolle spielte, dieute nach dem Untergange des Chalifenreiches erst den Selbschutten Rleinafiens und erhielt gegen Ende bes breizehnten Jahrhunderts von seines ersten selbständigen Führers Ertogrul Sohn Dsman ben Namen ber Osmanen. Diese fühnen Räuber nahmen im Bereine mit anderen Türken damals in turzer Zeit fast ganz Rleinasten ben Byzantinern weg und errichteten bei Osmans Tobe 1326 an seinem Sterbeorte Bruffa ihr neues Sultanat. Schon 1357 setten fie ben ersten Fuß auf europäisches Bebiet in Thrake (Gallipolis), bas biese Rulturfeinde leider seitdem noch nicht wieder verlaffen haben. war ber Untergang bes von Tronftreitigkeiten und religiöfen Zänkereien unter bem elenden Saufe ber Balaologen erfüllten byzantinischen Reiches nur noch eine Frage ber Zeit. Den aflatischen Theil besselben besagen bie Türken, ben europäischen bie Bulgaren beinahe gang. Doch zeigte es fich balb, daß ben Ersteren die nächste Aufunft ber Baltanhalbinfel gehörte. Schon 1365 murbe Abrianopel türkische Hauptstadt und bie Baläologen besaken auker Byzanz nichts mehr als einige Landstriche in Griechenland. Nun rächte sich der bisherige ruhelose Bruderkrieg der driftlichen Balfanvölfer, ber Serben und Bulgaren, gegen Byzanz. Sie Alle mußten ben Tilrken erliegen. Ginbringliche hilferufe ergingen von Seite ber morgenländischen Christen an die abendländischen. Diese, beren Kreuzzüge von Jenen vereitelt waren, follten nun gut genug fein, sie zu retten. Sie waren aber gerade durch die Kreuzzüge erschöpft. Die erste Bedingung zu einer Rettung Konstantinopels por ben Türken wäre natürlich die Bekehrung der Griechen zur römischen Kirche gewesen; biefer hatten fich bie Herrichenden gefügt, die Geiftlichkeit und bas Bolf aber niemals! Johann der Baläologe warf sich in Rom vor dem Bapste nieder und bekannte, daß der heilige Geift "auch vom Sohne ausgehe" (oben S. 104); aber kein Grieche folgte seinem Beispiele und die griechische Kirche schleuberte den Bannfluch gegen ihn. Er erhielt auch keine Hilfe vom Abendlande, wo ftets Gelt zu Kreuzzligen gesammelt wurde, das der Bapst aber anderswie verwendete, und der Rachfolger der Römer mußte daher den herandringenden Türken Tribut bezahlen. Denn Diefe rudten, gestützt auf eine treffliche friegerische Boltsordmung, in Europa unaufhaltsam weiter vor; sie besaßen nämlich das erste stehende Beer, bas bie Welt tammte, bie Jeni Ticheri ("neue Schaar"), gebildet aus geraubten und fanatisch im Islam erzogenen Christenkindern, wie auch aus Renegaten, eine Truppe, welcher damals keine anbere Stand hielt.

Als nun aber die Eilrsen über den Balkan brachen, die Bulgaren unterwarsen, die Serben und ihre Verbändeten (1389) auf dem unselizgen Amselselde (Kossow polje) schlugen, und sogar die Lande der Rusmänen zur Zinspstächt nötigten, da war unmittelbare Gesahr nicht nur mehr für die griechische, sondern auch für die römische Christenheit vorhanden. Die Türken nannten offen Ungarn als ihre nächste Eroberung und verkündeten ihre Absicht, Italien mit Rom zu erobern. Die Ungarn und ihre abendländischen Verbündeten unterlagen dei Nikopolis (1396); aber Europa that nichts, den Fortschritt der östlichen Barbaren aufzushalten, als daß eine französische Flotte einen Keinen Streifzug in der Umgegend von Konstantinopel machte. So elend benahm sich die damals breipäpstige Christenheit im Angesichte einer auf ihren Untergang absehenden Bölkerströmung!

Bewiß auch ware bamals ein Hauptschlag gegen Europa geschehen, wenn nicht von Often ber gegen die Turten ein Angriff erfolgte, in welchem sich nach zwei Jahrhunderten ber mongolische Orfan Dichingis= chans zu wiederholen ichien. Auf den Trummern des mongolischen Reiches in Turkeftan errichtete Timur Lent (ber Lahme, bei ben Chriften Tamerlan), 1336 bei Samartand geboren, bort ein türkifchmongolisches Reich, das fich rafch über Berfien und Innerafien ausbreitete und später bie Größe besjenigen Dichingischans erreichte, ja noch einen Theil von Sindostan mit Dehli binguffigte, wo fpater sein Entel Babur bas fogenannte mongolische Reich grundete. Seine Ranbzüge geschahen mit berselben viehischen Robbeit wie biejenigen seines blutigen Borgangers, und wo seine Schaaren hintamen, wuchs teine Bflanze mehr, wurden Menichenleben wie Gras bingemabt und Stabte von Grund aus vernichtet. Ein hauptzug Timurs nach Westen galt ber Unterwerfung ber mit ihm ftammverwandten Osmanen, beren gutunftreiche Macht er richtig abnte. Dieses Unternehmen allein gab bem byzantinischen Raifertum ohne Reich noch eine Frift von fünfzig Jahren. Timur, gleich ben Osmanen Islamit, aber ben Schitten gewogen, stellte fich als Beschützer ber Griechen, schlug 1402 bei Angora ben Sultan Bajefib und nahm ihn gefangen. Das Osmanenreich schien zertrummert und bas byzantinische nen aufzuleben. Die Göhne Bajesids betriegten fich, bis der jungfte, Mohammed I., die Einheit und Kraft des Reiches herstellen konnte; benn Timurs Schaaren waren nach Berwuftung bes Landes längst wieder abgezogen. Go konnte benn auch, nachdem Dunhadi's tapfere, anfangs fiegreiche Ungarn (bamals noch teine Türkenschmeichler) und die ihnen verblindeten Bolen bei Barna 1444 und auf bem Amfelfelbe 1448 ber türkischen Macht erlegen, am 29. Mai 1453 burch Mohammed II. Byzang genommen und bem letzten Konftantin ber Burbur mit bem Leben entriffen werben, bei welchem Unlaffe bie Turten 3war plunderten, aber weit weniger Greuel verfibten als ein Bierteljahr=

tausend vorher die Areuzsahrer. Der baldige Fall von Trapezunt entschied nichts mehr, und so war nun das morgenländisch-christliche Reich vom Erdboden verschwunden. Die Welt des Islam war nun dersjenigen des Abendlandes unmittelbar benachbart, und blied ihr eine beständige Drohung nicht nur, sondern auch eine Warnung vor Uneinigkeit und Schwäche, die aber nichts fruchtete, als daß das später von den Türken eroberte Ungarn den Räubern wieder abgenommen wurde. Das türkische Reich trat zugleich an die Stelle desjenigen der Chalisen und des byzantinischen und ist in dieser Stärke ein Pfahl im Fleische der europäischen Kultur geblieben die heute, wo seine Stunde endlich ges

schlagen haben bürfte.

Mit der Eroberung Konstantinopels durch die Türken endete im Often Europa's ber Rampf zwischen Chriftentum und Islam. nachfolgenden Kriege europäischer Mächte mit ben Türken hatten ungeachtet aller dabei verschwendeten Frasen lediglich einen Charafter; benn bas turfische Reich war baburch, bag es nun einen festen Sit in Europa hatte, eine europäische Macht geworden, so wenig biefe Thatfache auch ben Christen gefiel und gefallen konnte. wenn es nun auch, wie ichon feit seiner Grandung, weit über ben Mordbrennerreichen Dichingischans und Timurs ftand, indem es nicht lebiglich zerftorte, fonbern wenigstens eine Art von fester Staatsordnung aufstellte, - so unterschied es sich boch immer fehr scharf von ben driftlichen Reichen burch die Herrschaft einer fremden Minterheit über eine einheimische Mehrheit und durch ben ganzlichen Mangel an Gemeinfinn, an Rechtsgleichheit, an Rudficht auf bas gemeine Beste, an humaner Bildung seiner regirenden Rreise und an irgendwelchem Sinn fur Runft und Wissenschaft. Das bortige Leben und Streben, einzig und allein auf Zunahme ber staatlichen Macht gerichtet, war und blieb bem europäischen unverständlich, während doch sämmtliche am lettern theilnehmenden Bölter unter fich ftets Buntte ber Berührung und ber Gemeinsamteit fanden und fich als eine Rulturgemeinschaft fühlten. Diefer find aber die Türken stets fremd geblieben und werden es stets bleiben.

Die Arenzzüge waren nun einestheils durch das Dasein der so furchtbaren türkischen Macht, anderntheils aber durch die Abnahme frommer Begeisterung unter den Christen unmöglich geworden. Ihre Zeit war da gewesen und kehrte niemals wieder. In dem Sinne, in welchem sie hatten wirken sollen, hatten sie nicht nur nichts gewirkt, sondern selbst zur Zerstörung des Gedankens beigetragen, der sie einst geboren. Dasegen war ihr Nutzen in anderen Beziehungen unberechendar groß, wie wir wiederholt zu erwähnen Gelegenheit hatten. Seit den Kreuzzügen sank in deutlichster Weise das Ansehen des Papstums, dem dies sein wichtigstes Unternehmen missungen war, und folgte bald das entehrende Exil von Avignon (oben S. 152 ff.) und darauf das große Schisma;

gerade seitbem mar auch jede Aussicht auf Besserung bes gesunkenen Klosterwesens, das sich selbst zum Gespötte machte (S. 176), ba= hin; ber hang zur religiösen Selbständigkeit, genannt Reterei, genährt durch den Umgang mit den "Ungläubigen," war seitdem trot aller Magregeln ber Inquifition, bie boch vorher zeitweise gewirkt hatten, nicht mehr auszurotten und wucherte immer fippiger empor (G. 201). Es schwankten und schwanden seitdem allmälig die Schranken zwischen Freien und Eigenen, die miteinander das Kreuz genommen und aller Art Leiden erduldet hatten (S. 246); es bildeten sich freie Bauerngenoffenschaften (S. 202 und 250), und bie Bunfte in ben Städten strebten empor gegenüber ben Batrigiern (S. 264 ff. und 279), mahrend fich zugleich Bünbe von Städten zur Bemahrung ihrer Freiheit zusammenschaarten (S. 267 ff.); es wuchs auch seitbem ber Wolftand ber Stäbte gegenüber bem Abel und ber Beiftlichkeit, in= bem die Erweiterung bes Gefichtstreises ber Menschen in Folge ber Rreuzzüge ben Sandel (S. 295 ff.) und die Gewerbe (S. 300 ff.) in hohem Mage beförderte. Im Staatsleben traten seitdem an Stelle ber feubalen Ordnungen bie Landstände als Bertreter ber Bevölkerung in den Vordergrund (S. 318 ff.) und strebten die Regirungen nach Centralisation ber Berwaltung und Ausebnung ber Rechte ihrer Unterthanen (S. 320 ff.); auch entwidelte fich bie Rechtspflege gu größerer Manigfaltigkeit und Folgerichtigkeit (S. 325 ff.), und wenn seitbem bas an Stelle bes mündlichen überhandnehmende geschriebene Recht die Bolkstümlichkeit der Rechtspflege untergrub, so leistete es da= gegen einer wiffenschaftlichen Auffassung und Behandlung berfelben Borschub. Die von der Theologie mehr oder weniger unabhängige Philo= fophie (S. 342 ff.) hatte feit ben Kreuzzügen und seit der damit verbundenen Bekanntschaft mit den Arabern ihre größten Denker aufzuweisen; selbst die Dhaftit nahm (S. 344) einen wiffenschaftlichen Charakter an; bas Studium ber alten Sprachen und Literaturen gewann an Boben und wurde fruchtbarer (S. 347); in ber Beschicht= schreibung brach sich die Muttersprache und eine philosophische An= schauung Bahn (S. 353); besonders aber machte in Folge des Un= schauens frember Länder die Renntnig ber Er be Fortschritte und erwachte bie Reiselust (S. 358 ff.). Den größten Aufschwung unter allen geistigen Thätigkeiten nahm aber seit ben Kreuzzugen die Dichtung in ben Bolkssprachen (S. 361, 365 ff., 382 ff.), und damit ging bie gegenüber ber romanischen freiere gotische Bautunft (S. 391 ff.), sowie ein geläuterter Geschmack in der Bildnerei und Malerei (S. 396 ff.) Hand in Hand. Rann nun leiber auch gesagt werben, baß bas Bölkergewühl ber Kreuzzüge eine Berschlimmerung ber Sitten (S. 150 und 289), eine Zunahme ber Rauf= und Fehbeluft und bes Raubrittertums (S. 236) und ben Sobepunkt ber fürchterlichen Jubenmetzeleien (S. 219) mit sich führte, so ist bagegen zu erinnern, baß keine Bewegung anders kann als neben ben guten Regungen anch die schlimmen Leibenschaften der Menschen wach rusen und daß diese Schattenseiten vorübergegangen sind, während die oben angeführten glustigen Wirkungen der Kreuzzüge sich in späterer Zeit gesteigert haben und noch heute in ihren Konsequenzen die Kultur mächtig befördern helsen.

### C. Der Rampf um die iberische Halbinsel.

Die Kreuzzilge des chriftlichen Abendlandes oder vielmehr der Mitteleuropäer nach bem Morgenlande hatten urspringlich einen ibealen Amed, wie wir gezeigt haben, und waren baher nicht so bringend geboten, beruhten nicht auf fo klarer, notwendiger Grundlage, wie die zu gleicher Zeit, sowie geraume Zeit vor- und nachher geführten Kämpfe awischen benfelben Mächten: Christentum und Islam, europäischer und afiatisch-afrikamischer Menschheit, im Glibwesten Europa's. Dort war ein Kall vorhanden, der im Often nicht vorlag: ein Theil Europa's, ein vorher abendländischen Christen zugehörig gewesenes Land befand sich in ben Sänden ber Fremben, ber Ungläubigen. Auf Balästina hatte keine andere europäische Macht ein Recht des Besitzes als das buzantinische Reich, dem das heilige Land wirklich gehört hatte, und gerade dieses Reich rührte keine hand, die verlorene Provinz wieder zu gewinnen, obschon es sie den Abendländern nicht gönnte und sein Möglichstes that, Dieselben von ihrer Eroberung abzuhalten. Auf ber iberischen Salbinfel bagegen hatte ber wiberrechtlichfte Ginbruch ber Affaten und Afritaner flattgefunden, welchem nur bet spätere ber Türken in bie Balkan-Halbinfel zu vergleichen ift, und die zumächst Beschädigten, welche sich in die Gebirge Afturiens zurlickgezogen hatten, waren im unbestrittenften Rechte, die Eindringlinge gurudzuweisen und die enropäisch-chriftliche Herrichaft auf ber Halbiufel wieber herzustellen. Dieser mit beispielwiefter Thattraft und Ausbamer geführte Rampf dauerte beinabe achthundert Jahre und verhinderte die Spanier, an den Kreuzzügen im Often theilzunehmen. Was klimmerte bas Beilige Land fie, welche ihr Baterfand verloren und eine beilige Pflicht hatten, es wiederzugewinnen? Die früheren Unterschiebe ber Iberer, Romer und Goten nebft Suemen und Alanen, waren geschwunden und die driftlichen Bewohner ber Salbinsel fliblten sich den Frentden gegenüber nur moch als Spanier und als Christen.

Nur wenige Jahre nach dem Sturze des westgotischen Reiches durch die Araber begannen schon die Christen im Norden, unter Pedro von Biscaya und Pelayo von Astucien, sich gegen die Frembherrschaft

zu rühren, und als im Oriente die Ommajaben fturzten, in Mitte bes achten Jahrhunderts, ftand im Nordweften ber Halbinfel ichon ein drift= lich=spanisches Reich ba. Deffen Fortschritt wurde aber nicht nur ge= hemmt, fondern and feine kulturgeschichtliche Berechtigung in Frage gestellt durch eine Gestaltung ber Dinge, wie fie in ber Geschichte und besonders in der Kulturgeschichte niemals ihres Gleichen gehabt bat. Ein Abkömmling ber im Often gefallenen Ommajaben nämlich. Abberrahman (oben S. 432), hatte bie feltene Thatfraft, ben Ruhm seines Sauses im Westen herzustellen und ber feindlichen Dynastie ihre fernste Broving zu entreißen (759), und aus bem felbständigen, im Begenfate zu den Abbafiben ftreng funnitischen Chalifate, bas er bort grundete, wurde ein Rulturftaat von einer folchen geistigen Größe und Herrlichkeit, wie er in einem Lande, beffen Beherrscher bemfelben fremd waren und nur wenig Jahrhunderte sich barin aufrecht erhielten, unwahr= scheinlich wäre, wenn die Thatsachen uicht laut und deutlich sprächen. Mit biesem Rulturstaate hat sich bas einheimische und driftliche Spanien bis auf heute niemals vergleichen können, und auch alles Große und Bebeutenbe, mas die mohammebanischen Staaten vom achten bis zum zwölften Jahrhundert leisteten, steht hinter ben Rulturthaten ber Chalifen von Corbova zurud. Schon unter Abberrahman I. erstand bie Königsburg Alkafar und bie große Moschee ber Hauptstadt, blühten Sandel und Gewerbe, besonders die Korduanlederfabrifation; unter seinem Sohne Hischam wurde die dortige hohe Schule gegrundet. Am höchsten blühte aber das Reich unter Abberrahman III. (912-961), welcher sich "Beherrscher ber Gläubigen" und damit den einzig rechtmäßigen Chalifen nannte und die Berlufte burch die Chriften im Norden mit der Eroberung von Mauretanien (Maroffo) wettmachte. Die Einflinfte stiegen unter ihm (von 600.000 Dukaten unter dem ersten spanischen Chalifen) auf 12.945.000 Dutaten. Der europäische Antheil des Reiches, welcher nur noch die fübliche Sälfte von Spanien und Portugal begriff, gablte 25 bie 30 Millionen Einwohner, und bie Sanptftadt Corbova, welche 10 Stunden lang und 3 folche breit gewesen sein soll, angeblich 212.000 Gebäude, barunter 600 Moscheen, 85.000 Marktbuben und Raramanserais. 70 Bibliotheten und 17 höhere Lehranstalten, bazu prachtvolle Baber und Bafferleitungen. Das Land erzeugte in reicher Mille robe Seibe, seibene und wollene Stoffe, Dl, Auder und Der Refidenzpalast, aus vielen Gebäuben bestehend, zählte über viertaufend steinerne Saulen und umfaßte marchenhafte Bracht. Die Gale erglanzten von Gold und Berlen. Angeblich verwendete ber Chalif jahrlich 300.000 Dufaten allein auf Bauten. Gein Glanz blendete selbst das driftliche Europa ebenso fehr, wie seine furchtbare Seemacht bemfelben Achtung einflößte, und beibe Raifer ber Chriftenbeit, sowie viele Könige ehrten ihn hoch und wechselten Gesandtschaften mit ihm. Ja die Nonne Roswitha (oben S. 381) war von der Pracht Cordova's begeistert.

Die Blitte des spanischen Chalifates war aber nicht von längerer Dauer als jene bes morgenländischen. Es wirkten bazu sowol bie Anariffe ber Christen, als ber trot aller Blute berrichenbe blutige Defpotismus mit, welch letterer, wie überall, Parteitampfe im Gefolge hatte. Schon 801 nahm Karl ber Große ben bereits aus Frankreich hinausgeworfenen Sarazenen die "spanische Mart" bis zum Ebro (Catalonien) Die unter manchen Chalifen ausgeübten Christenverfolgungen stachelten die Christen noch mehr zum Vorgeben gegen die Sarazenen auf, fo fehr fonft Dulbung von Seite ber befferen Berricher geubt murbe (f. oben G. 462). Die Reiche von Afturien, fpater Leon, wovon sich wieder Kastilien abzweigte, dann Navarra und endlich Aragon breiteten fich immer weiter aus; bie ritterliche Weise, wie biefer Krieg bei allem National= und Religionshaffe geführt wurde, haben wir schon erwähnt (S. 370). Freilich gab es Zeiten ber Schwäche auf driftlicher Seite, wo fich die kleinen Reiche selbst bekämpften und bann Schut bei bem Chalifen suchten, als beffen Bafallen fie erschienen. Doch wurde bas anders, als das Chalifat feit der Usurvation des Westes Almansor (976) zu sinken begann. Diefer thrannische Emporkömmling, ber feinen Chalifen eingesverrt und bessen Kamilie ausgerottet hatte, murde 1002 geschlagen und selbst getöbtet. Corbova wurde 1013 von einer Partei ber entzweiten Mohammebaner felbst verwüstet. Die afrifanischen Ebrisiden (oben S. 432) vertrieben wiederholt die Ommajaden und lettere wurden 1037 für immer gestürzt, worauf fich bas farazenische Spanien aleich bem driftlichen in mehrere Reiche theilte. Das war bas Reitalter bes Cib (oben S. 370), ebenso glorreich burch bas Borschreiten gegen die nun gang von ihrer Rulturhobe herabgefunkenen "Mauren," wie man sie seitbem nannte (ba sie wenig Arabisches mehr batten), als häßlich und widerwärtig durch die Kriege unter ben christlichen Königen, ja unter Brudern berfelben Familie. Die svanischen Mauren erhielten 1086 neue herren in ben fanatischen maroffanischen Morabethen (Almoraviden), doch gehörte beinahe nur noch Andalusien ihnen, nachdem ber Cid Balencia genommen und im Westen Graf Beinrich von Burgund sich das Reich Portugal gegrundet; auch wurden sie in Mitte des zwölften Jahrhunderts von ihren afritanischen Landsleuten, ben noch fanatischeren und zwar schiitischen Mohaben (Almohaben) gestürzt, gegen beren unbeimliche Macht bie gleichzeitig neu gestifteten geiftlichen Ritterorden von Alcantara und Calatrava in Rastilien, von San Jago be Compostela in Galizien und von Avis in Portugal eine rechtzeitige Silfe waren. Mit ihnen sollte ben im Orient gestifteten Ritterorden der Templer, Johanniter und Deutschritter, die wir kennen lernen werben, ein nationales Gegengewicht gegeben werben. Die Templer

und Johanniter fürchtete man ohnehin, seit ihnen Alonso I., ber sich pomphaft Kaiser von Spanien nannte und ben bie Zeitgenoffen als "Batallabor" auszeichneten, seine Reiche Aragon und Navarra vermacht hatte, was jedoch die Stände bei seinem Tobe (1134) nicht anerkannten. Ubrigens haben die spanischen Ritterorben teine Geschichte von Bebeutung aufzuweisen. Am Ende bes zwölften Jahrhunderts, als ber Gifer für bie morgenländischen Kreuzzuge erlosch (oben S. 491), jog viel französisches Gefindel als angebliche Kreuzfahrer nach Spanien gegen bie Mauren; boch peinigten fie nur die Juden und fogen die Chriften aus. Der Tapferkeit ber Spanier aber gelang endlich 1212 ber Sieg bei Toloja, durch den die Mohaden vernichtet und der Islam in Spanien für immer gelähmt murbe. Die Geschichte bes Rampfes um die iberische Halbinsel bietet von da an kein Interesse fur die Kultur mehr bar. Es war nur noch ein ohnmächtiges Ringen um bas Leben und ein lang= fames Sterben, bas ben Mauren beschieden mar. Im Laufe bes brei= zehnten Jahrhunderts verloren sie Andalusien mit der ehemaligen Ommajadenhauptstadt Cordova und waren nun noch allein auf Granada be= schränkt, das sie allerdings noch ein Bierteljahrtausend bebielten. Damit begann auch für bas dristliche Spanien eine bunklere Zeit. So lange es um sein Leben und sein Recht zu ringen hatte, mar es ungeachtet bes Krieges gegen bie Glaubensfeinde bulbsam gegen Juden und Moslimen, fo besonders noch unter Alonfo IX. von Rastilien († 1214), dem Sieger von Tolofa. Seit Fernando bem Beiligen jeboch, welcher Leon und Kastilien 1230 vereinigte, gesiel sich ber übermiltig gewordene spanische Stolz darin, sich als driftliche Grofmacht zu fühlen und Alle, bie nicht "viejos Christianos" waren, zu verachten, zu verfolgen, ja später zu vernichten. Doch wurde damit nur ein kleiner Ansang ber spätern Undulbsamfeit und Glaubenstyrannei gemacht. Einerseits murbe damals die Sache in Aragon, wo schon in politischen Dingen eine freiere Berfassung bestand (f. oben S. 318 f.), noch nicht so schlimm, wie in Kastilien, selbst in Bortugal nicht, trot arger burch die Briester geübter Boltsverdummung, und anderseits erhielt ber Fanatismus ber Geiftlich= feit und bes niebern Bolfes in allen iberischen Staaten ein Gegengewicht in bem ftarten politischen Selbstbewuftsein ber Rönige, welches fie ungeachtet aller Gläubigkeit ber Kirche gegenüber geltend machten, indem fie kein Jota von ihren staatlichen Rechten an letztere abtraten und lieber im Banne ftarben. Übrigens hing auch viel von ben Persönlichkeiten der Könige ab. ලා war schon Fernando des Heiligen Alonfo X. ber Beije (regirte 1252 - 1284) ein Beschützer ber Rünfte und Wiffenschaften, ber ben Bergleich mit ben besten ber spaniichen Ommajaden unter allen Spaniern am wenigsten zu scheuen bat. Er ließ bedeutende aftronomische und historische Werte abfassen, bob die Universität von Salamanca zu bem Range berjenigen von

Paris und Bologna, führte in Gefeten und Staatsidriften ftatt ber latinischen die taftilische Sprache ein, ließ die Bibel in lettere übersetzen und rief ein wiffenschaftlich geordnetes burgerliches Gefetbuch in's Leben. Daß er schlechte Militzen schlagen ließ, mit seinen Brildern und Söhnen im Rriege lebte, gegen Gelbe fogar Schutz bei Mauren fuchte und bie Thorheit beging, sich um Gelt jum römisch = beutschen König mablen au laffen, find Schmachen, Die feine Berbienfte nicht aufheben können. (Bergl. oben S. 465.) Diese eigentümlichen Kontraste, abnlich benen ber italienischen Rleinfürsten jener Zeit (oben S. 279), waren in Gub= europa ohne Zweifel bem Ginflug und Beispiel mohammedanischer Despoten zuzuschreiben und letterer Umstand zeigte sich recht augenfällig bei Pedro dem Grausamen von Kastilien (regirte 1350-1369), der in seinem Blutburst und in seiner offenbaren Bolygamie jedem Chalifen ober Sultan verglichen werben durfte. Der lette mohammedanische Staat Spaniens aber, in Granaba, fiechte unter fastilischer Oberhoheit langfam babin, bis nach der Bereinigung Rastiliens und Aragons unter Isabella und Fernando bem Ratholischen nach neunjährigem Kriege, ju bem die Abkömmlinge ber Mauren im driftlichen Spanien Jeder einen Dutaten beitragen mußten, 1492 Granada fiel und die ganze Salbinfel unter driftliche Berrichaft fam. Welcher Art biefes Christentum war, wird ber nächste Band bieses Werkes zeigen. Das zeitliche Mittelalter war für Spanien mit bem Untergange bes Maurentums beenbet, aber ein geiftiges Mittelalter follte leiber noch lange bauern!

## Zweiter Abschnitt.

# Die geistlichen Mitterorben.

## A. Die Johanniter und die Templer.

Es war der Grundgedanke des heidnischen Mustigismus, die als verloren gedachte Gottheit wieder zu suchen und zu finden und mit ihr vereinigt zu werden (s. Bd. II. S. 159 ff.). Der christliche Mustigismus, der aus demselben Gedanken hervorgegangen war und ihn mit rihrender Treue sesthielt (s. oben S. 344 ff.), seierte die Zeit seines höchsten Trinmses und seiner durch das römische Papsttum erlangten größten Macht dadurch, daß er ihn auch in das Werk setze und durch Thaten nachdricklich verbildlichte. Diese Thaten waren die Kreuzzuge, in welchen die christlichen Mustiker auszogen, um das verlorene Grab ihres Gottes zu suchen zu finden und in den Kreis ihrer Macht

einzuschließen. Der Besty bes Grabes war ihnen die beste Gewähr für die Bereinigung der Gottheit und Menschheit. Und bei diesem Unternehmen wirkten vor Allem die beiden einslußreichsten Stände des Mittelalters mit. Die Mönche, geleitet vom Papste, riesen zur heiligen Kreuzsahrt auf, — die Ritter, geleitet vom Kaiser, zogen ans und eroberten das heilige Land. Und als es erobert war, — als ein christliches Königreich Jerusalem nach dem Muster der abendländischen Staaten dastand, — da erwuchs, als notwendige Spize der mittelalterlichen Bestrebungen, die Bereinigung des Mönche und Rittertums in den geistlichen Ritterorden, deren Glieder das Schwert der Ritter sichrten und daneben die mönchischen Gelübde der persönlichen Armut, der Keuschheit und des Gehorsams ablegten.

Diese geiftlichen Ritterorden entstanden aus mönchischer Quelle burch allmälige Aufnahme ritterlicher Elemente. Raufleute aus Amalfi, ber ältesten Santelsftabt Italiens, hatten schon im Jahre 1048 ein Rloster und eine Kirche in Jernsalem gegründet und damit ein Hospital zu Ehren Johannes bes Täufers berbunden. Darin vervfleaten bie Mönche arme und franke Bilger. Bapft Baschalis II. verlieh ihnen eine Orbensverfassung (1113) und Gottfried von Bouillon batte ihnen schon nach ber Eroberung Jerusalems bebeutenbe Besitzungen geschenkt. Sie biefen fich Sofpitalbruber bes beil. Johannes von Jerufalem und trugen schwarze Mäntel mit weißen Rreuzen. Ein Theil biefer Brüber mar aber von allzu ritterlichem Sinn erfüllt, um fich mit ber blosen Krankenpflege zu begnilgen. Es trieb sie, auch mit ben Waffen in ber Sand bas beilige Land und bessen driftliche Anstalten gegen bie "Ungläubigen" zu vertheibigen. Sugo von Banens und Gottfried von St. Omer traten 1118 aus bem Sospital aus und verbanden sich mit sechs anderen Rittern, lauter Franzosen, zu einem Waffenbunde, welcher ben brei monchischen Gelübben basienige ber "Beschiltzung ber Bilgerftraffe im beil. Lande" bingufügte. Gie murben vom König und Patriarchen in Jerusalem unterstützt und nach ber Wohnung, welche ihnen Ersterer in seinem auf ben Ruinen bes Tempels Salomo's errichteten Balafte einräumte, Templer genannt. ben Grafen Sugo von Champagne verstärft, welcher all bas Seinige ber Kirche schenkte, seine Gattin verließ und bas neunte Mitglied wurde, und durch ben heil. Bernhard von Clairvaux empfohlen, erhielten bie Templer 1128 von der Spnode ju Tropes, vor welche fie fich aus bem Morgenlande perfonlich begaben, ihre Bestätigung als geiftlicher Ritterorben, eine Orbensregel, ein Orbenstleid, ein Orbenspanner u. f. w. An derselben Zeit oder bald nachher (1118 oder 1120) nahmen auch bie Hofpitalbrüber bes beil. Johannes, fpater Johanniter genannt, einen triegerischen Charafter an; ihnen folgten gleichzeitig bie Deutschen Ritter, beren Thaten vorzüglich an ber Oftfee ihren Schanplat fanden, bann

in Spanien, im Rampfe gegen die bortigen Sarazenen, die bereits (oben S. 502) genannten bortigen Orben, in England bie Ritter bes beiligen Grabes und so in anderen Ländern noch andere. Reiner biefer Orben aber übertraf an Ruhm und Bedeutung ben ber Templer. ärmlichen und unbedeutenden Anfängen hervorgegangener Orben bieß in seiner zu Tropes erhaltenen Stiftungsregel, "bie armen Benoffen bes Tempels in ber heiligen Stadt." Er war bamals noch von einer Demut erfüllt, welche fpater, als fich feine Blieber nicht mehr "arme Benoffen," fondern "Tempelherren" nannten, allerdings nicht mehr bestand. Unbefannt mar in ben erften Zeiten bes Orbens fein späterer Ginfluß, Reichtum, Stolz und Unglaube. Die "Brilber" beteten und fasteten, besuchten fleißig ben Gottesbienft, übten Die religiösen Bflichten, unterftutten bie Armen und pflegten bie Kranten. Ihre Rleibung war einfach und einfarbig, weiß, schwarz ober braun; wer die besten Kleider verlangte, erhielt die schlechtesten. Aller Auswand, Schmuck u. bgl. war unterfagt. Lange Sagre und Barte maren verpont; beibe muften fur? gestutt sein. Die Jagt war filr die Templer eine burchaus unerlaubte Beidäftiauna. Sie durften nicht allein ausgehen und muften auch auf Reisen ftets bie Orbensregel beobachten. Während bes Schlafes mufte stets ein Licht brennen. Weibliche Personen durften fich in den Ordensbäusern nicht aufhalten, und selbst weibliche Berwandte durften die Bruder nicht fuffen. Ließen fie fich ein fleischliches Bergeben zu Schul= ben kommen, so burften sie es Niemandem mittheilen, ausgenommen bem Meister jum Zwede ber Buffe; Diesem aber burften fie nichts verschweigen und mußten sich seinen Borschriften als Bugenbe fügen. Allen war Bermeibung ber Berleumbung zur Pflicht gemacht.

Mit ber Zeit unterlagen nun aber biefe ber Bescheibenheit, Mäßig= keit und Demut den Weg bahnenden Borschriften bedeutenden Berände= Denn ber Orden vergaß nach und nach die Ginfachheit seiner Stifter. Er wurde reich an Gludsgutern und brach bamit bas Gelübbe ber Armut; er folgte nur seinen eigenen Eingebungen und seine Glieber ihren Gelüsten, womit das Gelübde des Gehorsams verletzt war; und so ging es auch mit jenem ber Reuschheit, während bas bem Orden eigentstmliche ber Beschützung bes Bilgerns nach bem beiligen Lande burch beffen fahrlässigen, ja in manchen Umftanben verräterischen Wieberverluft an die Sarazenen — sein Ende fand. Statt gegen Diese zu tampfen, widmeten fich Tausenbe von Tempelrittern auf ihren zahlreichen Besitzungen im Abendlande bem Missiggang und ben verderblichften Leidenschaften. Der Hochmut wuchs unter ihnen, und so tam es, bak fie das dem Mönchtum entnommene, in der Ordensregel noch vorgeschriebene Noviziat ber Mitglieber nach und nach abschafften, woburch fle großen Zulauf erhielten, indem es stolzen Rittern febr gut gefiel, feine flösterliche Borfchule im Orben burchmachen zu milffen.

Die Tempelritter sollten lauter Evelleute von untadelhafter Abstammung sein; doch nahm man bisweilen auch uneheliche Söhne von Rittern auf. Sie sollten weder verehelicht noch verlobt sein und keinem andern Orden angehören; man half sich aber durch Aufnahme von Berheirateten unter dem Titel von "Affilirten", wie man sich auch nicht scheute, die Regel, welche zur Aufnahme das Alter der Mündigkeit und Rittersähigkeit (das 21.) verlangte, durch Reception von Knaben zu umzehen. All dies geschah um des Geltes willen, welches gewissermaßen der Gott des Ordens war und welchem alle übrigen Rücksichten geopfert wurden. Wer dem Orden Gold brachte, war ihm willfommen.

Die Mitglieder des Tempelordens maren ursprunglich blos eines Standes: weltliche Ritter. Sein Zuwachs aber veranlagte mit ber Zeit die Aufnahme besonderer Geistlicher, welche ben Gottesbienst und Die Seelforge in ben Orbenshäusern beforgten und von aller geiftlichen Gerichtsbarkeit außer bem Orben befreit waren, wodurch ber lettere einen bedeutenden Grad der Unabhängigkeit von geistlicher Gewalt erlangte. So entstand eine zweite Rlasse im Orben, die der Kleriker, benen aber mit ihrer Aufnahme jebe Beförberung in ber katholischen Hierarchie abgeschnitten war. Auch waren fie ben Rittern untergeordnet, hatten unbedeutenden Ginflug und waren meift nur Figuranten bei ben Reierlichkeiten bes Orbens. Durch ben machsenben Stolz ber Templer, welche fich in ber ersten Zeit bes Orbens felbst bedient hatten, und burch ihr Berlangen, auch unter ben nieberen Ständen Ginfluß zu erlangen, entstand endlich bie britte Rlaffe, Die ber Gervienten ober Dienenben, welche von der Außenwelt sehr gesucht war und vom niedersten Knappen bis zum höhern königlichen Beamten gablreiche Bertreter gablte. Die Servienten, welche zu ben Orbensämtern nicht mählbar waren, sonst aber ausgebehnte Rechte hatten, zerfielen in Wappner, welche mit ben Rittern im Ordensbause lebten und mit ihnen in ben Krieg zogen, und in Sandwerker, welche für die übrigen Orbensglieder arbeiteten. So bilbete ber Orben eine Welt für sich im Rleinen, in welcher alle Stände vertreten waren, welche daher ber Außenwelt nicht bedurfte und bennoch großen Einfluß auf fie ausübte, vorzüglich durch die vierte Rlaffe, die ber Affilitten, ju welcher Manner und Frauen, Chelleute und Bemeine, ja fogar Könige und Bapfte gehörten. Sie legten nach ihrer Auswahl einen Theil ber Gelübbe ober auch alle ab und setzten ben Orben als Erben ein, lebten aber nicht in beffen Bäusern. gehörten auch bie Donaten, welche fich freiwillig verpflichteten, bem Orben Dienste zu leisten, und die Oblaten, welche schon als Kinder von ihren Eltern filr ben Orden bestimmt waren und nach beffen Regel erzogen wurden. Die Angehörigen bes Orbens unterschieben sich burch ihre Kleidung. Die Ritter trugen ein weißes Kleid und einen weißen Mantel, auf ber linten Bruftseite bes lettern ein achtediges rotes Rreuz,

bie Aleriker eine weiße Antte mit einem roten Arenz auf der Brust, die Servienten zuerst auch ein weißes Aleid, in Folge von Mißbräuchen aber, die damit getrieben wurden, indem sie sich oft für Ritter ausgaben, später nur ein braunes oder schwarzes mit einem roten Arenze. Alle Ordensglieder aber nannten sich Brüder und hielten in der That musterhaft zusammen, wie auch im Kriege ihre persönliche Tapferkeit über jeden Tadel erhaben war. Dies drückte sich auch sehr schwe ihrem Sigel aus, welches zwei auf einem Pferde sitzende Ritter zeigte, daher auch ihre Losung "beauseant" (das schöne Beisammensitzen) hieß.

Die geistlichen Ritterorden waren Mächte im Mittelalter; ihre Großmeister nahmen den Rang nach ten Bävsten und Monarchen ein, und nammten fich "von Gottes Gnaben." Ja, fie anerkannten fogar keinen Raifer und König als ihren Herrn, sondern blos den Bapft, und auch biesen nur bem Namen nach. In der That fürchteten die Bapfte biefe Orben und waren froh, ihre Dienste in Anspruch nehmen gu konnen, ohne fie zu erzürnen; benn fie hatten es benfelben zu verbanten, bag nicht nur, wie früher, geistige, sonbern auch torperliche Waffen zu ihrer Verfügung bereit standen und den weltlichen Fürsten gegenüber ein mächtiges Bollwerk barftellten. Dies mar aber vorzugs= weise in Beziehung auf die Templer ber Fall, welche zur Zeit ihres Unterganges ein Reich von fünf Brovinzen im Morgen- und fechszehn im Abendlande und darin zehntausend fünfhundert Orbenshäuser besagen. Im Besitze solcher Gewalt trachteten sie nach teinem geringern Ziele, als die damalige driftliche Welt von ihrem Orden abhängig und baburch zu einer Art militärisch=aristokratischer Republik zu machen, in welcher ber Papft bas scheinbare Oberhaupt, fie felbst aber an seiner Stelle, mit ihrem Grofmeifter an ber Spite, Die wirklichen Regenten waren. dieser Sachlage hatten die Templer keinen Bannfluch zu flirchten und waren fich ihres Glanges und ihrer Macht bis jur aukersten Gelbstiberschätzung und bis zur rücksichtlosesten Hintansetzung aller allgemein menschlichen Pflichten bewußt, wie fie auch in ber letten Zeit bes Orbens sich nicht mehr vom Papste als Wertzeug brauchen ließen, sondern vielmehr biefen ale ihr Bertzeug zu benuten ftrebten.

Der Großmeister bes Tempelordens wurde von einem Wahlstollegium gewählt, welches aus acht Rittern, vier Servienten und einem Kleriker bestand (von welchen erstere beide die Apostel und letzterer Jesum vorstellen sollten); es ergänzte sich selbst, indem zwei vom Konvente bezeichnete Wähler zwei weitere, diese vier wieder zwei u. s. w. bezeichneten. Der Großmeister war nur Borsitzender und Bollmachtträger des Konventes; nur im Kriege nahm er als Oberbeselbshaber eine selbständige Stellung ein, und gegen die Kleriker im Orden ibte er als Stellverteter des Papstes die geistliche Gerichtsbarkeit aus. Ein gläuzendes Gesolge umgab ihn. Den ersten Rang nach ihm nahmen ein: der

Großkomthur (sein Stellvertreter), der Seneschall, welcher die friedlichen, der Marschall, welcher die friegerischen Angelegenheiten des Ordens, der Schaumeister, welcher die Kasse, der Drapirer, welcher das Kleidungswesen besorgte. Der Unteranführer der leichten Reiterei hieß Turkopulier, die Berwalter der Ordensprovinzen und Ordensbesitzungen Komthure; die Zustände der Provinzen wurden von Bistatoren untersucht.

Die höchste Macht im Orden libte der Konvent ans; er bestand aus dem Großmeister, zwei Alsstenten desselben, den genannten Witzbenträgern, den anwesenden Provinzialmeistern und denjenigen Rittern, die der Großmeister zuzog. Durch weitere Zuziehung aller angesehenen Templer vergrößerte sich der Konvent zum General=Kapitel, welches neue Gesetze und Berordnungen erließ. Ebenso gab es in jeder Provinz einen Konvent unter dem Borsitze des Provinzialmeisters und in jedem Ordenshause ein Hauskapitel, welchem auch die Servienten ansgehörten.

In all diesem hatte indessen der Tempelorden die größte Ahnlichkeit mit den fibrigen geistlichen Ritterorden, theilweise sogar mit den Monchsorden; für unsern Zweck nehmen aber jene seiner charakteristischen Merkmale weit mehr, ja eigentlich das einzige höhere Interesse in Anspruch,
welche ihn von allen sibrigen Erscheinungen seiner Zeit unterschieden,
beziehungsweise ihn zur geheimen Gesellschaft stempelten.

Dem Tempelorden murbe hierzu wesentlich erft im breizehnten Jahrhundert geführt. Die hauptfächlichen Ursachen bavon waren sein Reich= tum und feine Dacht, welche zu befestigen es tein befferes Mittel zu geben ichien, als bie Aneinanderlettung ber Mitglieder burch Geheinmiffe. Den Stoff zu benselben entnahm man ber bamals allmälig erwachenben religiöfen Aufklärung, welche burch bas Miflingen ber von ber Kirche als Gottes Werk erklärten Kreuzzüge, durch das Abschreckende der von den Franziskanern und Dominikanern betriebenen Inquisition, durch Die wissenschaftlichen Forschungen ber illdischen und arabischen Gelehrten, burch die seit Innocenz III. Tode fich wieder offenbarende Schwäche des Papsitums und durch neuerdings sich mehrende Repereien und Setten im Schose bes Christentums, wie die Albigenser und Waldenser, ge= nährt wurde und in den gebildeten Ständen zahlreiche Anhänger hatte, benen selbst ein Raifer Friedrich II. mit seinem Beispiel voranging, inbem von ihm zahlreiche Außerungen bekannt sind, aus benen hervorgeht, daß er die Kirchenlehre bei jedem Aulasse verhöhnte. Diese Aufklärung war mithin Frommen, Gelehrten und Frivolen gemein, den Ersten aus Entriffung gegen die fittliche Entartung ber Rirchenhäupter und gegen bie bem Evangelium widersprechende Hierarchie, - ben Zweiten in bem Bewußtsein, daß die von Rom vorgeschriebenen Dogmen willfürliche Erfindungen von Bapften und Koncilien feien, den Dritten aber war fie

keine grundsätliche, sondern eine modische; sie huldigten ihr, weil sie ihnen bequem war in ihrer Abneigung gegen ein geordnetes, pflichtgetreues Leben. Die Templer insbesondere, welche weder fromm, noch gelehrt, aber größtentheils sehr frivol waren, setzten jene Aufklärung in Berbindung mit ihrem Interesse, bas ihnen gebot, ihren gablreichen Befitungen im Abendlande größere Sorgfalt zu schenken, als ben wenigen in dem von den Mohammedanern bereits größtentheils wieder eroberten Königreiche Jerusalem. Indem sie daher aufgeklärte Ansichten annahmen, bahnten sie einem Aufgeben ber nutslosen Kreuzzüge und einer vollständigen Rücklehr nach Europa ben Weg, wo sie von ihren, wenn auch ruhmgefronten, boch mubevollen und undankbaren Baffenthaten ausruben und sich bei ihren Reichtlimern in ihren prachtvollen, mit orientalischem Luxus ausgestatteten, von feenhaften Gärten umgebenen Orbenshäusern zugleich einem genuftvollen Wohlleben, dem Spiel, der Jagd, der Liebe, bem Gefange und ber Dichtkunft in die Arme werfen und zugleich ihre hochfliegenden politischen Blane verfolgen konnten. Sie ahnten bie Unverträglichkeit biefer beiben Arten bes Strebens nicht, sondern fturmten mit der Absicht einer Bereinigung derselben blindlings auf ihr Berderben los. Obwol die Johanniter und die Deutschritter in dem Aufgeben Baläftina's mit den Templern einig gingen, retteten doch Jene durch die Eroberung ber Infel Robos und ihre Behauptung gegen die Turken, und Diefe durch ihren Kampf gegen die Heiben in Breufen und Livland ihre Thatkraft, während die Templer die letztere an uneusführbare Fantasien verschwendeten.

Das geheime Wesen und Treiben ber Templer bestand mm in einer geheimen Lehre und in einem auf diese gestützten geheimen Rultus. Die Lehre, welche zwar nicht auf wissenschaftlichen Forschungen beruhte, aber im Wesentlichen mit den Resultaten solcher übereinftimmte, bestand hauptsächlich aus ber Berwerfung alles Wunderbaren. Den Templern war Christus nicht Gottes Sohn, hatte keine Wunder gethan, war weber auferstanden, noch in den Himmel gefahren. kirchliche Lehre von der Bermandlung der Hostie in der Messe war ihnen fraffer Aberglaube, das Abendmal blos eine Erinnerungsfeier, die Beichte ein Briesterbetrug, die Dreieinigkeit eine menschliche Erfindung, die Berehrung des Kreuzes ein Götendienst. Dak die Opposition gegen bies lettere sich bis zu dem Gebrauche habe hinreißen laffen, bei feierlichen Gelegenheiten bas Kreuz zu verhöhnen, ja fogar zu bespeien, ist zwar in ben vorgeblich im vatikanischen Archiv befindlichen Geheimstatuten der Templer (§ 13) gesagt \*); boch sind diese Statuten schwerlich ächt und wir halten jenen Gebrauch für eine tendenziöse Erfindung

<sup>\*)</sup> Die Geheimstatuten bes Orbens ber Tempelherren, heransg. v. Merzborf, Halle 1877, S. 96. 97.

ber Feinde des Ordens, welche ihren Grund theilweise in der wirklichen Frivolität und Spottsucht mancher Templer, theilweise in dem Bestreben, den Orden in recht gehässigem Lichte erscheinen zu lassen, haben mag. Glaubwiltdiger ist, daß die Templer unter sich das Areuz auf ihrem Mantel nicht als solches, sondern als ein doppeltes T, den Anfangsbuchstaben des Namens ihrer Gesellschaft, betrachteten. An die Stelle Zesu seizen die Templer als Schuspatron ihres Ordens und ihrer Lehren Johannes den Tänfer, weil er weder darauf Anspruch gemacht, Wunder zu ihun, noch sich für den Messias ausgegeben. Statt der Oreieinigkeit aber verehrten sie den einigen, allmächtigen Gott, und ihre Religion war daher, gleich dem Judentum und Islam, reiner Monotheismus.

Da indessen an die Stelle des beseitigten Kirchenglaubens bei Denjenigen, welche ihn nicht aus wissenschaftlichen Gründen verwersen, sondern eigentlich nicht wissen warum, gewöhnlich der heidnische Aberglaube an die Wirkungen lebloser Dinge auf lebende tritt, so ergaben sich auch die Templer diesem in hohem Maße, und zwar besonders den zwei beliebtesten Afterlehren des Mittelalters, der Aftrologie und der Alchemie, — außerdem aber auch jedem andern Wahne jener Zeit.

Dem erwähnten Unglauben muffen unter solchen Umständen auch die Geistlichen im Orden, die Kleriker gehuldigt haben. Es mangelte damals keineswegs an aufgeklärten Brieftern, und es ist anzunehmen, daß die Templer vorzugsweise Solche aufgenommen haben, welche mit der Hierarchie zerfallen waren und daher im Orden eine Zuslucht fanden. Wenn aber Dieselben, obschon theilweise Gelehrte, auch dem Aberglauben ergeben waren, so theilten sie diese sonderdare Berirrung der Begriffe mit vielen weit berühmteren Gelehrten, und zwar um so mehr, als damals die Naturwissenschaften sich noch auf einer sehr unvollkommenen Stufe besanden.

Der geheime Ritus ber Templer, welcher seit ber Mitte bes 13. Jahrhunderts auffam, fand Anwendung bei ihrem eigentilmlichen Gottesdienste und bei der Aufnahme. Während nämlich in den Kapellen der templerischen Ordenshäuser die katholische Messe mit allem Glanze und aller Pracht öffentlich geseiert wurde, hatten die eingeweihten Tempelbrüder in ihrem Kapitelsaale, oder sogar auch in der Kapelle selbst, vor Tagesandruch einen geheimen Kultus. Derselbe bestand in der Beichte und dem Abendmale nach templerischer Auffassung. Erstere betrachteten die Ordensbrüder lediglich als brüderliches Vertrauen von der einen, brüderlichen Nat von der andern Seite. Ein Geistlicher war hierzu nicht ersorderlich; man beichtete sich untereinander; die sirchsliche Ohrenbeichte aber war den Ordensgliedern in der Regel geradezu verboten, und eine Absolution außerhalb des Ordens nicht von ihnen gesucht, da der Großmeister das Recht vollkommener Absolution in Anspruch genommen hatte und auch aussibte, — wie man im Orden sagte:

ans Auftrag bes Bapftes. Sünben, bie man fich aus Scham zu nennen scheute, wurden ungenannt vergeben. Das Abendmal nahmen die Templer, im Gegensate zur Kirche, unter beiberlei Gestalt (Brot und Wein), und awar nicht in bem Sinne eines Opfers ober einer Berwandlung, sondern lediglich als ein Zeichen brüberlicher Liebe. Bon Bilbern spielten im templerischen Ritus zwei eine Rolle, bas eine war basjenige Johannes bes Täufers, - es vertrat bie Opposition gegen ben Kirchenglauben und branchte doch, da diese Berfönlichkeit auch zu den Beiligen der Kirche gehörte, nicht verheimlicht zu werden. bute waren das Opferlamm, welches auf seinen Marthrertod, und der Kelch, welcher auf die Schüffel hinwies, in welcher sein Haupt vorgewiesen murbe, beibes zugleich Symbole bes johanneischen Brubermales. Das andere Bild dagegen, ftreng als templerisches Geheimnig verwahrt, bezog fich auf den Aberglauben des Ordens und wird als "Idol" be-Es ist bies eine ber rätfelhaftesten Erscheinungen in ber Bezeichnet. fcbichte. Es war aus Metall gebilbet, meift aus vergolbetem Rupfer, und stellte bald einen Tobtenschäbel, bald ein Greisenantlitz mit starten Barte (Makroprosopos), bald eine kleine ganze Figur (Mikroprosopos) bar, und lettere mar balb männlich, balb weiblich, balb beibes zugleich; balb hatte fie einen, balb zwei, balb brei Röpfe mit leuchtenben Augen, die aus eingesetten Karfunteln bestanden. Ununterrichtete Templer nannten biefes 3bol "Baffomet", weil fie es irrtilmlicher Weise für ein Bild Mohammeds hielten, während boch ben Mohammebanern jede Abbildung und Berehrung lebender Befen verboten ift, die Templer aber keine Ursache gehabt hätten, Mohammed, ber ja auch Wunderthäter mar, höher zu verehren als Christus. Aus den Außerungen von Templern geht vielmehr hervor, daß von diesem Idol die Berleihung von Gefundheit, Reichtum, Bergnügen, Liebe ber Borgesetten u. f. w. erbeten und erwartet, daß seine Berehrung berjenigen des Kreuzes entgegengesett, daß es der "Heiland des Ordens" genannt wurde. Da nun bekannt ist, daß die Templer dem aftrologischen und alchemistischen Aberglauben ergeben waren, und daß die Anhänger biefes Wahns sich vielfach mit Talismanen, d. h. folden Gegenständen, von welchen gunftige Einwirkung auf bas Schicfal bes Menschen erwartet wurde, abgaben, fie bei sich trugen, in ihren Wohnungen verwahrten und mit Ceremonien verehrten, - so kann bas templerische sog. Ibol nur ein solcher Talisman, b. h. ein abergläubiges Spielzeug, gewesen sein, — vielleicht eine Berkörperung bes Shidfals, welches Jebem, ber ben Glauben verwirft, ohne bie Biffenschaft zu besitzen, als bas Bochfte und Berehrenswürdigste erscheinen Die Templer näherten fich also ber fatalistischen, b. h. bem Schickfal blind ergebenen Richtung bes Mohammedanismus, mit welchem fie in zu häufige Berührung tamen, als daß fie nicht batten etwas von ihm annehmen muffen. Auch liegt es sehr nabe, daß Kriegsleute, wie

auch Seeleute, welche ben Tob stets vor Angen haben, bieser Richtung verfallen. Daß bas fragliche Bild aber ein wirkliches Ibol gewesen, b. h. daß ihm göttliche Berehrung erwiesen worden, wird Niemand im Ernste glauben, ber die Aufklärung der Templer kennt, welche wol einen gewissen Grad von Aberglauben, sicher aber keinen Götzendieustertrug.

Der eigentlimliche Ritus bei der Aufnahme der Templer zerfiel in den ursprünglichen einfachen, der bei jeder Aufnahme ohne Unterschied stattsand, und in den später hinzugekommenen, welcher nur bei der Aufnahme Solcher Anwendung litt, welche ihn ertragen konnten, bei Anderen aber entweder weggelassen oder durch willkürliche Erklärungen und Aus-

legungen verbedt murbe.

Die gewöhnliche Aufnahme ber Ritter wurde vor dem Hauskapitel in der Kapelle, mit strengem Ausschlusse aller dem Orden nicht Ange= hörigen vollzogen. Der Romthur, welcher bie Stelle eines Receptors bekleibete, fragte zuerst bie versammelten Brliber, ob sie etwas gegen bie Aufnahme einzuwenden hätten. War bies nicht ber Fall, so wurde ber Kandidat in ein nahes Zimmer geführt und gefragt, ob er auf bem Gefuche um Aufnahme beharre, ob er von freiem Stande, ob er vermalt ober verlobt, und burch fein anderes Orbensgelubbe gebunden, ob er nicht mehr schuldig sei, als er bezahlen könne, ob er an keiner beimlichen Krankheit leide. Fielen die Antworten befriedigend aus, so wurde dies dem Kapitel angezeigt, und diefes mußte seine Zustimmung zur Aufnahme abermals bestätigen. Nun führte man ben Kandibaten in bas Rapitel, wo er vor dem Receptor niederfiel und ihn um die Aufnahme bat. Der Lettere gab ihm gute Lehren und fragte ihn noch= male, ob die schon erwähnten Hindernisse gegen die Aufnahme vorliegen, worauf die Berpflichtung des Randidaten, fich den Borfchriften des Orbens zu unterziehen, seine Aufnahme, seine Bekleibung mit bem Rittermantel und ein Bebet folgten. Die Aufnahme ber Servienten unterschied fich von jener der Ritter blos durch einige Veränderungen in den Reden, die fich auf ihren Stand bezogen; Diejenige ber Rlerifer aber hatte mehr Ühnlichkeit mit der Brofesablegung bei den Mönchsorden und wurde in latinischer Sprache vollzogen.

Bei der geheimen Aufnahme hatte der Receptor das Ibol auf dem Schose oder nahm es aus dem Busen und sagte zu dem Kandidaten: "an dieses glaube, ihm vertraue, und du wirst dich wol besinden." Oder er nahm aus der großen steinernen Altartasel einen Stein, stellte ihn, welcher wahrscheinlich auf der innern Seite eine Figur enthielt, auf den Altar, ließ ihm Berehrung erweisen und fügte ihn dann wieder ein. Dann dand man dem Ausgenommenen eine weißwollene Schnur um, welche den Gürtel des Täusers bedeuten sollte und aus dem Kopse des Idols genommen wurde, und er mußte dieselbe stets über dem Hemde

Später beutete man biesen Gartel als ein Zeichen ber bie Brüder umschlingenden Liebe, und betrachtete ihn auch abergläubiger Weise als einen Talisman. Damit endlich ber Neuaufgenommene gleich= fam burch Scham jur Berschwiegenheit gezwungen werbe, foll ber Gebranch bestanden haben, daß er den Receptor auf einen ungewöhnlichen ober unanständigen, zu biefem Zwede entblößten Theil bes Rörpers habe kuffen muffen, - eine Ceremonie, welche ber feinen ritterlichen Sitte beinahe ebenso ftark widerspricht, wie das Bespeien des Krucifizes, und baber ber Erfindung fehr verbächtig ift. Daß Unanständigkeiten und Unsittlichkeiten im Orden vorkamen, ist sehr mahrscheinlich, — baß sie aber einen Theil des Ritus ausmachten, — sehr unwahrscheinlich. Dagegen war allerdings die Berschwiegenheit eine streng gebotene Pflicht ber Templer; Brüber, auf die man sich nicht glaubte verlaffen zu können, mußten vor der Aufnahme das Rapitel verlaffen, - Berrater murden mit Gefängniß bestraft und bem Randibaten mit Kerker und Tod gedrobt, falls er das durchgemachte Ceremoniell Richt=Templern mittheilen würde. Daß solche Drohungen Ausführung fanden, ist behauptet, aber nicht glaubwürdig nachgewiesen worden.

So war der Tempelsrben im Laufe der Zeit zu einer Gesellschaft geworden, welche vorgab, die Kirche zu beschützen, in Wahrheit aber die Lehren der Kirche verwarf und solche Tendenzen versolzte, welche in ihrer Konsequenz den Untergang nicht nur des Papst-, sondern des positiven Christentums überhaupt herbeiführen mußten. An diesem unlösdaren Widerspruche, an der Heuchelei, welche darin lag, daß sich der Orden von der Kirche, mit deren Lehre er zerfallen war, nicht auch förmlich trennte und daß er antichristliche Lehren, welche er sir wahr hielt, mit einem Geheimniß umgab und sie nach Umständen sit bloßen Scherz ausgab, statt sie zu verdreiten und offen zu bekennen, wie so manche arme und wehrlose "Ketzer" thaten, — scheiterte sein Streben und ging die mächtigste Verbindung ihrer Zeit, — nicht im ruhmvollen Kampse, — sondern in der Schmach des Kerkers und Scheiterhausens zu Grunde.

Nachdem die Kreuzzüge völlig mißlungen und das "heilige Land" sich wieder in der Gewalt der "Ungläubigen" befand, damit aber der Zweck der geistlichen Ritterorden erledigt war, dachten die Päpste auf Beseitigung des Übelstandes, daß jene zunächst ihnen untergedenen Vereine ohne Nutzen in der Welt beständen. Der Deutsche Ritterorden entging der weitern Untersuchung dieser Frage schon früher durch die Wahl eines neuen Wirkungstreises an der Ostsee, die spanischen Orden durch den stets fortdauernden Kampf gegen die Mauren, der Johanniter – Orden endlich durch die Besetzung von Rodos. Noch war also der Tempelorden ohne eine seiner Bestimmung angemessen Beschäftigung, und dies war die erste Veranlassung zu seinem Untergange. Die meisten Ritter

brachten ihre Zeit mit Müssiggang und Vergnügen im Abendlande zu. Der Großmeister Jakob von Molay befand sich in seiner Residenz Limisso auf der Insel Rypros. Kurze Zeit nun vor der Eroberung von Rodos durch die Iohanniter, im Jahre 1306, befahl Papst Clemens V., welcher sich gleich seinen nächsten Vorgängern sehr viel mit der Bestimmung der geistlichen Ritterorden beschäftigte, den beiden Großmeistern der Iohanniter und Templer, "so geheim als möglich mit einer kleinen Begleitung" aus Kypros nach Frankreich zu kommen.

Diese Citation hatte eine eigentümliche Beranlassung, und lautete nicht umsonst so bringend und geheimnisvoll. Sie fiel des halb nicht allgemein auf, weil es bekannt war, daß die Päpste mit dem Gedanken eines neuen Kreuzzuges umgingen und daher die Bermutung nahe lag, daß ein berartiges Unternehmen mit den beiden Großmeistern besprochen werden sollte. Es lagen ihr jedoch ganz andere Motive zu Grunde.

Der damalige König von Frankreich, Philipp IV., der Schöne genannt, lag als eifriger Bertheidiger der Landeshoheit gegenüber geistlichen übergriffen mit den Päpsten seiner Zeit in heftigem Streit (oben S. 152), bis er die Wahl eines Franzosen, eben jenes Elemens, durchgesetzt hatte, welcher den von seinem Borgänger gegen den König erlassenen Bannfluch ungiltig erklären mußte. In jenem Streite nun waren die Tempelsherren allein unter allen Franzosen auf der Seite des Papstes gestanden, und der König brütete daher Rache gegen sie, und zwar um so mehr, als auch ihr großer Länderbesitz und ihr Reichtum, gegensiber seinem leeren Staatsschafe, der den mächtigen Rittern noch dazu Gelt schuldig war, ihn mit Neid erfüllten. Er wartete daher nur auf eine

glinstige Gelegenheit, die Templer in's Berberben zu fturgen.

Diese bot sich ihm dar, als ein gewesener Komthur des Tempelordens, Squin von Flexian, welcher wegen seiner schlechten Aufführung und Schandthaten aus dem Orben gestoßen und nachher wegen Aufruhrs in das königliche Gefängniß zu Toulouse gesperrt und zum Tobe verurteilt war, einem Schicksalsgenoffen, bem Florentiner Noffobei, allerlei Geschichten über das Treiben der Templer erzählte und von diesem aufgemuntert murbe, foldes bem Ronige zu entbeden, wofür leicht Beibe begnadigt werden könnten. Squin theilte dies dem Rerkermeister mit und wurde sogleich nach Baris zum Könige geführt, dem er unter Zuficherung bes Lebens vorgab: Die Templer mußten schwören, bas Beste bes Orbens auf jebe, gerechte und ungerechte Beife, zu forbern, ftanben in Verbindung mit den Sarazenen, hielten mehr auf deren Religion als auf der driftlichen, spieen bas Bild Christi an, ermordeten die Novizen, welche sich ihrem Unglauben nicht anschließen, trieben die von ihnen erzeugten Kinder ab oder tödteten sie, wenn sie geboren werben, ver= achteten den Papst, die Kirche, die Sakramente, trieben Unzucht gegen die Natur und lehrten, daß das Schlechteste, zum Nuten des Ordens

unternommen, keine Gunde sei. Die beiben Gefangenen wurden min zum Scheine freigelassen, fpater aber, — bas war königliches Wort! wieder ergriffen und hingerichtet! Der König aber trieb sofort den von ihm abhängigen Bapst zu der erwähnten Citation, und der Bapst that, was von ihm verlangt wurde, boch nicht ohne ben Hintergebanken, die beiben Orben gegen ben König zu benutzen und mit ihrer Silfe bie Unabhängigkeit bes beiligen Stuhles wieder berzustellen. Bon ben beiden Großmeistern konnte nun ber Johanniter dem Befehle des Papstes nicht Folge leisten, weil er eben in der Belagerung von Rodos begriffen war; ber Templer aber, Jakob von Molan, verberbte die Absicht bes Bapftes, indem er, wider beffen Rat, nicht mit wenigen Rittern, sondern mit bem gesammten, aus 60 Templern bestehenden, Ronvente, sowie mit Schatz und Archiv nach Frankreich kam, — vielleicht nicht ohne ben geheimen Plan, dem Königtum gegenüber das Schwert des Ordens in bie Wagschale zu werfen und zur Errichtung bes templerischen Beltreiches ben ersten Schritt zu thun. Dem Bapfte kommten folche Blane nur gelegen sein, indem sie die Hierarchie stärkten und von der lästigen königlichen Bormundschaft befreiten; er wünschte baber, die den Templern brobende Untersuchung in feine Banbe zu bekommen, sie schnell abzumachen, ohne etwas Nachtheiliges finden zu wollen, dann die beiben Orben zu vereinigen und mit ihnen einen neuen Kreuzzug zu veranstalten, was er auch bereits angelegentlich mit Molah besprach. handlungen scheiterten jedoch an der runden Weigerung Molay's, eine Bereinigung mit ben Johannitern einzugehen, und ber König benützte seine Zeit zum Handeln. Der Schatz, den Molay nach Paris gebracht und im Tempelhause, bem spätern Gefängnisse bes ungludlichen Ludwig XVI. und seiner Familie, niedergelegt hatte, im Betrage von 150.000 Goldgulben und zwölf Pferdeladungen Silbergrofchen, reizte bie Habsucht bes geltarmen Monarchen; die Mahnung bes seiner Macht sichern Orbens an die königliche Schuld erbitterte ihn überdies, und bas Schickfal ber Templer war in seinem Innern gesprochen. bestimmten Tag im Oktober 1307 mußten sich alle königlichen Bögte in ganz Frankreich in Waffen bereit halten und in der folgenden Nacht einen vorher verstegelt ihnen zugestellten Brief öffnen, welcher ihnen befahl, sofort alle Templer ihres Amtskreises zu verhaften. — Es geschah. - Durch eine Proklamation wurden am Tage darauf die Berhafteten bem Bolke als Reper, Aufrührer und Bösewichter benunzirt. Als bie Theologen der Universität Baris den König darauf aufmerksam machten, daß gegen geiftliche Ritter kein weltliches Gericht einschreiten blirfe, übertrug er die Untersuchung seinem Beichtvater, einem Dominikaner, welcher sofort die Inquisitoren seines Ordens unterrichtete, wie der Brozest geführt werben milffe und ihnen gestattete, die Folter anguwenden. Ungeachtet ber Bapst gegen biese Untersuchung, welche blos ber Kurie

zustehe, protestirte und den französischen Großinquisitor entsetze, hatte dieselbe ihren Fortgang, und zwar ohne daß die Auwendung der Folter gespart wurde. Wer nach der Tortur widerries, wurde von neuem gestoltert und gestand dann, was die Feinde und — Erben des Ordens hören wollten.

Endlich gelang es dem gekrönten Heuchler Philipp, den Papst für die Untersuchung zu gewinnen, indem er ihm vorstellte, wie es seine Pssicht sei, gegen Feinde der Kirche einzuschreiten. Gegen fromme Keter, wie die Albigenser, Waldenser, Stedinger u. s. w. hatte das Papstum sich nie besonnen, die Greuel der Inquisition loszulassen. Gegen frivole Retzer aber, wie die Templer, war es unbegreislich langmittig; denn sie waren scheindare Bertheidiger seiner Sache, hatten starke Wassen und volle Geltsäcke. Der Papst konnte auf die königliche Gewissensed seine schwierige Stellung nicht länger behaupten, entschloß sich zur Theilnahme an der Untersuchung und erließ die Bulle: "Pastoralis praeeminentiae," durch welche die Verhaftung der Templer auch in allen übrigen Ländern anbefohlen wurde.

Dieser ganze Hergang der Untersuchung, die Thatsache, daß der König nur die Schätze der Templer haben und ihre Macht vernichten wollte, auch wirklich schon gleich nach ihrer Verhaftung mit der Einziehung ihrer Giter begann, und daß der Papst nur moralisch gezwungen hierzu Hand bot, machen es zur unzweiselhasten Gewisheit, daß nicht um des Rechtes willen inquirirt, daß es also auch nicht die Wahrheit war, welche herausgesoltert wurde, sondern daß das Erzebniß des Prozesses ein schon vorher gemachtes, d. h. ein größtentheils gefälschtes war.

Wir haben bereits oben die Bespeiung des Kreuzes, die Anbetung des Idols und die unanständigen Kilse als vom ritterlichen und ausgeklärten Standpunkte der Templer unwahrscheinlich erklärt. Und wenn das Geständniß dieser Punkte hundertmal in den Berhören vorkommt, so kann es nichtsbestoweniger hundertmal falsch sein. Man brauchte die Berhafteten nur zu fragen, ob sie an die Gottheit Christi glaubten und das Kreuz verehrten; antworteten sie der Wahrheit gemäß mit nein, so war damit in kirchlichem Sinne allerdings die "Berleugung" Christi und die "Wisachtung" des Kreuzes gestanden, und letztere konnte leicht als "Bespeiung" ausgelegt werden. Fand auch, wie in den Akten steht, seit Anhandnahme der Sache durch den Papst keine Folter mehr statt, so waren doch die vorher durch die Folter erpresten Geständnisse bereits protokollirt und ihre Bestätigung durch Drehung der Worte leicht zu erslangen. Wilde sagt\*), daß der Papst den Zorn des Königs slirchtete; denn Letzterer ging mit dem Plane um, die Krone des soeben

<sup>\*)</sup> Geich. bes Tembelberrenorbens II. S. 210.

ermordeten beutschen Rönigs Albrecht auf sein Saupt zu setzen, und fo bas Reich Karls bes Großen in seiner Hand zu vereinigen, zu welchem Zwede ber Papft ihn an die Kurfürsten empfehlen mußte, was Letterer aber in seiner Tude zu Bunften bes Nebenbuhlers, Beinrich von Luremburg, that, ber bann auch gewählt wurde. Unter solchen Umständen ift baber klar, daß so protokollirt werden mußte, wie der Rönig wollte; benn bas Gelt ber Templer mußte er haben, um ben frangösischen Staatsschat vor bem Bankerotte zu bewahren. Ja, ber Papft mußte, um sich dem König gefällig zu beweisen, durch die Bulle: "Faciens misericordiam" in allen Ländern Europas die Untersuchung gegen bie Templer anordnen und verbieten, daß irgend Einer verborgen ober beschützt werde. Dabei wagte es ber Papft jedoch nie, ber Untersuchung persönlich beizuwohnen, weil er ben von ihm treulos aufgeopferten Templern, ben früheren Beschützern seines Stuhles, nie ins Angesicht hätte bliden dürfen, so daß um so mehr der König Alles in der Hand behielt.

Wenn wir nun lesen, daß Ankläger und Berräter bes Orbens ihre Aussagen, als durch Drohungen, Hunger und Folter erzwungen, wiederholt zurlicknahmen\*), daß die Templer selbst, Molay voran, so oft sie fich von den Krallen ihrer Beiniger frei sahen, ihre Unschuld betheuerten \*\*), daß man diese Bertheibigungen gar nicht berlicksichtigte\*\*\*), daß die im Kerker sterbenden Templer mit dem letten Hauche beschworen, der Orden sei unschuldig, daß Bruder durch königliche Freibriefe bestochen wurden, falsches Zeugniß abzulegen, bag ein Zeuge am Altar erklärte, er wolle zur Stunde von der Solle verschlungen werden, wenn nicht alle Unklagen falsch seien, obschon er fie auf ber Folter bekannt habe und er hätte sich im Anblicke ber zum Tobe geführten Templer auf Befragen sogar des Todes Christi schuldig erklärt †), daß von den in England, Irland, Schottland und Deutschland verhafteten Templern theils nichts Glaubwürdiges, theils überhaupt nichts gestanden und von den gegen sie verhörten Zeugen nichts Nachtheiliges gegen sie ausgesagt wurde, daß felbst in bem Elborado ber Inquisition, in Spanien, sowie in Portugal und Oberitalien, ja sogar im Kirchenstaate, die Templer freigesprochen werden mußten, während ber König von Neapel, als Better besjenigen von Frankreich, erfuhr, was Dieser wünschte, daß in den ben Orben anklagenden protokollirten Aussagen bie traffesten Widerspruche enthalten sind ††), daß in einzelnen Verhören abgeschmackte und offenbar erlogene Dinge bekannt wurden, wie: bei Aufnahmen sei eine Rate

<sup>\*)</sup> Wilde a. a. D. II. S. 221. 231.

<sup>\*\*)</sup> A. a. D. S. 219, 226, 227, 229.

<sup>\*\*\*)</sup> A. a. D. S. 224. 229.

<sup>†)</sup> A. a. D. S. 230. 232.

<sup>††)</sup> A. a. D. S. 239-249.

gegenwärtig gewesen, welche gesprochen und ben Templern Gold und Guter verheiften habe, es seien dabei Damonen erschienen, mit benen man Unzucht getrieben habe, ber Teufel fei in Gestalt eines Katers und einer Frau in das Rapitel gekommen, Kinder der Templer seien verbrannt und mit ihrem Blut und Fett bas Ibol eingeschmiert, es sei ein Ralb ober Ochse angebetet worden\*) u. s. w. - - so geht aus all Diesem hervor, baf bie oben von uns verworfenen Angaben über ben Orden wirklich faul und falfch find. Die Templer waren allerdings einer mit Aberglauben vermischten Freigeisterei ergeben, — bies läßt sich nicht leugnen, stellt sie jedoch nur auf eine Linie mit Bielen ihrer Zeitgenossen, - und wenn sie zugleich sich theilweise und oft einem fitten-Tosen Leben ergaben, so that bies ber Einzelne für fich, - nicht ber Orben als solcher. In politischer Beziehung bagegen hat letzterer sich allerdings mit schwerer Schuld beladen burch bas Breisgeben bes Landes. bas zu behaupten er gelobt, ferner burch Absichten gegen bie freie Selbstbestimmung ber Bolter, gegen welche fich übrigens die Ronige in Danblungen weit schwerer vergingen, und endlich burch die zu politi-

ichen Zweden gemachte Borgabe firchlicher Gefinnung.

Während ber Untersuchung gegen ben Tempelorden starben 36 Orbens= glieber im Kerfer zu Baris. Am 12. Mai 1310 wurden ihrer 50 verbrannt, nachher noch 8 und in Reims 9, Alle im Tode noch ihre Unichuld betheuernd. Umfonst verwendete sich auf dem Konzil zu Bienne ber berühmte Raimund Lullus für Erhaltung bes Orbens mittels Bereinigung aller geiftlichen Ritterorben in einen, beffen Grofmeifter nach vorangegangenem erfolgreichen Kreuzzuge ber jeweilige König von Jerusalem, und zwar ein französischer Bring sein sollte, wodurch er ben Rönig für ben Blan zu gewinnen hoffte. Der längst vom Könige zur Aufhebung bes Orbens gedrängte Bapft beschleunigte nun biese, um die Tempelgüter nicht in weltliche Sande fallen zu laffen und fprach fie ben 22. März 1312 burch bie Bulle "Ad providam Christi vicarii" aus, worin er fammtliche Rechte und Gilter ber Templer bem Johanniter= orden schenkte. Der unglickliche Grofmeister Molan, welcher sein Kerkerlos, zu beffen Milberung ihm täglich nur vier Sous bewilligt waren, mit großer Standhaftigfeit ertrug, und fein Beamter Buido von Auvergne wurden ben 18. März 1313 auf einer Insel ber Seine lang= fam verbrannt, ohne sich schuldig zu bekennen. Es wird erzählt, daß Molay die beiden Mörder des Ordens, Philipp und Clemens, vor den Richterstuhl Gottes geladen habe. Beide starben, der Eine an Rolif acht, ber Andere in Folge eines Sturzes vom Bferde dreizehn Monate nach Die Aufhebung bes Orbens wurde in allen Ländern vollzogen, ausgenommen in Portugal, wo er den Namen des "Ordens Jesu Chrifti"

<sup>\*)</sup> Wilde a. a. D. II. S. 265 ff.

annahm und fortbestand und sein Großmeister, Prinz Heinrich ber Seefahrer, hundert Jahre später die Reichtlimer des Ordens zu hohen Zwecken der Kultur in Anspruch nahm. — In den übrigen Ländern irrten die Tempser entweder slüchtig umher oder traten zu den Johannitern über. Der Bestigergreifung der französischen Tempelgüter durch den König stand die Ausbedungsbulle entgegen; Philipp nahm jedoch das Ordenshaus zu Baris und den darin verwahrten Schatz zu Handen. Das Übrige plünderten Abel und Kirche; namentlich vergaß der Papstsich selbst keineswegs. Erst später gelangten die Johanniter zu ihren Rechten, hatten jedoch fast mehr Schaden als Nutzen, indem die Ausslösung der Tempelgüter aus den Händen der Usurpatoren sie große Summen kostete. Auch sielen noch manche kleinere Theile verschiedenen Fürsten, Herren, Orden, Kirchen und Klöstern in den Schos.

Was die Johanniter betrifft, so war ihre ganze Organisation derjenigen der Templer ähnlich; auch sie entarteten gleich Diesen mit der Zeit, unterlagen jedoch keiner Berfolgung. Ihr Hauptsitz war nach der Eroberung Jerusalems durch Salaheddin Ptolemais und nach dessen Berlust (1291) Limisso auf Kopros; im Jahre 1309 eroberten sie Rodos, wodurch sie sich von der Gerichtsbarkeit der Fürsten befreiten und ihr Dasein retteten. Als Rodos nach langer und tapferer Bertheidigung doch endlich in die Hände der Türken siel (1522), mußten sie es verlassen und erhielten zur Entschädigung 1530 die Inselgruppe von Malta, wo sie die auf die neueste Zeit (1798), — ein eigentümlicher Anachronismus, — ihren Ordensstaat fortsührten, der zuletzt nur noch eine ehrwürdige Reliquie war.

#### B. Die Ritter des Beutschen Ordens.

Im Norben, b. h. nörblich von unseren Wohnplätzen, hat zwar ber Islam keinen Fuß gesaßt und konnte es auch kraft seines seurigen, bem Süben angemessenn Charakters nicht; besseungeachtet hat aber ber Norben seine Kreuzzüge gehabt, — Kreuzzüge zwar in Nachahmung bersienigen nach Palästina, aber gegen Heiben, statt gegen Mohammedaner. Es war ein beständiges und ununterbrochenes Streben, durch welches das Christentum nach römischem Ritus in der Richtung nach Nordosten him Fuß saste, — eine Fortsetzung der von uns erwähnten Misston des Angelsachsen Bonisacius und der von Karl dem Großen vollsührten gewaltsamen Bekehrung der Sachsen (oben S. 72). Bei lezterm Anlasse war das Bistum Bremen gegründet worden, und dieser Ort wurde seitdem der Ausgangspunkt für die Berchristlichung des Kordens. Nachdem der vertriedene Dänenkönig, Harald zur Zeit Kaiser Ludwigs des Frommen (826 in Mainz) die Tause empfangen, nahm er bei der Rücksehr in

sein Baterland ben "Apostel bes Norbens," Unsgar, mit und errichtete mit ihm zu Sabeby eine Schule für losgekaufte Seidensklaven. Nachdem Haralb abermals vertrieben worben, ging Ansgar (831) mit einer Gesandtschaft Ludwigs nach Schweben, wo ihm namhafter Erfolg blühte. Nachdem Ludwig bas Erzbistum Hamburg gegründet und Papst Gregor IV. ben Apostel zum Legaten für die skandinavischen Reiche ernannt (834), verbreitete fich trot wiederholter Migerfolge, durch Ansgars Beharrlichkeit, die Lehre des Kreuzes an der Stelle berjenigen vom Baume Igg= brafill, und Odin, Thor und Frehr sanken vor bem Menschensohne von Mazaret in den Staub. Ansgar ftarb nach eifrig vollbrachtem Tage= werk 865; aber erst nach seinem Tobe wurden wiederholte Verfolgungen überwunden, denen die Christen von Seite der Ebda-Jilnger preisgegeben waren. Erst hundert Jahre später aber wurde Dänemarks Tron (durch Harald Blaatand) christlich; berjenige Schwebens erst 1008 burch Olaf Stöttonung und zu berfelben Zeit auch berjenige Norwegens, nebst beffen Kolonie Island, durch Olaf Trygwason, befestigte sich jedoch in der neuen Religion erst unter Dlaf bem Beiligen (seit 1019). Bon Schweben aus wurde unter Erich bem Beiligen in Mitte bes zwölften Jahrhunderts, ber bas Bistum Upsala gründete, burch Heinrich bas Kreuz nach Finland gebracht, dessen Unterwerfung durch Schweden und Bekehrung aber erst gegen Ende bes breizehnten Jahrhunderts vollendet murbe.

Die Berbreitung bes Christentums unter ben Bestflawen und ben Ruffen erwähnten wir bereits (oben S. 119 ff.). Vom bort erwähnten Mähren aus wurde im neunten Jahrhundert Böhmen bekehrt; boch bestätigte Papst Johann XIII. das durch Boleslaw II. 'gegrundete Bistum Prag nur unter ber Bedingung ber Annahme bes latinischen Ritus ftatt bes flawischen. Unter ben Wenben bes norböftlichen Germanien wirkten die Kriege König Heinrich I. und seiner Nachfolger neben ber Berbeutschung auch für bie Berchriftlichung, indem namentlich die Ottonen in den Bistilmern Nordostdeutschlands zugleich auch Brennpunkte christlich= germanischer Rultur schufen. In Bolen verbreitete fich bie Lehre Jesu in Mitte des zehnten Jahrhunderts, wahrscheinlich von Böhmen und Mähren aus; namentlich war Boleflam Chrobri am Ende besselben Jahrhunderts bafür thätig. Ru berfelben Zeit befestigte sich auch, unter bem heiligen Stephan und noch mehr unter König Bela (feit 1060) bas Christentum in Ungarn. Cbenfalls gleichzeitig begann bie wichtigste weil schwierigste Mission im Norden, nämlich die in den Oftsee= ländern, durch den heiligen Abalbert, einen der Rachfolger Ansgars in Bremen, ber als Marthrer bes Glaubens bei ben beibnischen Breugen (997) endete. In diefer Gefinnung verharrten die alten Breugen auch, als die Slawen in ihrer Nachbarschaft sich bem Kreuze fligten, und schlugen 1161 ben Bolenkönig Boleslam IV., ber fie bekehren wollte. Ebenso wenig waren bie Liven ber Bekehrung geneigt, welche bei ihnen

durch deutsche Raufleute aus Westfalen und Niedersachsen und ihnen folgende Apostel der Kreuzeslehre versucht wurde. Innocenz III. forberte daber die driftliche Ritterschaft zu einem Kreuzzuge gegen diese Bölker auf. Die weltliche und nicht ordensmäßige Rinterschaft war aber damals (f. oben S. 237) bereits zu fehr entartet, um biefer Aufgabe gewachsen zu sein. Bu hoffen war nur etwas von ben geiftlichen Ritter= orben, beren Blite eben eingetreten mar (f. oben G. 506). waren jedoch damals im "heiligen Lande" beschäftigt, und ber Domberr Albert von Apelbern aus Bremen, Bischof von Livland, traf baber bas Richtige, als er 1201 ben Orben ber "Brilber ber chriftlichen Ritterichaft" ober ber Schwertbruder stiftete, welche auf weißem Mantel ein rotes Kreuz und ein Schwert als Abzeichen trugen, und beren Sit Innocenz III. bestätigte ben Orben, gab ihm bie Beiben, um beren Befehrung es sich handelte, preis, und Raifer Otto IV. schenkte ihr Land bem Bischofe. Nun begann ein Jagen und Treiben nach Seelen und — Land. Im Bereine mit bem Danenkönig Walbemar II. eroberten bie Schwertbriiber Chstland, konnten es aber nicht behaupten und gerieten auch mit ihrem Berblindeten und mit dem Bischof in Streit.

Ahnliches war in Preußen geschehen. Dort hatte ber vom Papste zum Bischof erhobene Mönch Christian aus Oliva mit nordbeutschen Rittern bas Land Rulm erobert und mit Waffengewalt bekehrt: um es aber auf die Dauer behaupten zu können, versuchte er 1225 nach dem Muster ber Schwertbrüber ben Orben von Dobrin zu stiften, mas jedoch Nun wandte sich sein Berbundeter und Lebensherr, Berzog Konrad von Masowien an den Deutschen Ritterorden. Dieser war später als diejenigen ber Johanniter und Templer, aber mit bem näm= lichen Amede, und zwar aus bem Grunde entstanden, weil jene beiden Orben in ihrem wachsenden Hochmute Die Deutschen gegenliber Franzosen und Italienern stiefmütterlich behandelt und von ihren Spitälern ausgefcbloffen hatten. Bergog Friedrich von Schwaben, ber würdige Sproffe bes eben babingeschiedenen Raisers Rotbart, stiftete ihn noch furz vor feinem Tobe 1190 vor Ptolemais. Die Ritter trugen bas schwarze Areuz auf weißem Mantel und es wurden nur deutsche Ritter aufgenommen; fonst war die Einrichtung entsprechend ben beiben anderen Orben, benen biefer neue auch vom Bapfte gleichgestellt murbe. bedeutenbste Grofmeifter ber Deutschritter, Bermann von Salga, Raiser Friedrichs II. Zeitgenosse und Freund und von Diesem jum Reichsfürsten erhoben, unter bem sich bie Besitzungen bes Orbens über gang Deutschland, Ungarn und Italien erstreckten, mar es, an ben ber Masowier gelangte, und hermann sah weit genug, um sich klar zu sein, daß der Orden sowenig wie die Christen überhaupt im Morgenlande mehr eine Zufunft hatte, baber er mit Freude bas Anbieten eines neuen

Wirkungskreises und einer neuen Heimat annahm (1226); denn Alles, was die Deutschritter eroberten, sollte nehst dem bereits erworbenen Gebiete von Kulm und Löbau ihr Eigentum werden. Damit trat eine neue Art von Staatsgebilde auf den Schauplatz der Geschichte; zu den Fürstentlimern, den freien Städten und Landschaften und den geistlichen Herrschaften kam das Ritterordensland, welches aber außer demjenigen an der Ostsee und dem spätern Gebiete der Iohanniter auf Rodos und Malta kein weiteres Beispiel auszuweisen hatte, denn der abenteuerliche Plan eines solchen in Spanien (oben S. 502 f.) zerschlug sich, wie erwähnt. Zugleich traten nach den Kreuzzügen im Sildosten (Palästina) und neben denen im Südwesten (Spanien) solche nach Nordosten auf das Feld der Geschichte.

Die Ritter bes Deutschen Orbens verbreiteten Christentum, Landeskultur und Staatsordnung mit Feuer und Schwert. Mit Brand ber Butten und Blut ber Eingeborenen bungten fie bas Land, bem fie bie deutsche Bildung bes Mittelalters und Roms Glauben aufdrängten und in welchem fie, unterftut von gablreichen Anfiedlern aus ihrer Seimat. einen Staat errichteten, ber an trefflicher Ordnung damals seinesgleichen Dieser Rrenzzug begann 1230, und die erste beutsche Stadt, bie ber Orben gründete, war Thorn, welchem Marienwerder, Elbing und andere folgten. Die Schwertbrilder, welche fich zu schwach erwiesen, ihre Aufgabe zu erfüllen und von ben Beiben ringeumher arg bedrängt wurden, vereinigten fich 1237 mit den Deutschrittern. Die Lande Breugen, Aurland und Livland blühten immer mehr auf und die Sanfa erhielt reichen Zuwachs ba, wo ber Bernstein aus bem Schose bes Meeres Die Urbewohner wurden zu Leibeigenen der deutschen Ansiedler. Zugleich vergaß aber auch ber Papst, als Oberherr aller geiftlichen Ritterorben, sein Reich nicht und ber Ginfluß ber Beiftlichkeit steigerte fich zur unumschränkten Macht über Seelen und Gewissen, namentlich seitdem mit dem Mislingen der östlichen Kreuzzuge auch die nördlichen ihren Reiz verloren hatten und die Ritter in geistlichen Dingen ben Rlerus völlig gemähren liegen, welcher burch feine Betehrungswut bie Einwohner zu blutigem Aufstande reizte, bessen Unterbrückung wieder namenlose Berwüstungen im Gefolge hatte. Zugleich aber erwuchs ber neuen Schöpfung noch eine andere große Gefahr; benn hinter bem schmalen Klistengebiete bes Ordens behnte sich bie nach Bergrößerung lüsterne und zum Meere brangende ruffische Macht aus, mit welcher es daher schon früh zum Zusammenstoße kam. Doch boten die starken Burgen des Ordens und die Bengung der Russen durch die Mongolen noch auf längere Zeit Sicherheit dar und der Orbensstaat wurde durch Anlegung ber festen Hauptstadt Marienburg und burch Berlegung bes Hochmeistersitzes in dieselbe (1309), während die Johanniter Rodos eroberten und die Templer im Rerter lagen, neu gestärkt. Mit ber fich

seit dem Ende der Kreuzzüge verbreitenden Aufklärung wuchs bann auch bas Selbstgefühl ber Ritter gegenüber bem Papsttum, bem fie immer weniger sich unterordneten. Einen Zuwachs erhielt ihre Macht 1343 burch die Eroberung Chstlands, welches die Danen gegen die widerspenflige Bevölkerung nicht halten konnten, die bann furchtbar gezüchtigt Ebenso erlag bie Stadt Riga mit ihrer Unabhängigkeit bem herrschstüchtigen Wefen ber Ritter. Um bochften ftand bie Sache ber Letteren unter dem Hochmeister Winrich von Kniprode (1351-1382). welcher Runft und Wiffenschaft unterftütte, im ganzen Staate Schulen, in Marienburg und Ronigsberg fogar gelehrte Schulen grundete, wie auch einen weit berühmten Gerichtshof errichtete. Von seiner bamaligen Größe und ber Macht seines souveranen Reiches von ber Ober bis zur Newa sank aber ber Orben berab, als die bisher feindlichen Bölker ber Littauer und ber Bolen fich verbanden und schlieflich sogar vereinigten und in dem Doppelreiche, wie wir gesehen haben (oben S. 324), eine Aristofratie herrschend wurde, welche es mit berjenigen der Deutschritter aufnehmen konnte. Bon ber ungludlichen Schlacht bei Tannenberg (1410) gegen Bolen erholte sich ber Orben nicht wieber; er entartete überdies burch Schwelgerei; sein Land zerfiel mahrend bes fünfzehnten Jahrhunderts zu Gunften Polens, Schwedens und Ruflands, und endlich hörte sein politisches Dasein auf, als der Hochmeister Albrecht von Brandenburg 1525 bas Orbensland Preußen in ein erbliches Herzogtum unter polnischer Oberhoheit verwandelte, nicht ahnend, daß seine Nachtommen, Bolen überbauernd, einft an ber Spite Deutschlands fteben würden. Der Deutschorden bestand in Deutschland selbst noch fort als ein ähnliches Überlebsel wie die Malteser und besteht gleich biesen bem Namen nach, aber ohne Bebeutung und Gebiet, noch heute. -

So schwanden alle Gebilde des Mittelalters, christliche und mohammedanische, dahin; denn der Zusammenstoß der beiden Weltreligionen in den Kreuzzilgen war deren unhaltbaren Einrichtungen ein Todesstoß gewesen und brach neuen Gestaltungen Bahn. Ehe wir diese kennen lernen, milsten wir noch auf die dritte Weltreligion, den Buddhismus, wie er sich im Mittelalter entwickelte, und endlich noch auf die älteren Zustände jener Welt einen Blick wersen, durch deren Entdeckung die herandrechende Reue Zeit den mächtigsten Anstosk und die fruchtbarste Anregung gewann.

## Achtes Buch.

# Die vereinzelten Kulturen des Mittelalters.

### Erfter Abschnitt.

### Der Buddhismus als Weltreligion.

#### A. Hochafien und der Pamaismus.

Den Bubbhismus, die ältefte und der Zahl ihrer Bekenner nach verbreitetste ber brei Weltreligionen, haben wir als Reform bes Brahmanentums und als volkstümliche Glaubensform Indiens bei Anlag ber Rulturgeschichte ber morgenländischen Bölfer im Altertum (Bb. I. S. 229 ff.) geschilbert. Jest milfen wir ihn als Beltreligion betrachten, b. h. als Religion verschiedener und weit von einander entlegener Bölfer. Die Möglichkeit der Entstehung internationaler Glaubensstyfteme an ber Stelle ber früheren Bolfereligionen, wie wir sie bei ben Chinesen, Indern, Aguptern, Hebraern und Bhönikern, Affprern und Babyloniern, Eraniern, Sellenen und Römern, Slawen, Relten und Germanen tennen gelernt, war gegeben burch bie Bewegung, welche ber filhne Zug Alexanders bes Großen nach Indien in brei Erbtheilen hervorrief. Seine eigene Bergötterung ware bie erfte Weltreligion gewesen, wenn sie Bestand gehabt hätte. Ein weiterer Ansat zu einer Weltreligion war im Begriffe fich mittels ber Aufnahme von Glaubensformen verschiedener Bölfer in Berbindung mit dem Raiser= fult im entarteten römischen Reiche (Bb. II. S. 491 ff.) zu bilben; biefer Bersuch scheiterte aber wie Alexanders Bergötterung an bem Mangel eines folgerichtig burchgeführten Suftems. Gine Weltreligion muß aus einem Buffe sein, und fie muß, mas sehr wesentlich für ihren Fortbestand, ben Bolfern, für welche fie bestimmt ift, Seligfeit burch ben Glauben versprechen. Durch diese Mittel ift es im Laufe ber Zeiten brei Glaubensspftemen gelungen, fich als Weltreligionen in die Dem Buddhismus fiel Oftafien, bem Islam bewohnte Erbe zu theilen. fielen Westasien und Nordafrika, bem Christentum Europa und beffen Rolonien zu. Wenn wir hier von dem Islam als einem blosen Plagiat, einer Berschmelzung von Bugen ber altarabischen Religion mit Judenund Chriftentum absehen, so finden wir in der Entwickelung ber beiden in ihrer Idee icopferischen Weltreligionen überraschende Ahnlichkeiten. Beide wurden in ihrem Baterlande unterbrudt, der Buddhismus durch den Brahmanismus in Indien, das Christentum durch das Judentum und später noch einmal durch den Islam in Paläftina. Jede aber wurde hierdurch nicht nur nicht erschüttert, sondern verbreitete fich über ein weites Länder- und Bölkergebiet, ber Buddhismus nach Often und Nordosten, bas Christentum nach Westen und Nordwesten. Die christliche Religion wurde vorwiegend, bie buddhistische gang burch friedliche Mittel, burch Missionen verbreitet, mahrend ber Islam (welcher in feiner Heimat fich behauptete) seine ersten und größten Erfolge bem Säbel verbankte. Bubbbismus und Christentum endlich betraten in ihren neuen Beimaten eine neue Bahn, welche ihre Stifter nicht vorausgesehen hatten, nicht voraussehen konnten, da sie nur ihre Volksreligionen, Brahmanismus und Judentum hatten verbeffern wollen, - bie beiben Religionen wurden nämlich zu Kirchen, welche von ihren Wurzelreligionen nicht nur völlige Unabhängigkeit gewannen, fondern felbe fogar tief in ben Schatten ftellten, - fie erhielten eine feste und ftreng gegliederte Organisation. zeichnender Weise siel auch diese Entwickelung zur Kirche bei beiden Religionen in dieselbe Zeit, in das Mittelalter, welches auch im Islam eine ähnliche Einrichtung entstehen sah. Die Blütezeiten bes Bapfttums, bes Chalifates und bes Lamaismus waren im Ganzen und Großen gleichzeitig, nur daß diese Spitzen der Glaubensgemeinschaft in den beiben aus dem Altertum stammenden Religionen rein religiöse, wenn auch mit politischer Nebenbebeutung waren, während ber Islam, in seiner glänzenosten Zeit wenigstens, Säupter hatte, welche vorzugsweise als staatliche Weltbeherricher wirkten. Aus bem zwingenden Grunde biefes Busammentreffens muffen wir ber fulturgeschichtlichen Schilberung bes Christentums und bes Islam und ihres Rusammenftoffes im Mittelalter auch die gleichzeitige Entwidelung des Buddhismus zur Sierarchie folgen laffen, obicon berfelbe mit ben beiben westlichen Weltreligionen in keine unmittelbare Berührung trat.

Die hierarchische Gestaltung des Buddhismus hat ihren Sitz vorzugsweise in Tibet genommen. Dieser "Nabel der Erde", wie es die Eingeborenen nennen (eigentl. Sajitava, d. h. der Erde Mitte)\*),

<sup>\*)</sup> Abppen, bie Religion bes Bubbba, II. G. 39 ff.

auch das Schneeland (Rhavatschan) ober Eisland (Gangtschanjul), das höchste Land unseres Weltkörpers, die höchste und südlichste Terrasse bes Hochlandes von hinterafien, 32.000 Quabratmeilen, etwa bas Dreifache Deutschlands, umfassend, wird von unzählichen Bergketten durch= Als Nordgrenze wurde früher das angebliche Gebirge und umzogen. Ruenlun betrachtet; die Subgrenze bilbet ber Himalaja, bas, foviel bis jett bekannt, bochfte Gebirge ber Erbe. Der Hauptbergzug im Innern ist das Karakorum=Gebirge mit seinen Fortsetzungen, dem Gangdisri= und Tjang-Gebirge, welche zusammen bas Land in eine größere nörbliche und eine kleinere sübliche Hälfte theilen, von denen jene fast ganz unbekannt und nur diese Sitz einer Rultur ift. Bu jener gehört im Often Tangut ober bas Land ber Mongolen am Ritä-Noor, im Westen bas Land ber Rhor-Ratschi-Mongolen mit einer Unzahl von Steppen-Im Subwesten bes Subtheils liegen die heiligen Doppel-Seeen Manasa=Sarowara und Rawana=Hrada in der Rähe des 24.000 Fuft hohen Bergkoloffes Railafa, in beffen nächster Umgebung Indos, Ganges und Brahmaputra (in Tibet Dfangbotschu) entspringen, die brei Saupt= ströme Indiens, von denen der mittlere Hindustan durchzieht, während bie beiben anderen den Simalaja einschließen und die West- und Oftgrenze jenes Landes bespülen (Bb. II. S. 200 ff.). Dem Often Tibets entquellen überdies sammtliche Hauptströme Hinterindiens, ber Irawaddi, Saluen und Methong, sowie China's größter Strom, ber Dang-the= Bon keiner Seite ist Tibet anders zu erreichen als auf furcht= baren Bäffen, die nur mit ben unglaublichsten Strapazen zu überwinden find und beren Zurudlegung im Gilben Wochen, im Norden fogar Monate Die Thalsohlen bes Landes haben eine durchschnittliche Sohe von 10 bis 11.000 Jug über Meer; Die heiligen Seeen liegen 14.070 und 14.310 Kuk boch. Tibet bat turze beife Sommer und lange strenge Winter und ift höchst troden; jedenfalls ift es bas fälteste Rulturland ber Erbe, ba die einzigen außer ihm in so bedeutender Höhe liegenden, Mejiko und Beru, der heißen Zone angehören; es ist wol auch aus biefem Grunde bas verhältnigmäßig am weitesten gurudgebliebene und am wenigsten zum Fortschritte befähigte Rulturland. Außer bem Schnee gibt es beinahe keine Niederschläge, und auch dieser fällt nicht häufig. Der Ubergang amischen ben Jahreszeiten ift von Sturmen begleitet; bie Luft ist indessen im Allgemeinen gesund. Der Boben liefert nur wenig Getreide, am ehesten Reis, mehr Obst und Wein in ben Thälern; auf den Bergen sammelt man Rabarber. Charafteristische Thierarten find der Grunzbüffel (Jak) und das Moschusthier, dann die Bergziege und das Bergichaf, welche als Lastthiere benutt und aus beren feiner Wolle in Raschmir die berühmten Schale gefertigt werben. Auch die Rinder, Pferde, Schweine und Hunde tragen wollartiges Haar und erklettern die steilsten höhen. Die Berge liefern allerlei Metalle, besonders Gold, sowie Ebelsteine, Bergkrustalle, Salz, Borar u. f. w.

Die Bewohner von Tibet, sämmtlich ber mongolischen Rasse angehörend, bilden mit ihren etwa sechs Millionen Seelen einen besonderen Bolksstamm mit einer einsilbigen Sprache, nach Art der chinesischen (Bd. I. S. 187 st.) und mit ihr, sowie mit der barmanischen verwandt, zu deren Aufzeichnung indessen nicht Silbenzeichen, sondern eine ältere Form der indischen Dewanagari-Schrift dient, wobei viele jetzt stumme Mitsaute geschrieben werden, die aber ehemals wahrscheinlich ausgesprochen wurden. Das Berhältniß Tidets zu Indien, verglichen mit demjenigen Mitteleuropa's zu Italien, haben wir bereits (Bd. I. S. 201) angedeutet; von Indien in erster Linie, dann aber auch von China, ist Tidet in der Kultur abhängig und hat im Wesentlichen nur in religiöser Hinsicht ein höheres geistiges Leben angenommen. Der Horizont Tidets besteht in der eigentlimlichen Form des Buddhismus, welche als Lamaismus bezeichnet wird; zu dessen Fortbildung und Bewahrung hat sich Tibet in seiner Abgesschlossenheit von der Welt besonders geeignet erwiesen.

Der Rame des Landes, arabisch ohne Bokal Tbt, türkisch und mongolisch Tübet, Töbot, Tobbat, kommt wahrscheinlich vom einheimischen Bolksnamen Bob ober Bob = pa. Die Chinesen nennen bas Land Si-fan ober Si-tiang, bas Bolt aber Si-kjang ober Thu-pho. Bolt ift "im Allgemeinen ein berber fräftiger Menschenschlag, turzen gebrungenen Buchses, taum mittlerer Größe, von startem Knochenbau, breiter Brust und breiten Schultern. Vorberkopf und Stirne sind schmal und flach, ber Hintertopf groß, die Badenknochen bervorspringend, die Augen schwarz, klein, enggeschlitzt, die Nase platt, bas Haar schwarz, Bart, Brauen und Wimpern furz und binn, die Farbe meist braumlich, selten gang weiß ober tupferrot" (Köppen). Die Tibeter waren einst ein eroberndes Volk und beherrschten unter dem Namen der Jueitschi (Bb. I. S. 267) einen Theil von Hindustan, wo ihre Nachkommen, bie Oschats, noch leben (ebend. S. 211). Noch jest bewohnen sie außer Tibet die Lanbschaften Affam, Butan und Nepal am Sildabhange bes Simalaja, Labat und Balti am obern Indos, sowie Theile von China und Sinterindien.

Die Geschichte Tibets vor dem Eindringen des Buddhismus ist unbekannt. Das Bolk war roh, tätowirte sich, fraß Ungezieser und Menschensleisch und huldigte einem schamanischen Aberglauben. Nach einer buddhistisch gefärbten Legende sollten die Tibeter von einem Heiligen und einer Dämonin stammen, die sich in ein Affenpaar verwandelt hätten. Srongtsan=Gampo, König von Tibet, ein jüngerer Zeitgenosse Mohammeds, war es, mit welchem Tibets Geschichte beginnt. Ein großer Eroberer, Gründer Phassa's, sandte er 632 seinen Minister Thumi-Sambota nach Indien, um Buddha's Lehre kennen zu lernen. Mit dieser

brachte berfelbe auch bie tibetische Schrift in sein Land. Die Anregung zu biesem Unternehmen und die Weiterverbreitung buddhistischer Religion und Kultur werden ben beiben Sauptgattinnen bes Königs, einer nepalesischen und einer dinesischen Berrichertochter und ben von ihnen mitgebrachten wunderthätigen Buddhabildern zugeschrieben, welche noch in Thaffa vorhanden fein follen. Bur Aufbewahrung berfelben und zu Ehren der beiden Königinnen wurden in der Hauptstadt die beiden ersten lamaischen Klostertempel errichtet. Der König führte min eine geordnete Staatsverwaltung ein, bemiltigte bie anmagenden Großen, beschützte bie Unterbrückten, ließ bie wilben Berggemäffer eindämmen, Straffen und Brilden bauen, Weinbauer und Seibenrauben aus China kommen, Maß und Gewicht ordnen, gründete Schulen, hielt burch Gefetze bas Bolf jur Tugend an und bestrafte bie Lafter und Berbrechen. Es wurde Dies genau nach dem Rechte ber Bergeltung gelibt; Mord wurde burch ben Tod, Diebstahl burch Abhauen ber Hand, Lugen burch Ausschneiben ber Zunge u. f. w. bestraft. Er wird als eine göttliche Fleischwerdung, seine Gattinnen werden als "Gottesmütter" verehrt und nehmen im Lamaismus ganz diefelbe Stellung ein, wie die Madonna im Ratholi-Es dauerte jedoch noch Jahrhunderte, ehe der Buddhismus in Tibet völlig herrschend wurde. Einer ber Nachfolger bes großen Reformators, König Thi-frong-be-tfan (740-786), unter welchem die tibetiichen Waffen vom Amu=Darja bis zum Hoangho gefiegt haben follen, befestigte ben burch ehrgeizige Große untergrabenen Buddhismus und baute bas große Tempelkloster Samje, ein ungeheuerliches Gemisch chinesi= schen, indischen und tibetischen Stiles, zwei bis brei Tagereisen im S.-D. von Chassa. Es wurde nun, wie früher dinesische, vorzugsweise indische Kultur eingeführt und die bereits ungeheure Zahl der buddhistischen heiligen Schriften ins Tibetifche überfett. Diefes Wert, Ranbichur, b. h. Ubersetzung ber Worte genannt, die lamaische Bibel, umfaßt über hundert Folianten. Diejenige Form des Buddhismus, welche aus Indien nach Tibet gelangte, tam junächft aus ben nordweftlichen Gegenden am Rabul-Strom (Ubanana, jest Raferistan), wo sie, gleichwie in Racmir\*), ftart von ber civaitischen Richtung ber brahmanischen Religion (Bb. I. S. 253) beeinflußt und durchdrungen war. Als früher bem Schamanismus ergebenes Land mußte Tibet sich zu einer Glaubensform hingezogen fühlen, welche burch ihre hinneigung ju Zauber- und Beifterwahn hervorsticht. Die tibetischen Mönche sind baber stets mehr Beschwörer und Zauberer als Moralisten. Unter bem Entel bes lettge= nannten Königs, Thi-be-frong-tsan, bilbete fich die buddhistische Kirche mit ihrem Rlosterwesen besonders aus und erhielt eigene Gerichtsbarkeit, Steuerfreiheit und manigfache Borrechte und Schenkungen, so bag bas

<sup>\*)</sup> Röppen II. S. 70.

Denne = Am Rhyn, Allg. Rulturgeichichte. III.

Brige Bolt, wie ein frommer Geschichtschreiber selbst fagt, gerabent Der Ronig bestrafte bie beshalb negen bie Beiftlichkeit atfallenen migbeliebigen Bemerkungen mit Ausstechen ber Augen und Abhanen bes Zeigefingers. Die allgemeine Unzufriedenheit aber wuchs zum Aufftante an, in welchem ber Ronig ermortet wurde. Un feine Stelle tam fein burch ihn geftitrzter "ungläubiger", b. h. pfaffenfeindlicher Bruder Langbarma, welchen Köppen ben lamaitischen Inlian nehnt, ba er das bubbhiftische Wesen hart verfolgte, Rlofter und Bilber gerftorte und die Lamas zwang, Sandwerke zu ergreifen ober fie hinrichten Itef. Da eing es tem tempelschänderischen Monarchen wie seinem Borganger, er wurde getöbtet, allerdings bon einem Beiftlichen, aber natikrlich unf "Befehl" höherer Befen! Rach diefer That verfiel Tibet in Anarchie: eine Menge Säuptlinge theilten bas Land und befriegten fich. fich aber bie wilben Wogen gelegt, fand ber Buddhismus (zu Enbe bes gebnten driftlichen Jahrhunderts) wieder Eingang. Im elften und zwölften Jahrhundert wurde wieder eine Menge Rtofter gegrundet, und bie Hierarchie wetteiferte, gang wie im gleichzeitigen Europa, an Macht und Einfluß mit bem Fendalwefen der Hänptlinge, boch ohne bag fich Wer als brittes Element ein aufblithendes Städtewefen erhob. In biefem Betreifer flegte baber bas, wenn auch an wirflichem Beift fehr arme, boch geiffigere Element über bas andere; Tibet wurde ein Rlosterftaat und allmälig erlangten bie größeren Klöfter eine Oberhoheit über bie geringeren; ja es gelang bem Rloster Satja, sich die übrigen Rlöster ju unterwerfen, fo bag fein Abt geifflich-weltlicher Berricher von Debet wurde (angeblich 1070).

Eben war Mbet im Begriffe, Diefe Staatsform auszubitden, als jenes furditbare Ungewitter hereinbrach, bessen wit schon bei Anlah ber Arenzzüge gebachten, zu beren Zeit es sowol den Islam alls die Christen= heit zu zerschmetrern brohte. Wir meinen die Raubzüge Dichingis= chans und seiner Mongolen, unter beren Tritten bie gesemmte bis dahin erworbene Gesittung und Bildung der Menschheit verfinken ju wollen schien, welchen aber trot aller Robbeit, die fie zu Tage forderten und trot bem burch fle verschulbeten Untergange so vieler Rulturschätze (oben S. 494) die erste ummittelbare Berbindung zwischen Europa und Oftaften zu verbanten ift. Ohne biefe weltverwiftende Ratastrophe waren fich Christentum und Budblitsmus noch lange fremd geblieben (f. oben S. 358); es waren im Mittelalter feine Europäer nach Boch- und Oftaften gereist, es ware tein Rubruquis ben Briefter Ivhannes und fein Marco Bolo (S. 359) Zipangu zu fuchen ausgezogen und folgerichtig hätte auch die Entdeckung Colombo's, welcher ja Zipangu von Often her fuchen wollte, nicht fratigefunden, - wahrscheinlich fogar die Erfindung bes Schiegpulvers und ber Buchbruderfunft nicht, ober wenigstens alle biefe Fortschritte ber Rultur nicht in so fruber Zeit.

Aber auch namentlich in religiöser Hinsicht ist bas mongolische Unwetter von großer Bebentung. Wir wiesen schon auf das Ratsel hin, daß ein Ungeheuer wie Dichingischan, für welchen das Menschenleben keinen Wert hatte, von einer Dulbsamkeit und Freifinnigkeit gegen fremde Glaubensformen fein tonute, welche alle feine Zeitgenoffen, Islamiten und Christen, beschämte (f. oben S. 494). Dieses Ratiel löst fich indeffen. wenn man berücksichtigt, daß unter ben Mongolen, welche keiner geoffenbarten Religion buldigten, sandern Schamanen maren, schon fruh allerlei Glaubensformen Eingang fanden, sawie daß Dichingischan durch seine Erfolge unter seinem eigenen Bolle fich and jum herrscher bet gangen Erbe bernfen glaubte und bag fein Babfpruch war, "ein Gott im Himmel und ein Chaghan (oberfter Chan) auf Erben. Mus allen biefen Grunden konnte er feinen Anlag baben, eine besondere "geoffenbarte" Religion (benn nur bei solchen ist bies benkbar) ber Welt aufzudrängen; sie waren ihm alle gleichgiltig, wenn nur er herr über alle Es lebten baber in seiner Residenz Raraforum gum Bölker wurde. Erstaunen des Reisenden Rubruguis Christen, Inden, Mohammedaner und Beiben in bester Gintracht. Was im besondern bie Christen botrifft, so haben wir gesehen (oben S. 450), daß die Sette ber Mestorianer im Mittelalter weit nach Afien verbreitet mar, und bie Gunft ber Chalifen genog. Um ben äußersten Nordgrenzen Waam aber, zwischen dem Aral= und dem Lop=See huldigte zu der Beit, als das Reich der Chalifen bereits gerfallen war, der nestorianischen Richtung sogar ein weites Reich, das ber Schwarzen Kitan ober Rorakitai, eines von Tungusen um 1125 aus Rord = China vertriebenen Nach nicht einmal hundertjähriger Dauer wurde Mongolenftammes. dieses driftliche Reich 1208 von Dschingischan unterworfen. bald nach seinen Anfängen aber war in Europa sein Herrscher (zwerft in ber Chronif bes Otto von Freifing, oben S. 353, erwähnt), unter bem Ramen bes "Briefters Johannes" befamt geworben. man benfelben aber auffuchen wollte (oben S. 358 f.), mar fein Reich bereits zerstört, baber er später irrtilmlich in Abeffinien vermutet wurde.

Die Dulbsamseit Dschingischans, wenn man sie so nennen darf, verpflanzte sich auch auf seine Nachsonmen, welche sich von Priestern aller möglichen Religionen beweihräuchern und beschmeicheln ließen und dafilr auch ihrer Aller Gottesbienste besuchten. Dies dauerte so lange sort, als die Mongolen einen Ober-Chan anextannten. Als aber das Weltreich sich auslöste, und keine Anssicht mehr auf seine Wiedenherstellung vorhanden war, da schwand auch der konnopolitische Geist, und die Herrscher der einzelnen Mongolenweiche mäherten sich den in ihren Gebieten vorherrschenden Religionen. Wir haben gesehen, daß sie in Bersien Wahammedaner wurden sie auch in Turkestan a. a.d.; in Ostsassen wurden sie Buddhisten. Es geschah dies darch Shina's Erwberzer

Rublai (Chubilai), ben ersten milbern Mongolenherrscher, und zwar wandte er fich nicht bem dinefischen Bubbhismus, sondern bem tibetischen Lamaismus zu, wahrscheinlich um Tibet zu gewinnen, ba ihm China boch nicht mehr entgeben konnte. Er bestätigte um 1260 ten Abt bes Klosters Sakja als Haupt der lamaischen Geistlichkeit und als zinspflichtigen herrn von Tibet mit bem Titel Baspa (ausgesprochen fast wie Papa), b. h. ber Hochwilrbige, - mahrend er die oberfte weltliche Berwaltung bes Landes brei von ihm ernannten Beamten übergab. Dagegen weihte ber Oberlama ben Oberchan bei beffen Tronbesteigung. Diefes Berhältniß glich sehr bem europäischen zwischen Raiser und Papft und seine Aufstellung ber Errichtung bes Kirchenstaates durch Bipin und Rarl (oben S. 130 ff.). Für Afien aber murbe es von großer Wichtigfeit badurch, daß es die tibetische Rultur zu ben Mongolen verpflanzte. Der erste Baspa-Lama erfand auf der Grundlage des tibetischen Alfabetes für bie Mongolen eine Quadratschrift von über tausend Silbenzeichen aus 41 Matrizen, die sich aber nicht bewährte und später durch eine andere ersetzt wurde, welche die von Restorianern nach Oftasien aebrachte sprifche Schrift von 44 Buchstaben um 56 solche vermehrte.

Rublai grundete eine Menge Lama-Rlöster und bereicherte sie mit Einklinften, Reliquien und Seiligenbilbern; fo gewann er 3. B. ben Almosentopf und zwei Badenzähne Buddha's aus Zeilan für China. neben aber bulbete er auch andere Religionen, wie namentlich bas Christentum. Unter seinen schwachtöpfigen Nachkommen (ber Dynastie Duan, f. Bb. I. S. 148) wurde ber Lamaismus immer mehr bevorzugt und die Klöster wurden immer reicher und ihre Mönche an= magenber, was bas Meiste zum Sturze ber Mongolenherrschaft in China beitrug, welche 1368 einer einheimischen Dynastie mich. beffen hatte in Tibet bie Herrschaft ber Baspa-Lamas in erblicher Folge fortgebauert; bas dinesische Saus ber Ming aber begann fein Wirken in Tibet bamit, Die Schöpfung seiner feindlichen Borganger umzustllrzen und stellte (1373) vier, später sogar acht oberfte Lamas mit gleichen Rechten auf. Bur Zeit biefer Zersplitterung ber tibetischen Hierarchie stand ein Reformator auf, Tfongtapa, um 1356 geboren, und zwar, wie die Legende sagt, auf übernatlirliche Weise, indem seine Mutter burch Berührung mit einem Buddha gewidmeten Stein ihn empfing. Er brachte einen weißen Bart mit auf bie Welt und fing fofort an von geiftlichen Dingen zu sprechen. Im britten Jahre murbe er Ginfledler und nahm sich vor, ben Lamaismus zu reinigen und dem ur= sprlinglichen Buddhismus näher zu bringen. Seine gahlreich anwachfenden Schüler unterschieden fich als Bartei ber Gelbmüten von ben rote Müten tragenden Lamas ber herrschenden Religion. standen eigene Klöster bes gelben Gesetes, und zwar unbehelligt von ben Roten, die ihre Überlegenheit anerkennen mußten. Tsongkapa

wurde erster Abt des Mutter-Klosters seiner Richtung, er starb als Solcher 1419, indem er nach der Legende in den Himmel suhr. Während die Rotmüten den Lamas die She so lange gestatteten, bis sie
einen Sohn, der ihnen nachfolgen kounte, erzeugt hatten, führten die Gelbmüten die strengste Ehelosigkeit ein und beschränkten die Zauberei,
indem sie die Nekromantie und allerlei Gaukeleien verbannten.

Seit einigen Jahrzehnten nach Tsongkapa's Tode gibt es in Tibet. ohne daß fich geschichtlich nachweisen ließe, aus welcher Beranlaffung, zwei einander an Rechten gleiche höchste Briefter der gelben Richtung, von benen ber Eine, mongolisch Dalai=Lama, tibetisch Gedun= Dichamtso, d. h. Ocean=Briefter, nämlich ein Briefter so groß wie ber Ocean genannt, im Rloster Botala bei Chassa, ber Andere mit bem . Titel Pantschen=Rinpotsche, b. h. der hochwürdige, große Lehrer= Juwel (in Europa Tescho = oder Bogdo = Lama), zu Taschi = Lhunpo (30 Meilen im S.=W. von Lhaffa) feinen Sitz hat. Die Nachfolge Beiber ift so geordnet, daß sie dem Bolksglauben zufolge nach ihrem Tobe in einem Rinde wiedergeboren werben. Dieses Rind ist entweder ein dem Verstorbenen verwandtes oder ein anderwärts durch die Briefter ausgewähltes. Diese samaitische Einrichtung ist ber Superlativ ber budbhistischen Seelenwanderung, als beren Komparativ bie ben nördlichen Buddhiften eigene Lehre von ber Fleischwerdung ber Beiligen (f. Bb. I. S. 238 f. u. 242) erscheint, und die beiden obersten Lamas gelten als Fleischwerdungen großer Buddhas, ber Zweite besonders für biejenige bes Reformators Tsongtapa, baber ihm in Sachen ber Lehre bas höhere Ansehen zukommt, mahrend in Sachen ber Macht ber Dalai= Lama ben Borrang befitt. Letterer ift baber mit ber Zeit weltlicher Berricher von Tibet (unter chinesischer Oberhoheit) geworben, ein kleineres Gebiet (in hinter = Tibet) ausgenommen, das dem Bantichen= Rinpotiche vorbehalten bleibt. So lange ber eine Lama unmundig ift, bekleidet der Andere die Stelle seines Vormundes. Beide Oberlamas berufen sich bezüglich ihrer Macht auf Urtunden und Sigel des chinesi= schen Raisers Tsching = hoa ober hien = tsong aus dem Sause Ming (1465-1487). Seit bem Siege über bie Pfungaren 1720, wo Raifer Rang-hi Chaffa mit 130.000 Mann besetzen ließ, ift ber Raifer von China nicht mehr nur bem Namen nach, wie früher, sondern that-Die anfangs versuchte Trennung ber fächlich Oberherr von Tibet\*). geistlichen und weltlichen Gewalt hat Raiser Rhian-lung wieder aufgehoben und die weltliche Regirung den beiden Ober-Lamas zuruckgegeben. Doch haben in Thaffa zwei Mandarinen ihren Sit, welche bie gefammte Berwaltung Tibets überwachen und zu beren Berfügung chinesische Truppen im Lande liegen. Auch fteben bie im Nordoften Tibets

<sup>\*)</sup> Röppen II. G. 195 f., 325 ff.

lebenben Mongolen unmittelbar unter jenen Residenten. Zur Besorgung ber weltsichen Angelegenheiten hat der Dalai-Lama, den solche erniedrigen würden, einen "Gesetzestönig" neben sich, der aber ein sleischgewordener Heiliger sein muß, den Titel "Rinpotsche" (Kleinod) trägt und unabsethar ist. Unter ihm stehen vier weltsiche Minister, welche auch die Provinzen des Landes unter sich theilen. Die ganze Verwaltung ist anf Bereicherung der Klöster und Aussaugung des Boltes eingerichtet; die Rechtspslege ist hart, die Strasen blutig und grausam. Die Klöster und ihre Tempel sud überaus prächtig eingerichtet, besonders der Houpt-

tempel im Kloster Labrang zu Chassa\*).

Der Dalai-Lama übt außerhalb Tibets die geistliche Herrschaft kor die Mongolen, welche er, nachdem sie in das Schamanentum zursickgefallen, in Mitte des sechszehmten Jahrhunderts wieder bekehrt hat. Es wurde dort im Riesenkloster Urga auf der Straße von Peking nach Rjachta 1604 ein unter ihm stehendes Patriarchat errichtet, dessen Inhaber den Titel Chutuku führt. Im Jahre 1630 folgten die Deloet in der Ofungarei (gewöhnlich Kalmüken genannt) in der Eigenschaft geistlicher Kinder des Dalai-Lama den Mongolen nach. Zu ihnen gehören auch die Buräten am Baikalfee und die Kalmüken an der Wolga, welche trotz ihrer (besonders der Letztern) riesigen Entsernung von Tibet und obschon die russischen geholen gibte Berbindung mit dem Dalai-Lama nicht duldet, treue Lamaiten geblieben sind. Ihre Tempel (Churull) sind Zelte, in welchen ihre Heiligenbilder aufgestellt sind und ihr Gottesdienst gehalten wird, und welche oft hunderte von Briestern umfassen, über denen ein Ober-Lama steht.

Bas bie Rotmitgen betrifft, fo find fie feit bem Besteben beiber Lama-Würben Unterworfene, muffen fich in Allem ben Gelben fligen und erfreuen fich feiner besondern Organisation in Tibet. 3mar figen Oberpriefter biefer Richtung in mehreren Rebenlandern Tibets. In Butan regirt als geiftliches und weltliches Oberhaupt ber Dharma = Rabscha, bem Namen nach China unterthänig (bem er jedoch nur huldigt), in der hanptstadt Taschi-Tschoizong; unter seinem Bolte follen fich gegen zehntaufend geiftliche Berfonen befinden. kleinen Sittim stehen unter bem Tapgen-Lama (?), ber in ber Regel ein Sohn bes Königs ift, in über 20 Klöftern über tausend Lamas. Während Buran und Sittim Bflanzftaaten Tibets und in geiftlichen Dingen vom Dalai-Lama (Sittim von beiben Ober-Lamas) abbangia find, hat Repal den Buddhismus von Indien aus und vor Tibet erhalten und berfelbe ift neben bem berrichenden Brahmanismus nur gebulbet, aber von Tibet unabhängig; ja bie Lamas find bort geachtet. In Labag und einigen fleineren Simalaja-Staaten leben rote und gelbe Lamas einträchtig nebeneinanber.

<sup>\*)</sup> Bergl. Röppen II. S. 334 ff.

Den beiden Oberlamas oder buddhistischen Päpsten folgen im Range die Chutuktus, Kardinälen und Erzbischöfen entsprechend; sie sind Stellvertreter des Dalai-Lama und in den Proviuzen Tidets auch weltliche Statthalter. Der bedeutendste unter ihnen ist der angeführte zin Urga in der Mongolei. Andere vertreten den Dalai-Lama am Hose zu Beking, wo sie in Röstern wohnen, obschon von den chinesischen Buddhisten kein Oberlama anerkannt wird. Es gibt auch weidsliche Chutuktus. Eine dritte Rangklasse ist die der Chubilghane oder Wiedergeborenen. Sie sind sehr zahlreich, indem jedes Kloster nicht nur Reliquien todter Heiligen, sondern auch einen lebendigen Solchen baben will.

Die "Wiebergeburt" ober "Fleischwerbung" wird burch bie Lamas mittels frommen Betrugs bestimmt. Entweder gibt ber fterbende Lama an, in welcher Familie er wiedergeboren werben wolle, ober ein (naturlich abgerichtetes) Kind gibt fich für einen leibhaftigen Buddha qus ober die amtlichen Bahrfager üben ihre Willfur. Die beiben Ober-Lamas bestimmen einander gegenseitig ihre Nachfolger, wenn fie es nicht selbst gethan haben. Stets aber forgt bas tibetische Bfaffentum bafur, baß seine unehelichen Rinder, Nepoten und sonstigen Bermandten bie besten Bfrunden im Bereiche ber lamaitischen Rirche erhalten. Gegenwärtig ubt auch ber Raiser von China einen großen, wenn nicht ben aröften Einfluß bei bem Schwindel aus. Bei ber Wahl bes Dalai-Lama fungirt bas Rollegium ber Chutuktus als Ronklave und zieht, nach feche Tagen ber Burlidgezogenheit unter Fasten und Gebet, am fiebenten aus einer vom Raiser Rhian-lung 1792 geschenkten goldenen Urne, in Anwesenheit dinefischer Gefandten bas Los unter brei Rinbern, welche als Chubilghane erwiesen, b. h. von ber dinesischen Regi= rung als Randidaten genehmigt find; die beiden Richtgewählten erhalten jeder 500 Silberunzen Entschädigung. Ahnlich geht die Wahl ber übrigen "Inkarnationen" vor sich; boch fpielt die Schutmacht in ber Regel nur bezüglich der beiden Oberlamas mit.

Bor ber Berkundigung und Einsetzung des neuen Heiligen, d. h. in seinem vierten oder fünften Lebensjahre, wird berselbe einer Prufung unterzogen, welche darauf hinausläuft, daß er aus seinem "früheren Leben "Mittheilungen machen und seine früheren Geräte wiedererkausen

kann (worin er natürlich vorher genau unterrichtet wirb).

Die lamaischen Mönche zählen vier Grade, ben des Lehrlings oder Schillers (Geusen, d. h. der sich der Tugend Nähernde), des Gehilsen (Getsul), des geistlichen Bettlers oder eigentlichen Mönches (Gelong) und des Lehrers oder Meisters (Rhanpo), welchen letzteren Grad die Bürdeuträger der Lama-Kirche besitzen. Dazu kommen noch zwei theoslogische Grade und Titel, so daß es mit den Chubilghauen, Chutukus und Oberlamas neun Grade der lamaischen Hierarchie gibt.

Die wiedergeborenen Würdenträger des Lamaismus haben nichts zu thun, als ein beschauliches Leben zu führen. Ihre Geschäfte werden von anderen sich emporschwingenden Lamas besorgt, welche die eigent=

liche Seele ber Hierarchie, Die Macher bes Suftems find.

Es gibt keine anderen als monchische Geiftliche, wie im Buddhis= mus überhaupt, so auch im Lamaismus. Jedes Rlofter (tibetisch Gonba, mongol. Riit, b. h. Einsamkeit) besteht aus einem Tempel, ben bie übrigen Gebäude (Bersammlung= und Beichtfal, Bibliothet, Wohnungen, Wirtschaftgebäude u. s. w., wie bei ten' driftlichen Rlöftern, oben S. 165 ff.) umgeben. An ber Spite fteht ein Chubilgban ober Rhanpo, der vom Kapitel gewählt und vom Provinzial-Chutuktu bestätigt wird und seine Unterbeamten hat, wozu noch Rechtsgelehrte, Arzte, Maler und die unvermeiblichen Zauberer und Beschwörer kommen, die aber blos ber roten Religion (ursprunglich abet tem Schamanismus) angehören und fich verheiraten burfen; fie find bas Unhängsel ber alten tibetischen Religion an ber neuen. Die Nonnenflöster find ben Monchs= flöstern ähnlich eingerichtet und haben ebenfalls fleischgewordene Abtinnen und Bischöfinnen an ber Spite. Gine berfelbe, auf einer Felseninfel im ringförmigen Gee Balti, führt ben ernstgemeinten Titel "heilige Sau" ober "Diamant-Sau", weil fie bei jeber Wiebergeburt am Nacken bas Mal eines Schweinerliffels zur Welt bringen foll. Die Rlosterregel ift überall bieselbe wie im gesammten Buddhismus (f. im übrigen Bb. I. ©. 239 ff.). Die rote und die gelbe Richtung unterscheiben sich vornehmlich durch die Farbe der Müten; in der übrigen Rleidung herrscht bie betreffente Farbe nur vor; bei ben Roten wird sie auch burch Biolett, Braunrot u. f. w. erfett. Die Müten haben verschiedene fantastische Formen; meift find die gelben ben alten preufischen Grenadiermuten ähnlich. Im gemeinen Leben, b. h., wenn fie nicht feierliche Amtsbandlungen begehen, tragen die Lamas Hute, ähnlich ben Karbinalshuten. Die breifach geweihten Briefter (Tugendbettler) find mit bem Almosen= topfe, bem Bebetsscepter (einer Mörferteule abnlich) und mit ber Bebetsklingel ausgestattet; beibe lettere Gegenstände werben beim Beten in Bewegung gesetzt. Wiffenschaftliche Renntniffe besitzen die Lamas nicht; über die Theologie ihrer Religion und ben tamit verbundenen Aberglauben geht ihr geistiger Gesichtstreis nicht hinaus. Demgemäß halten fie auch bei ihrem Bolte die Dummheit und Unbildung eifrigst auf-Die Zahl ber Lamas ist unglaublich. Es soll ihrer in Tibet in 3000 Klöstern 84.000 geben, von benen etwa 50.000 in ber nächsten Umgegend Lhaffa's leben, welche Stadt zu etwa zwei Dritteln von Mönchen bewohnt und nach Mekka gewiß ber besuchteste Wallfahrtort der Erbe ift. In der Mongolei find die Lamas verhältnifmäßig noch zahlreicher und mächtiger als in Tibet und bas Bolf noch stupiber und ihnen ergebener. Es foll ein Drittel ber Männer geiftlich fein und

das große Kloster von Urga 30.000 Lamas umfassen und 30.000 Familien Leibeigener besitzen. Der Unrat, abgefallene Saare und abgetragene Kleidungstude bes Patriarchen werben bort als Reliquien verehrt. Die Rlöfter besiten Schulen, welche, je nach ber Brofe bes Rlofters, einen mehr ober weniger umfangreichen Unterricht in ber lamaischen Theologie ertheilen. Die Hauptfächer find: bas Geset, die Moral und Disciplin, bie Metaphysik und bie Magie. Das Studium bauert zwölf Jahre . und enbet im gunftigften Falle mit einer Art Dottorpromotion in Gegenwart bes Dalai-Lama. Die aus China eingeführte Druckerei fteht in Tibet auf einer fehr niedrigen Stufe und es gilt bort noch immer, wie bei ben Mohammedanern bezuglich bes Koran, fur febr verdienst= lich, heilige Bucher abzuschreiben ober abschreiben zu lassen, wobei es viel auf die Farbe ankommt, indem eine Abschrift in Gold 108 mal wirksamer ist als in Silber und ebenso diese als in rot und diese als Bu bem oben (S. 529) erwähnten Kandschur kommt noch in schwarz. eine Sammlung von Erläuterungen und Abhandlungen, Zanbichur, b. h. Übersetzung ber Lehre genannt, in 225 Folianten, welche zwar nicht kanonisches Ansehen hat, aber gleich bem Randschur in bas Chinefische, Mongolische und Mandschurische übertragen ist. Überall jeroch, wo ber Lamaismus herrscht, ift die tibetische Sprache, wie in ber katholischen Kirche die latinische und im Islam die grabische, die einzige beim Rult zuläffige.

Bas nun die Gegenstände der Berehrung anlangt, so ift bas Beiligste für ben Lamaiten jene Dreiheit ber "Rleinodien" bes Bud-Dhismus: Butdha, die Lehre und die Briefterschaft (Bd. I. S. 247). Diese brei Personen ber buddhistischen Dreieinigkeit werden abgebildet und angebetet. Dieser Ehre theilhaftig find ferner alle die Tausenbe erschienener und noch zu erwartenber Budbhas, alle Myriaden von Bobbisattmas und anderer Wiedergeborenen, in Tibet insbesondere ber Reformator Tfongtapa und andere heilige Lehrer. Tief unter ihnen allen stehen die Götter (Lba). Als Solche anerkennt ber Lamaismus die "vier großen Beisterkönige", beren Bilbfaulen wie Schildwachen an ben Gingängen ber Tempel stehen, bann bie indischen Götter Indra, Jama (ben Richter ber Unterwelt), bes Lettern "henker" Jamantaka, ben tibetischen Civa, beffen Stierfopf einen Rrang von Schabeln tragt und bessen viele Arme Waffen. Marterwertzeuge und gerriffene Menschenglieber schwingen, mahrend sein Gurtel aus einer mit Schabeln behangten Schlange besteht, seine Füße Menschen und andere Geschöpfe zertreten und Flammen ihn umgeben, und noch eine Menge anderer Gottheiten, barunter jene zwei erften Buddhiftinnen Tibets (oben S. 529).

Die Ginrichtung ber tibetischen Tempel ift nach Bauftil und Ausstattung eine Mischung indischer und chinesischer Baufunft und Ornamentik. Der Grundrig bildet immer ein Rechted, beffen Seiten genau

nach ben Himmelsgegenden gerichtet find und bas fich oft nach ben verfchiebenen Seiten verlängert, baber auch häufig in eine Rreugform fiber-Die Front schaut in Tibet gegen Often, in ber Mongolei gegen Meift find brei Eingänge, zwei auf beiben Seiten ber Front; in der Ruckwaud ist keiner. Das Innere hat drei Haupttheile, den Borhof, die Tempelhalle und das Allerheiligste. Der zweite, der eigent= liche Saupttheil, ift burch seine Saulenreiben und Nebenschiffe gotischen Rirchen ahnlich. Über bem Sauptschiffe erhebt sich gewöhnlich eine Ruppel mit Oberlicht, ba bie Seiten keine Fenster haben. Das Aller= beiligste ift durch einen Borbang verbillt und enthält Götter = Heiligenbilder über bem Opfertisch. Die inneren Seiten ber Banbe find al frosco gemalt ober anderswie mit Bilbereien verseben, welche bie Mythen des Buddhismus barstellen. Auch Säulen, Decken und Fußboben find in ber Regel bemalt. Die Zeichnung Diefer Abbildungen ift elend, die Farben höchst grell. Beffer find die gegoffenen und ausge-Außer ben Tempeln haben bie Lamaiten als bauenen Götterbilber. religiöse Stätten noch: Bet- und Opferhauschen (Rapellen) ober auch blos mit Gebetsformeln beschriebene Säulen und Wände, meist an Strafen und Kreuzwegen ober in ber Steppe, Thurme und Boramiden (Stupas, Bb. I. S. 247), die Gebeteraber und Gebetewalzen, im Freien oft fo groß wie Mühlen, die Segensbäume, Masten mit Flaggen ober Scharpen, worauf Gebetsformeln geschrieben, auf Felsen, Bergen, Mauern, Thurmen u. f. w. aufgepflanzt, beren Bewegung durch ben Wind fo nüplich ift wie biejenige ber Gebetsräder. Diese Aufstellungen, nebst ben zahlreichen Beiligenbilbern geben ber tibetischen Landschaft einen eigentumlichen, fast "tatholischen" Anftrich. Bum lamaischen Gottes-Dienste werben die Geiftlichen auf ben Ruf ber Muscheltrompete täglich breimal, bei Sonnengufgang, Mittag und Sonnemuntergang, jusammengerufen. Derfelbe befteht lediglich in Gebeten und Gefängen, welche lettere von rauschender Trompeten-, Borner- und Paukenmufik begleitet Bu gewiffen Zeiten sind Beichte und Fasten vorgeschrieben, bei welch' letteren nur Mehlspeifen und Thee erlaubt sind. Der Antheil ber Weltlichen, die ibberhaupt nur zu gewissen Zeiten zugelassen werben, beschränkt fich auf Bufeben und Buboren und ftilles Beten mit bem Rosentranz. Es ift vorzugemeise Tibet, wo ber Buddhismus große Abulichkeit mit ben fatholischen Gebräuchen entwidelt; bazu gehört 2. B. bas Weibrauchsvenden mit bem Rauchfaffe, bas gang gleich beschaffen ist wie bas katholische.

Unter den Festen des Lamaismus ist das erste das Reujahrs fest, im Neumond des Februar, zur Erinnerung an den Sieg Budschas über sechs Irrlehrer. Es danert 15 Tage und wird mit Glidminschen und Geschenken, mit Gebet und Umzügen, mit Gastmälern, Tanz, Beleuchtungen, theatralischen Borstellungen u. s. w., ähnlich der

Hastnacht geseiert. Sehr lärmend ist der Eintritt des neuen Jahres selbst, es läuten die Gloden, es knallen Fenerwerke, es erschallen Bauken, Zimbeln, Hörner. Das zweite Fest, das der Empfängniß Buddhas, Ende April und Ansang Mai, ist ebenfalls 15 Tage lang; das dritte, das Wasserseihe der die Wasserweihe, im August und September, beginnt mit Segnung der Gewässer und Abwaschung der Sinden und ender mit Tanz, Spiel und Maskenscherzen; das vierte, das Lampensoder Laternen seit, zu Ende der Regenzeit, im November und Dezember, gilt bei den Gelbmiltzen vornehmlich als Fest der Himmelsahrt Tsongstapa's; ans der Art, wie die Lampen brennen, wird Glüd und Unglild geweissagt. Die Mongolen seitern überdies ein Feuerfest, mit Bermumnungen und Schanspielen, darunter eines, in welchem der Dalaischama mittels besonders beschaffener Würsel den "Geister-König" besiegt.

Unter ben religiosen Gebräuchen bes Bubbhismus ift es in Tibet namentlich das Gebet, welches sowol mündlich (meist in der kurzen Formel ber feche Gilben, Bb. I. S. 243), ale burch Maschinen (ebendaf. S. 247) in ber ununterbrochensten und geiftlosesten Beise bergeleiert und "abgehaspelt" wird. Durch folche Abrichtung bleiben bie lamaifchen Bolter in einem fo boben Grabe in ber Band ber Bfaffen, wie bies nicht einmal bei ben Katholiten ber Fall ift. Außerbem geschieht dies durch die geistlichen Handlungen, die sich an die verschiedenen Lebensabschnitte kullpfen. Diefer geiftliche Einfluß beginnt bei bem Neugeborenen mit der Taufe, welche sowol die schamanischen als die lamaischen Bölker seit Altem kennen und üben. Das Kind wird am britten ober zehnten Tage nach ber Geburt vom Briefter mit Waffer besprengt ober in solches getaucht, gesegnet, und ihm babei ein Rame Meist wird ihm zugleich auch bas Horostop gestellt. bas Taufmal nach ber heiligen Handlung ift bei jenen Böltern Sitte. Einige Jahre fpater findet eine ber Firmung entsprechende Segenshandlung ftatt, bei welcher bem Kinde Haar abgefchnitten wird, bas bann, in ein Sadchen gebunden, als Amulett gegen Rrantbeit, Bererei und alles Unglud bienen foll. Die Ehe ist zwar bei allen budbhiftischen Bölkern nur ein bürgerlicher Bertrag; bennoch mischen sich bie Lamas ein, fegnen bas Baar burch Räucherungen und Gebete und ftellen ihm wieder das Horostop. Bielfach verbreitet ist in Tibet und anderen Himalaja-Länbern bie Unfitte ber Bielmannerei (f. Bb. I. S. 68), indem wei ober mehrere Brüder eine Frau gemeinsam nehmen und erhalten. Die Kinder sind gemeinschaftlich ober werden an die Bäter vertheilt. Es ift nicht bekannt, daß die Lamas diefen Gebrauch beforbern; aber fie bulben ibn. Auch bei dem Tode hat der Lama zu thun, indem er bei bem Sterbenden betet und nach bem Sinfcheiben die Ropfhaut besfelben briidt ober in felbe ichneibet, wodurch bie Seele vom Rorper gelöst werben foll. Nachber werben Geelenmeffen gelefen, um bie Höllenmächte zur Milbe zu stimmen ober die Seelen aus dem Zwischenzustande zwischen Tod und Wiedergeburt zu erlösen. Selbe dauern, je reicher die Todten sind, desto länger, bei Fürsten ein Jahr lang. Die Best attung ist dei den Lamaiten verschieden. Die Wiedergeborenen werden einbalsamirt und in phramidenförmigen Grabmälern beigeset, vornehme oder sehr fromme und gelehrte Leute verbrannt und ihre Aschaustendhrt, das gewöhnliche Bolk aber ähnlich den Parsen (Bd. I. S. 540) in freier Luft (auf Bergen, in Schluchten u. s. w.) den Geiern und anderen Thieren oder der Verwesung überlassen. Es gibt Leute, die ein Gewerbe daraus machen, die Leichen zu zerstückeln und den Hunden vorzuwersen; manche Klöster halten auch "heilige Hunde", um sich nach dem Tode von ihnen verzehren zu lassen. Beerdigung ist dort fremdeartig, eine Leiche in's Wasser zu wersen aber geradezu verabscheut.

Das Gefagte wird genilgen, die Einordnung bes Lamaismus in eine Beriode, wo in Westasien und Nordafrika das Chalifat mit dem Derwischtum (oben S. 424) und in Europa bas Papstum mit bem Rlosterwesen blühte, zu rechtfertigen. Ein gleichzeitiges Bestehen von drei geistlicher Macht und manigfachem Aberglauben huldigenden, aber boch in manchen Beziehungen die Kultur befördernden Hierarchien in drei Theilen der alten Welt, welche beinahe ganz unter fie zerfiel, ift ficher eine ganz außerorbentliche, überraschenbe und ergreifende Erscheinung, welche recht in ein "Mittelalter" zwischen untergegangenen und neu aus bem Schose ber Menschheit sich erhebenben Rulturen, ober in eine Reit ber Barung und bes Sammelns paft. Dag bas Papft= mb Mönchtum im Bubbhismus noch unerschüttert feststeht, während es im Islam völlig zerfahren ist und im Christentum gewaltige Erschütterungen erlitten, aber bem Fortschritte manche Zugeständnisse gemacht hat, ift eine Frucht des mongolischen Raffencharakters, für welchen das "Mittelalter" immer noch fortbesteht; wie auch ein Zeichen ber Unhaltbarkeit bes Islam und ber Fortschritts= und Anpassungsfähigkeit bes Chriften= tums und ber arischen Bölker.

#### B. Ber Buddhismus in China.

Die chinesische Kultur bis zur Einführung des Buddhismus in China, sowie die späteren Außerungen derselben, soweit sie mit den früheren Zuständen zusammenhangen, haben wir an der Spize der Kulsturgeschichte des Morgenlandes im Altertum (Bd. I. S. 122 ff.) geschildert. Bei Anlaß der Besprechung des Verhältnisses zwischen weltzlicher und geistlicher Macht in China haben wir übrigens (ebend. S. 147 f.) bereits das Verhalten der verschiedenen Regirungen China's zum budschissischen Klosterwesen erwähnt. Wir haben nun im Zusammenhange

fämmtliche den Buddhismus betreffenden und unter seinem Ginflusse stehenden Erscheinungen in China zu erzählen.

Nach dinesischen Berichten sandte Raiser Ming = ti aus bem Saufe San im Jahre 60 nach Chr., in Folge eines Gesichtes, bas auf einen großen Beiligen bes Abendlandes gebeutet wurde, eine Befandtichaft von 18 Männern nach jener Richtung, welche im Jahre 63 bei bem an Indien grenzenden Bolfe der Juei-tichi mit zwei buddhiftischen Mönchen ausammentrafen und von ihnen Heiligenbilder auf weißem Baumwollen= stoffe, sowie ein heiliges Buch erhielten \*). Sie luden biese Gegenstände auf ein weißes Bferd und fehrten nach Saufe, wohin fie jene beiben Mönche mitnahmen. Im Jahre 65 kamen sie bei bem Raiser an, ber sich sofort zum Buddhismus bekannte und ben Mönchen ein Kloster bauen ließ. Auf die Frage des Kaisers, warum der Buddha (b. h. bessen damalige Infarnation) nicht selbst bergekommen, antworteten die ichlauen Pfaffen, berfelbe werbe stets nur in Indien wiedergeboren und begebe sich in fremde Länder niemals! Nach einiger Zeit empörten sich Lao-the's Jünger, die Tao-fie (f. Bb. I. S. 177) gegen die Einführung ber fremben Religion und wandten sich in einer bemiltigen Eingabe an ben Raiser, indem fie fich traft ihrer Zauberkunfte zu einem Wettkampfe mit ben Gegnern anheischig machten. Der Raiser stimmte bei und an bem festgesetzten Tage (Jahr 71) errichteten bie Tao-fie vor bem erwähnten Rlofter brei Altare aus Erbe, auf welche fie ihre beiligen Schriften und Opfergaben legten. Auf einer andern Seite ordneten bie Buddhiften ihre Bucher, Bilber und Reliquien. An die Gegenstände beiber Seften legte man num in Anwesenheit bes Raisers Feuer; aber es verbrannten nur die Sachen der Tao-fe und die der Buddhiften Erstere versuchten, des Entsetzens voll, gen Simmel blieben unversehrt. zu fahren und sich unsichtbar zu machen, riefen auch ihre Geifter, aber umsonft, und einer ihrer Großmeister erhängte fich vor Scham und Berzweiflung. Andere Tao-ge bekehrten sich zur siegreichen Lehre und ber Buddhismus fant ftarten Zulauf. Es bedarf taum besonderer Erwähnung, daß das geschilberte Gottesgericht ftart an dasjenige zwischen Elia und ben Baalspfaffen (I. Kon. 18) erinnert. Weitere Fortschritte machte ber Buddhismus in China durch die Ankunft bes Lehrers Budbhaguddhi (310) in der Hauptstadt Lo-jang und des in Indien, bei der dortigen Berfolgung der Buddhisten (Bb. I. S. 233) zur Flucht genötigten Batriarchen Bobbidharma, ber in ber neuen Heimat auf bem Berg Song 495 starb. Unter Kaiser Swen-tsong aus dem Hause Thang (846 — 858) gab es 260.500 Buddhiften in China und ihre Klöfter befagen 150.000 Sklaven. Die früher (Bd. I. S. 148) erwähnten Ber= folgungen der Buddhisten durch die dem Khung-the (Bd. I. S. 178 ff.) an-

<sup>\*)</sup> W. Schott, Jur Literatur des hinefischen Bubbhismus. Aus den Abshanblungen d. K. Akad. d. Wiss. zu Berlin 1873. S. 46 ff.

hängenden Kaiser vergrößerten nur ihren Anhang. Daß sie unter ben Mongolenkaisern vollends die herrschende Religion wurden, wissen wir bereits (oben S. 532), wie auch daß damals besonders dem tidetischen Lamaismus Borschub geleistet wurde. Auch die auf die Mongolen solgenden einheimischen Ming waren, obschon nicht selbst Buddhisten, doch dieser Religion gewogen. Biebe Chinesen pilgerten nach Indien, um sich Schristen und Bälder Buddha's zu holen (Bd. I. S. 129 Note) und unterhielten ledhaften Berkehr mit ihren indischen Glandensgewossen. 157 Çxamanas kanen 966 nach China, um dem Kaiser ihre heiligen Schristen zu überreichen, und 996 that ein Solcher dasselbe mit einer Glode und einer Buddha-Statue\*). Fleißig wurden die heiligen Schristen aus dem Indischen in das Chinesische übersetzt.

Was das Berhältnig des Buddhismus in China zum Staate betrifft, fo ift vorerft an bewittfichtigen, bag es im "Reiche ber Mitte" 3 w e i buddhiftifche Schulen ober Kirchen neben einander gibt, nämlich bie Koisten ober eigentlichen Buddhissen und bie Lamaiten. Lehre und Rlofterzucht unterscheiden sie fich nicht wesendlich, mehr im Rult und am meisten in ihrer amtlichen Stellung. Die Foisen find blos eine vom Staate gebuldete Religionsgefellschaft und haben keine Organisation, sondern jedes Kloster besteht für sich und ihre Anhöunger find wicht fest abgegrenzt (Bb. I. S. 183). Die Lamaiten bagemen bilden eine formlich von ber Regirung anerkannte und befchiligte, ja größtentheils auf ihre Rofton erhaltene und festgeglieberte Rivche., an berem Spitze brei in Belling fitzende Chutultus fieben. Doch bilben bie Foiften in China die Mehrheit; beibe Setten ausammen folken etwa zwei Drittel aller Chinesen zu Anhängern haben \*\*). Die tiberiichen Ober-Bamas anertennt in China Niemand als geiftliche Oberhännter; überhandt hat bort ber Buddhismus niemals verfucht, an ber hergebrachten Berfaffung zu rütteln.

In manchen Beziehungen hat sich in China der Buddhismus eigenstämlich und von anderen Ländern abweichend entwicklt. Namentlich ist er hier reicher an Göttern geworden als anderswo. Es gibt da z. B. dwei oberste weibliche Gottheiten, deren eine besonders von den Seefahrern verehrt und von den Europäern der Maria verglichen wird \*\*\*). Un der Spize der Götterschaft aber stehen die drei Buddhas, nämlich der eigentliche Buddha, sein Borgänger und sein Nachsolger, der Messias Maitreha (s. Bd. I. S. 28.9). Über die Beobachtung der indbhistischen Feste in China ist wenig besannt; am Glanz übertrifft ste das gewiß ursprünglich mit dem gleichnantigen tibetischen zusammendän-

<sup>)</sup> Laffen, Inbifche Altertumelunbe, IV. 1. G. 741 ff.

gende Latern enfest am ersten Bollmond nach dem chinesischen Beatjahr, wobei alle Straßen, Häuser, Ströme, Schiffe u. s. w. mit viels
farbigen Papierlaternen beleuchtet werden. An die Speiseverbote Buddha's kehren sich die Chinesen wenig und essen was ihnen beliedt
(Bo. I. S. 130). Die Lamas und übrigen buddhistischen Mönche sind
im Allgemeinen wenig geachtet, obschon sie über das gemeine Bolt vieleWacht besitzen.

Auf die dinefische Literatur übte ber Bubbitsmus, vermoge feiner frængen Abgeschlossenheit im theologischen Fache, wenig Einflaß aus (f. Bb. I. G. 196 ff.), bis bie Groberung China's durch bie Mongolen jene Religionsform auf die Dauer in den Besitz des Tromes Anblai (oben S. 532) verftand es, indem er gang auf ben dimelischen Beift einging und beffen boktisches Spftem zu bem seinigen machte, das alte Chinesentum mit bem Buddhismens zu versöhnen, und unter ihm trat ein, was bisher gefehlt hatte: es schlossen sich einerseits Anhänger Chung-the's in ihrer literarischen Wirksamteit ben berrschenden Buddbiffen au, und andrerfeits begannen Buddbiffen fich auch mit anderen als theologischen Dingen zu beschäftigen, indem sie Geschichte schrieben und Anderes. Die Raubguge ber Mongolen hanten auch den Gesichtstreis der Chinesen erweitert, wie ben der Chriffen und bet Islamiten. Namentlich wurden jetzt die geographischen Studien der Chinesen umfassender, and in vierzehnten Jahrhundert traten nomentlich Reisebeschreibungen und kandferten gablreich an bas Tageslicht. Es wurden nun auch Abersehungen in das Mongolische und Mandschu von Chinesen versaßt, während himwieder Mongoben und Manbschus an der dineffichen Literatur theilnahmen. Man lernte sogar die Araber feunen, mit benen ja die Mongolen in Berührung gefommen waren; boch amerkannten bie Rolzen Shinefen die Aberlegenheit der Araber tur in der Mashematit und Aftrono-Danials entwidelte sich benn and, in Polge bes lebhofter gewordenen Bollervertehrs und ber hierburch angeregten Fantafie, aus ber untritifchen und mit Ervichtungen reich versehenen Geschickschweibung ber Roman als neue Form bes ehinesischen Schriftinus, und gwar in wahren Ungeheuern von Werten. Zugleich wurde mit Hilfe der Romatefcreiber bie Schanspielbichtung fo fouchtber, bag in ben benbect Inhren der mongolischen Herrschaft 190 Dichter bieser Buttung utit onda 550 bekannten Stilden auftraten. Es komen jest erst nestigichtliche und stitlich belehrende Stoffe flatt der foliheren Bankoniemen und Posson auf die Bühne. Es fehlte auch nicht an religiöfen, mit Bekehrungen endenden Tendenzstuden von Laotfeanern und Budbhiften, auch mit satirischer Spitze negen Attberegläubige, während Freibenkenbe jene beiben Setten mit ihrem ganzen Bunbertram spottend auf Die Bretter brachten. Daran fchoffen fich ferner mit Benna auf bie jenseitigen Belten jener Religionen, Feeen= und Geisterstücke, benen entsprechende Romane es

ebenfalls gab.

Mit dem Sturze der Mongolen durch das chinesische Herrscherhaus der Ming (1368) begann in China die damals vom ersten Kaiser des neuen Hauses begründete Tagespresse ihren Einfluß zu üben. Zugleich wurde das Bibliothekwesen befördert und nach zwei Jahrhunderten gab es bereits 272 öffentliche Staatsbuchereien in China. Es entstanden auch neue Gesethlicher, Staatshandblicher und Erklärungen der klassischen Werke AltsChina's (Bb. I. S. 191 st.) von kolossalem Umsfange. Im Ansange des fünfzehnten Jahrhunderts wurde auf kaiserliche Kosten eine Sammlung der besten Bücher in 22.870 Heften herausgegeben. Enkyklopädien aller Wissenschaften erschienen in ähnlicher Riesengröße.

Im sechszehnten Jahrhundert war starter Ginfluß der jesuitisch en Diffionare, auf ben wir im vierten Bande gurudtommen werden, auf bas dinesische Schrifttum zu verspüren. Im siebenzehnten aber machte ber Ginbruch ber Manbidus, beffen Folgen noch jett andauern, erneute Sorgfalt filt bie Erhaltung ber nationalen dinesischen Rultur notwendig. Die neuen Herrscher schlossen sich zwar dem Chi= nesentum völlig an, gestatteten jeboch außer ben Rhungtfeanern auch ben Jesuiten ftarten Ginfluß. Doch siegte schon im achtzehnten Jahr= hundert das ächt chinesische Element wieder über alles Fremdartige. Raifer Ranghi, biefer manbiduische Beforderer bes Chinesentums, ließ gute Werke älterer Zeiten neu auflegen und erklären, und rief bie früher erfundenen aber nicht weiter benutzten beweglichen Typen (Bd. I. S. 147) wieder in's Leben, beren er eine Biertelmillion in Aupfer herstellen ließ. Sein Sohn Jungtsching vertrieb 1723 die driftlichen Missionare als Berklinder falscher und schädlicher Lehren. Deffen Nachfolger Rianlung (1736-1796), selbst Dichter und Schriftsteller, Buddhift, aber Beschützer bes Rhung-the-Schrifttums, leistete Grofartiges für die Literatur seines Reiches und ließ (1773) alle besonders geschätzten Werke, über zehntausend, in mehreren hunderttausend heften neu drucken, worunter sich auch eine von Jesuiten verfaßte Darstellung ber driftlichen Lehre Er erneuerte bie Biertelmillion Typen seines Großvaters und ließ in seinem Balaste zu Beking eine Druckerei errichten. Im Ganzen hat sich die geistige Kultur der Chinesen seit Jahrhunderten nur in wiederholender und erneuernder Weise thätig gezeigt. Db fie einst neue Wege ju betreten im Stande fein werbe, laft fich jett noch nicht mutmaffen.

#### C. Das Inselreich Japan und die Halbinsel Korea.

Der Buddhismus ift bis in ben außersten Often Afiens gebrungen; nur ber Große Ocean setzte ihm Schranken, ja nach chinesischen legenden-

haften Berichten hätte er sogar diese überschritten und in Amerika (Fusang) Fuß gefaßt, worauf wir aber bei bem Mangel jeglichen Beweises keine Rudficht nehmen konnen. Jener außerste Often Aftens, bas ultima Thule biefes größten Erbtheils, begreift zwei ihrer ganzen Lage und Geschichte nach von China abhängige Länder, zwei mit ber Zeit jedoch nach manchen schweren Kämpfen unabhängig gewordene Pflanzstaaten bes "Reiches ber Mitte", Die Halbinfel Korea und bas Inselreich Japan, - beibe in gleicher Breite bes wärmern Theiles ber nördlichen gemäßigten Zone (in ber Breite bes Mittelmeeres) aeleaen.

Rorea (bei ben Eingeborenen Tsjo-fjon, japan. Korai, chines. Raoli) ift eine subwarts gerichtete Salbinfel bes im Nordosten Chinas aus der Oftkufte Asiens vorspringenden Landes der Mandschurei, begreift aber als Land noch einen Theil bes Rontinentes, nämlich über bas bie Burzel ber Halbinsel bilbende Gebirge Bepischan hinaus bis zu bem Bebirge Schangan-Alin, welches fich in feiner weitesten Bebeutung vom Borgebirge Liu-schun am Busen von Betschilt bes Gelben Meeres bis an das javanische Meer erstreckt. Die Halbinsel ist etwa 30 Meilen breit und etwa 80 Meilen lang; bas Land Rorea enthält 4128 Quadrat= meilen, also nicht gang die Balfte von Spanien, Frankreich ober Deutschland, etwa soviel wie England und Schottland zusammen. Korea ift burch natürliche Grenzen außerordentlich geschützt, so daß es bis heute trot wiederholten Unterliegens seine Unabhängigkeit von dem mächtigen China und bem ebenfalls stärkern Japan bewahren konnte. Eine von bem genannten Pepischan ausgehende Bergkette burchzieht bie gefammte Oftseite ber Halbinsel, senbet kleinere Bergzuge nach ber Westkufte und gestattet keinem größern Aluffe Raum. Gine Menge Kleiner Juseln und Klippen umgeben die Klisten. Das Klima ist nicht milb, fondern läßt fehr beiße Sommer mit fehr kalten Wintern abwechseln. Die Fruchtbarkeit bes Landes ift bedeutend; felbes erzeugt Reis, Getreide, Tabak, Obst, Baumwolle und Hanf; im rauben Norden wird Ginseng geerntet und ber Zobel gejagt; auch Tiger und Banter treiben in Korea ihr Wesen und ihre Felle werben ausgeführt. Endlich blüben auch bie Viehzucht und ber Bergbau.

Japan, welches mit Korea und ber Manbschurei bas binnensee= artige japanische Meer einschließt, besteht aus angeblich 3850 Inseln. Das eigentliche Japan, vom oftdinesischen Meer im Silden bis zur Sangar-Strafe im Norben, ist 5388 Quabratmeilen, also nicht ganz so groß wie Italien, das ganze japanische Reich aber 7027. erftern gehört vor Allem die Hauptinsel, welche alle übrigen Gilande zusammen an Größe übertrifft (4189 Q.=M.) und daher nicht mit Unrecht von den Europäern mit dem Namen belegt wird, welchen die Japaner ihrem ganzen Reiche geben: Nipon. Südwestlich von ihr

liegen Sikok mit 328 und Rinsin mit 745 D.=M., beibe von Nipon burch bas Binnenmeer Suonaba getrennt, im Norben aber bas nicht mehr zum eigentlichen Japan gehörende und nur von diesem abhängige Jeso, 1465 D.-M. groß. Japan nimmt ben mittlern Theil ber vulfanischen Sebungslimie ein, die von Formosa ber über die Liu-Riu-Inseln, die japanischen Inseln und die Kurilen nach der Südspitze von Ramtschatka zieht. Die Inseln Japans sind von Klippen umftarrt, bas Innere ift hugelig, in ben größeren Inseln aber hochgebirgsartig; Ebenen finden beinahe teinen Raum, ebenfo wenig große Fluffe, mahrend bie vorhandenen kleinen sehr reißend sind. Außerdem gibt es mehrere Der höchste Gipfel, etwa in ber Mitte ber Ostkliste Nipons, ist ber feit 1707 rubende impofante Bulfan Fusijama, von ewigem Schnee bedeckt und 12.360 Kuß boch, ein Seiligtum und Wallfahrtort ber Thätige, theilweise auch verheerende Feuerberge gibt es im Norden bes Reiches und Erbbeben find fehr häufig. Die Westkufte am japanischen Meer ist kälter als unter berselben Breite in Europa, noch fälter aber die Oftfüste. Doch ist ber Winter nur furz und ber Sommer entwidelt ungeheure Hitze. Im Juni und Juli hat Japan eine starte Jejo ift meift nebelig. Japan ist reich an Mineralien: Gold, Silber, Rupfer, Blei, Quedfilber, Gifen, Steinkohlen, Schwefel, Salz, Porzellan= und Töpfererde, und an heißen Mineralquellen. Bflanzenwelt ift ber chinesischen abnlich (Bb. I. S. 126 f.), ebenso bie Thierwelt, doch ist lettere schwach vertreten. Dafür liefert bas Meer Wale, Schildtröten, Krabben, Fische und Muscheln, namentlich Berlen.

Die Koreaner und Japaner bilden zusammen einen Bölkerstamm ber mongolischen Rasse und scheinen als solcher zwischen ben Bölkern mit einfilbigen Sprachen (Chinesen, Tibeter und Hinterinder) und bem ural-altaischen Stamme (Tungufen, Mongolen, Turfen, Finnen und Samojeben) in ber Mitte zu stehen. "In solchen Grundzügen ftimmt bas Japanische mit bem Koreanischen so weit überein, bag beibe Sprachen eine gemeinsame Herkunft besessen haben könnten, boch ift bis jest keine Thatsache bafilr entbeckt worden, daß sie eine gemeinsame Berkunft befeffen haben müßten\*)." Die Japaner, vom Festlande kommend, verdrängten auf den Inseln, welche fie jett bewohnen, den in Nordasien (namentlich burch seine bichte Behaarung) eine vereinzelte Stellung einnehmenden Bolksstamm ber Ainos nach Norben, wo er noch Jeso, Sachalin und die Rurilen bewohnt. Ihre Bermischung mit bemselben begründet wol ihre Abweichung von den Koreanern. jett unterscheibet man leicht bas breite platte Beficht ber nieberen und die hohe Nase und das ovale Gesicht der höheren Rlaffen, so daß jene

<sup>\*)</sup> Beidel, Bolfertunbe, S. 400.

als Abkömmlinge der unterworfenen haarigen Ainos, diese als solche der Eroberer mit feineren Zügen und glatter Haut erscheinen\*). Außer Japan selbst haben die Japaner auch die Liu-Kiu-Inseln bevölkert. Die Bolkszahl in Korea beträgt etwa neun, die von Japan 35 bis 40 Millionen.

Während wir von den Koreanern in Folge ihrer Abgeschlossenheit, welche viel weiter geht als jemals die der Chinesen oder Japaner, sehr wenig Näheres wissen, sind wir dagegen seit neuester Zeit über die Japaner sehr eingehend unterrichtet.

Im Gangen und Großen stimmt bie außere Erscheinung ber Japaner mit ben allgemeinen Merkmalen ber mongolischen Raffe (Bb. I. S. 128) überein. Manches Ahnliche haben fie mit ben Chinesen (f. ebend. S. 129), mit benen fie namentlich die Reigung jum Praktischen und Nütlichen und die Unempfänglichkeit für alles Ideale theilen, unterscheiben sich aber auch von ihnen in sehr wichtigen Bunkten. Selbständigkeit und dem Stolze der Chinesen gegenüber, welche sich auf fich selbst zu stellen lieben und nicht leicht von Fremden etwas annehmen, find die Japaner außerordentlich schnell geneigt, einem kräftigen Antriebe von Aufen nachzugeben und Kulturgaben in Empfang zu nehmen. haben das mit Aufnahme des Wesentlichsten der chinesischen Kultur in ben letten Zeiten bes Altertums und ber europäischen Kultur in unserer Beit bewiesen. Ferner stechen sie von den Chinesen durch ihre Reinlich= feit febr gunftig ab; fie baben fleißig und feben febr ftreng auf Sauberteit ber Rleibung. In Bezug auf lettere find aber wenigstens bie Reichen und Bornehmen bei festlichen Anlässen sehr bem Aufwand ergeben, mahrend fie im gewöhnlichen Leben hochst einfach auftreten, bie Armen aber vollends sich auf bas Unentbehrlichste beschränken und in heißen Zeiten und Begenden bis auf eine Schurze oft geradezu nacht geben \*\*). Als Fußbetleibung tragen bie Japaner Strohichube, welche fie bei bem Eintreten in Zimmer ablegen. Die Ropfbebeckung ift einer umgekehrten Schiffel ähnlich. Das haar wird von ben Männern am Borberkopfe geschoren und bas bes hinterkopfes mit Bolgerlichen eingerieben und nach vorne gefämmt. Die Frauen laffen bas haar wachsen und befestigen es in einem Knoten mit Nabeln am Ropfe. Sobald sich letztere verloben oder verheiraten, färben sie sich die Lippen rot (was mit der Zeit violett wird) und die Zähne schwarz.

Die japanischen Wohnhäuser sind in der Regel von Holz und einstödig; sie werden sertig gekauft und aufgestellt. Die Fußboden werden mit Matten belegt, die Wände im Innern sind verschiebbar, die Fenster mit Ölpapier überzogen, und der Rauch nuß durch Thuren,

\*\*) Miller, Allg. Ethnographie, S. 371 f. 899 ff.

<sup>\*)</sup> Abams, Gefcichte von Japan (Gotha 1876), I. S. 6.

Kenster und Riten entweichen. Das Dach springt weit vor und ftellt so eine Art Beranda her, welche bei Racht und Regenwetter burch Läben verschloffen wird. Möbel fehlen; man fitt, ift, trinkt, schläft u. f. w. auf bem Boben, beziehungsweise auf Matten. Reinem Saufe barf ein Garten fehlen, welcher bei Reichen fehr fantaftisch ausgeschmildt ift. Das hauptnahrungmittel ift ber Reis, sodann kommen Fische. Rinde genießt man weder Fleisch noch Milch; selbes wird auch nicht gezilchtet, sondern nur als Lastthier verwendet. Lieblingsgetrank ist wie bei den Chinesen der Thee; während jedoch die Japaner im Speisen viel mäßiger als ihre Nachbarn sind, kann bas Nämliche nicht bezuglich bes branntweinartigen Sake gerilhmt werben, welcher viele Opfer burch Delirium, Apoplerie u. f. w. forbert. Seit ber Entbedung Amerita's ist wie bei allen anderen Böltern auch bei ihnen der Tabakgenuß außerorbentlich beliebt geworben. Bur Beleuchtung bient Wachs und fatt bes mangelnben Zuders Honig, baber bie Bienenzucht bebeutend ift. eifrige Beforgung erfahren die Baumwolle, welche ben hauptfächlichsten Stoff zur Rleidung, und ber Papiermanlbeerbaum, welcher bas vielfach verwendete Bapier liefert. Man bebaut vorzugsweise die Sbenen mit Reis, die Bergländer aber mit anderen Anspflanzen. Erstere gehören meift ben Landesfürsten, welche bas Land an Bauern verpachten, lettere aber den Landleuten selbst. Eifrig liegt der Adel der Jagd auf vierfüßiges und fliegendes Wild ob; doch darf auch der Bauer solches Bethier erlegen, bas feine Felber verwilftet.

In den Dörfern und Städten sind die Garten und Häuser in Reihen geordnet, doch ohne bezüglich der Entfernung von der Straße sich gleichmäßig zu verhalten. Die Straßen sind reinlich und die Bestattungplätze gleich Gärten geschmückt. Die Landstraßen sind sehr gut gebaut, mit schattigen Bäumen, Abzugskanälen, Meilenzeigern und Ansstandsorten verseben.

Im Familienleben ist die Bielweiberei gestattet; boch wie anderwärts beschränkt sie sich auf die Wolhabenderen und es herrscht im Innern der Familie große Zucht und Shrbarkeit. Dabei ist von Polizeiwegen die Prostitution sehr stramm geordnet und auf sog. Thee-häuser beschränkt, deren Bewohnerinnen keineswegs verachtet werden, sondern nach ihrem Austritte sich in Ehren verheiraten kömmen. Auch sehen die Japaner im Besuche solcher Häuser etwas ganz Selbstverständliches und Erlandtes. Dazu paßt, daß aus den geschlechtlichen Berhältsnissen selbst Kindern gegenüber durchans kein Seheimnis gemacht, obscöne Bilder ohne Hindernis öfsentlich ausgestellt und von aller Welt betrachtet und diese Dinge ganz ebenso ungeschent betrachtet und behandelt werden wie andere, daher auch ihren Reiz verlieren. Da man sehr früh heiratet, Inglinge mit 20 und Mädchen mit 15 Jahren, so ist ohne-hin der Ausschweisung ein starker Damm entgegengesetzt. Die Kinder

werben sehr abgehärtet und ihnen viele Freiheit gestattet. Die Schulen, welchen kein Kind entzogen wird, sind so verbreitet und geordnet, daß man wie in China selten Jemanden sindet, der nicht lesen und schreiben kann. Die Mädchen erhalten auch Anleitung in weiblichen Arbeiten. Für höhern Unterricht war dagegen die in die neueste Zeit sehr

schlecht geforgt.

Die Berfassung Japans ist ein Ergebniß seiner Geschichte. Das Reich tritt schon sofort als eine ausgebildete Monarchie in dieselbe, beren Ursprung sich in religiöse Mythen verliert, wie auch bas Raifer= haus (beffen Anfang in bas fiebente Jahrhundert vor Chr. verlegt wird) von Göttern abstammen will. Der alteste bekannte Zustand Japans scheint ber eines Militärstaates gewesen zu fein, in bem ber Raifer Oberbefehlshaber und die Offiziere zugleich Beamte maren\*). Später wurde die burgerliche und friegerische Berwaltung getrennt und mit ber Zeit trat an die Stelle des patriarchalischen Berhältnisses zwischen Herrscher und Unterthanen eine aristotratische Ordnung, indem sich eine Familie von "halbgöttlichem Ursprunge", Fujiwara mit Namen (in Mitte bes siebenten driftlichen Jahrhunderts, bald nach Mohammeds Tod) der Umgebung des Kaisers bemächtigte und aus ihrer Mitte ein "Regent" hervorging, welcher alle Eingaben an ben Monarchen öffnete und sie nach Belieben vorlegte ober abwies. Go beuteten Die Fujiwara das Land aus und alle Amter waren in ihrem Besitz oder von ihnen abhängig. Da sie aber selbst zu verweichlicht waren, um bas Schwert führen zu können, jo übertrugen fie bie Rriegsführerstellen Gliebern anderer Familien von hoher Abkunft, welche den Titel Daimio Gegen Ende des achten Jahrhunderts murbe eine eigene Auf biefe stütte fich ber Beneral, Schogun Kriegerklaffe geschaffen. genannt, und wie schon fruher die europäischen Fursten, so richteten fich (im zehnten und elften Jahrhundert) auch die japanischen ihr ständiges, von ihnen abhängiges Gefolge ein. Die Armee machte fich so vom Sofe unabhängig und im zwölften Jahrhundert stieg der Ginfluß ber an ihrer Spite stehenden Familie Bei auf die höchste Stufe. bamals Sitte, daß ben Raisertron meift Rinder bestiegen und bei ober vor Erreichung bes Mannesalters abbankten, mas die Raiferwürde vollents zum wefenlofen Schatten machte. Daber mar Rijomori, bamaliges Haupt ber Bei, ein Zeitgenoffe Salahedbins, Schogun und seit 1167 zugleich erfter Minister, ber eigentliche Regent, während die Fujiwara nur noch leere Titel innehatten. In feinem Alter machte er sich zum Mönche, ohne barum seine Macht aufzugeben; aber mit seinem Tobe hörte ber Glanz seines Hauses auf und ging an bas Hans Gen über. Eine noch größere Macht erlangte seit 1182 bes

<sup>\*)</sup> Abams, Gefch. v. Japan, I. S. 15.

lettern Haupt, Joritomo, nachdem er, als Berfcwörer gegen Rijomori verbannt und verfolgt, die buntesten Abenteuer erlebt, aber an ber Spite eines Beeres die Bei geschlagen hatte, — indem er eine starke Ordnung in bem burch Parteiungen gerrutteten Lande herstellte. als Schogune ihm feit 1199 Nachfolgenden waren im breizehnten bis fünfzehnten Jahrhundert Schwächlinge, oft sogar Kinder, und die Wilrde war ein Spielball ber mit Blutvergießen barum ftreitenben Familien. Bürgerfriege wüteten mit allen ihren Schreden, bis Nobunaga aus bem Hause Dta, ein Abkömmling Kijomori's in weiblicher Linie, sich 1574 an die Spite schwang, die Macht ber buddhiftischen Priefter brach und als Gegengewicht gegen sie das Christentum der jesuitischen Missionäre benutte (er starb 1582 durch Mord). Damit trat Japan in eine neue Zeit, auf welche wir zurfickfommen werden. mur bes Bufammenhangs wegen bei, bag feit bem Schogun Sjejafu (1603) diese Würde in seiner Familie Tokugawa als thatsächlich regirende mit beinahe unumschränkter Macht bis zu ihrer Aufhebung 1868 fortbestand, mahrend die Raiser mit bem Titel Mitado, b. h. erhabene Bforte (wie Farao, Bb. I. S. 343) nur als Religionshäupter figurirten.

Wie wir in Tibet einen merkwürdigen Anklang an bas europäische Mittelalter in ber bortigen mit ber Blüte bes Papstums gleichzeitigen Hierarchie des Lamaismus trafen, so ergeht es uns in Japan mit einer bem europäischen Feudalwesen nicht nur gleichzeitigen, sondern auch sehr ähnlichen Ginrichtung. Das Lebnswesen ift bort ichon feit bem frühesten Mittelalter, vielleicht schon früher als in Europa, bas ausgebildetste und folgerichtigste nicht nur, sondern auch bas festeste, welches bie Geschichte kennt; ja die heutigen Ereignisse beweisen aufs Neue seine Unzerstörbarkeit, wenigstens vorläufig. Die Daimios oder erblichen Lehnsfürsten der Brovinzen, beren Auftreten in der Geschichte Japans so folgenreich war, zerfallen in mehrere Klassen. In ihren Gebieten walten fie so gut wie unumschränkt und verleihen wieder Grundstücke als Afterleben an Glieder des untern Abels. Die Hälfte des Jahres brachten bie Daimios zur Zeit ihrer Blute am hofe bes Schogun ju, bie andere Salfte in ihren Leben. Mit bem Gefolge ihrer oft zu zehntausend und mehr zählenden Lehensleute sicherten sich die Daimios, beren Abzeichen zwei Schwerter sind, stets großen Einfluß.

Es werben in Japan acht Stände ober Klassen ber Bevölkerung angenommen, nämlich: 1) Fürsten, 2) Abel, 3) Priester, 4) Krieger, 5) Beamte und Arzie, 6) Kaufleute, 7) Krämer, Künstler und Handwerter, 8) Landleute und Tagelöhner. Alle Menschen, welche mit Leichen, Häuten und Fellen zu thun haben, wie die Gerber, Henker u. s. w. sind von der Klassenitheilung ausgeschlossen. Nach derselben richtet sich der gestattete Auswand, ohne alle Kücksicht auf die Bermögensmittel. Eine nennenswerte Steuer zahlt nur die unterste Klasse, welche den Staat

eigentlich erhält, bessen gering, und zwar nur durch Naturalien, besoldete Beamte bestechlich und baber schlecht angesehen find.

Die japanischen Gesetze waren früher höchst blutig. Auf alle schwereren Bergehen war Todesstrafe, auf kleinere Diebstähle Brandsmarkung gesetzt. Bornehme Männer entzogen sich der Strafe für Bergehen durch das bekannte Bauchaufschlitzen, wodurch sie zugleich ihren Namen vor Schande bewahrten, da diese Operation als sehr ehrensvoll galt.

Das Kriegswesen war, wie angedeutet, schon früh sehr streng geordnet. Die dienstfähigen Männer jeder Provinz zersielen im Mittelsalter in drei Abtheilungen, von denen eine stets im Dienste stand. Die Legion (dan) zählte 1000 Mann in vier Kompagnien. Jeden Feldzug besehligte ein General, Schogun, und drei solche Heereskörper ein Obersgeneral, Tai-Schogun, aus welcher Würde sich die erwähnte eines that-sächlichen Regenten entwickelte. Nach dem Feldzuge kehrten die Besehlsshaber wieder zu ihren bürgerlichen Ümtern zurück. Auch im Frieden liebten die Japaner stets Wassenlibungen, besonders die Rings und Fechtlunst, in welcher, wie in Kom die Gladiatoren (Bd. II. S. 488), junge Leute erzogen und besonders kräftig ernährt wurden.

Die Religion der Japaner war in den ältesten Zeiten den schamanischen Kulten Hochassens ähnlich, erhielt jedoch schon früh Elemente der ältern chinesischen Religion (Bd. I. S. 164 st.) zugeführt, wie z. B. den Ahnenkult, und wurde von den Gelehrten mit einer fantastischen Kosmo- und Theogonie beschenkt, welche bezüglich der Regirungen verschiedener Geister mit Millionen von Jahren freigebig um sich wirst. Die Naturkräfte werden als Götter (Kami) verehrt und zwar in Gestalt von Symbolen, nicht von Göpenbildern, so namentlich die Sonne, deren Sinnbild ein reiner Spiegel ist. Diese Religion, japanisch Kami-no-madsu, d. h. der Götterweg, chinessisch Schin-tao (gleiche Bedeutung), ist Japans Staatsglaube und der Mitado bessen Oberhaupt. Sie ist jedoch im Laufe der Zeit sowol mit der

Lehre Rhung-tfe's, als mit bem Bubbhismus fark vermengt

worden.

Der letztere kam aus China nach Korea früher als nach Japan, und zwar theilweise gegen Ende des vierten, vollständig erst zu Anfang des sechsten Jahrhunderts. In Mitte des letztern wurde er von Korea nach Japan verpslanzt, wo er zuerst von Seite der Regirung Widersstand, bald aber Gunst erfuhr, und nach dreisig Jahren schon allgemein verbreitet war, d. h. unter dem Bolke. Amtlich blied der Mikado natürlich Haupt des Schin-tao und sein Hos letzterm ergeben; die Geslehrten und höher Gebildeten aber wandten sich der Lehre des großen Weisen von Lu (Bd. I. S. 178 ff.) zu. Der japanische Buddhismus gleicht dem festländischen namentlich bezüglich des sehr stark vertretenen

Klosterwesens, welches im Mittelalter großen Einfluß auslibte, indem sich die abgetretenen Kaiser und Schogune als Mönche scheren ließen, noch stetsfort aber vom Kloster ans als Ratgeber eine Kolle spielten. Im Übrigen aber wurde der japanische Buddhismus, wie gesagt, stark mit anderen Lehren vermengt. Überhaupt ist religiöse Ausschließlichkeit

ober Gehäffigfeit ben Japanern fremb.

Die japanische Zeitrechnung läßt zur Ausgleichung bes Mondund bes Sonnenjahres Jahre von 12 Monaten (354 Tagen) und 13 Monaten (384 Tagen) abwechseln; das Jahr beginnt zu Ende Januar oder Anfang Februar. Jeder Tag und jede Nacht zerfällt in sechs Stunden, deren Länge von der Jahreszeit abhängt. Einen sechszigsjährigen Jahrtyklos zur astronomischen Richtigstellung der Zeitrechnung haben die Japaner mit Mongolen und Kalmilken gemein. Wochen sind unbekannt, Feste selten.

Schrift, Schrifttum und Wiffenschaft haben bie mehrfilbigen Sprachen Korea's und Japan's von dem einfilbigen China erhalten. Durch Kriege und gegenseitige Flüchtlinge befand sich Korea schon vor unserer Zeitrechnung in Berknüpfung mit China. mit dem Buddhismus und der Lehre Khung-the's nahm es auch die dinesische Schrift an, welche ber gelehrte, Wang = fchin im britten Sahrhundert bahin brachte, die aber erft seit 372 herrschend wurde. Bahricheinlich erft ziemlich fpater, wann ift unbefannt, entwidelte fich daraus ein toreanisches Alfabet, sowie eine Anzahl von Silbenzeichen. in sehr umfangreichen Bilbern von geraden und frummen Strichen ohne Darftellung von Gegenständen bestehend \*). Die Richtung der Schrift ift die chinesische geblieben, in senkrechten Säulen, die sich von rechts nach links folgen. Diefer Schrift betient man fich im gewöhnlichen Leben, in ber Literatur aber ber chinesischen, oft fogar letterer Sprache, indem Korea's Schrifttum nichts Selbständiges zu Tage förberte. Auch bie Koreaner schreiben mit Binfeln, aber auf ftarteres Bapier und mit schwärzerer Tusche als die Chinesen.

In Japan führte nach bortigen Überlieferungen ber genannte Chinese Wang-schin, ben ber Raiser aus Korea kommen ließ, 285 die Schrift ein. Im Jahre 404 begam ein japanischer Kaiser die Aufzeichnung der Landesgeschichte anzuordnen. Weiter verbreitet wurde die Schrift erst durch das Eindringen des Buddhismus. Seit dem siebenten Jahrhundert studirten Japaner in China, dessen Sprache die gelehrte in Japan wurde, wie im Mittelalter bei uns die römische. Die Literatur, wie die Bureaukratie, entwickle sich nach chinesischem Muster; aber die Japaner machten sich, unähnlich den Koreanern, mit der Zeit unabhängig im Geistesgebiete. Die chinesische Sprache war ihrem lebhaftern Wesen

<sup>\*)</sup> Butile, Gefch. ber Schrift, S. 421 ff.

au schwerfällig und die Berichiebenheit ber Sprechweise ftorte fehr, ba jedes ber beiben Bölker Laute hat, welche dem andern fehlen. Japaner begannen baber in ihrer eigenen Sprache zu fcbreiben, aber mit dineftscher Schrift, wobei fie fich fo halfen, bag fie fur ein mehr= filbiges japanisches Wort solche dinesische Silbenwortzeichen setten, beren dinesische Ramen mit ben barzustellenden japanischen Silben Lautähnlichkeit hatten. Neben dieser sonderbaren Manier, Magana genannt. versuchte im achten Jahrhundert ber Buddhistenbriefter Simo-mitfino-Mati, aus China zurudgefehrt, wo er Gefandter gewesen, die Ginführung von Silbenzeichen, mit Grundlage ber Sanstriischrift, von benen jebes für einen Selbstlaut ober einen folden mit einem Mitlaute biente, — die Schrift Katakanna. Mehrere andere Bersuche folgten, welche neben bem letigenannten und bem Magana in Gebrauch famen, von benen aber feines bie Oberhand erhielt. Die Schriftrichtung blieb auch hier Aberall die chinesische, ebenso die Schreibstoffe. Namentlich wird in Japan die Rinde bes Papiermaulbeerbaums jur Bereitung bes Bapiers mit Borliebe verwendet. Statt der Unterschrift bedienen fich bie pornehmen Japaner eines Holzstempels mit ihrem Ramenszeichen, ber mit bem Schreibepinsel bemalt und abgebruckt wirb. Auch ber Druck wird wie in China gelibt (seit bem zehnten, nach Anderen erft seit bem breizehnten Jahrhundert).

Die seit dem siebenten Jahrhundert selbständige japanische Literatur ist in der Dichtkunst sowol, als in allen auch von den Chinesen bearbeiteten wissenschaftlichen Fächern reich an Schriftstellern, die jedoch für uns keine Bedeutung haben. Die Geschied erhob sich nicht über den Standpunkt trockener Jahrbücher. Was China dagegen nicht erreichte, das Helden gedicht, erhielt in Japan im zwölsten Jahrehundert durch politische Vorgänge eine namhafte Vertretung. Biele Herrscher machten sich sehr um Wissenschaft und Dichtkunst verdient, deren Werke sie sammelten. Heerstührer glänzten selbst als Dichter und Schriftsteller. Seit dem sechsehnten Jahrhundert kam auch Japans Schrifttum unter europäischen Einsluß, nämlich den der Jesuien.

In den außer Tibet, der Mongolei, China, Korea und Japan noch zur buddhistischen Belt gehörenden hinterindischen Staaten Annam, Siam und Barma entwidelte fich kein selbständiges Geistesleben und gilt auch für das Mittelalter, was wir bezüglich des Altertums berselben (Bb. I. S. 272) gesagt haben.

Danert auch für die buddhistischen Bölker im Ganzen noch fort, was wir Mittelalter, b. h. den Übergang von ältesten zu entwickeltsten Zuständen zu nennen pflegen, und was genauer als ein Ringen noch höherer Erkenntniß und nach einer geachteten Stellung im Bereine der Menschheit zu bezeichnen wäre, so hat doch für diese Bölker durch die regere Berbindung mit Europa in mancher Hinsicht eine neue Zeit

begonnen, ber wir wieder begegnen werden. Was aber Japan im Besondern betrifft, so ist es unbewußt zur Beranlassung geworden, daß Europäer, welche es von Osten her zu erreichen suchten, die "Neue Welt" fanden, womit jene bis dahin nur vorbereitete "Neue Zeit" erst zu einer unumstößlichen Thatsache wurde.

## Zweiter Abschnitt.

# Die Neue Welt vor ihrer Entdedung.

## A. Die amerikanische Mrzeit.

Dem Altertum und bem Mittelalter, ob es fich nun bie Erbe als eine Fläche vorstellte, wie homer und die Kirchenväter, ober als eine Rugel, wie Buthagoras, die Alexandriner, die Araber und die Europäer seit bem vierzehnten Jahrhundert, mar bas Dasein weiterer Erbtheile als berjenigen ber "Alten Welt", Afien, Europa und Afrika, schlechterbings undenkbar. Abulfiba hatte ber Erbe auf ber biefer Trias entgegengesetten Seite nicht einmal die frifche Luft gegonnt, sondern fie bort in einem unter ihr rauschenden Weltmeere fteden laffen. Dante war ber Erfte feit Anbeginn ber Geschichte, ber jener unbefannten Seite ber Erbe ein Land und Bewohner gab; aber es war ein Theil bes Jenseits, ben er borthin versette, ber Berg ber Reinigung (oben S. 385 f.); es waren abgeschiebene Beifter, mit benen er bas unbefannte Land der Antipoden besiedelte: bochst merkwürdig bleibt es jedoch immer= hin, daß ber größte und begeiftertste Dichter bes Ratholizismus bie Lehre aufgriff, welche bie Rirchenväter, Die Säulen berfelben Rirche, (oben S. 355) verdammt hatten! Menschen magte auch fast zwei Jahrhunderte lang nach seiner Zeit noch Niemand mit ben Fligen gegen unfere Fuße zu ftellen. Es mar ichon viel, wenn ein großer Genius bachte, jene ratfelhaften Meere muffen fich burchschiffen laffen. Lanber und Bölfer ahnte Niemand zwischen Europa und Afien im Weltmeere. Man mufite bort hinüber ohne zu landen nach Oftafien gelangen, meinte man. Als aber Japan und China, beren mittelalterliche Kultur wir foeben kennen gelernt, von Often ber aufgesucht wurden, da fand man bie "Neue Welt", bie fich entgegen allen Berechnungen und Bermutungen ber Menschen einer Westfahrt nach Indien in ben Weg gelegt hatte! Eine größere Überraschung hatte bie Welt niemals erlebt; tein Erbtheil war je so plötlich und unvorbereitet gefunden worden, ja nicht einmal ein Land ober eine auch noch so kleine Insel! Es war wirklich mehr als die Welt ertragen konnte ohne sich im höchsten Grade aufgeregt zu sinden. Wo man nur wilde Wogen vermutet, da sand man nicht nur Land, sondern auch fruchtbares, üppiges Land, da sand man sogar Menschen, die sich nicht in Noah's Bölkertasel einordnen ließen, ja noch mehr, man entbeckte gebildete Bölker mit geordneten Einrichtungen in zwei mächtigen Reichen der Borzeit: Anahuak, dem Reiche der Azteken im Norden, und Peru, dem Reiche der Inkas im Süden der Neuen Welt!

Die Rultur dieser Bölker hatte für die Entbeder und Eroberer etwas fo Auffallendes und Unerflärliches, daß man alles Ernftes barüber nachgeforscht hat, ob fie in alteren Zeiten, als benen ber Entbedung, mit Europa oder überhaupt mit Rulturvölkern ber Alten Welt in Berbindung gestanden und von ihnen ihre Rultur erhalten hatten. Es gibt hierfilt weber historische noch psychologische Wahrscheinlichkeiten. Atlantis des Blaton und die von Diodor (V. 19. 20.) beschriebene "gludliche Insel", welche die Phoniker im Westen Afrikas entbedt baben sollen, ermangeln jeder zwingenden Hinweisung auf Amerika, sondern entstammen mahrscheinlich Sagen von untergegangenen großen Inseln ober Kontinenten bes Atlantischen Meeres, beren es in bemselben aller= bings gegeben bat\*). Ebenjo fpricht nichts Bestimmtes für eine Befannt= schaft ber Chinesen mit Amerika vor ber Entbedung. Gewiß ift nur, daß die Normannen (oben S. 357 f.) vor Colombo Theile Nordamerita's gesehen, doch ohne mit ben Eingeborenen in Berkehr zu treten und ohne überhaupt die Entbedung weiter zu verfolgen ober auch nur zu behaupten, jo daß fie wieder in Bergeffenheit geriet. Rlare Erfahrungen haben übrigens nachgewiesen, daß weder Einzelne noch ganze Schiffsmannschaften einem fernen Lande eine neue Rultur bringen könnten, sondern weit eber fich entweder zu der bortigen erniedrigen ober bann elend zu Grunde geben müßten.

Die Kultur ber Neuen Welt ist ganz entschieben bas eigene Werk der Bewohner berselben; sie ist gleich jeder andern Kultur ein Ergebniss von Lage und Klima des Landes, Rasse und Anlagen der Bewohner. Niemand hat die Kultur nach China, Indien, Üghpten gebracht, kein Üghpter oder Phöniker nach Hellas, kein Grieche nach Nordeuropa, — und so auch Niemand von außerhalb Amerika's her nach Meziko und Beru. Wenn die dortige Kultur Ühnlichkeit mit assatischer darbietet, so liegt dies in der Verwandtschaft der Rasse, welche

<sup>\*)</sup> Ein solches Festland lag bis vor eiwa 13.000 Jahren zwischen 20 u. 40° w. L. v. Grwch. u. vom 20° n. Br. an bis zu den Farvern; der südwestliche Theil sprang in einer Halbinsel bis 57° w. L. v. Grwch. vor. Jetzt liegt das Festland 1800 Faben unter dem Meeresspiegel, während rings um dasselbe die Meerestiese 2500—5000 Faben beträgt. Die jetzigen Azoren waren die höchsten-Gibsel dieses Landes.

zwischen ben brei Abtheilungen ber Dämmerungvölker: Mongolen, Malaien und Amerikanern (Bb. I. S. 14) besteht und die bei gleichen ober ähnlichen Ursachen auch entsprechende Wirkungen hervorbringen mußte. Liegen aber Erinnerungen an die Kultur anderweitiger Bölker vor, so emspringen sie den dem gesammten einerlei Ursprung besitzenden

Menschengeschlechte gemeinsamen Unlagen.

Uber die Ginwanderung ber amerikanischen Urbevölkerung haben wir unsere Ansicht schon im ersten Bande (S. 16 f.) ausgesprochen. Für biefelbe, b. h. für bie Einwanderung biefer Raffe aus Afien spricht besonders der Umstand, daß eine durchgreifende Berschiedenheit zwischen ber sogenannten mongolischen Rasse Afiens und ber amerikanischen Ur= bevölkerung nicht eriffirt. Die schiefliegenden Augen ber Mongolen burchziehen bas gange von Colombo entredte Geftland vom Gismeere bes Nordens bis zum Feuerland im Süden. Wo sie aber nicht vorfommen, da findet man boch die vorstehenden Backenknochen der Oft= "Das straffe, lange, im Querschnitte walzenförmige haar fehlt vollends keinem einzigen Stamme," fügt Beschel Obigem bei; "ber Bartwuchs ift stets spärlich, mangelt auch wol ganglich, wie bas Leib-Die Sautfarbe ift feineswegs burchgehend tupferrot, worin man früher das hervorstechendste Merkmal einer "amerikanischen Raffe" sah, sondern wechselt von bell- bis bunkelbraun, und nur einzelne Bölker. wie z. B. die Sonoren find wirklich tupferrot. Die Schädel bilden eine Familie mit benen ber Mongolen und Malaien. Der Bolvivn= thetismus ber amerikanischen Sprachen hat sowol Analogien in ural= altaischen Sprachen, wie auch erstere von letzteren das Brincip der Suffixbilbung angenommen haben. — und in Amerika wiederholen sich eine Menge Gebräuche und Mathen affatischer Bölker, aber freilich anch folche, welche an entlegeneren Gegenden ber Erde, felbst in Europa und Afrika, ebenfalls vorkommen.

Daß sich num in Amerika, wenigstens an einzelnen Stellen bes Kontinentes, eine eigentümliche Kultur ausgebildet hat, welche von bersenigen asiatischer Länder trotz der Rassengemeinschaft stark absticht, davon liegt die Ursache in der Küstens und Bodengestalt Amerika's, in seinem Klima und seinen Produkten. Die Einwanderer im Kontinente der Anden wurden Asien und allen seinen Einstlissen durchaus entfremdet und denen einer neuen Welt preisgegeben. Übertrifft auch die letztere die sog. Alte, wenn man diese als Ganzes nimmt und nicht vorzugsweise Europa im Auge hat, an Zierlichkeit der Formen\*), so ist das gegen die Alte Welt viel geräumiger; sie entwickelt sich nach Länge und Breite, die Neue nur nach der Länge. Amerika ist nicht viel größer (744.000 DEM:) als Europa und Afrika zusammen (722.000 D.-M.)

<sup>\*)</sup> Befchel, Bollerfunde, G. 438 u. oben Eb. I. G. 19 f.

und Keiner als Asien (815.000 D.=M.), also nicht halb so groß wie bie Alte Welt. Auf bem größern Raume konnten fich aber vielerlei und fräftigere Bflanzen= und Thierarten entwickeln. In ersteren ist ber Unterschied indessen nicht so bedeutend wie in letzteren. Den Getreide= arten Weizen, Roggen, Gerfte, Safer, Sirfe, Reis u. f. w. fann die Neue Welt Mais, Manbiocca, Kartoffel, Bataten, ben narkotischen Genugmitteln Thee, Kaffee, Mohn (Opium) und Hanf (Haschisch) ben Paraguauthee, Kakao, Tabak und Koka gegenkiberftellen. Im Thierreiche aber zeichnet fich bie amerikanische natur gegenüber berjenigen ber Alten Welt gang besonders durch ihre Lückenhaftigkeit aus. Nur einzelne Ordnungen ber organischen Wesen, und mar meist weit auseinander stehende, sind in ber Neuen Belt vertreten, und auch biese wieber in geringerer Stärke und Größe und weniger imponirender Form, als in der Alten Welt. Statt bes Krotobile finden wir den fleinern Aligator, ftatt bes Elefanten ben Tapir, ftatt bes Ramels bas Lama, ftatt bes Löwen und Tiger bie schwächeren Katenarten Buma und Jaquar, statt ber menschenähnlichen ungeschwänzten Affen nur solche mit Roll= und Greifschwänzen. Selbst ber hund, den die Neue Welt besitzt, ift ftumm. Die Kolosse bes Nashorns, des Flukpferdes und der Giraffe, sowie die nüplichen Thiere Schaf, Riege, Pferd und Efel fehlen bort sogar ursprünglich ganz. Es bestehen daher in Amerika größere Klüfte zwischen ben einzelnen Thiergattungen, sowie zwischen Thier und Mensch, als in Europa, Afien und Afrifa. Zubem zerfällt Amerika in zwei beinabe getrennte und nabezu gleich große Festlandshälften, welche seine Kräfte zersplittern. In Ubereinstimmung damit sind auch die Stromspsteme und baher die Länderbegriffe in der Neuen Welt weiter auseinander gerückt, und der Mangel an Glieberung erschwert überdies die Bilbung von länder= Individualitäten mit scharf ausgeprägtem Charafter, wie fie in ber Alten Welt Borber= und Hinter-Indien, Arabien, Griechenland, Italien, Standinavien u. s. w. und Inselreiche wie Japan und Britannien barstellen. Ebenso verhält es sich mit ben Stammesabtheilungen ber amerikanischen Rasse ober Rassenabart. Durch bie weiten Brarien, Planos und Bambas, sowie burch die unermeklichen Urwälder find fie auf toloffale Entfernungen von einander getrennt, und da fie teine Nomaden, sondern Jägervölker sind, so flihrt sie nichts zusammen; sie bleiben auf ihren Jagbarunben und bilben ba eigene Sprachen aus, bie allen Lautzusammenhang verlieren und nur burch die Ahnlichkeit bes grammatischen Baues noch ihre gemeinsame Abstammung verraten. haben fich in Amerika an einzelnen Bunkten Kulturstaaten bilben konnen, welche unter sich nichts voneinander wußten, also noch weniger als die Römer von ben Chinesen in ber Mten Welt, mas boch herglich wenig war, obschon fie ihre Seibe trugen. Tenochtitlan wußte nicht, daß Ruzto vorhanden war und umgekehrt, und so war es auch mit den ţ

weniger ober gar nicht bekannten Kulturen am Dhio und Mississippi und am Plata, während Aghpten, Assprien, Eran und Hellas im regsten Berkehr, wenn auch nicht immer im freundlichsten, ftanben.

Ebenso lückenhaft wie die Entwickelung der räumlichen Berhältnisse Amerika's, ist auch diejenige der dortigen zeitlichen Kulturfortschritte. Amerika hat keine Romadenstufe zwischen den Zuständen der Jäger und der Ackerbauer. War es da wol auch ein eigentümliches Berhängniss, das der amerikanischen Kultur mit dem Eindringen der spanischen Eroberer und Fanatiker ein unerdittliches Halt gebot, ehe sie sich höher entwickeln konnte, was sie jedenfalls sonst gethan hätte, — und sie so zwang, lückenhaft zu bleiben?

Die ältesten Spuren menschlicher Thätigkeit auf bem westlichen Festlande, welche bisher entbedt murben, bestehen in aufgeworfenen Erd= bugeln, Mounds genannt, welche namentlich im Gebiete bes Dhio und Mississippi häufig sind, sich aber bis nach Florida und Texas ausbehnen\*). Rur felten finden fich Steinmauern in benfelben. Gestalt ift meift phramiben= ober fegelformig; oft haben fie auch in ihrem Grundriffe Die feltsamsten Thierformen, besonders von Schlangen. Neben ben Mounds gibt es noch viele Einfriedigungen ober Balle von bochst symmetrischer Gestalt, meist vierectig ober rund. Es scheint, daß bie Mounds theils als Grabstätten, theils als Opferaltare, Tempel ober Beobachtungposten bienten. Die in ihnen gefundenen manigfachen Geräte von Menschenhand sind aus Stein und Rupfer; daneben fanden sich auch Tuchgewebe vor. Es zeigt dies Berhältniß ber Stoffe, daß in Diefem Theile von Amerika die Stein- ber Metallzeit nicht voranging wie in Europa und Afien; vielmehr folgte auf jene gemischte Zeit eine reine Steinperiode, in welcher die Entbeder und Eroberer aus der Alten Welt bie Neue antrafen. Es muß bemnach hier entweber ein Ruckgang ber Rultur stattgefunden haben, oder die Aubfermenschen wanderten aus und überließen ihre Wohnsite roheren Steinmenschen. Das Kupfer der Moundbuilders wurde niemals geschmolzen, sondern blos gehämmert. Sein Borkommen in Geräten, bas übrigens nicht febr häufig ift, erftredt sich über das ganze Gebiet der Union östlich vom Mifsissippi. find biefe Gerate Wertzeuge, fogar Meffer und Lanzensvigen, bann auch Armspangen, beren Berarbeitung große Geschicklichkeit verrät. Mangel an Zinn und Zink verhinderte bie Moundbuilbers, jur Bronze Dagegen kommt in ben Mounds Blei vor, weit weniger . Gold und Silber. Die Steingeräte in benselben sind beinahe stets aus hartem Quarz, seltener aus Obsibian und Hornstein; es sind Meffer, Pfeil- und Lanzenspiten, Schwerter, Schaufeln, hauen, und zwar in ber Regel blos ausgehauen. Steinarte bagegen tommen geschliffen und

<sup>\*)</sup> Baer und Bellwalb, ber vorgeschichtliche Mensch, S. 457 ff.

polirt vor, aus Grünstein, weniger aus Granit und Spenit, beren fich in derfelben Form welche von der Hudsonsbai bis nach Chile finden: bie Stiele wurden in Löchern ober Rinnen befestigt. Mit Kunft aus Stein gehauene Pfeifen, beren Ropf und Rohr aus einem Stude besteht, bezeugen bas hohe Alter bes Tabafranchens in ber Neuen Welt. Gehr oft stellt ber Ropf ein Menschenhaupt ober eine Thiergestalt, g. B. Biber, Bapagei u. f. w. dar. Auf ziemlicher Stufe ber Bollendung steht auch die Töpferei der Moundbuilders. Spiegel aus Marienglas, und zwar sehr bide, fanden sich ebenfalls in den Mounds. find die Spuren, welche auf Aderbau ber Grunder biefer Bauwerke hindeuten; aus den Ballen und Einfriedigungen schließt man, daß fie in größeren Ortschaften, einer Art von Städten, wohnten, wahrscheinlich in Holzhäusern. Berschiedene Gegenstände laffen endlich auf Sonnen= und Mondverehrung ichließen. Das Alter ber Mounds beträgt nach allen Anzeichen mehrere taufend Jahre; es find feit ihrer Errichtung und Zerstörung Urwälber entstanden und wieder verschwunden und Strome haben feitbem ihren Lauf veranbert.

Weitere Zengnisse einer von geschichtlichen Berioden vollkommen abgeschnittenen Urzeit finden wir erst jenseits eines weiten geographischen Zwischenraumes, - auf bem Isthmos von Chiriqui. Graber, - bort Huacas genannt. Auch hier wurden Stein= und Metallgerate nebeneinander entbedt. Beile und Langenspiten aus Stein ohne die dazu gehörigen Stiele, Menschen- und Thierfiguren aus Rupfer und Gold, sowie Töpfermaaren. Die Huacas selbst find rund ober vieredig, bisweilen mehr ober weniger ausgemauert, mit Säulen ober Pfeilern, meist aber mit Erdgewölben. Pfeiler und Wände tragen robe

Reichnungen von Menschen und Thieren.

Merkwürdige Baureste, Zeugen einer Kultur, welche zwischen benen ber Moundbuilders und berjenigen ber höherstehenden Bölfer von Anahuak und Beru die Mitte hielt, lieferten die Hochländer von Cundinamarca in Columbia und von Bolivia am Titikaka = See. Im erstern Lande hauste bas Bolf ber Chibcha (von ben Spaniern Muyscas genannt) in einem ziemlich geordneten Reiche; es libte die Bearbeitung ber Metalle, fannte bie Bronze und baute Sonnentempel. Die Ruinen am Titifata-See follen ungefähr basielbe Alter haben wie die Bfablbauten am Genfersee.

Die höchste in Amerika vorgefundene Rultur außerhalb ber beiden hochentwickelten Reiche von Anahuat und Beru, und zwar eine ben letteren an Alter voranstehende, findet sich in Central-Amerika. Halbinsel Putatan, wo jur Zeit ber europäischen Entbedung bas sehr gebildete Bolk der Mayas wohnte, hat seit 1840 nicht weniger als vier= undfünfzig Ruinen bedeutender Städte an den Tag gebracht, unter benen die von Urmal, Chichen-Iva und Tuloom die wichtigsten sind. Diese

Städte find weit ausgebehnt, aber unregelmäßig gebaut, ohne Stragen und Gaffen. Die Balafte berfelben zeigen reiche Stulvturen mit Arabesten und Menschenfiguren. In und zwischen ben Städten fleben Refte von merkwilrdigen Phramiden, die sich aber, entgegen den ägyptischen, nicht in die Sobe, sondern in die Breite entwidelten; erstere betrug blos 15-20, lettere 200-250 Meter. Auf ihrer Spite standen Tempel, auf beren Mauern Schriftzeichen erscheinen. Die Grundform aller Gebände und ihrer Theile, sogar der Bergierungen ift das Biered, selten runde Linien. Berbunden waren bie Stäbte burch vorzügliche Straken aus mit Mörtel befestigten Steinen. Mit ben Ruinen von Aukatan wetteifern an Grofartigfeit die von Balenque in Chiapas, bann ähnliche in Tabasto, Darata, hier befonders die Grabpaläste von Mitla (auf der Strafe von Daraka nach Tehuantepek), endlich in Guatemala und Honduras, lauter Wohnsitzen bes hochkultivirten Bölkerstammes ber Bu Kopan in Honduras fand man Opfersteine aus einem einzigen Stlid, in Thiergestalt. Bergeblich ift es aber, nach naheren Angaben über die Rultur der Staaten zu forschen, denen diese in Trümmern liegenben Stäbte angehörten.

Höhern Ranges und jüngern Alters als alle bie genannten Trümmer altamerikanischer Bauten, im Bergleiche mit den Mounds fogar fehr jung, find biejenigen bes Rulturlandes von Anahuat ober Mejiko, wo sich keine Knochen ober Geräte aus älteren geologischen Schichten bisher gefunden haben. Diefes von ber Natur bochbegunftigte Land, bas wir bald näher betrachten werben, war ber Zeit und bem Raume nach von fehr verschiedenen Bolterschaften ber amerikanischen Raffe bewohnt. Im Sochlande bes Innern lebten in ber ältesten Zeit, aus welcher Runde zu uns gedrungen, wahrscheinlich etwa in der römischen Zeit und noch zu Anfang unseres Mittelalters, die Olmeken und die Dtomis, welche Aderbau trieben und eine Hauptstadt Otompan hatten, am mejikanischen Meerbusen gleichzeitig die Totonaken mit mehreren volkreichen Städten, am Großen Ocean die Mirteten, Zapoteken und andere Gröftentheils ober sämmtlich unterlagen bieselben ben aus unbekannter Gegend in Mitte des siebenten Jahrhunderts in Anahuak eindringenden Tolteken und leruten von ihnen den Ackerbau und die Bearbeitung ebler Metalle, die Bilderschrift, das Sonnenjahr und die Baukunst.

Die genannten Vorgänger ber Tolteken befanden sich wahrscheinlich auf einer tiefen Stuse der Kultur, doch auf einer höhern als die Moundbuilders und die europäischen Urbewohner. Sie benutzten nur steinerne Werkzeuge, meist aus schwarzem Obsidian, sowie Schmuck aus Horn und Muscheln. Sie bauten auch Mounds, ähnlich denen im Mississische, und die Trümmer ihrer Städte zeigen großartige Mauern und allerlei rohe Bildhauerarbeiten. Weit höher standen die

Tolteken. Sie errichteten keine Erdbauten, sondern bearbeiteten mit kupfernen Werkzeugen Steine, die sie, unter Mitbenutzung don ungebrannten Ziegeln, zu Bauten von breiter und niederer Pyramidensorm austhürmten. Diese Bauwerke bestanden aus vier die sieden Terrassen, von denen sich jede in der Mitte der nächstuntern erhob, die unter sich durch ausgehauene Treppen verbunden waren, und deren höchste ein Gebände trug, das als Tempel und Priesterwohnung diente und Teoskalli (Gotteshaus) genannt wird. Die berühmtesten sind die von Cholula mit niederen und breiten und die von Papantla im Staate Beracruz mit höheren und schmäleren Terrassen, letztere mit einer Treppe von 57 Stusen und einer Länge der vier Seiten von je 40 Meter. Grabmäler sindet man bei den Tolteken nicht, da sie ihre Todten verbrannten.

Auf die vorgeschichtliche Steinzeit der ältesten mejikanischen Bölker und die halbgeschichtliche Kupferzeit der Tolteken folgte die Bronzezeit der Azteken, mit welcher uns das nächste Kapitel näher bekannt machen wird.

#### B. Die Reiche von Anahuak.

Wenn die Reiche, deren Gründung und Erhaltung den Urbewohnern Amerika's, im Norden (Anahuak) wie im Silden (Beru) gelang, nicht in die Zeit unseres Mittelalters gefallen wären und nicht zu ber Zeit und durch die That ihr Ende gefunden hätten, welche nach gewöhnlicher Annahme ben Beginn einer neuen Zeit bezeichnet, in Wahrheit aber bas Werben ber lettern bereits hinter sich hat, - so milften sie ihrem hauptsächlichen Charakter nach an die Seite der in unferm ersten Bande geschilderten morgenländischen Reiche: China, Indien, Agypten und Affprien-Chaldaa gesetzt werden. Denn gleich biesen waren sie mit bem Streben eines Boltes abgeschloffen; ja sie blieben insofern in ihrer Entwidelung noch hinter benfelben gurlid, als fie nicht gleich ihnen ihre Aufgabe vollständig lösten und einer dankbaren Nachwelt Schätze ber Renntnig und Ersahrung hinterlassen konnten, sonbern burch robe Gewalt in ihrem Fortschritt unterbrochen murben. Inbessen muß berücksichtigt werden, daß die Reiche der amerikanischen Urbewohner nicht in die Zeit ber alten Rulturstaaten von Gudasien und Rordafrita fallen konnten, weil ihre Bevölkerung aus Usien ber gewandert war und daher längerer Zeit bedurfte, um Rulturreiche jur Blute zu bringen, und zwar bies um fo eher noch, ale in ben höher gelegenen und nördlicheren Gegenden Afiens selbst volklich abgegrenzte Kulturstaaten ebenfalls erft zur Zeit umseres Mittelalters blühten, wie wir bei Anlag von Tibet, Korea und Japan gesehen haben. Diese Staaten sind allerdings Rolonien bes

Bubbhismus, ohne welchen Tibet wol nie aufgeblitht wäre, während Korea und Japan mehr von der chinesischen Kultur in ihrer ältern Form genährt worden sind. Anahuaf und Beru dagegen sind aus sich selbst Das geworden, als was man sie aufsand, und wenn wir dies mit ihrer isolirten Lage, die wir in diesem Maße bei keinem der Kulturreiche des Altertums tressen, und mit ihrer beträchtlichen Meereshöhe, welche nur in dem spät kultivirten Tibet eine Analogie hat, zusammenstellen, so konnten sie nicht früher auf den Schauplatz der Geschichte treten und hätten noch in fernen Zeiten fortbestehen müssen, wenn nicht die Gewalt der Entdecker und Eroberer ihrem Leben ein Ende

gemacht hätte.

Das Kulturreich von Anahuak, das einzige in Nordamerika, bessen Namen und Auftande wir fennen und bessen altere Bewohner wir im vorigen Rapitel aufgeführt haben, umfaßte nur einen geringen Theil der jetzigen Bundesrepublik Mejiko\*). In der letzten Zeit des Bestehens jenes Reiches nahm es bie Ruste bes Golfs vom 18. bis jum 21., die bes Großen Oceans vom 14. bis jum 19. Grade n. Br. ein, enthielt 16 bis 20.000 spanische Quadrat=Leguas und war etwa zweimal so groß wie die Neuengland-Staaten Nordamerika's (welche zusammen etwa ber Schweiz gleichkommen mögen). Diesem ae= ringen Umfange tam inbeffen die Manigfaltigkeit ber Bobengestalt und bamit auch bes Rlimas zu Hilfe. Längs bem Golf erstreckt fich bie heiße Begend (tierra caliente), eine theilweise versengte und sandige, theilweise sehr fruchtbare Rüstenebene mit üppiger Begetation von be= täubenden Blütendüften, aber nicht nur ungefunder, sondern geradezu töbtlicher Luft, in welcher bes Sommers Fieber tückisch lauern und im Winter von rasenden Stürmen abgelöst werben. Zwanzig Leguas landeinwarts steigt ber Boben und tritt mit 4000 Jug bobe in die fieberlose und feuchte "gemäßigte Gegend" (tierra templada) ein, ein Gebirgs= labyrinth mit europäischem Getreibe und Baumwuchs. bei 7 bis 8000 Fuß Sohe aber, auf ber Hochplatte, zu welcher sich die Cordilleren hier verbreitern, der "falten Gegend" (tierra fria), in die Umgebung schneebebeckter Bultane und bufterer Fichtenwälber, aber mit angenehmer Rühle. Auf biesem Tafellande, nahe an 7500 fuß über bem Meere, liegt ber Mittelpunkt bes Kulturstaates von Anahuak, bas länglich runde, von Porphyrfelsen umringte Thal von Mejito. Zeit seiner Blüte von grünem Teppich bekleibet und reich mit Lerchen, Eichen, Zipressen und anderen Waldbäumen bewachsen (jett freilich burch die verwüstende hand ber Menschen kahl gelegt), umfaßte es fünf herrliche Seeen, an benen die Hauptsitze ber alten Rultur bes Landes blübten.

Wie aus diesem Eben die Tolteken, seine eigentlichen Civilisatoren

<sup>\*)</sup> Sauptwerf: Brescott, Gefc. ber Eroberung von Dejito.

verschwanden, ift unbekannt. Es mag um die mittlere Zeit ber Kreuzzüge (um 1200) gewesen sein, als verschiedene neue Bölker bort auftraten und herrschend wurden. 3m Often bes großen Sees von Meiffo ließen fich die Atolhuaner, später Textutaner nieder; im Beften besfelben lebten bie Agteten längere Zeit nomabisch, bis fie 1325 auf einem Inselfelsen mit Anwendung von Pfahlbauten ihre Sauptstadt Tenochtitlan, bas fpatere Mejito, erbauten. Die Aztefen maren anfänglich höchst roh, namentlich verglichen mit ben hochcivilifirten Tolteten, burch beren hinterlaffene Rulturspuren fie indeffen gesittigt murben, ohne jedoch ihre roben Gewohnheiten, wozu namentlich die Menschen= opfer gehörten, aufzugeben. Es war wie wenn die Tibeter in Indien ober bie Stuthen in Griechenland ein Reich gegrundet hatten; ein ähnliches geschichtliches Beispiel ift bas ber Mongolen und ber späteren Mandschus in China. Als dann um 1420 die benachbarten Afolhuaner von den wilden Tepaneten unterjocht wurden, halfen ihnen die mächtig gewordenen Uzteken ihre Freiheit wieder herstellen und die Keinde besiegen, und von da an bestand im Thale von Mejiko ein merkwürdiger Bund zwischen ben beiden größeren Staaten Tenochtitlan und Teatuto und bem kleinern Ländchen Tlatopan, welcher bis zur Ankunft ber Spanier festgehalten wurde und unter beffen Schutze Die Azteken bis zu biesem Zeitpunkte ihre Eroberungen von Deer zu Meer und bis weit in die jetigen Staaten Guatemala und Honduras ausdehnten. Von ihnen blieben jedoch einzelne Gebiete, wenn auch stammverwandte, unabhängig, so dasjenige von Elaskala, ehemals ein Königreich, später ein Bund von vier Gemeinden unter Säuptlingen, mit aristofratischer Verfassung und einer Art ceremoniosen Rittertums. der sich gegen die Bergewaltigung von Seite Mejiko's mit eben solchem ftolgem Freiheitmute wehrte, wie griechische Staaten gegen Philipp von Makedonien ober die alten Schweizer gegen Ofterreich. Die Kultur war jedoch hier die nämliche wie die ber Azteken. Gbenfo genoß Cholula eine Art von Unabhängigkeit gegenüber dem Reiche von Mejiko und lebte in steter Eifersucht mit Tlaskala.

Die Staatsform ber Azteken war eine beinahe unumschränkte Alleinherrschaft, beren Spitze durch Wahl hergestellt wurde, aber auf eine bestimmte Familie beschränkt blieb. Bier von der Körperschaft des Abels bezeichnete Mitglieder derselben waren die Kurfürsten. Die feiersliche Einsetzung des Königs unter religiösen Gebräuchen (Krömung) ersfolgte jedoch erst, nachdem er durch einen siegreichen Feldzug soviel Gefangene eingebracht hatte, als zu den bei der Feier vorgeschriebenen Menschenopfern erforderlich waren. Die Krone war mit Gold, Ebelssteinen und Federn verziert und wurde dem König der Azteken von seinem mächtigsten Bundesgenossen, dem Fürsten von Tezkuko, ausgesetzt. Den König umgab große Pracht; sein in der letzten Zeit des Keiches

bochst geräumiger Balast enthielt Hallen für Ratsversammlungen und Kasernen für die zahlreiche Leibwache. Zu beiden Einrichtungen lieferte ber Abel die Leute, welcher auffallend ähnlich dem Feudalwesen des Mittelalters organisirt war, so daß auch in anderen Beziehungen als berjenigen ber Gleichzeitigkeit die Kulturstaaten Amerika's vor der Ent= bedung eher bem Mittelalter als bem Altertum an die Seite geset zu werden verdienen, wie es mit Tibet bezilglich der Hierarchie und mit Japan wegen eines ähnlichen Feudalwesens ber Fall war. Die Kaziken ber Azteken, wie sie sich nannten, nach einer Angabe breißig an ber Bahl, die ihre Abstammung von den Grundern des Reiches ableiteten. bekleibeten zugleich Stellen am Hofe und verwalteten Stäbte ober Landschaften bes Reiches, wo Jeber an 100.000 Lehnsleute zu seiner Berfügung hatte. Indeffen mußten fie einen Theil des Jahres in der Sauptstadt zuhringen, um bem Königtum nicht furchtbar werben zu können. Der Besit ihrer Guter, burch Eroberung ober als Belohnung für geleistete Dienste erworben, war nur an wenige Bedingungen geknüpft, die sich auf die Erbfolge bezogen; denn wenn keine gesetlichen Erben vorhanden waren, fielen die Gilter an die Krone gurud. Gegenüber bem Berricher bestanden ihre Berpflichtungen, ganz wie die der europäischen Lehnsherren, im Kriegsbienste, in Ratsertheilung, in Zinsen an Friichten und Blumen, ja sogar in Leistung verschiedener Dienste, 3. B. bei Ausbefferung ber toniglichen Gebaube. Bei einer neuen Tronbesteigung wurde die Belehnung der Guter erneuert. mögen bie an bas Keubalwesen gewöhnten spanischen Schriftsteller Manches in ben Ruftanden ber Azteken ben europäischen solchen mehr angepakt haben als es in der That war.

Die Gefetgebung bing allein vom Rönig ab. Dagegen mar bas Richteramt, wenn auch von ihm besetzt, duch in seinen Sprüchen burchaus von ihm unabhängig, an ben nicht einmal eine Berufung gegen bie Rechtsprechung zulässig war. Die Ober- und Untergerichte waren ähnlich organisirt wie in unseren neueren Staaten und viel ausgebildeter als felbst im klassischen Altertum. Teztuto hatte sogar ein Barlament aus allen Richtern bes Landes, welches unter bem Borfite bes Königs in wichtigen Fällen urteilte. Bestochene Richter wurden mit dem Tobe bestraft. Todesurteile verklindete der König mit großem Brunk von einem goldenen, mit Ebelfteinen besetzten Trone aus. Die Strafgesetze der Azteken waren blutig. Auf alle schweren Vergeben war Tod, auf Chebruch Steinigung, auf Diebstahl Tod oder Sklaverei gesett. besorgte indessen lettere Handlung so wenig, daß nirgends in Mejiko Thuren verschlossen murben. Selbst Bergeben gegen die Sitten murben bestraft, wie Unmäßigkeit, Verschwendung u. f. w. Die Che murbe sehr beilig gehalten, mit weitläufigen Gebräuchen eingesegnet und die Scheidung war höchst schwierig. Als Stlaven wurden gehalten Kriegsgefangene,

Berbrecher, Staatsschuldner, Arme, welche freiwillig auf ihre Freiheit verzichteten, und Kinder, die von ihren Eltern verkauft wurden. Die Skaven durften ihre Familie behalten, Sigentum und sogar wieder Skaven besitzen, und ihre Kinder waren frei. Der Staatsschatz gehörte dem König und die Abgaben an denselben richteten sich nach dem Erwerbe. Landleute gaben einen Theil ihrer Ernten, Handwerker und Künstler einen solchen ihrer Arbeiten ab. Im ganzen Reiche waren Steuereinnehmer vertheilt, die man ihrer Strenge wegen surchtete. Wer sich seiner Pflicht entzog, siel in Sklaverei.

Die Azteken hatten eine ber altpersischen und römischen völlig ähnliche Post. In Zwischenräumen von zwei Leguas waren Posthäuser errichtet und Eilboten reisten mit ihren bilderschriftlichen Depeschen, inbem sie einander bei jedem Posthause ablösten, hundert bis zweihundert englische Meilen in einem Tage. Natürlich diente die Post, wie über-

all in alterer Zeit, ausschlieflich bem Bofe.

Auf keine Angelegenheit verwandten jedoch die Azteken soviel Mittek und Milhe wie auf das Kriegs wesen. Ein Hauptzweck desselben war, dem Kriegsgotte Gesangene als Opfer darzudringen, so daß ein blutiger Kreislauf bewirkt wurde: man kriegte um zu opsern und opserte, um im Kriege Glikk zu haben. Dem sallenden Krieger waren, wie dem Germanen Walhall und dem Islamiten das Paradies, die Wohnungen der Sonne verheißen. Den sterlebenden Tapferen blithte eine Art kriegerischer Orden. Kriegerisches Gewand waren Baumwollscharnische für die Krieger, Panzer aus Golds und Silberplatten sür die Ansührer, Helme aus Holz oder Silber mit Federbischen u. s. w. Die Heere bildeten kleinere Abtheilungen von 3 dis 400 und größere von 8000 Mann. Die Kriegskunst war weniger ausgebildet als die Kriegszucht; Ungehorsam und Feigheit wurden mit dem Tode bestraft.

Die Religion ber Azteken war ein Gemisch von altem Schamanenbienst der wilden Urbewohner mit gesitteteren Vorstellungen, wahrscheinlich der Tolteken. Ein oberster Schöpfer und Herrscher der Weltschungen wertretenden siber einem alle Naturkräfte und menschlichen Beziehungen vertretenden Götterheere von angeblich 13 oberen und über 200 unteren Gottheiten, unter denen allen der Kriegsgott Huitilo = potchli die erste Stelle einnahm. Als Kulturbringer, etwa wie Saturn bei den Italern, Ersinder des Ackerdaues, der Gewerbe und der Staatsordnung wurde Quepalko atl verehrt, unter dessen Regirung auch der vollkommenste Friede geherrscht haben sollte. Ihm war der Teokali von Cholula gewidmet und man sabelte von seiner Entsernung nach fremdem Lande und von seiner zu erwartenden Wiederkunst, die man, weil er weiß und bärtig sein sollte, in den ankommenden Spaniern vermutete. Andere Sagen der Azteken hatten große Ühnlichskeit mit der chaldässchen Sintflutsage (Bb. I. S. 472), sowie,

bezüglich des Teokalli von Cholula, mit der biblischen Erzählung vom Thurme zu Babel.

Bei ben Azteken gab es einen geschloffenen Priefterftanb von zahlreichen Mitgliedern. Dem Haupttempel ber Sauptstadt waren ihrer fünftaufend zugetheilt. Bu ben Befugniffen und Pflichten, welche (wie auch Die einzelnen Gottheiten) unter Die Priefter vertheilt maren, gehorte: Aufführung von Mufit und Gefang im Rult, Ginrichtung bes Ralenbers, Erziehung ber Jugend, Berfertigung ber Bilberschriften, Erhaltung ber mundlichen Überlieferungen. Den höchsten Burbentragern waren Die Menschenopfer vorbehalten und an der Spite Aller standen zwei Sobe-Die Briefter und Briefterinnen lebten in monchischen Bereinen wie die gleichzeitigen driftlichen Mönche, buddhistischen Lamas und islamitischen Derwische, mußten zu bestimmten Stunden beten, sich waschen, Fasten halten und sich geiseln. Die einzelnen Orte, wie die Quartiere größerer Städte, maren gemiffen Brieftern angewiesen, welche barin mit Silfe einer Art von Beichte die Gewiffen beherrschten. Ihnen waren auch die Schulen übergeben, beren Schüler und Schülerinnen mondisch erzogen wurden, wie auch ihre fpatere Laufbahn von ber Gunft ihrer Lehrer abhing. Freilich ist nicht wol zu unterscheiden, wie weit bei biefer Darstellung ber eigene Gesichtstreis ber spanischen Schriftsteller mitgewirft haben mag. Jedenfalls aber waren die mejita= nischen Briefter reich begutert und mit mancherlei Vorrechten begabt. Den Überschuß ihrer Einnahmen über die Unkosten des öffentlichen Rultes vertheilten sie unter die Armen und glichen auch hierin ihren römisch= tatholischen Amtsbrüdern, daß sie gleich ihnen Wolthätigkeit mit Unmenschlichkeit zu verbinden wußten, wie wir bald sehen werden. die meitkanischen Priester nahmen gleich den lamaischen und driftlichen ben Menschen von ber Wiege bis zum Grabe in Beschlag. fibten bie Taufe. Das neugeborene Rind murbe an Lippen und Bruft besprengt und die Gottheit angefleht, "die Sunde abzuwaschen, welche bemselben vor Erschaffung ber Welt zugekommen mar, sobaß es von Neuem geboren werden moge." Gleich ben Lamas begleiteten auch bie Bongen Anahuats jedes Ereignig im Menschenleben mit Stern = beuterei und anderen Wahrsagungen. Nach dem Tode wurde die Leiche mit den der Schutgottheit des Berftorbenen eigentumlichen Gewändern bekleibet und mit Bapierschnitzeln bestreut, welche als Raubermittel gegen bie Gefahren bes Weges in bas Jenseits bienen sollten. Bei ber Beftattung des Reichen — burch Feuer, — murben Stlaven geopfert und die Asche in einem Gemache bes Hauses aufbewahrt. Wie anderwarts, so verfügten aber die Briefter auch über ben Zustand bes Menschen nach bem Tobe. Es gab folder Buftanbe brei, eine emige Kinsternif (Hölle) für die Gottlosen, d. h. den gröften Theil ber Menschen, eine Zufriedenheit ohne Empfindung, das indische Nirwana,

und die Seligkeit im Reiche der Sonne (nur für die Gefallenen und Geopferten). Ja man ging noch weiter und nahm vier Zeiträume, jeden von mehreren tausend Jahren an, nach deren jedem (wie bei den Buddhisten, Bd. I. S. 237) die Welt zerstört werde!

Die Tempel ber Azteten waren bie von ben Tolteten eingeführten und von Jenen an Bahl vermehrten ppramibenartigen Teofallis, beren es in ben größeren Stäbten einige hundert gab (?). Spite ber Byramibe standen zwei Thurme mit den Götterbildern und vor ihnen zwei Altäre mit stets unterhaltenen Flammen, die zugleich als Straffenbeleuchtung bienten, sowie ber furchtbare Opferftein. Der Reft e war eine große Menge, wobei feierliche Umzüge stattfanden. harmlose solche, bei welchen nur Thiere und Pflanzen geopfert wurden; ein recht feierlicher Götterdienst aber war in Anahuak nicht benkbar ohne Menfchenopfer, welche ihren Anfang erft mit ber Gründung bes aztelischen Reiches, 200 Jahre vor ber spanischen Eroberung, nahmen. Die bazu Ausersehenen waren Kriegsgefangene, beren Los in diesem Kalle ebenso ehrenvoll mar wie basienige ber in ber Schlacht Gefallenen. Das Opfer bes Weltschöpfers Teztatlepota wurde ein ganzes Jahr lang vor bem festlichen Tage in feiner Rolle unterrichtet, prachtig getleibet und gefchmuckt, herrlich gespeist und mit Freuden aller Art beschenkt, von allem Bolke bewundert und fogar als Stellvertreter jener Gottheit Am Opfertage aber warf ber Ungludliche allen Schmud ab und wurde von fünf Brieftern an Ropf und Gliedern gehalten, mahrend ein sechster im Burpurmantel mit einem Steinmeffer ihm Die Bruft öffnete und das rauchende Berg herausrif und der Gottheit vorwarf. Der Leichnam wurde dann bemjenigen Krieger, ber ihn gefangen ge= nommen, überlaffen und von Diefem und seinen Freunden — unter Hinzufügung ber feinsten Leckerbiffen und Getränke — verspeist. Man berichtet von jährlich 20 bis 50.000 Menschenopfern; ja bei ber Gin= weihung bes großen Tempels Huitilopotchli's 1486 sollen 70 bis 80.000 Gefangene geopfert worben fein! Die Schabel ber Geopferten wurden in besonderen Gebäuden aufbewahrt. Mangelte es an Opfern, so schrien die Briester nach solchen, bis man einen Krieg begann, um neue zu schaffen. — Bas bie Spanier an die Stelle biefer von ihnen abgeschafften Greuel setten, waren — Die Scheiterhaufen ber Inquisition! Es war nicht zu verwundern, daß der Zusammenstoß zweier durch solche Grausamteit entmenschter Bölter ein furchtbarer fein mußte, - bag es entsetlich enden mußte, wenn die Brandhyanen auf die Bluttiger losgelaffen wurden! Nur mit Widerftreben führten auch bie Tegtutaner ben geschilderten scheußlichen Gebrauch ihrer Berbundeten ein, übten ihn aber in milberer Beife aus.

Wir kommen zu ben Beschäftigungen ber Azteken. Der Aderbau stand bei ihnen in hoher Achtung und Blüte. Die Männer besorgten die rauhere, die Frauen die leichtere Arbeit bei demselben (wie Säen, Aushülsen n. s. w.), während die roheren amerikanischen Bölker die ganze Arbeit dem weiblichen Geschlechte aufluden. Wenn der Boden erschöpft war, so ließ man ihn einige Zeit brach liegen; man beseuchtete ihn durch Wasserleitungen und baute geräumige Kornspeicher. Angebaut wurden besonders Bananen, Kakao (dessen Frucht ihren mesikanischen Namen chocolatl, behalten), Mais, Aloe (agave, maguey). Lettere kam in den Arten ihrer Berwendung dem chinesischen Bambus nahe; aus den Blättern wurde Papier, sowie ein Bedachungstoss, aus den Fasern Garn und Stricke, aus den Dornen Nägel und Radeln gesertigt und die Wurzel diente als Speise, wie der Sast der Blätter als Getränk. Arzneikräuter und Blumen wurden in Gärten gepslegt. Die Forst en wurden durch strenge Gesetz gegen Abholzung geschützt.

Sehr geachtet war ber Hanbel. Alle fünf Tage war Markt, und zwar für jede Art Waaren auf einem bestimmten Plaze. Als Wertmesser bienten Federkiele voll Goldstaub, Stücke Zinn in der Form eines T, Kakao-Säcke u. s. Die Kaufleute machten weite Reisen, um ihre Waaren, worunter ohne Anstand auch Sklaven gerechuet wurden, abzusehen. Sie reisten in Karawanen und konnten zu ihrem Schutze über Bewassnete verfügen; ihre Belästigung war Grund zum Kriege sür ihren Staat. Sie hatten ihre eigenen Gerichte und wurden in Tezkuko

vom König zu Rate gezogen und "Better" genannt.

Der Bergbau lieserte Silber, Blei, Zinn und Kupser, während man auß den Flüssen Gold gewann. Das in ihrem Boden stark vertretene Eisen wußten dagegen die Azteken nicht zu verwenden. Werkzeuge wurden auß einer Mischung von Zinn und Kupser (also Bronze) versertigt; weiter wurde Steinschneiberei, Gold- und Silberschmiedekunst in vollendeterer Weise betrieben, als es die Besieger dieses Bolkes, die Spanier, im Stande waren. Messer und Schwerter wurden auß Obsidian-Porphyr (itztli) gesertigt. Dieses harten Steins bediente man sich auch zur Bildhauerei, deren Gegenstand Gögen und Thiere, letztere zur Ausschmückung der Häuser, bildeten. Bon einer Nachahmung der Natur hatten indessen die Azteken keinen Begriff; es waren wunderliche, verschnörkelte Figuren, welche lebende Wesen vorstellen sollten. Dagegen sind in den erwähnten Ruinen von Palenque menschliche Gestalten mit aroker Treue daraestellt.

Die Azteken trieben ferner Holzschnitzerei, farbten mit Rochenille, woben Tuch aus Baumwolle und Kaninchenhaaren, führten reiche Stickereien aus, verarbeiteten Febern zu Kleibern, Vorhängen, Berzierungen, Gemälben u. f. w.

Dies führt uns auf die mejikanische Bilberschrift. Die Entstehung bieser Art der Gedankenmittheilung haben wir schon berührt (f. Bb. I. S. 62). Merkwürdiger Beise ist Amerika vorzugsweise die

Stätte berfelben, und zwar in fehr verschiebenen Arten und Weisen ber Anwendung \*). Gine berselben, die Knoten= ober Quipu=Schrift werben wir bei Besprechung ber Kultur ihrer Seimat Bern erwähnen. boher, wenn auch noch tief unter ben ägyptischen Sieroglyphen und ben aus Bilberichrift entwidelten Zeichen China's und Chalbaa's, fteht bie zu beruckfichtigende Bilberschrift ber mittelamerikanischen Bölker. Es waren wol die Tolteken, welche fie jur Zeit ihrer Ankunft in Der Bericht über ihre Wanberungen und Gin= Anahuak ausbildeten. richtungen in Bilberschrift, um 700 entstanden, mar ihr beiliges und Sauptbuch. Bon ihnen mahrscheinlich tam biefe Schrift auch zu ben Rulturvölkern Central=Amerita's (oben S. 559 f.). Die Azteken fanden fie im Nachlasse ber Tolteken vor und nahmen sie fofort an. Sorge für die Schrift und bas Schrifttum war Obliegenheit ber Briefter. Man fchrieb in Bilbhauerarbeit auf Banbe und Steine, in Schniperei auf Bolg, in Zeichnung auf Felle, sowie auf Baumwolltücher und auf ein aus Pflanzenstoffen (Baumwolle und Aloe) bereitetes Die verwendeten Bavierstilide maren oft von bedeutender Lange wie die äguptischen Bappros-Urfunden, bis auf 70 Fuß; man rollte fie aber nicht, sondern faltete fie in Buchform zusammen. Die Umriffe ber Figuren wurden schwarz gezeichnet, bas Immere aber mit Farben bemalt. Manche Städte zahlten ihre Abgaben in Papier; Montezuma II., ber lette Rönig, hielt taufend Schreiber.

Die meitanische Bilberschrift zeigt ihre Unvollkommenheit barin, daß fie nicht bestimmte und festgesetzte Bilder und Zeichen fur gemiffe Begriffe ober gar Laute fennt. Es berricht in ihr bie Willfur por: benn es wird mehr gemalt als geschrieben. Die Bilber wollen bas fagen, was fie wirklich vorstellen und theilen fo nur Gedanken in einer gewissen Reihenfolge mit, beren Zusammenhang ber Leser sich selbst. bilden muß, baher eine und bieselbe Schrift unter Umständen auf mehrere Arten gelesen werben tann. Freilich suchte man biesem Mangel burch allerlei bem Anscheine nach teine Bilber enthaltenbe Zeichen abzuhelfen, mit benen man bie Bilber umgab, beren Berftandnif aber verloren gegangen ift. Diese Zeichen mögen einer eigentlichen Schrift nabe getommen sein. Man verwendete ferner auch Bilber, die keinem wirklichen Gegenstand entsprachen, sondern nur durch Übereinkunft dies und jenes bedeuteten, g. B. ein Biereck mit sieben Punkten darin : den himmel mit ben fieben Planeten, bann finnbilbliche Beichen, g. B. Fußtapfen für ben Begriff bes Gehens, einen Pfeil burch bas Geficht eines Menschen für beffen Berurteilung zum Tobe, und endlich legte man ben einzelnen Theilen ber Bilber, beren Zusammensetzungen, Farben u. f. w. besondere

<sup>\*)</sup> Buttle, Gefch. ber Schrift S. 149 ff.

willfürliche Bebeutungen bei. Filt Eigennamen, die in Mejiko fast immer Bebeutungen hatten, feste man die Bilder ber Begriffe, in welden jene Bedeutung lag. In Bilberschrift wurden auch Landkarten mit ziemlicher Zuverläffigkeit bezüglich ber Lage (natürlich nicht ber Entfernung und Bodenbeschaffenheit) gezeichnet. Das Schrifttum ber megitanischen Bilberfchrift bestand vorzüglich in der Geschichte und Beschreibung bes Landes und seiner Ginrichtungen. Bur Dichtung eignete fie fich natitr= lich nicht. Als die Spanier ankamen, murbe bekanntlich bieses Ereigniß auf aztetische Beise gemalt und so in Bilberschrift bem Ronige berichtet. Die Schreiberei geschah inbessen sehr mechanisch. Jeder Schreiber hatte feine bestimmte Art von Zeichen, in benen er gelibt war. Leider hat der mit Unbildung gepaarte katholische Fanatismus der Eroberer den größten Theil ber vorgefundenen Bilderschriften als Erzeugniß — ber "Bauberei" gerftort. Der erfte Erzbischof von Mejito, Don Juan be Bumarraga eiferte bem Karbinal Timenez, bem Berbrenner ber arabischen handschriften Spaniens nach, indem er "Berghaufen" von Bilberschrift vernichten ließ, welchem Beispiel die spanischen Soldaten und Mönche nachlebten wo und soviel fie nur konnten. Nur noch selten find Zeugniffe biefer merkwürdigen Rulturerscheinung zu finden. Freilich verwendeten die Missionäre, als sie kein anderes Mittel fanden ihren Glauben bem unterworfenen Bolte begreiflich zu machen, felbst bie Bilberschrift zu biesem Zwede; ja es wurde ber Bersuch gemacht, Dieselbe zur Buchstabenschrift auszubilden; allein bas mar nur eine Runftelei ohne Lebensfähigfeit, und mit Berbreitung ber spanischen Sprache und Schrift ging bald jede Renntnig ber Bilderschrift verloren. und klarer als die Bilberschrift ber Meistaner mar ihre Bezeichnung ber Bahlenwerte. Die ersten zwanzig Zahlen bezeichneten sie burch ebensoviel Punkte. Die Namen wiederholten sich nach je fünf Zahlen burch Zusammensetzung, z. B. seche hieß: fünf und eine u. s. w.; während 10, 15 und 20 eigene Namen behielten, wurden die höheren Zahlen nach ihrer Zusammensetzung mit zwanzig benannt, z. B. 35 burch 20 Bilberzeichen hatten bie Bahl zwanzig, sowie beren Quabrat 400 und ihr Rubus 8000. Merkwilrdigerweise hatte also Anahuak mit ben Kelten das Zählen nach Zwanzigern (ber Zahl ber Finger und Zehen) gemein (f. Bb. I. S. 64).

Thre Zeit berechneten bie Azteken nach Sonnenjahren von 365 Tagen, nämlich von 18 Monaten zu 20 Tagen (im Einklange mit dem Zahlensphitem) nebst 5 zu keinem Monate gehörenden Ergänzungstagen (wie in Ägypten, Bb. I. S. 358 ff.). Jeder Monat zerfiel in vier Wochen zu fünf Tagen. Den Überschuß des Erdumlaufes um die Sonne von beinahe sechs Stunden brachten sie dadurch ein, daß sie nach 52 Jahren 12½ Tag oder vielmehr nach 104 Jahren 25 Tage einsschalteten. Unter allen Bölkern aller Zeiten bis zur Einführung des

gregorianischen Kalenders hatten baber bie in ber Wissenschaft ganglich alleinstehenden Azteken (ober ihre Lehrer, die Tolteken?) ebenso ben genauesten Kalender, wie die in der Astronomie so sehr unterrichteten Araber (oben S. 418 f.) ben unbrauchbarsten. Ja, was noch merkwürdiger: als die Spanier nach Mejiko kamen, waren fie um elf Tage hinter ber Zeitrechnung ber Azteken zurud, fo bag alfo Leptere ichon bamals einen dem über 60 Jahre später entstandenen gregorianischen Ralender ent= sprechenden solchen hatten! Die Azteken rechneten ihre Jahre feit ihrer Auswanderung aus der Heimat Aztlan 1091 (furz vor dem Beginne ber Kreuzzüge), und zwar nach ben erwähnten Kreisen von je 52 Jahren, welche sie "Garben" ober "Bilnbel" nannten und innerhalb welcher eine doppelte Zeichenreihe, nämlich eine folche ber Zahlen 1 bis 13 und eine solche ber Zeichen für die 4 Elemente die einzelnen Jahre bezeichnete. Es ist dies dasselbe System, bessen sich die Chinesen, Japaner, Mandichus, Kalmuten und andere afiatische Bölker bedienen, nur daß biese mit hilfe ber 12 Thierfreiszeichen und ihrer 5 Elemente Rreise von 60 Jahren bilden.

Während das Volk nach diesem "Sonnenkalender" rechnete, thaten es die Priester nach einem sog. Mondkalender. Er war aus der Verbindung zweier Reihen gebildet, von denen die eine 13 Zahlzeichen, die andere die Schriftbilder der 20 Monatstage enthielt, wozu später noch eine dritte Reihe von 9 Zeichen kam, welche Verbindung aber höchst unklar ist und zu keinem befriedigenden Ergebniß sührt. Sie diente zur Berechnung der Festtage und Opferzeiten und zur Sterndeuterei. Der mesikanische Kalender wurde auf einem riesigen Porphyrstein von 1000 Zentner Gewicht in Kreissorm eingegraben. Durch denselben erhält man auch einen Blick auf den Zustand der Gestirnkunde bei den Azteken.

Die letztere stand wie anderwärts (vor den großen astronomischen Entdeckungen) in engem Zusammenhange mit der Sterndeuterei, welche letztere nicht wie in der Alten Welt auf dem Einflusse der Planeten, sondern auf dem der Monats- und Tageszeichen beruhte. In der Gestirnkunde waren die Mejikaner soweit ersahren, daß sie die Ursachen der Finsternisse und einige Sternbilder kannten, — sonst nicht viel.

Der Schluß eines Zeitkreises von 52 Jahren wurde in Anahuak auf eigentümliche Weise geseiert. Mit hindlick auf den erwarteten Weltuntergang (oben S. 567) überließen sich die Azteken zu dieser Zeit der Berzweissung. Sie zerschmetterten ihre Hausgößen und Geräte, zerrissen die Kleider und ließen die Feuer ausgehen. Die Priester gingen am Abend des letzten Tages in seierlichem Aufzuge auf einen Berg, wohin sie ihre besten Gesangenen mitnahmen. An Ort und Stelle wurde das "neue Feuer" an Stelle des im Tempel aus-

gegangenen "durch Reiben an Stäben, die auf der verwundeten Bruft bes Schlachtopfers gestellt waren, angezündet, die Flamme an einen Scheiterhaufen gelegt und der Körper des Opfers darauf geworfen". Dann jubelte die versammelte ungeheure Menge, Eilboten mit an der Flamme angezündeten Fackeln eilten nach allen Theilen des Landes und zündeten überall die erloschenen Feuer der Altäre und Herde wieder an. In den nun solgenden 13 Schalttagen wurden die Häuser gereinigt und neu getüncht, die zerbrochenen Geräte durch neue ersetzt, das Bolk opferte und betete in den Tempeln, tanzte und spielte, und es war eine Art tollen Carnevals.

Dies führt auf das häusliche Leben. Die gestattete Vielsweiberei wurde wahrscheinlich auch hier nur von den Reichen benutzt. Die Frauen waren geachtet und brauchten nicht viel zu arbeiten. Sie nahmen gleich den Männern an gesellschaftlichen Bergnügungen theil. Bei Gastmälern wurden Blumen und Wolgerüche verstreut. Bor und nach dem Essen wusch man sich gewissenhaft. Nachher rauchte man aus Pfeisen oder Cigarren, setzere in Röhren aus Silber oder Schildtrötenschale, Tabat; denn Mejiko war der Hauptherd diesen nach der Entbedung durch die Europäer tie ganze Erde überschwemmenden angeblichen Genusses. Auch geschnnpft wurde das nämliche Gistsraut. Man af bei seinen Anlässen Huterhahn, Singemachtes und Bacwert; man trank Chokolade, Maguehsaft und Pulque. Nach der Tasel, welche unter dem Schmude goldener Geräte senzze nanz man zur Musik, und am Ende wurden die Gäste mit schönen Kleidern und Schmudsachen beschenkt.

Weit feiner gebildet als die Azteken, welche die zartesten mit den wildesten Gefühlen seltsam verbanden, waren, wie schon angebentet, bie Teztukaner. Bei ihnen bestand eine königliche Behörde 14 Mitgliedern, welche über die Befähigung ber Lehrer und ber Schrift= steller entschied und an die Berfasser der besten ihr eingereichten Arbeiten Preise vertheilte. Selbst Ronige Dieses Volkes waren Dichter, wie ber vom Schickfal verfolgte und später reich belohnte Netahualkojotl, ber Reformator seines Staates (in ber Mitte bes fünfzehnten Jahrhunderts). Durch ihn wurde Teztuto zu bem "Athen ber Neuen Welt". Es war seit seiner Regirung mit ben herrlichsten Gebäuben geschmudt, bie, um= geben von mahren Zaubergarten, mit ben Marchenbauten ber Chalifen Sie bienten bem Bof und Staate, ber Wiffenschaft wetteifern mochten. und Dichtung. Den Götendienst und die Menschenopfer suchte bieser aufgetlarte Fürft burch ben Rult eines "unbefannten Gottes" gu erfeten, bem er einen prächtigen Tempel mit einem gehn Stockwerke hohen Thurm baute. Das war ber Höhepunkt ber Bildung des merkwürdigen Kulturreiches im nördlichen Theile ber Neuen Welt. Wit wenden uns nun jum Guben berfelben.

### C. Pas Reich der Inkas \*).

Es ist eine höchst merkwiltbige und anziehende Erscheinung, daß sich in den Zeiten, in welchen die gesammte Alte Welt, die christliche, mohammedanische und buddhistische, von dem Dasein bewohnter Länder auf der westlichen Halbkugel unseres Erdballes keine Uhnung hatte, gerade in jeder der beiden natürlichen Hälften Amerika's ein bedeutendes Kulturreich gebildet hat und daß diese beiden Reiche, ohne eines von dem andern die geringste Kenntniß zu haben, in vielen Beziehungen die überraschendsten Ühnlichkeiten und in anderen wieder die vollendetsten Gegensätze darbieten.

Auf ber Westseite Subameritas war bas peruanische Reich gerabezu Die herrschende Macht. Es besaß zur Zeit seiner größten Ausdehnung, unmittelbar vor ber Ankunft ber Spanier, die gesammte Rufte bes Großen ober Stillen Oceans in ben jetigen Republiken Ecuador, Beru, Bolivia und dem größten Theile von Chile; landeinwärts nahm es in ben brei erstgenannten Staaten die ganze Breite ber hauptkette ber Corbilleren ein, boch ist seine Oftgrenze nicht mit Auverlässigkeit bekannt; im Ganzen bilbete es jebenfalls einen 37 Breitengrabe langen und febr schmalen Streifen. Bom Meere aus enthält bieses Gebiet vorerft ein selten über zwanzig Leguas breites niederes Küstenland, sandig und beinabe stets ohne Regen, von wenigen bürftigen Flussen genährt, indem bas Gebirge ber Westkliste so nahe hinstreicht, daß große Fluffe, die auf ber Oftseite des Erdtheils eine so tolossale Entwickelung erreichen, bier keinen Raum finden könnten. Das hinter bem Riftenlande emporfteigende Gebirge hat hier im Westen seinen steilen Absturz. Es bilbet meift mehrere (zwei bis vier) Parallelketten von Porphyr= und Granitgestein, beren Gipfel beinahe ohne Ausnahme vultanisch und mit ewigem Schnee bebedt sind und zwischen benen nur wenige und höchst beschwerliche Paffe an entsetlichen Abgrunden bin in bas Gebiet bes Atlantischen Oceans hinüberführen.

Alle diese uniberwindlich scheinenden Schwierigkeiten, die sich der einheitlichen Verwaltung des Landes entgegen thürmten, haben die dunskeln heidnischen Urbewohner besiegt und haben Werke geschaffen, welche ihre weißen und christlichen Überwinder nur zerstören, aber nicht versbessern konnten und wollten.

Diese merkwürdige Kultur soll ihren Herd in der Nähe der höchsten Massen-Erhebung des amerikanischen Festlandes, im Hochlande am Titiskata-See haben, dem größten See Südamerika's, der dem Großherzogtum hessen an Flächeninhalt beinahe gleichkommt. Dort muß die älteste

<sup>\*)</sup> Hauptwert: Brescott, Gefc. ber Erob. v. Beru.

höhere Kultur Sübamerika's sich gebilbet haben, beren Schöpfung von ben Sagen ber einheimischen Bölker balb einem Sohn und einer Tochter ber Sonne, balb "weißen bärtigen" Männern zugeschrieben wird, letzteres entsprechend ber Weissagung, welche in Anahuak (oben S. 565) in

Bezug auf bessen Zukunft im Schwange ging.

Der spezielle Ursprung des Reiches der Inkas dagegen ift sowol ber Überlieferung, als auch ber Wahrscheinlichkeit nach ba zu suchen, wo die geschichtlichen Thatsachen seinen Hauptsitz nachweisen, — in dem Hochthale von Rugto, welches bei einer Meereshohe von über 3920 Meter, aber in der tropischen Lage von 14 Graden f. Br., einer wolthuend fühlen Luftbeschaffenheit sich erfreut. Hier soll nur vierhundert Jahre por bem spanischen Ginbruche, am Anfange bes zwölften Jahrhunderts, also zur Zeit ber ersten Kreuzzüge, ber Befestigung bes Lamaismus in Tibet, wie ber Schogun-Herrschaft in Japan, und bes Nieberganges ber Tolteken, Manko Kapak, Sohn der Sonne, als erster Inka von Bern aufgetreten sein. Die pernanische Kultur ist daher bedeutend junger als die mejikanische (ber Tolteken) und die jüngste in Amerika vor ber Entbedung. Manche wollen sie gar noch junger machen und vor letterm Ereignisse ben Intas blos zwei und ein halbes Jahrhundert einräumen, wonach die Herrschaft berselben indessen immer noch älter als die ber Azteken ware. Es ist indessen wol möglich, daß die Inkas überhaupt ein jüngeres Beschlecht waren, bas auf ein älteres folgte wie die Azteken auf die Tolteken und die von letzterm überkommene Kultur zu der seinen machte und fortpflanzte; benn Jebem, ber fie aufmertfam betrachtet, muß einleuchten, daß sie zu ihrer Entwickelung mehrerer Jahrhunderte bedurfte. Sehr jung ist jedenfalls die höchste Macht, welche das Reich der Inkas erlangte, indem sich selbes nicht einmal hundert Jahre vor Ankunft ber Spanier nord= und fudwärts über bas eigentliche Bern hinaus erweiterte. Der Bater eroberte Chile, ber Sohn Quito und ber Enkel — fab ben Untergang ber glänzenben Schöpfung fich vollenben.

Die Herrschaft ber Inkas war erblich und ging, so weit bekannt, stets vom Bater auf den Sohn über, und zwar auf den älteste u Sohn der rechtmäßigen Königin. Die letztere war, wie auch in Aghpten (unter Faraonen und Ptolemaiern) und in Persien vorkam, namentlich in der letzten Zeit, gewöhnlich eine Schwester des Königs. Der Tronerbe wurde von den Priestern sehr sorgsältig in der Religion und in den Wissenschaften unterrichtet. Ebenso besuchte er mit allen jungen Inkas, d. h. Mitgliedern des herrschenden Hauses, die Kriegsschule. Im Alter von sechszehn Jahren wurden die Zöglinge derselben von den ältesten Inkas 30 Tage lang öffentlich geprüft, und zwar im Lausen, Ringen, Faustampf und anderen gymnastischen Ubungen, in der Enthaltsankeit, in Scheingesechten u. s. w., während welcher Zeit sie ärmlich lebten und auch so gestleibet waren. Bestanden sie aut. so ers

hielten sie den Inka-Ritterorden, indem ihnen die Ohrenlappen durchstochen wurden, um später die ungeheuren Ohrgehänge aufzunehmen, welche die Hauptzier der Ordensglieder bildeten. Dazu kamen noch ein Baar Halbschuhe, eine Leibbinde und ein Blumenkranz auf dem Haupte. Der Tronerde wurde durch ein Netz von gelber Bicunawolle um den Kopf ausgezeichnet. Hatte die Prüfung Anklänge an das alte Sparta, so ist die Ritterbekleidung mit der gleichzeitigen christlichen des Mittelalters nahe verwandt. Bon seinem Ritterschlage an wurde der Tronerde zu allen Staatsgeschäften und kriegerischen Unternehmungen beigezogen.

Die Regirung bes Königs war nicht nur unumschränkt; sonbern berselbe stand so hoch, auch über seinen nächsten Berwandten, daß selbst Diese, um ihre Unterthänigkeit an den Tag zu legen, vor ihm nur bar= fuß und mit einer Last auf der Schulter, wenn auch einer leichten, er= scheinen durften. Der Rönig galt als göttliches Wefen, als "Sohn ber Sonne"; Alles im Staate geschah nur auf seinen Befehl; er schrieb nach Belieben Steuern aus, errichtete Beere, machte Gesetze, verfügte über die Amter und über das Staatseinkommen. Demgemäß lebte er auch im größten Aufwande. Gekleidet mar er in feinste Vicunawolle, mit Gold und Edelsteinen besetzt; sein Abzeichen war eine turbanartige Ropf= bedeckung mit einem scharlachfarbenen Kopfnetze und zwei Federn eines seltenen Cordillerenvogels, beffen Gefieder sonst Niemand tragen und ben man auch nicht töbten burfte. Bei festlichen Gelegenheiten zeigte fich jedoch ber "Sohn ber Sonne" unter bem Bolke, wenn er auch nur die Ebelleute zu seiner Tafel zog. Mit Letzteren feierte er auch wol Belage, bei benen es nicht sehr mäßig zuging. Je nach einigen Jahren machte er eine Reise durch das Reich auf einem mit Gold und Smaragben verzierten Tragstuhle unter zahlreicher Bebeckung. Der Weg wurde mit Blumen bestreut und Alles war im Boraus zu bequemer Weiterreise Die Stellen, wo ber König verweilte, wurden vom Bolke einaerichtet. heilig gehalten. In allen Theilen des Reiches befaß er Paläste, welche zwar außen höchst einfach anzusehen, innen aber mit großer Bracht aus= geftattet maren. Die vorzüglichsten waren mit feenhaften Gärten und Bädern verfehen. Rach seinem Tobe wurde der regirende Inta ein= balfamirt und auf goldenem Stuhle in der Reihe seiner Borfahren im Tempel zu Ruzto aufgestellt (erinnerte Mejito in seinen Teotallis an Agyptens Phramiden, so war Bern dem Faraonenlande in der Berehrung des Herrschers und in der Zubereitung der Mumien ähnlich). Eine Anzahl von Lieblingsdamen und Sklaven des Königs wurden ihm zu Ehren geopfert ober folgten ihm auch freiwillig im Tobe. Schäte, Gerate, Rleiber blieben unberührt und wurden in und mit seinen ganzen Wohnungen verschloffen, damit er bei feiner erhofften Rudfehr aus dem Jenseits Alles wieder finde. Ein Saus nur blieb offen und wurde von der hinterlassenen Dienerschaft mit königlichem Aufwande

bewohnt. Ein Jahr lang trauerte und klagte das Bolk und an gewissen Festtagen wurden die Inkamumien auf den Hauptplatz von Kuzko gebracht und zu ihren Ehren ein öffentliches Gastmal mit Entfaltung von

toftbarem Gepränge gehalten.

Die aus gleichem Grunde wie die mohammedanischen Herrscher (oben S. 448) sehr zahlreichen Inkas, welche meist am Hose lebten, alle besseren Umter bekleideten und große Borrechte genossen, bilbeten die höheren der beiden Abelsklassen bes Reiches; die andere bestand aus den Kurakas, den Häuptlingen (Kaziken) der unterworfenen Bölker und ihren Nachkommen, welchen in ihrer Heimat bedeutende Rechte gelassen wurden. Die Abkunst der eine besondere Mundart sprechenden und in ihrer Schädelbildung von den übrigen Pernaneru verzichiedenen Inkas wird wol ein Rätsel bleiben.

Die übrige Bevölkerung war auf eine finnreiche Beise eingetheilt. Der eigentliche Mittelpunkt bes Reiches und beffen Abbild im Rleinen war die Wiege desselben, die Stadt Kuzko. Sie war in vier Theik getheilt, von benen ein jeder nach einer bestimmten Weltgegend lag und auch von Leuten bewohnt wurde, die aus der betreffenden Weltgegend In vier folche war auch Beru getheilt, bas baher bei ben Eingeborenen nicht anders hieß als Tavantinsuju, b. h. die vier Welt= gegenden (ben Namen Bern gaben ihm die Spanier aus Migverftand= nig eines einheimischen Wortes, welches, ift ungewiß). Nach biefen vier Weltgegenden ober Provinzen gingen auch von Kuzto die vier hauptlanbstraffen bes Reiches aus. Jebe Proving hatte einen Bicefonig ober Statthalter mit Ratsversammlungen. Das Bolf war in Abtheilungen von 10, 50, 100, 500 und 1000 Köpfen getheilt, beren jebe einen Aufseher hatte, ber sowol für ihr Wol sorgen, als sie in ber Orbnung halten mufite. In den größeren Abtheilungen beaufsichtigte dieser Beamte auch die Vorsteher der kleineren dazu gehörigen. Jede noch höhere Abtheilung von 10.000 Seelen hatte einen Inka zum Statthalter. Ort hatte außerdem Richter, welche ganz von der Regirung abhängig (also anders als in Anahuat), aber zu schneller und gerechter Rechts= pflege verpflichtet maren. Gin Spstem von Berichterstattung machte bie Beamtenhierarchie zu einer großartigen Macht und war unterftlitt von äußerst strengen Gesetzen, welche auf beinahe alle Berbrechen die Todes= strafe setten. Die verabschenenswiltbigsten Berbrechen waren Beleibigung ber Sonne und bes Königs und Empörung gegen biefen.

Bezüglich bes Grundeigentums war alles Land in brei Theile getheilt, davon einer der Sonnengottheit, einer dem König und einer dem Bolke gehörte; ihr Größenverhältniß ist nicht bekannt. Der Ertrag des Landes der Sonne wurde für die Kosten des Kultes, derjenige der königlichen Ländereien für den Unterhalt des Hoses verwendet; des Bolkes Land war zu gleichen Barzellen unter dasselbe vertheilt.

Beber, welcher heiratete, erhielt ein Saus und ein Stud Land und einen fernern Theil für jedes Rind, für einen Sohn doppelt soviel wie für Jährlich wurde die Theilung erneuert, und so war im alten Bern die soziale Frage bereits gelöst, soweit sie eine Magenfrage ift; benn es gab feine Armut ba. Dagegen mar alles Bormartsftreben Jeber mußte, wie in einem Lande mit ausbrücklicher abaeschnitten. Kafteneinrichtung, bleiben was er war und konnte sich nicht emporschwingen. Reiner kounte arm, keiner reich werden. Jeder Grundbesitzer war mur Bächter bes Staates und burfte von bem ihm anvertrauten Boben nichts veräußern, wie er auch nichts bazu erwerben konnte. Das Volk bearbeitete fämmtliche Ader, und zwar zuerst die der Sonne, dann die der Greise, Kranten, Witwen, Baifen und ber im Dienste stehenden Krieger, barauf seinen eigenen, wobei Jeder seinem Nachbar im Falle der Not helfen mußte, - und gulett ben bes Königs. Doch geschah letteres mit außerorbentlicher Feierlichkeit und Anlegung bes schönften Anzuges und Schmuckes, unter Gefang und Musit. Als Wertzeug bes Ackerbaues viente statt des Pfluges, den Amerika überhaupt nicht kannte, ein spitzer Bfahl, ben Männer an Striden fortzogen. Mit einem folden aus Gold zog ber Inta an einem jährlichen großen Feste eine Furche, um anzubeuten, daß ber Aderbau eine koniglicher Bande wurdige Beschäftigung fei.

Ahnlich verhielt es sich mit der Viehzucht. Was dem Inder der Elefant und dem Araber das Kamel, das ist dem Pernaner das Lama. Alle Lamaheerden (die meist frei lebten) gehörten der Sonne und dem Inka, d. h. der geistlichen und weltlichen Macht des Reiches. Sie waren in großer Anzahl über das ganze Land verbreitet, sorgfältig gehegt und die Weibchen durch das Gesetz gegen Tödtung geschlitzt. Zu einer bestimmten Zeit schor man sie und vertheilte die Wolle an die Familien, deren weibliche Angehörige die für die Hausgenossen nötige Kleidung spannen und woben. Wart dies besorgt, so muste das Volkunter Aussicht von Beamten den nötigen Bekleidungstoff silr den Hos liefern.

Die Bergwerke gehörten ausschließlich bem König und wurden für ihn bearbeitet. Die Bergbezirke lieferten die Arbeiter hierfür, wie andere Bezirke diejenigen zu anderen Berrichtungen, zu deren irgend einer jeder Unterthan dem Staate verpslichtet war; Müßigggang wurde bei Niemanden geduldet. Was dem König trotzdem noch sehlte, wurde aus den Borratshäusern der Sonne, d. h. der Kirche ersett. Besondere Borratskammern aber waren dazu bestimmt, dem Bolke in Zeiten der Not beizuspringen; sie waren mit Mais, Koka, Quinua, wollenen und baumwollenen Stoffen, Gefäßen und Geräten von Gold, Silber, Kupfer u. s. w. angefüllt. So wurde allerdings sür das Bolk gesorgt; allein letzteres mußte auch durch seine Arbeit, welche die Stelle der Abgaben einnahm, den Staat allein erhalten. Geistlichkeit und Abel waren,

1

į

1

þ

ģ

ę

wie in Europa zur Zeit des Feudalwesens, steuerfrei und ließen sich vom Bolke ernähren. Als Priester und Beamte arbeiteten sie freilich auch, aber mit mehr Gewinn als die große Menge. Auch das spricht dastir, daß die Inkas ein eroberndes Bolk waren, welches einst die Urpernaner unterworfen hatte. Moralisch aber stehen sie weit liber dem modernen Staate, welcher seine Angehörigen mit der größten Gemittsruhe verhungern läßt. Die Pernaner sühlten denn auch, weil sie keinen Mangel litten und keine tiesere Bildung hatten, ihre gedrückte Lage nicht und waren im höchsten Grade zusrieden mit ihrer Regirung.

Wie tein Proletariat, gab es auch teine Revolutionen.

Wol wenige Regirungen haben aber auch soviel für das Wol ihres Boltes gethan wie die der Intas, so sehr sie auch dasselbe zu ihren Gunften ausbeuteten. Der unfruchtbare Boben ber Corbilleren-Sochlande wurde burch unterirbifche Bafferleitungen aus Sandsteinplatten befruchtet (eine solche war 4 bis 500 engl. Meilen lang), die man aus ben Quellen und Seeen bes Hochgebirges speiste; man ebnete auch zu Zweden bes Aderbanes steile Berge in Terraffen aus, grub Brunnen und sammelte Guano auf den Inseln des Westens, deren Bögel man durch Befete ichute; es wurden Lanbftragen burch bie gesammte größte Ausdehnung des Reiches, von Quito bis Chile, eine über die Hoch= ebenen und schwierigsten Gebirgspäffe und eine langs bem Meeresufer, mit Tunneln und Brilden, aus Stein hergestellt und mit Meilenzeigern versehen; wo die Ströme zu breit und reifend maren, um von steinernen Bruden überspannt zu werben, baute man Bangebruden aus Maguenober Beibengeflecht mit Bretterboben und ftarkem Geländer, über 200 Jug lang, in schwindelnder Bobe; die Strafe in der Rabe bes Meeres war mit Bäumen und Sträuchern bepflangt; auch Berbergen wurden an den Straffen errichtet, manche mit Befestigungen; ein trefflicher Postdienst wurde burch Läufer besorgt, ähnlich dem in Mejiko. In folden Bauwerken waren die Pernaner so groß wie die Chinesen und die Römer, und zwar zu einer Zeit, wo das mittlere und nörbliche Europa noch gang unwegsam war und weber Landstragen noch Wafferleitungen besaft. Unter ben Spaniern geriet Alles in Verfall; benn sie waren ja nur hergekommen, um Gold zu holen und Scheiterhaufen dafür hinzubringen!

Der Handel sehlte in Bern gleich dem Gelte und in den Kunft = gewerben waren die Bewohner wol sleißig und geschickt, aber nicht erfinderisch. Es wurden metallene Gesäße gegossen und Steine geschnitten, — Alles ohne Eisen, mit kupfernen und steinernen Werkzeugen. Das Gold, das zu den Gesäßen am liebsten verwendet wurde, war in ungebeurer Menge vorhanden, und wurde nur in mäßiger Tiese und wagerechter Richtung gewonnen. Die Baukunst war schmudlos und einfach. Man baute mit Granit, Porphyr oder großen Ziegeln sehr

bicke und solibe Mauern; die Häuser wurden niedrig, vornehme aber äußerst weitläusig gebaut; die Gemächer waren ohne Verbindung unter sich und mindeten auf einen innern Hos. Die Balken wurden lediglich mit Magneh-Strängen aneinander besestigt. Das Erdbeben konnte der pernanischen Bauart weniger anhaben, als der Golddurst der Eroberer, welche es dagegen immer noch nicht gelernt haben, der furchtbaren vul-

fanischen Landesplage entgegenzuarbeiten.

"Ungeachtet der friedlichen Berficherungen der Inkas, fagt Prescott, und der wirklich friedlichen Richtung ihrer inneren Staatseinrichtungen waren fie boch fortwährend im Rriege begriffen." Durch biefen allein war ihr anfänglich kleines Land zu einem Reiche angewachsen, welchem in Amerika heute nur Brasilien und die Union an Größe voraus sind. Während das Land im Innern des tiefsten Friedens sich freute und in Ruhe die Früchte der Ordnung einheimste, brannte nach außen die Die großartigen Landstraßen hatten vorzüglich Kackel ber Eroberung. ben Zweck, die Heere zu befördern. Doch war der Grund der Kriege nicht die Ländersucht an sich. Wie die Azteken Krieg führten, um Gefangene zu Menschenopfern zu erhalten, jo thaten es bie Intas, um ben Dienst der Sonne zu verbreiten, ähnlich wie die Araber um Allahs und bes Profeten willen. Auch murbe ftets, ehe man jum Kriege schritt, zuerst das Mittel der Unterhandlungen und wenn nötig der Ränke ver= Erst wenn dies nicht half, griff man zu den Waffen. pernanische Heer wurde durch allgemeine Wehrpflicht gebildet, war aber kein stehendes, sondern wurde, so lange kein Krieg wütete, nur alle paar Wochen zu Übungen im Heimatorte gerufen. Die Speere und Pfeile hatten Goldspitzen und die Helme aus Holz oder Häuten waren bei den Anführern mit Gold und Ebelsteinen besetzt und mit glänzenden Feberbuschen verziert. Sonft war die Bewaffnung jener der Mejikaner ähnlich. Wappen und Fahne der Intas zeigten den Regenbogen. Marschbereit= ichaft, Berpflegung und Mannszucht bes Heeres waren vorzüglich. Jebe unnötige Gewaltthat war ben Kriegern streng untersagt. In jebem eroberten Lande wurden sofort sämmtliche politische und religiöse Ein= richtungen Beru's eingeführt, soweit biese aber nicht berührt murben, Beibehaltung alter Gebräuche geftattet. Die Häuptlinge der Besiegten, die Kurakas, behielten unter Oberherrschaft der Inkas ihre Stellungen. mußten aber nach Rugto kommen, in Sprache und Sitten ber Inkas Unterricht empfangen und bei ihrer Ruckfehr ihre altesten Sohne als Beiseln zurücklaffen. Es wurde ferner bafür gesorgt, daß die Duichua-Sprache Beru's auch bei ben Unterworfenen als Geschäfts= ober höhere Umgangesprache Gingang erhielt.

Störrische Unterworfene wurden, wie im alten Affhrien und Babhlonien, nach entlegenen Provinzen des Reiches versetzt und bewährte Unterthanen in ihre Wohnsitze geführt. Bon Wolgesinnten umgeben, gewöhnten sich dann die Mitimaes, wie sie hießen, an das Glück, von den Inkas beherrscht zu werden. Der Einzug eines siegreichen Inka in die Hauptstadt glich in vielen Beziehungen einem römischen Triumszuge. Zur Sicherung ihres eigenen Sitzes hatten die Inkas die Stadt Kuzko durch eine großartige Festung mit Thürmen geschützt, die aber den Unter-

gang bes Reiches nicht aufhalten konnte.

Die religioje Beranlassung ber von ben Inkas geführten Kriege leitet uns auf die Religion der alten Beruaner. Religiöse Sagen hatten Diese außer ber schon erwähnten von Manko Rapak keine andere als eine ber mejikanischen ähnliche Flut-Sage. Bezüglich bes Lebens nach bem Tobe glaubten fie an verschiedene Aufenthaltsorte ber Guten und ber Bosen, Letterer im Mittelpunkte ber Erbe. Der Glaube an eine Auferstehung des Fleisches war die Grundlage des Mumistrens ber Die Mumien wurden in rechtwinklich einander schneibenden Bangen sitend oder stehend, mit einem Theile ihrer Schatze bestattet und darüber große Erdhügel aufgeworfen. Ein höchster Gott, ber Weltschöpfer, stand an ber Spite aller Wesen. Wahrscheinlich ge= borte er ben Borstellungen ber Urbewohner an, ba fein Tempel bei Lima (ber einzige bes Landes) schon vor der Ankunft ber Inkas bestand; er blieb auch ein Wallfahrtort bes Bolkes. Die Hauptgottheit ber Intas bagegen war, wie mehrmals erwähnt, die Sonne, mannlich gedacht, mit zahlreichen Tempeln in allen Städten und größeren Dörfern. Des Sonnengottes Schwester und Gattin war, ahnlich wie bei ben Griechen, ber Mond, die Sterne das Gefolge Beider und im Besondern der Morgen= und Abendstern, Chasta genannt, der Ebelknabe bes Sonnen= Auch Blitz und Donner und der Regenbogen wurden verehrt, und untergeordneter Beise endlich fämmtliche Naturerscheinungen, Binde, fog. Elemente, Berge, Fluffe u. f. w.

Unter den Tempeln der Sonne war der älteste, gleichsam der Stammtempel der Inkas, der an ihrem Heimatorte auf einer Insel im Titikaka=See, dessen ganze Umgebung ein heiliger Plat war. Das großartigste Haus des Sonnengottes war aber der Haupttempel in Kuzko, Korikancha, der "Goldort" genannt, ein prachtvolles, aus einem Hauptdan und vier Kapellen bestehendes, von einer Steinmaner umgebenes, aber — mit Stroh gedecktes Gebäude. An der innern Westwand glänzte das Sonnendild in Gold, mit Edelsteinen besetzt, ein von Straken umgebenes Menschenantlitz darstellend. Ihm gegensüber im Osten befand sich das große Thor, so daß die Sonnenstraten beim Aufgange auf das Bild sielen, ganz wie in Baalbek. Überhaupt war das ganze Innere verschwenderisch mit Gold belegt und mit goldenen und silbernen Gesssen geschmildt. Die Kapellen waren den Rebengottheiten geweiht: dem Monde, der ebenfalls ein glänzendes Bild, aber von Silber hatte, den Sternen, dem Donner und Blitz und dem Regenbogen. Die Gärten

um den Tempel waren mit goldenen und filbernen Bflanzen und Thieren aeziert. Die goldgierigen Spanier haben naturlich Alles zu Grunde gerichtet.

Die Briefterschaft gablte im Lande wenigstens 4000 Ropfe. Ihr Haupt war ber Villat-Umu (Hohepriester), ber Nächste nach bem König und stets ein naher Bermandter besselben. Er besetzte alle ihm untergeordneten Stellen selbst. Im Sonnentempel zu Ruzto bienten nur Auch die Oberpriester der übrigen Tempel gehörten diesem Stamme an, die übrigen Priefter ben Rurakas. Jeder Inka konnte ohne weiteres priesterliche Sandlungen begeben, ba ber ganze Stamm Die Briester als Solche unterschieden sich daher in ihrer beilig war. äußern Erscheinung durch nichts anderes vom Bolke, als die Abels=

geschlechter überhaupt.

Unter ben Festen waren bie hauptfächlichsten bie ber Sonne, nämlich die vier Sauptpunkte ihres jährlichen Umlaufs, die beiden Wenden und die beiden Nachtgleichen. Die Sommersonnenwende, welche bem Lande feine Gottheit am nächsten brachte, war bas glanzenofte Fest Demselben gingen drei Fasttage voran, während welcher in ben Säufern fein Feuer angezündet werden durfte. Um Festtage felbst begruften ber Rönig und fein Hof, mit bem herrlichsten Schmucke angethan, auf bem Sauptplate die aufgehende Sonne mit Jubel, Gefang, Musik und einem Trankovfer. Auf dies folgten weitere Opfer und beilige Gebräuche und es wurde bann bas "neue Feuer" angezündet, und zwar bei Somnenschein mittels eines metallenen Brennspiegels und bei trübem Wetter mittels Reibung von Hölzern, welches man wie in Mejiko (oben S. 571 f.) an die Bevölkerung vertheilte.

Die Bernaner unterschieden sich in sehr freundlicher Beise von den Mejikanern burch bas Vermeiben, wenn auch nicht aller Menschenopfer, boch jenes empörenden Blutdurstes ber Azteten. Ihre Sauptopfer waren ftets Friichte und Getranke, feltener Thiere. An manchen großen Festen waren Lamas die Opfer, bei seltenen Gelegenheiten auch ein Rind ober Mädchen. Doch fiel babei alle Grausamkeit weg, und wo Die Inkas siegten, verschwand die (von den Azteken beibehaltene) Men= Wahrsagerei spielte indessen bei ben Opfern eine Haupt= schenfresserei. rolle, und wenn die Zeichen ungunftig waren, murbe ein zweites Opfer Die efibaren Theile ber Opferthiere wurden dem Bolke als geschlachtet. Speise überlassen und bazu Brot und Wein vertheilt. Wie Dieser Gebrauch dem Abendmal, so schien ein anderer der Beruaner der Beichte bei ben Priestern zu gleichen, und die bummen spanischen Mönche saben in Beru wie in Anahuak in solchen und anderen oft oberflächlichen ober gar nur eingebilbeten Uhnlichkeiten ein boshaftes Spiel bes - Teufels, ber bamit bas Christentum habe nachäffen wollen!

Wie in Meiito die priesterlichen Bereine und ihre Klosterschulen,

so erinnerten in Bern an bie gleichzeitige driftliche und lamaische Astese, namentlich aber an die bes weiblichen Gefchlechtes, - bie Sonnenjungfrauen, obicon fie beinahe mehr Abnlichfeit mit ben romifchen Bestalinnen als mit den tatholischen und buddhiftischen Nonnen zu haben Sie lebten in Möfterlichen Bereinen, in die fie ichon in garter Jugend gebracht murben, und beschäftigten sich unter ber Aufsicht ber Altesten, Mamakonas genannt, mit Beben und Stiden von Gewändern für ben Rönig und seinen Hof, wie von Borhangen für die Tempel aus Bicunawolle, vorzüglich aber mit Beauffichtigung und Unterhaltung ber heiligen Flamme, die, wie wir faben, am Feste ber Sommersonnenwende angezündet wurde. Sie durften mit ihren Familien feine weitere Berbindung unterhalten und unterlagen ber ftrengsten Aufsicht über ihr fittliches Berhalten. Ein Liebesverhältniß hatte ben Tod ber Schulbigen burch Lebendigbegraben und des Berführers durch Erdroffeln zur Folge (vergl. Bd. II. S. 428 f.). Ihre Anzahl im großen Kloster zu Kuzto, bas nur ber Rönig und bie Rönigin betreten durften, betrug wenigstens 1500; auch die Klöster der Brovinzen waren zahlreich besetzt und alle waren prachtvoll und mit allen Bequemlichkeiten ausgestattet. Die Aufzunehmende mußte entweder von Abel oder - schön sein. Mit der Jungfräulichkeit ber jungen Damen sah es benn auch in einer Hinsicht höchst bedenklich aus; bem die Sonnenjungfrauen waren außer ihrem heiligen Dienste nichts geringeres als — Kandidatinnen des königlichen Die Schönften murben von Zeit zu Zeit ausgewählt und in das Serai gebracht; denn die Liebe des Sohnes der Sonne war in Bern auch ein — heiliger Dienst. Hatten fie jedoch biesen lettern bestanden, so wurden sie nicht in das Kloster zurud, sondern als allgemein geachtete "Bräute bes Inta" in ihr elterliches Saus gesandt.

Außer bem König bedienten sich auch hier nur die Bornehmen der Bielweiberei. Jeder Jüngling in Beru mußte mit 24 und jede Jungfrau mit 18 bis 20 Jahren sich verheiraten. Zu diesem Zwecke wurden die jungen Leute an einem bestimmten Tage des Jahres auf einen Platz zusammenberusen und durch die Beamten oder Kurakas einsander zugetheilt, indem man ihre Hände ineinander legte. Bei den Inkas that es der König selbst. Doch war die Einwilligung der Eltern zu der Wahl erforderlich. Wie für die Neuvermälten gesorgt wurde,

haben wir ichon erwähnt.

Mit der milden Socialdespotie, wie man die Regirung der Inkas in Beru nennen kann, stimmte es vollkommen, daß die Machthaber es gefährlich fanden, das Bolk zu unterrichten. So sehr man für dessen leibliches Wol sorgte, so eifrig verhütete man eine geistige Ausbildung desselben, welche es nur für die Kinder des Adels gab. Die Lehrer, Amautas, d. h. weise Männer, unterrichteten die jungen Inkas (und Kurakas?) in besonderen Schulgebänden in der Nähe der fürstlichen

Balafte, bamit bie Herricher bie Schulen leicht besuchen konnten. Gegenftand bes Unterrichtes waren bie Gefete und Staatseinrichtungen, bie Religion, die Geschichte bes Reiches, die reine Aussprache ber Landesjunge und die Kunst ber Quipus. Die lettgenannte mußte bei oberflächlicher Betrachtung bas ungunftigste Zeugniß sein, welches es für ben geistigen Standpuntt ber Beruaner geben tounte. Dieselben find nämlich bas einzige Rulturvolf ber Erbe, welches ber Runft bes Schreiben & vollständig untundig erscheint. Die Duipus leifteten ihnen ben Erfat dafilr und dienten zugleich auch als Rechenmaschine. Sie waren eine ben Wampumgürteln ber Nordamerikaner ähnliche Einrichtung (Bb. I. S. 62) und bestanden in biden aus Lamawolle ober Agavebaft geflochtenen Schnilren, beren jebe zwei ober mehrere Juft lang mar. Bon jeber solchen Schnur hingen fransenähnlich buntfarbige Faben von verschiedener Lange herab, welche in Knoten geschürzt und unter sich wieder burch folde verstrickt waren. Die Bahl, Reihenfolge, Entfernung und Farbe ber Fäben, ihre Berschlingung, die Stellung und Beschaffenheit ber Anoten bezeichneten die barzustellenden Begriffe und Bahlen. Beamten dienten die Quipus zu statistischen Erhebungen über die Thatsachen der Staatsverwaltung, zur Führung der Geburt=, Ehe=, Militär= und Todeslisten und zur Berewigung geschichtlicher Thatsachen ober wenigstens zu beren Befestigung im Gebachtnif. Besondere steuerfreie "Erklärer" (Duipukamaju) waren auf richtige Auslegung ber Duipus So füllten fich bie Archive von Ruzto mit Schnitren, wie die von Ninive mit Ziegelsteinen. Indessen zeigt schon die Mög-lichteit gegenseitiger Berständigung durch ein so schwieriges Mittel, daß es nicht Mangel an Geift, sondern wol Zufall gewesen, wenn die Bernaner gar nicht auf die Runft bes Schreibens verfallen waren, gerade wie es den tilchtigen arabischen Aftronomen begegnen konnte, nicht auf das Sonnenjahr zu verfallen! Die Sache verhält sich jedoch anders! Man hat in Beru wie in Brafilien Bilberinschriften in Gebändetrilmmern, an Felsen, auf Leder= und Holztafeln u. f. w. gefunden und zwar gerade auch in ben ältesten Hauptsitzen ber Inkas, am See Titikaka, sowie burch beren ganges Reich; aber von einer Anwendung biefer Schrift unter ben Intas selbst ist bennoch nichts bekannt. Wahrscheinlich haben die Inkas die Bilderschrift einst durch Machtgebot aufgegeben ober gar verboten, weil ihnen die Quipus beffer einleuchteten, beren Erfindung (ober vielmehr Einfilhrung in Peru) bem Dichter Plja, Ginftling bes vierten Inta Manta Kapat (um 1350?), zugeschrieben wird\*). Man gab oft Todten Quipus in das Grab mit, welche wahrscheinlich über ihre Lebensverhältnisse Aufschluß gaben. Roch jetzt führen peruanische Hirten ihre Heerbenverzeichniffe mit Hilfe ber Quipus.

<sup>\*)</sup> Buttte, Gesch. ber Schrift, S. 179 ff.

Bang allein burch bas Bebächtnif murben in Beru bie Spegial= geschichte und die Dichtkunst, für welche fich die schöne Quichua-Sprache gang besonders eignete, fortgepflangt. Landfarten murben "mit erhöhten Linien" (wahrscheinlich reliefartig) gefertigt. Die Geftirn= funde war wenig entwickelt. Die Zeitrechnung hatte ein Jahr von zwölf Mondmonaten zur Grundlage. Da jedoch die Peruaner bie Sonnenstandpunkte feierten und bas Jahr stets mit ber Wintersonnenwende schloft, so muß ihr Jahr ein Sonnenjahr gewesen sein und Schalttage über die zwölf Monate hinaus gezählt haben, nur ift nicht bekannt, wie bies geschah. Die Sonnenstandpunkte berechnete man mittels bes Meffens ber Schatten auf Anhöhen aufgestellter Bfeiler ober Säulen. Die Finsternisse wurden in kindlicher Weise als Leiden ber betreffenden Weltkörper aufgefaßt, die zu beilen man ein Wehklagen und Lärmen erhob. So waren die Beruaner, beren größte Freude in Tanz und Gefang bestand, überhaupt ein Bolt, bessen Bildungstufe ber Kindheit verglichen werden tann, so reif burchbacht auch ihre staatlichen Einrich= tungen waren.

Damit haben wir benn abermals eine Reihe menschlicher Kultur= zustände betrachtet, und zwar mit Bezug auf eine Zeit, welche in einem tausendjährigen Rampfe garte, in einem Rampfe um Überwindung engbegrenzter, auf einzelne Bölter und beren abgeschloffene Glaubensformen beschränkter Zustände, um Begründung größerer Böllervereine mit gemeinsamen staatlichen Grundsäten und religiösen Bekenntnissen. gleicher Zeit rangen nach folder Erweiterung ihres Gesichtstreises Die abendländisch-christlichen, die morgenländisch-mohammedanischen und die oftafiatisch=buddhistischen Bolter. Die ersten beiden Gruppen ftiefen, wie wir gesehen, in den Kreuzzügen aufeinander; mit der britten kamen sie nicht unmittelbar in Berlihrung; aber ber wilbe Eroberer Mittelafiens und sein Geschlecht waren im Begriffe alle brei zu unterwerfen. allen brei Kreisen nahmen bie religiösen Bestrebungen sowol einen papistisch-hierarchischen als einen monchisch = astetischen Charafter an und arteten baber einerseits in Glaubenszwang, anderseits in Stillftand ber Bildung an ber Schranke bes Glaubens aus, fo bag ein weiteres Borwärtsbringen des Menschengeistes von der Auflehnung gegen das Doppel= sustem ber hierarchie und Astefe ausgehen mußte. Ein ganz ähnliches Streben erfüllte Die Bölfer Amerika's vor ber Entbedung. strebten hierarchisch-asketische Richtungen nach Ausbreitung; bas Spftem bes Axteten-Ariegsgottes und feiner Menschenopfer ging ebenfo nach Unterwerfung bes Norbens, wie basjenige ber "Sohne ber Sonne" nach ber bes Subens ber Neuen Welt aus, und die beiben Bolfer maren ficher einst, beiberseitig über ihr Dasein erstaunt, auf einander gestoßen, wenn nicht ber nämliche Trieb nach Weltherrschaft, ber fie beseelte, bie driftlichen Europäer zu ihnen geführt und ihren Rulturgang unterbrochen





